

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



4673

•



# Historische Beitschrift.

herausgegeben bon

Beinrich bon Sybel.

Der ganzen Reihe 61. Band. Neue Folge 25. Band.

the first first

Münden und Teipzig 1889. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

### 162576

YMAMMI GAOTMATS

## Inhalt.

| Anffähe.                                                                                                                                        | Geite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Das dynastische Element in der Geschichtschreibung der römischen Raiser-<br>zeit. Bon Elimar Rlebs                                              | 213        |
| Belifar's Bandalentrieg. Bon J. v. Bflugt= harttung                                                                                             | 69         |
| Ein griechischer Boltsschriftsteller bes 7. Jahrhunderts. Bon S. Gelger Reue Beitruge zur Geschlichte bes mittelalterlichen Balbenferthums. Bon | 1          |
| Herman Haupt                                                                                                                                    | 39         |
| Dietrich von Rieheim. Bon Wilhelm Bernhardi                                                                                                     | 425<br>246 |
| Bur Charafteriftif bes Siebenjährigen Rrieges. Bon Dag Lehmann                                                                                  | 288        |
| Das Toleranzedist Ludwigs XVI. Bon Theodor Schott                                                                                               | 385        |
| Ein Regierungsprogramm Friedrich Wilhelms III. Mitgetheilt von                                                                                  | 441        |
| Bur Borgeschichte und Geschichte bes Krieges von 1812. Bon D. Harnad                                                                            | 193        |
| Rachtrag zu dem Auffate "Tagebuch des Freiherrn bom Stein während des Wiener Kongresses"                                                        | 568        |
| Miscellen.                                                                                                                                      |            |
| Riebuhr's Blan einer brandenburgifch-preußischen Geschichte                                                                                     | 292        |
| Breugen und die allgemeine Behrpflicht im Jahre 1809                                                                                            | 97         |
| Clausewit über die Schlacht an der Berefina                                                                                                     | 110        |
| Riebuhr und Genossen gegen Schmalz                                                                                                              | 295        |
| Berichte gelehrter Gefellichaften.                                                                                                              |            |
| Sistorische Kommission bei ber baierischen Afademic                                                                                             | 564        |
| Badifche biftorische Rommission                                                                                                                 | 567        |

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| ٠ |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | - |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

### Bergeichnis der befprocenen Schriften.

|                                    | Seite |                                   | Geite |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Acquoy, Rogge en Wij-              |       | Callier, Rreis Ratel              | 369   |
| brands, Archief v. neder-          |       | Caffel, Friedrich Bilbelm II.     | 515   |
| landsche Kerkgesch. I.             | 337   |                                   | 369   |
| Acta hist. Polon. VIII. X.         |       | Chotkowski, histor, diar.         |       |
| XI                                 | 351   | S. J. Cracoviae                   | 353   |
| Abam's v. Bremen hamburg.          |       | Chrzanowsti, Entjag Biens         | 376   |
| Rirchengesch. Uberj. b. Lau=       |       | Church, St Anselm                 | 550   |
| rent u. Battenbach                 | 491   | Cod. dipl. Polon. IV              | 361   |
| Archief, f. Acquoy.                |       | Collection d. textes p. s. à      |       |
| Archiv d. histor. Kommission. III. | 353   | l'étude d. l'hist.                | 174   |
| Auerbach, l. diplomatie            |       | Condivi, f. Vasari                |       |
| franç. et l. cour d. Saxe .        | 503   | Corp. inscr. Latin. XII. Ed.      | ****  |
| Avenel, Richelieu et l. mo-        |       | Hirschfeld                        | 129   |
| narchie absolue                    | 249   | Curtius, griech. Weich. II.       | 464   |
| Bahr, Schlacht v. Idiftaviso .     | 473   | Czermat, Affaire Lubomirsti       | 376   |
| Balzer, Krontribunal               | 374   | Dahlmann, f. Ippel.               |       |
| Baracz, Ponitowica                 | 367   | Damus, Danzig                     | 528   |
| Bibliothèque d. l. faculté d.      |       | Darftellung d. Baudentm. d. Bro-  | -     |
| lettres d. Lyon, I                 | 505   | ving Sachsen. XL                  | 315   |
| Bielfeld, Beich. d. magdeburg.     |       | Debidi, Bulawy                    | 379   |
| Steuerwesens                       | 309   | Dietrich v. Nicheim, Liber        |       |
| Bilet, Beitr. z. Wesch. Waldsteins | 143   | cancellar. Greg, v. Erler         | 437   |
| Bobowski, res Silesiacae.          | 361   | Diguères, lettres d. Marie        |       |
| Boder, Damme                       | 473   | Leckzinska                        | 377   |
| Boniedi, Abelsgeschlechter v.      |       | Dlugossii opera I. Ed. Pol-       |       |
| Littauen                           | 371   | kowski et Pauli                   | 859   |
| Borudi, Kujavien                   | 368   | Drane, Johanniter-Orden           | 492   |
| Bourgeois, Neuchâtel et l.         |       | Dronfen, Friedrich d. Große.      | ***   |
| politique prussienne               | 505   | III. IV.                          | 510   |
| Bradley. Staatslehre b. Ari=       |       | Gefch. d. preuß. Politit.         | =10   |
| ftoteles                           | 467   | V, 3. 4.                          | 510   |
| Brüd, Gesch. d. tath. Kirche. I.   | 516   | Druffel, baier. Politit 1519 bis  | 543   |
| Brunner, Politit Bilhelms VIII.    | -     | 1524                              | 040   |
| b. Deffen                          | 316   | Duverger, l'inquisition en        | 550   |
| Bühring, Benedig, Guftav Abolf     | 222   | Belgique                          |       |
| u. Rohan                           | 151   | Elben, Männergefang               | 162   |
| Butomsti, Reformation i.           | 200   | Ellinger, d. antifen Quellen      | 170   |
| Bolen. II.                         | 372   | d. Staatstehre Machiavelli's .    | 176   |
| Bufolt, griech. Weich. II          | 464   | Erler, Friedrich v. Nieheim .     | 425   |
| Tallier, Stigen                    | 369   | Ern ft II., Herzog v. Roburg, aus | 441   |
| " Rreis Deutsch-Krone .            | 369   | meinem Leben. I                   | 154   |

 $\mathbf{v}\mathbf{I}$ 

|                                                        | Geite | 1                                                                           | Geite       |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Falfenheiner, Philipp d. Groß-                         |       | Sirfcberg, Hieron. Lasti .                                                  | 373         |
| muthige i. Bauernfriege                                | 307   | Birichfeld, gallifche Studien.                                              |             |
| Faltowsti, Bilber. IV                                  | 380   | II. III.                                                                    | 131         |
| Faloci Pulignani, miscell.                             |       | Bofer, Barus-Schlacht                                                       | 477         |
| Francesc                                               | 136   | Bohlbaum, Mittheil. a. b. Stadt=                                            |             |
| Felten, Bulle ne pretereat. II.                        | 138   | archiv v. Köln                                                              | 318         |
| Flammermont, de concessu                               | 100   | Sollander, Stragburg 1552                                                   | 141         |
| legis                                                  | 256   | Sufing, Bernhard v. Galen .                                                 | 316         |
| Forbes, Kaifer Bilhelm                                 | 525   | Jacob, Sandel der Araber                                                    | 563         |
| Frand, Rojegarten                                      | 531   | Jahrb. d. Bofener Gefellich. XV.                                            | 358         |
| Fren, j. Basari.                                       | 001   | Januar-Aufstand. I. II.                                                     | 381         |
| Friedriche d. Gr. politische Kor=                      |       | Sarochowsti, a. b. fachf. Beiten                                            | 377         |
| respondenz. XVII                                       | 288   | Jaftrom, Bollszahl beutscher                                                | •••         |
| Gebhardt u. Harnad, Texte.                             | 200   | Städte                                                                      | 303         |
| IV, 1. V, 1                                            | 478   | Jostes, Daniel v. Soeft                                                     | 167         |
| Bebentbuch b. jagiellon. Universität                   |       | Ippel, Briefwechsclzw. J. u. 28.                                            | 10.         |
| Gervinus, f. Jopel.                                    | 00.7  | Grimm, Dahlmann u. Gervinus                                                 | 519         |
| Geschichtsqu. b. Proving Cachsen.                      |       | Juritsch, Abalbero                                                          | 135         |
| XIV 313                                                | 314   | Rammel, Gefch. b. beutschen                                                 | 100         |
| Geschichtschreiber ber beutschen                       | 014   | Schulwesens                                                                 | 496         |
| Borzeit. XI. Jahrg. VI                                 | 491   | Ralinta, d. vierjährige Reichs=                                             | <b>300</b>  |
| Geg, Rlostervisitationen d. Her-                       | #91   | tag. II, 2                                                                  | <b>3</b> 78 |
| jogs Georg v. Sachsen                                  | 308   | Raufmann, Geich. b. beutichen                                               | 310         |
| Chinan annoli d'Italia                                 | 176   | 11 winarfitztan T                                                           | 495         |
| Ghiron, annali d'Italia                                | 110   | Universitäten. I                                                            | 430         |
| Goldschlag, Beitr. z. Thätig=                          | 277   | Kaulek, papiers d. Barthé-                                                  | 175         |
| feit Conving's                                         | 211   | lemy. II                                                                    | 308         |
|                                                        |       | Retner, Bilderbuch<br>Ketrzyński, catal. bibl.                              | 300         |
| Grimm, s. Jppel, Schmidt                               |       | ^                                                                           | 366         |
| u. Stengel.<br>Aratafand Inventorad Tronk              |       | Ossolinianae. 11                                                            | 383         |
| Grotefend, Inventared. Frank<br>furter Stadtarchivs. L | 319   | Kluczycki, Lauda Dobrin.                                                    | 352         |
| furter Stadtardivs. I                                  | 010   | Rnofe, Kriegszüge d. Germa=                                                 | UUA         |
| 17                                                     | 557   | mihia                                                                       | 473         |
| Guiraud, assemblées provinc.                           | 131   | nitus                                                                       | 477         |
| Häbler, wirthichaftl. Blüte Spa-                       | 101   | Roch, Königthum Ludwig's XIV.                                               | 270         |
|                                                        | 341   | Rolbe, beff. Bolfssitten                                                    | 315         |
| niens                                                  | 166   | Rolberg, Masovien. I—III.                                                   | 366         |
| Sallwich, Gestalten a. Ballen=                         | 100   | Rolbewey, Braunschw. Schul-                                                 | 500         |
| 6 1 10 0                                               | 148   | ordnung. I.                                                                 | 557         |
| tein's Lager. 11                                       | 148   | Korzeniowski, catal. ma-                                                    | 0.,,        |
| Hanfische Geschichtsquell. IV. V.                      | 532   | nuscript. Czartoryski                                                       | 366         |
| harnad, Traftat de aleatoribus                         | 479   | Rorgon, Gefch. Polens                                                       | 356         |
| , s. Gebhardt.                                         | 210   | Rrafauer Afademie: Dentschr. VI.                                            | 550         |
| Hart mann, Chron. v. Stuttgart                         | 170   | Abhandl. u. Berichte. XIX—                                                  |             |
| ocermann, Gefechtsführung                              | 1.0   | XXI                                                                         | <b>34</b> 9 |
| abendländischer Heere                                  | 305   | Rrones, Raiferfelb                                                          | 335         |
| Dertel, Sallifche Schöffenbücher.                      | 000   | Rröhne, Urt.=Buch d. Rlöfter d.                                             | 000         |
| II.                                                    | 313   | Graffch. Mansfeld                                                           | 314         |
| Bergog, Befch. b. rom. Staats-                         | 010   | Lam, Dzwinogrod                                                             | 367         |
| berf. II, 1                                            | 471   | Lafch, Erwachen d. hiftor. Rritif                                           | 184         |
| Heyd, Genua                                            | 184   | Rourent Show                                                                | IUI         |
| Hilaire, f. St. Hilaire.                               | 101   | Ranarana Mahaillan h haute                                                  |             |
| Hirn. Kerdinand II. v. Tirol. II                       | 171   | Laurent, s. Abam.<br>Laverenz, Medaillen b. beuts<br>schen Hochschulen. II. | 162         |
| , 71ttvimuny 11. v. &itvi 11                           |       | payon wouldenter                                                            |             |

|                                | Seite | No. of the last of | Seite |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Behmann, Abhandl. 3. german.   |       | Pachtler, ratio studiorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Rechtsgesch                    | 484   | L II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 557   |
| Betsandi, Grodbücher. I        | 364   | Batich, Balbftein's Studenten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Beffer, Poppo b. Trier         | 489   | jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 499   |
| Litomsti, Berhandl. por b.     | -     | Bauli, f. Dlugoss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400   |
|                                | 372   | Bauljen, Weich. b. gelehrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Lipjius, f. Meier.             | 012   | 77 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 498   |
|                                | 362   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400   |
| Liefe, Grodaften. XI. XII.     | 400   | Bawinsti, Bolen d. 16. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 971   |
| , hift. Quartalfdrift          | 383   | . Rujavien. I-V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 371   |
| Louis, Leben i. b. Rrafauer    | 200   | , kujadien. 1-v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368   |
| Republit                       | 380   | Perey, hist.d'une grande dame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311   |
| Luchaire, recherches hist.     |       | Betrich, pommeriche Lebens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| s. Louis le gros               | 339   | bilder, I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 530   |
| Martens, Beinrich IV. u.       | 200   | Bfifter, Friedrich v. Bürttem=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000  |
| Gregor VII                     | 137   | berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 540   |
| Materialien 3. Weich. d. Muf-  |       | Philaretisches Jahrb. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 358   |
| jiands v. 1863                 | 381   | Piekosiński, cod. dipl. Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Mathis, Leiben b. Evangeli-    |       | nor. Polon. II. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351   |
| ichen in Saarwerben            | 169   | , leg. Cracov. I, 2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351   |
| Mazade, Mém. d. Czartoriski    | 552   | Pierling, Bathory et Posse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Medina, Hist. d. tribunal      |       | vino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375   |
| d. S. Oficio, I. II.           | 556   | Bietich, polit. Theorie Lode's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 276   |
| Meier, Schomann u. Lip-        |       | Bochhammer, f. Mund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200   |
| fius, attifcher Brogef. I. II. | 466   | Polkowski, Acta Stephani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Mener, Geich. b. Miterth. I.   | 114   | regis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 352   |
| Mieroslamsti, Schlacht b.      |       | —, j. Dlugoss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     |
| Barichau 1831. I. II           | 381   | Btasandi, littauifche Metrit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 360   |
| Mieroszowsti, Beralbit         | 366   | Bublifat. a. d. preuß. Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000   |
| , Krafauer Republit            | 380   | archiven. XXXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 364   |
| Mittheilungen b. t. f. Rriegs- | 000   | Bulignani, f. Faloci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUT   |
| archives. N. F. II.            | 545   | Butasti, Stiggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 359   |
| Molinier, f. Suger.            | DEN   | Bugnrestn, ruff. poln. Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 381   |
| M(on on vo) Founder            | 192   | Quallon at Hatavi a Glaich Waste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 901   |
| M(oncayo), Ecuador             |       | Quellen u. Unterf. 3. Gefch. Beft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107   |
| Montgelas, Dentwürdigfeiten    | 322   | falens. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167   |
| Monum. Germ, paedagog.         | 167   | Radltofer, Eberlind. Gunzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 306   |
| I-VI                           | 557   | Radzimiństi, Archiv d. Lu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000   |
| Monumenta med. aevi hist.      | 250   | bartowicz. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 362   |
| Polon, IX. X.                  | 350   | Raynal, mariage d'un roi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 378   |
| Müller, Ratechism. d. böhm.    |       | Rébonis, étude s. l. peste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563   |
| Brüder                         | 557   | Rechtsdenkmäler, alte polnische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201   |
| Mülverstebt, brandenb. Kriegs- |       | VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 354   |
| macht unter dem großen Rur-    |       | Relationen üb. b. Schlacht b. Nord=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   |
| fürsten                        | 500   | lingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153   |
| Munder, Rlopitod               | 513   | Reuter, augustin. Studien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 481   |
| Wind b. Bodhammer, Bild-       |       | Reget, Weich. b. religiof. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| niffe d. deutschen Raifer      | 486   | wegung in Böhmen. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 548   |
| Rägele, a. Schubart's Leben    | 514   | Rhoden, de Palaestina et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Neubourg, Barus-Schlacht .     | 473   | Arabia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133   |
| Meumann, griech. Beichicht-    | 13.00 | Ricasoli, lettere, p. Taba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ichreiber                      | 189   | rini e Gotti. I III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178   |
| Ridlas, Schmeller              | 523   | (Rieu) Bulletin d. l. commis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Oncken, Laissez faire          | 514   | sion p. l'hist. d. églises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Orsi, l'anno mille             | 135   | Wallones. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337   |
|                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Rodinger, Absaling b. saif.  Lands u. Rehenrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Seite       |                                      | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Rogge, f. Acquoy. Roltafinisti, Bolen Roltafinisti, Bolen Roltafinisti, Bolen Roltofinisti, Schreckenitein, Ritterwürde Sattler, Dandelsrechnungend. Sattler, Dandelsrechnungend. Schiffer, Duch b. lübechicken Bogits Schipa, stor. d. Salerno. Schifter, Raifer Franz I. u. d. Ratinionat. ed. Schwarz Schier, Buch b. lübechicken Schipa, stor. d. Salerno. Schifter, Raifer Franz I. u. d. Ratikinian. Schipa, stor. d. Salerno. Schifter, Raifer Franz I. u. d. Ratikinian. Schipa, stor. d. Salerno. Schifter, Raifer Franz I. u. d. Ratikinian. Schipa, stor. d. Salerno. Schifter, Raifer Franz I. u. d. Raphithum Spatis III. Styfier. II. Supplication of the Machellangelo. Spiece III. Styfier. II. Styfier. II. Styfier. II. Spatis II. Spatis II. Spatis III. Styfier. II. Spatis III. Spatis III. Spatis III. Spiece. Spatis III. Styfier. III. Spatis I | Rockinger, Abjasjung d. taij.    |             | Tabarini, j. Ricasoli.               |             |
| Roth de Afreden stein, Ritterwürbe  Re Attler, Hailaire, Euskariens  Re Attler, Hailaire, Euskariens  Re Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Apanbelkrechquungenb  beutschie, Wuch de Lübechigen  Bogts  Bogts  Bogts  Bogts  Bogts  Bohipa, stor. d. Salerno  Be hite, Raiser Franz I. u.  d. Raphtsum  d. Raphtsum  Be hite, Raiser Franz I. u.  d. Raphtsum  d. Raphtsum  Vasarie Condivi, vite d.  Michelangelo. Ordg. v. Frey  Vicuna Mackenna, ostracismod d. L. Carreras  Soch ver, Geich. d. Michelangelo. Ordg. v. Frey  Vicuna Mackenna, ostracismod d. L. Carreras  Sochezer, Geich. d. Spirklichen  Joseph Ortiginaltezt d. Raisettenbriese  Be pp, Originaltezt d. Raisettenbriese  Be molenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Bostotowski, Reichstagsbücher  Eteiczyl, nach d. Untergange  Boleslaw's d. R.  Eteinborff, Weightsagsbücher  Eteinborff, Beighstagsbücher  Eteinborff, B | Lands u. Lehenrechts             | <b>4</b> 93 | Tarnowski, Studien. I. II.           | 372         |
| Roth de Afreden stein, Ritterwürbe  Re Attler, Hailaire, Euskariens  Re Attler, Hailaire, Euskariens  Re Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Hailaire, Euskariens  Be Attler, Apanbelkrechquungenb  beutschie, Wuch de Lübechigen  Bogts  Bogts  Bogts  Bogts  Bogts  Bohipa, stor. d. Salerno  Be hite, Raiser Franz I. u.  d. Raphtsum  d. Raphtsum  Be hite, Raiser Franz I. u.  d. Raphtsum  d. Raphtsum  Vasarie Condivi, vite d.  Michelangelo. Ordg. v. Frey  Vicuna Mackenna, ostracismod d. L. Carreras  Soch ver, Geich. d. Michelangelo. Ordg. v. Frey  Vicuna Mackenna, ostracismod d. L. Carreras  Sochezer, Geich. d. Spirklichen  Joseph Ortiginaltezt d. Raisettenbriese  Be pp, Originaltezt d. Raisettenbriese  Be molenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Emolenz, Spiralss  Bostotowski, Reichstagsbücher  Eteiczyl, nach d. Untergange  Boleslaw's d. R.  Eteinborff, Weightsagsbücher  Eteinborff, Beighstagsbücher  Eteinborff, B | Rogge, f. Acquoy.                |             | —— —, Kalinfa                        | 382         |
| terwürde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rojtafiński, Polen               | 355         | Tatiani orat. ed. Schwarz            | 478         |
| Se Hilaire, Euskariens Sattler, Handelsrechnungen d. deutschein Ordens Sentifer, Ordens Schipfer Ordens Schipfer, Buch d. lübectiichen Bogits Schipa, stor. d. Salerno Schipa, stor. d. Michelangelo, Spig. v. Frey Vicuna Mackenna, ostra- cismo d. l. Carreras Socker, Sejch, b. fürftlichen Salik, llft. 3. beutichen Scriptoris Schipa, Sulerno Schipa, stor. d. Michelangelo, Spig. v. Frey Vicuna Mackenna, ostra- cismo d. l. Carreras Socker, Sejch, b. fürftlichen Socker, Seich, b. fürftlichen Salik, llft. 3. beutichen Scriptoris Salik, llft. 3. beutichen Schipal Saler, Sch | Roth v. Schreckenstein, Rit=     |             | Tatomir, Casimir d. Gr               | <b>3</b> 70 |
| Sattler, Handelsrechnungen b. beutschen Orbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                                      | -           |
| beutschen Ordens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | <b>34</b> 0 |                                      | 125         |
| Sbornik russkago. VI. XXI.  Schifer, Buch d. lübedischen  Vogte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             | Tollin, Gefch. d. frangof. Ro=       |             |
| Schifer, Buch b. lübeckichen Bogts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             | lonie v. Magdeburg. I. II.           | 310         |
| Sogité Schipa, stor. d. Salerno Schild, Leopold I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 178         |                                      |             |
| Schipa, stor. d. Salerno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             | Lytier. II.                          | <b>4</b> 70 |
| Schleich, Leopold I. 327  Schlitter, Kaiser Franz I. u. d. Angeloeniden . 518  Schmidt, Briesw. d. Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten . 519  dentm. d. Nordhausen Gelehrten Grimm mit nordischen Gelehrten . 519  dentm. d. Nordhausen . 557  dentsm. d. Nordhausen . 557  dentst. L. L. d. d. Seith. Dentsm. dentsm 548  dettenbach, s. L. d. d. H. d. d. Michelangelo. hrespischen Briefischen . 548  dentsm. d. L. Carrena . 557  dentst. L. L. d. d. L. d. L. d. d. Beithousen . 549  dettenbach, s. L. d. d. Beith. H. d. L. d. Beith. Bardsewidi. 375  dentsm. d. L. Carrena . 557  dentsm. d. L. Carrena . 557  dentst. L. L. d. Beithousen . 541  dettenbach, s. L. d. Beith. Bardsewidi. 375  dettenbach, s. L. d. Beith. Bardsewidi. 375  dettenbach, s. L. d. Beith. Bardsewidi. 3    |                                  |             |                                      |             |
| Schitter, Kaiser Franz I. u. d. Napoleoniben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             | d. <b>Papingum</b>                   | 139         |
| 5. Napoleoniben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schleich, Leopold 1              | 327         | Vasari e Condivi, vite d.            |             |
| Schmidt, Briefw. d. Gebrüber Grimm mit nordischen Gelehrten  — Darskellung der Baubentm. v. Nordhausen  — Honrikelung der Baubentm  — Honrikelung der Baubentm. v. Nordhausen  — Honrikelung der Baubentm  — Honrikelung der Gleich. Deutschelling vertigsten  — Honrikelung der Gleich. Laurentm  — Honrikelung der Gleich. Deutschelling vertigsten  — Honrikelung der Gleich. Bautenburg der Vertigsten  — Honrikelung der Gleich. Deutschelling vertigsten  — Honrikelung der Gleich. Deutschelling vertigsten  — Honrikel Recher Beutentm  — Honrikelung                                                                                                                                                                                                                        |                                  | F10         |                                      | 177         |
| Brimm mit nordischen Gelehrten Daufstellung der Baubenfim. v. Nordhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | อเธ         |                                      |             |
| Sarftellung der Bau-   Darftellung der Bau-   Denfin. v. Nordhausen   Stehman v. Stehman    |                                  |             |                                      | 557         |
| Darstellung der Bausbehm. Darstellung der Bausbehm. D. Nordhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | E 10        |                                      |             |
| benkm. v. Nordhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M                                | 519         |                                      | <b>54</b> 2 |
| Forsch. VIII, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 915         | Bogt, Bugenhagens Brief=             |             |
| Forsch. VIII, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | senim. v. Rotogaujen             | 919         | wech sel                             | <b>4</b> 99 |
| Schömann, s. Meier. Schött, Württemberg u. d. Franszofen Schülte, Gesch. d. Habeburger Schwartz, s. Tatian. Scriptores rer. polon. IX. X. XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 200         | Baig, Urt. 3. beutschen Ber-         |             |
| Schott, Württemberg u. d. Franszoftu vark, solat vark, |                                  | 303         | fassungsgesch. 2. Aufl               | 134         |
| Schulte, Gesch. d. Habeburger Schwartz, s. Tatian. Scriptores rer. polon. IX. X. XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             | , f. Steinborff.                     |             |
| Schulte, Gesch. d. Habsburger Mattenbach, scheft, d. haubrusel. Alland Reber, Quadrupel. Allianz Scheft, Beitr. z. Gesch. d. haeumät. Rittersch. d. Halber ann, ägupt. Gesch. d. 461 Biedemann, ägupt. Gesch. Barb |                                  | 520         | Baliszewsti, Potodiu. Czar-          |             |
| Schwark, s. Tatian.  Scriptores rer. polon. IX. X.  XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 1           | torysti. I                           | 38 <b>3</b> |
| Scriptores rer. polon. IX. X. XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 020         | Battenbach, f. Adam.                 |             |
| XÎ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             | Weber, Quadrupel-Allianz v.          |             |
| Semfowicz, Würdigung d. Gefd. Polens  Sepp, Originaltezt d. Kassetensbriese d. Maria Stuart  Simonsfeld, fondaco d. Tedeschi. I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 45 <b>R</b> |                                      | 510         |
| Schaft, Bolens  Sepp, Originaltert d. Kassettensbriefe d. Maria Stuart  Sim on skeld, fondaco d. Tedeschi. I. II.  Molfa, Jahr 1386  Molenski, Ralinfa  Molenski, Ralinfa  Molenski, Reichstagsbischer  Stefczyl, nach d. Untergange Boleslaw's d. K.  Steindorff, übers. üb. Bais' Berte  Steindorff, übers. üb. Bais' Berte  Steindorff, Übers. üb. Brüder  Steindorff, Übers. 370  Biedemann, ägypt. Gesch. 375  Biens. 376  Bodzick, Denkwürdigetten. 380  Brede, Desch. Laureo. 373  Biltens, Gesch. b. span. Brotesteil, Desch. Bründt. 370  Biltens, Gesch. b. span. Brotesteil, Desch. Bründt. 375  Bodzick, Denkwürdigetten. 380  Bolf gesch. b. Span. 380  Besch. Desch. Bründt. 370  Biestens, Besch. b. Span. 380  Bolf gesch. b. Span. 380  Brede. Bründt. 375  Biestens, Besch. b. Span. 380  Bolf gesch. b. Span. 380  Besch. Bründt. 375  Biestens, Besch. b. Bründt. 370  Biestens, Besch. b. Br |                                  | 000         |                                      |             |
| Sepp, Originaltezt b. Kassettensbriese v. Maria Stuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 356         | märk. Rittersch. I. II., 1.          |             |
| briefe v. Maria Stuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 000         | Wiedemann, ägypt. Gesch .            |             |
| Simonsfeld, fondaco d. Tedeschi. I. II.  Smolfa, Jahr 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 551         | Bierzbowsti, Barszewicki.            |             |
| deschi. I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 001         | , Vincent Laureo                     | 373         |
| Smolka, Jahr 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 181         | Bijbrands, J. Acquoi.                |             |
| Smolen'sti, Kalinfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             | Biltens, Gefch. d. fpan. Bro-        |             |
| m. , preuß. Regierung in poln. Landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |             | testantismus                         |             |
| poln. Landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             | Wistocki, lib. dilig. Cracov. I.     | 355         |
| Sofotows ki, Reichstagsbücher Stade, Gesch. D. Francel. I. Steff zylf, nach d. Untergange Boleslaw's d. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 379         | Bobgidi, Dentwürdigfeiten .          |             |
| Stade, Gesch. v. Israel. I. 461 Stesschaft, nach d. Untergange Boleslaw's d. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 354         | 28 olf, a. d. Beit d. Maria Therefia | <b>82</b> 9 |
| Stefczyl, nach d. Untergange Boleslaw's d. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stade, Geich. p. Asrael. I.      |             | Bolfsgruber, Kaisergruft in          |             |
| Boleslaw's d. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |                                      | 547         |
| Steinborff, übers. üb. Baig' Berke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 370         |                                      |             |
| Berte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steindorff, Überf. üb. Waiß'     |             | mation i. Lüneburgischen             | 588         |
| Strimm 3. Hesser 3001bücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berte                            | 134         | Bafrzewsti, Stephan Bathorn          | 375         |
| Strimm 3. Hesser 3. Sesser 3. Sesse 3. Sesser 3. Sesser 3. Sesser 3. Sesser 3. Sesser 3. Sesser  | Stengel, Beziehungen b. Brüber   |             | Zdekauer, statutum potes-            |             |
| Strnjakowski, Lopienno . 368   Belgiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grimm z. Heffen                  | 519         | tatis communis Pistorii .            | 344         |
| Strnjakowski, Lopienno . 368   Belgiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stieda, Revaler Bollbücher .     | <b>58</b> 2 | Beigberg, z. Geich. b. Räumung       |             |
| P. Molinier 174 b. Ausbruck "Haus Brauns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stryjakowski, Lopienno .         | 368         | Belgiens                             | 381         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             | Bimmermann, mas bedeutet             |             |
| L. v. Sybel, Beltgesch. d. Kunst 113   schweig" 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | &. v. Sybel, Weltgesch. d. Kunst | 113         | fchweig"                             | <b>5</b> 36 |

## agroed Library

### Ein griechischer Boltsschriftsteller des 7. Jahrhunderts.

Bon

### B. Gelzer.

Die verhältnismäßig dunkelste Periode des neurömischen Reiches ift die Zeit von 600-800. Mit Theophylaktos Simolatta bricht die lange Reihe der Historiographen größeren Stils ab, und die beiden ältesten und zuverlässigsten Chronisten, Theophanes und Nikesphoros, gehören erst dem beginnenden 9. Jahrhundert an. Die Erseugnisse, welche uns aus der Schriststellerei dieser Periode sonst noch erhalten sind, so die Werke des Sophronios, des hl. Maximus und des Johannes von Damaskus sind sast ausschließlich zur rein theologischen Literatur zu rechnen und ergeben daher für die polistische und die Kulturgeschichte nur äußerst geringen Ertrag.

Um so wichtiger ist es nun, daß uns gerade aus dieser Epoche, aus der Mitte des 7. Jahrhunderts, ein Schriftsteller erhalten ist, welcher, obschon dem geistlichen Stande angehörend, sich an dem wenig fruchtbaren Dogmenstreit dieser Periode keineswegs betheiligte, sondern seine Hauptaufgabe darin fand, für das Volk erbauliche Traktate zu schreiben, also ein christlicher Volksschriftsteller im guten Sinne des Wortes. Dieser merkwürdige Mann ist der Vischos Leontios von Neapolis auf Appros, welcher unter Kaiser Konstans (642—668) schriftstellerisch thätig war.

Über sein Leben besitzen wir in den Akten des VII. ökumenischen Konzils eine sehr ungenügende Rotiz seines Landsmannes, des Bischofs Konstantin von Konstantia, wonach er unter Kaiser Mauris bikerische Beitschift R. F. Bb. xxv.

# 2 Helger,

cius lebte. Dies ift aber gang irrig aus bem Beitalter bes von Leontios gefeierten Mönches Symeon erschlossen. Allerdings will er die Bekanntschaft eines Freundes und Vertrauten Symeon's, des Diakons Johannes, gemacht haben; indessen, wenn diese Angabe überhaupt richtig ist, kann das erst geraume Zeit nach Symeon's Tode geschehen sein. Dagegen mar er genau bekannt mit Rohannes, bem Patriarchen von Alexandrien (610-616), und damals schon ein reifer Mann und schriftstellerisch thätig. Auch nach beffen Tobe, nachdem Alexandria wieder in griechische Bande gekommen mar, besuchte er die ägyptische Hauptstadt. Seine Blütezeit fällt also unter Kaiser Heraklius (611—641); er erwähnt auch die nur wenige Monate dauernde Regierung seines Sohnes Konstantin, und scheint bemnach unter Ronftans wenigstens das Leben des bl. Johannes geschriebenju haben. Reine Andeutung findet fich bei ihm bon ber Befetung Cyperns durch die Araber; wenn man auf dieses argumentum a silentio Gewicht legen barf, scheint er bor 648 geschrieben zu haben.

Was die erhaltenen Werke des Leontios betrifft, so besitzen wir eine Reihe nicht über das übliche Niveau der byzantinischen geistlichen Beredsamkeit hervorragender Predigten, serner Bruchstücke aus einer größeren Streitschrift gegen die Juden, welche in der landläusigen apologetischen Manier gehalten ist; auf diesen schriftstellerischen Clasboraten beruht daher die geistige Bedeutung und Eigenthümlichkeit dieses Mannes nicht. Sie tritt dagegen hervor in seinen Biograsphien, von denen drei bekannt sind:

- 1. Die Lebensbeschreibung des Erzbischofs Johannes des Mitleidigen von Alexandria (610—616). Diese, in zahlreichen Handschriften erhalten, ist dis jetzt nur in der lateinischen Übersetzung des Anastasius Bibliothecarius edirt.
- 2. Die Lebensbeschreibung des Mönches Symeon, "des Narren um Christi willen", welche die Bollandisten griechisch nach einem Baticanus herausgegeben haben; eine zweite Handschrift, welche mehrsach lückenhaft ist und im ganzen einen schlechteren Text bietet, besitt die kaiserliche Bibliothek zu Wien.
- 3. Die Lebensbeschreibung bes hl. Spyridon von Trimithus, bes thprischen Nationalheiligen; sie wird nur im Leben bes hl. Jo-

<sup>1)</sup> Meine Ausgabe bes griechischen Textes nach sechs handschriften ist unter ber Presse.

hannes erwähnt und ist für uns verloren. Berfaßt wurde dieselbe auf spezielle Beranlassung des Erzbischofs Johannes.

Aus den erhaltenen Biten des hl. Johannes und des hl. Symeon lernen wir die schriftstellerische Eigenart des Mannes genügend tennen. Schon dadurch, daß er zeitgenössische Stosse wählte, weicht Leontios start ab von der tonventionellen Art, wie die Heiligenbiographien versaßt wurden. Diese holen ihren Stoss großentheils aus der Diosletians-Beriode, erzählen oder ersinden zahllose Marter- und Bundergeschichten, und meist jeglichen historischen Werthes dar, sind dieselben höchstens Belege sür die jämmerliche Lettüre, welche in den frommen Mönchstolonien zur nahezu einzigen geistigen Untershaltung diente. Es zeugt sür den historischen Sinn des Mannes, wenn er diesen Legendenkram durch gleichzeitige, leidlich gut besglaubigte Stosse Ersehen will.

Ein anderer Vorzug des Mannes ift, daß er mit wünschenswerther Genauigkeit uns über seine Quellen Ausschluß gibt. Bereits vor Leontios hatten Johannes und Sophronios, zwei Vertraute aus Johannes' Umgebung, das Leben des verstorbenen Patriarchen beschrieben. Johannes ist der bekannte erbauliche Schriftsteller Johannes Moschos, der Versasser der "geistlichen Wiese", einer Nachahmung von Palladios' Denkwürdigkeiten der Asketen an Lausos,

<sup>1)</sup> In der Borrede jur Bita des bl. Johannes jagt er: "Ihr lieben Chriften, Die Manner unfres Beitalters, welche ein gottgefälliges Leben geführt haben, werben von uns feineswegs hochgepriefen; vielmehr geht unter uns bie gemeine Rede: in der alten Beit freilich hat die Ungerechtigkeit nicht fo überband genommen unter ben Denichen; aber heutigen Tages find wir unvermogend zu guten Werten, wie benn die hl. Schrift geweisjagt hat: Diemeil Die Ungerechtigfeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erfalten. Dies war für mich Beranlaffung, die fpezielle Lebensbeichreibung diefes Berechten zu berfaffen, um ju zeigen, daß auch in unfren Tagen die Manner, welche festen Willens ihr Biel verfolgten, erhabener als wir erfunden wurden und den engen und ichmalen Beg betreten haben." Ebenjo ichreibt er im Leben des fil. Symeon: "In unfrer Gewalt liegt es, aus Sehnfucht nach ben zufünftigen Bütern die gegenwärtigen als vergangliche gu verachten . . . und daß bies Bahrheit ift, beweifen uns von Anbeginn ber Belt an die große Schar ber Bottfeligen, welche alle bon unfrem Bleifch und Blut maren, infonderheit aber die Manner, welche in unfren Tagen als Leuchten ber Gemeinde ericienen find. Bu ihnen gable ich auch diefen mahrbaft weifen Someon."

und gleich biefen eines ber gelefenften und populärften Rlofterbucher. Cophronios, fein Freund und Berfaffer gahlreicher geiftlicher Literarprodukte, wird seit alter Beit, aber völlig irrig, mit bem bekannten Batriarchen von Rerusalem verwechselt. Allerdings nennt Leontios seine beiben Borganger "Bertheibiger ber Frömmigkeit", was man leicht auf diesen eifrigen Bortampfer der Orthodoxie deuten könnte. Indessen die prazise Angabe der Borrede des Leimongrion, welche Sophronios als Mönch im Theodofios-Rlofter zu Jerusalem sterben läßt, erscheint durchaus glaubwürdig und beweift, daß der Biograph des hl. Johannes niemals Batriarch geworden ift. Ein Bruchstück dieses Werkes liegt uns in der angeblich von Symeon Metaphraftes verfaßten Lebensbeschreibung des Beiligen vor. Bahrend nämlich die größere Sälfte eine nur formell abweichende Bearbeitung ber Leontiosvita ift, stammen die sechs erften Rapitel aus einer anderen, aber wohl unterrichteten Quelle. Sie behandeln das von Leontios mit Stillschweigen übergangene Borleben des Batriarchen, Die von ihm mit Absicht übergangene Einsehung durch Heraklius und Niketas1), seine Unterstützung der Flüchtlinge beim Versereinbruche und endlich feine Anftrengungen gur Bieberherftellung bes vermufteten Berufalems.

Bei beiben letzteren Erzählungen ist ein Vergleich mit Leontios möglich, und da zeigt sich, daß beide Berichte von einander vollstommen unabhängig sind. Aber des jüngeren Symeon Bericht entshält eine Reihe detaillirter, bei Leontios sehlender Angaben, z. B. die Namen der Männer, welche Johannes nach Jerusalem und in's persische Heerlager zum Loskauf der Gesangenen abgeschickt hat. Diese werthvollen Angaben gehen auf eine wohl unterrichtete, zeitzgenössische Luelle zurück. Die Sache erklärt sich so. Im Beginn seiner Erzählung hat Symeon den weitläufigen Bericht der beiden Freunde excerpirt, ihn dann beiseite gelegt, um die kürzere und sür seine erbaulichen Zwecke dienlichere Vita des Leontios zu benuhen.

Leontios selbst gibt uns über sein Berhältnis zu seinen Borgängern klaren Aufschluß. Er betitelt sein Berk: είς τὰ λείποντα τοῦ βίου τοῦ ἐν ἀγίοις πατρίς τμῶν, καὶ ἀρχιεπισκίπου Άλεξαν-

<sup>1)</sup> Als Grund gibt Leontios ausdrücklich an, daß diese Erzählung berreits in dem Werte der erwähnten "Bertheidiger der Rechtgläubigkeit" sich vorfinde, und er deshalb den Umfang seines Werkes nicht unnöthig verzwehren wolle.

dorias Imierov rod dechmoros. Sein Büchlein follte also nur "Nachträge zu der Biographie" enthalten. In der Vorrede bedauert er
— freilich unter den größten Lobsprüchen an die Adresse der beiden Frommen — die Unvollständigkeit ihrer Arbeit: "es ging ihnen wie fleißigen Landwirthen, welche bei einer überreichen Weinernte oft wider ihren Willen den Nachlese haltenden Armen einen reichen Anstheil übrig lossen, zu welchen wir, die Geringsten zählen"... "Wie die dankbare Kananäerin zum Herrn sagte: die Hündlein fressen die Vrosamen, welche von der Herren Lische sallen, also sammeln auch wir die Reste und Brosamen, welche unsere Herren vergessen und die Ühren, welche diese tresslichen Arbeiter des Herrn übrig gelassen haben." In der denkbar höslichsten und demüthigsten Form wird hiemit doch die Unzulänglichteit der früheren Arbeit behauptet und badurch gleichzeitig für die eigene das Existenzrecht erwiesen.

Seine Erzählungen sind nun angeblich Driginalnachrichten. Er erwähnt, daß er auf einer Wallsahrt zu den beiden damaligen Modeheiligen Kyros und Johannes in Alexandrien die Bekanntschaft des ehemaligen erzbischöflichen Kirchenschaffners, eines gewissen Menas, gemacht habe. Dieser erzählt ihm in 43 Kapiteln "die Großthaten des Gerechten". Darauf fährt er fort: "Und dis dahin ist uns Gewährsmann der gottselige Menas, weiland Schaffner der allerheiligsten Kirche der Großstadt Alexandria; das Folgende hat meine Benigkeit in Ersahrung gebracht, zum Theil auch von glaubwürdigen Reugen vernommen."

Diese letteren Nachrichten beziehen sich lediglich auf die Ereeignisse nach der Flucht aus Agypten; sie schildern die Reise, den Ausenthalt in Cypern, seinen Tod und die nachfolgenden Bunder, während der ganze Bericht über die Wirtsamkeit des Patriarchen in Agypten einzig auf dem Zeugnis des Menas ruht.

Damit in seltsamen Widerspruch steht eine Angabe aus der Borrede, welche allerdings in vielen Handschriften und auch in der lateinischen Übersetzung sehlt, aber sicher echt ist. Die Bita ist nämlich, ungewiß wann, nur sicher vor Anastasius' Beit einer Neuredaktion unterzogen worden, -welche einige fürzere und längere Passagen und darunter auch den Schluß der Borrede gestrichen hat. In diesem sagt Leontios:

"Die meisten dieser erhabenen Großthaten des Mannes habe ich selbst gesehen, die anderen aufgezeichnet nach den Berichten zuverlässiger und frommer Männer, welche mit Eiden die Wahrheit ihres Berichts bekräftigten und einst zur Umgebung des seligen Erzhirten gehört hatten. Wenn ich aber genöthigt bin, einiges zu wiederholen, was schon die früheren Bearbeiter seiner Biographie erzählt haben, soll sich niemand verwundern" u. s. f.

Daß dies der nachherigen Zweitheilung des Werkes (ägyptischer Menas-Bericht und cyprischer Leontios-Bericht) schnurgerade widerspricht, leuchtet ein. Offenbar ist es daher nur als eine schriftstellerische Einkleidung anzusehen, wenn Leontios die ganze Erzählung von der Wirksamkeit des hl. Johannes in Ägypten als Mittheilungen aus Menas' Munde darstellt. Thatsächlich — wie sich das eigentslich von selbst versteht — hat er viel mannigsaltigere Quellen benutzt.

Wir können dieselben nach dem Bisherigen folgendermaßen rubriziren:

- 1. Schriftliche Quellen, b. h. die von Johannes und Sophronios herausgegebene Bita. Gine Reihe Erzählungen, welche in dieser berichtet wurden, finden sich auch bei Leontios; allein der Bergleich der beiden einzigen Erzählungen, welche Leontios und seine Borsgänger gleichmäßig bieten, erweist uns, daß Leontios nur dieselben Borgänge erzählte, aber die schriftliche Quelle absichtlich unbesnutz ließ.
- 2. Die Männer aus Johannes' Umgebung. Menas mag einer berselben gewesen sein; aber offenbar nicht nur für die chprischen Borsgänge, wo Leontios es selbst bezeugt, sondern auch sür ägyptische hat er daneben die Berichte anderer Freunde und Diener des Entsichlafenen gesammelt.
- 3. Seine Autopsie. Diese gilt vor allem für Cypern; aber wenn er sagt: "Die meisten dieser erhabenen Großthaten des Mannes habe ich selbst gesehen", so muß er die persönliche Bekanntschaft des hl. Johannes bereits zu einer Zeit gemacht haben, wo dieser noch in seiner ägyptischen Wirksamkeit stand.

Wie man sieht, geht bes Leontios' Erzählung auf Zeugen ersten Ranges, auf Zeitgenossen und Augenzeugen, zurück, was in hohem Grade für ihre Glaubwürdigkeit spricht. Damit stimmt das nur sehr sporadische Auftreten von Wunderberichten. Deshalb soll natürslich nicht gesagt sein, daß Leontios' sämmtliche Erzählungen den Grad von Authentizität besitzen, welche die moderne historische Forschung von einem Bericht verlangt, um ihm volle Glaubwürdigs

teit gugusprechen. Das hieße bem Manne, wie ber Beit zu viel gu= muthen.

Ohne allen Zweisel sind auch einige dieser Erzählungen zur Erbauung des frommen Leserkreises zurechtgemacht und zugestupt, wie dies ja in dieser Literaturgattung noch heutzutage vielsach üblich ist.

Die Bita bes bl. Someon bat Leontios zweimal bearbeitet; einmal nur gang furz (dià ovrtopias), "weil ber genaue Bericht dieser wunderbaren Erzählung noch nicht zu unserer Kenntnis getommen war". Für biejen "genauen Bericht" beruft fich Leontios ebenfalls auf einen Augenzeugen. Er bemerft nämlich bei ber Schilberung von Symeon's Astetenleben: "Dies alles hat der gottfelige Symeon in Emeja, wo er ben Thoren machte, einem Diaton ber heiligen allgemeinen Rirche eben biefer Stadt ergahlt, einem bemundernswerthen und tugendreichen Manne, welcher auch durch die ihm innewohnende göttliche Gnabe bas Bert diefes Greifes erfannte . . . Derfelbe gottfelige Johannes ber Diafon bat uns das gange Leben Diefes Gottesmannes ergablt, ben Berrn gum Beugen nehmend, daß er feinerlei Bufape zu bem Berichte gemacht, vielmehr manches infolge ber langen Beit bergeffen habe." Auch an einer zweiten Stelle wiederholt Leontios dieje Angabe. Indeffen diefes Beugnis ift nicht frei von Bedenten. Wenn wir auch feine Richtigkeit vorläufig unbeanftandet laffen, fo folgt boch icon aus Leontios' eigenen Borten, daß fein Busammentreffen mit Johannes lange Beit nach Symeon's Tod ftattgefunden habe. Sein Gemahrsmann, Johannes ber Diafon, ericheint als einer berjenigen, welche es fich zur Aufgabe machten, die Narrheiten dieses Seiligen als Ergebniffe einer göttlichen Miffion hinzustellen. Gin folder Gewährsmann bat gewiß fraftig in maiorem Dei et Symeonis gloriam berichtet, und fo zeigen auch die gablreichen, jum Theil recht absurben Bunbergeschichten, bag wir hier feineswegs Diefelbe Buverläffigfeit, wie bei ber Johannes=Bita, vorausfegen durfen.

Dazu kommen noch äußere Verdachtsmomente. Die Biographie läßt Symeon als jungen Mann unter Justinian nach Jerusalem wallsahren; nach neunundzwanzigjährigem Ausenthalt in der Büste beginnt er seine Thätigkeit in Emesa unter Kaiser Mauricius. Ausebrücklich wird erwähnt, daß er das unter diesem eintretende Erdebeben von 588 geweißsagt habe.

Allein Euagrios, ber Beitgenoffe ber Kataftrophe, welcher ber= felben ausführlich gedentt, erwähnt dabei bes Symeon gar nicht und boch kennt er diesen genau. Er sett ihn aber unter Justinian, und das Erdbeben, welches er auch nach Eugrios prophezeit hat, ist vielmehr das vom Jahre 547, wodurch namentlich die Provinzen Phönicia maritima und Libanensis betroffen wurden (Euagr. 4, 34; Walalas 485, 8). Es kann nun gar kein Zweisel obwalten, daß der Vericht des Euagrios, des viel älteren Zeugen, entschieden den Borzug verdient; denn es ist rein undenkbar, daß er einen unter Mauricius, also mit dem Schriftseller gleichzeitig und in derselben Provinz blübenden Mann irrthümlich in eine viel frühere Zeit gesett babe.

Ein anderer Berdachtsmoment kommt hinzu. Leontios läßt den jungen Symeon unter Justinian nach Jerusalem wallsahren, um dem Feste der Kreuzeserhöhung beizuwohnen, und dieses wurde doch erst am 14. September 629 eingesett.

Euggrios ferner, welcher 593 fchrieb, bemerkt ausbrücklich, bag au feiner Beit noch teine Biographie bes Beiligen exiftire; er fpricht aber bon ihm beutlich als einem nicht mehr Lebenden. Demgemäß ift die Angabe des Leontios. Symeon habe unter Mauricius geblüht. einfach zu verwerfen; er gebort einer erheblich früheren Epoche an. Allein, wenn Symeon in ein alteres Beitalter hinaufgerudt wirb, fo folgt mit Nothwendigkeit, daß fein Freund und Reitgenoffe, ber Diaton Johannes, gleichfalls zeitlich höher zu fteben tommt. als Leontios angibt. Damit verringert fich aber bie Bahricheinlichkeit. baß ein Mann bes 7. Sahrhunderts noch diesen Augenzeugen per= fönlich gekannt habe. Um Ende ift biefe angebliche Berichterftattung burch ben Diakon Johannes nur eine ahnliche schriftstellerische Gin= fleibung, wie die bes Menas in der Bita bes heiligen Johannes. Andrerseits ift zu konftatiren, daß wenigstens in einer Erzählung (von ber Stlavin, welche nicht gebaren tann), Guagrios und Leontios genau übereinstimmen. Erfunden hat Leontios gewiß nicht, sonbern bie im 7. Nahrhundert über Emefas munderlichen Seiligen furfirenben Märchen und Erzählungen zusammengestellt. Seine Gemährsmänner. welche ber Beit Spmeon's febr fern ftanden, konnten bann leicht bas Erbbeben von 547 mit dem viel berühmteren und ihrer Evoche naher liegenden von 588 verwechseln. Verliert badurch die Biographie auch ben Berth eines zeitgenöffischen Berichtes, fulturgeschichtlich, als Bild des fprischen Bolkslebens der damaligen Reit, bleibt fie barum nicht minder wichtig.

Den Zwed seiner Schriftstellerei gibt uns Leontios so klar als möglich an, wo er in der Borrede zu Johannes' Lebensbeschreibung

bon bem Berte feiner Borganger fpricht: "Diefe", fagt er, "ge= lehrte und rhetorifch gebildete Manner, haben ihren Stoff in gemahlter und erhabener Redeform bearbeitet, und bies hauptfächlich hat und zu der gegenwärtigen Arbeit veranlaßt, damit wir in unferem profaifchen, ichmudlofen und popularen Stil fein Leben barftellen, auf daß bergeftalt auch ber einfache und ungebilbete Mann fich baran erbaue." Leontios fagt also mit burren Borten, er wolle ein Bolfsfchriftfteller fein; fein Buch ift gur Erbauung ber Laien, ber ungebildeten Maffen beftimmt. Dasfelbe gilt auch von ben anderen Traftaten; er fahrt fort: "Dasfelbe haben wir bereits in bem Beben unferes hochseligen Baters Spyridon versucht, ermuntert durch den Ergbirten, ben Bater ber Bater und Sobenpriefter, ben meifen und wahrhaftigen Lehrer." Alfo Johannes von Alexandrien felbst hat bereits in Leontios eine fchriftstellerifche Rraft erfannt, welche fich auf dem ichwierigen Gebiete ber popularen Literatur bemabren follte.

In der That, auch der oberflächliche Lefer erkennt bald, daß wir in den beiden uns erhaltenen Biten Bolksbücher im guten Sinne des Wortes besitzen. Die Erzählung ist einsach und leicht verständslich, ganz in der Art des berühmten, wenig älteren Bolksbuches der geistlichen Wiese, während z. B. das dieser gleichzeitige Werk des Sophronios, die Lobpreisung und die Bunderkuren der beiden Heiligen Kuros und Johannes, das Äußerste an rhetorischem Schwulst, abgesichmackter Liererei und Unverständlichteit leistet.

Die Sprache serner ist nicht das rhetorische Kunstgriechisch, welches die Gelehrten und Gebildeten der byzantinischen Epoche mit saurer Mühe zurechtdrechselten, sondern das Bulgärgriechisch der das maligen Umgangssprache. Mit dem Beginn des 7. Jahrhunderts wird dieses neue, unter dem mächtigen Einsluß des Neuen Testasments sich entwickelnde Idiom in die Literatur eingeführt, und dafür ist Leontios ein neuer Beleg. Sein Stil enthält auch zahlreiche barbarische und lateinische Wörter, verba eastrensia, wodurch er einigermaßen an die Chronit des Malalas erinnert. Häusig werden Ausdrücke des gewöhnlichen Lebens durch Diminutiva und Hypostoristita wiedergegeben, wie in der Komödie und noch heute im Reusgriechischen. In Formenlehre und Syntax zeigen sich zahllose Absweichungen dom klassischen Eprachgebrauch, wie andrerseits manches mit der mittelalterlichen und heutigen Redeweise harmonirt. Die Schriften des Leontios sind demnach ein interessanter Beleg für die

im 7. Jahrhundert wirklich gesprochene Sprache; freilich haben die Schreiber mehrerer Handschriften, von unzeitigem Eiser beseelt, ihre Bildung zu zeigen, diese barbarischen Ausdrücke vielsach ausgemerzt; um so wichtiger sind die Kopien so unwissender Menschen, wie die bes Schreibers vom Parisinus 1468, welcher getreulich die alte Borslage mit ihrer ungebildeten, populären Redeweise wiedergibt.

Bir wenden uns nun zur speziellen Betrachtung der beiben von Leontios uns überlieferten Biographien.

1. Die Bita bes bl. Johannes von Alexandrien. -Leontios' Bita ist barum so werthvoll, weil sie uns von dem Leben und Treiben in ber hellenischen Großftadt unmittelbar bor bem Ginbruch bes Islam ein lebenbiges und anschauliches Bilb gemährt. Noch immer war Alexandreia auch in diefer Zeit bes Rieberganges eine fehr glanzende und geiftig angeregte Stadt. Das Gelehrtencentrum ber Btolemäerzeit hatte noch manche feiner Eigenthumlich= teiten bewahrt; nur hatte alles einen driftlichen ober richtiger geift= lichen Anftrich erhalten. Die Schüler bes Ariftoteles fanden in ber driftlichen Dogmatit ben richtigen Boben, auf bem fie ihren Scharffinn und ihre von Sofrates ererbte bialettische Rungenfertigkeit erfolgreich üben konnten. Das Geschlecht ber Rhetoren und Sophisten mar nicht ausgestorben: nur trug es das schwarze Gewand. Auf ben Blaten biefer Beltstadt widerlegte Bacharias von Mytilene ben Sat bon ber Ewigkeit ber Belt, und ber vielgereifte Monch Rosmas fuchte zu zeigen, daß biefe bie Beftalt einer vieredigen Schachtel babe. mußte aber zu feinem Berdruffe mabrnehmen, daß feine geift= lichen und fonft regelrecht orthodoren Gegner an der beidnischen Lehre von der Augelgestalt festhielten. Die ergöklichen Berichte des Anaftafius Sinaita über feine Disputirübungen mit ben Monophyfiten zeigen dieselben dialektischen Fechterkunfte und Kniffe, welche einst der windige Apion und ähnliche Gesellen geübt hatten. Auch die alten Propheten, Beichendeuter und Raifermahrfager maren unter bie Monche gegangen. Raifer Theodofius, welcher die heidnischen Tempel von Staatswegen ichließen ober zerftoren ließ, befragte burch eine Gesandtschaft vor der Entscheidungsschlacht mit Maximus einen ägnptischen Intlusus, und ber beilige Monch prophezeite ihm richtig einen großen Sieg auf italischem Boben. Mit bem 5. Jahrhundert jeboch verlor die Stadt theilmeise ihr tosmopolitisches Gepräge, weil fie in ben religiöfen Fragen - und diefe überwogen bamals alle

anbern - eine national = agyptische Sonberftellung einnahm. Die alte Btolemaerstadt hatte fich in den Ropf gefest, daß Chriftus reiner Bott fei und wollte von feiner Menichlichkeit nichts wiffen. Das Rongil von Chalcebon, welches zwijchen Gott und Menich haaricarf unterschied, galt hier als Rarrenfonvent, und fein spiritus rector, ber große Papft Leo, als ein anrichiger Reger. Politisch berftanbige Manner, wie die Raifer Zeno und Anaftafius, nahmen bie nothige Rudficht auf biefe berechtigten Gigenthumlichkeiten ber Alexandriner und Agupter. Erft Juftinian ftorte ben firchlichen Frieden. Dem romifchen Bapfte und ben italifchen und weftafrifanifchen Unterthanen guliebe, welche in tabellofer Rechtgläubigfeit ftrahlten, awang er biefelbe auch feinen aguptifchen und fprifchen Unterthanen auf, obgleich biefe von einer folden Uniformitat nichts miffen wollten. Gin orthodorer Batriarch ward unter militarifcher Begleitung in Alexandria eingesett. Wo die Gemeinden protestirten, bieben bie Solbaten mit bem Schwerte ein; renitente Beiftliche fonnten im Wefangnis ober im Eril ber Dafen über bas Berhaltnis ber Staats- und Rirchengewalt nachbenten. Als natürliche Folge ftellte fich ein Rirchenthum beraus, ungefähr wie in Irland gur Beit, als Die englische Staatsfirche noch die Berrichaft führte. Bur ftaatlich approbirten Reichsfirche hielten die höheren Militar= und Civil= beamten, ber reiche Stadtadel und bie großen Grundbefiger, furg alle, welche von oben ber Bortheil erhoffen fonnten ober Bedrüdung fürchten mußten; bagegen bie große Bolfsmaffe, bie Rleinburger, Aramer, Subalternbeamten und Bauern befannten fich gur monophyfitifden Lehre.

In der Einöde der nitrischen Büste oder in einem abgelegenen Kloster wurde insgeheim ein Gegenpatriarch gewählt, dessen heimslichen Besehlen das ganze Bolk willigen Gehorsam leistete. Bohl mochte man den einen oder den andern in Ketten nach Konstantinopel schleppen: es sand sich stets ein Nachfolger, welcher den Späheraugen der byzantinischen Polizei entging. Allmählich wurde durch diese geistliche Nebenregierung der weltlichen Obrigkeit in Alexandria der Boden unter den Füßen entzogen. So bildete sich eine nationalsägnptische, von wüthendem Haß gegen Byzanz und Regierung erfüllte Bolkstirche, bei der damaligen innigen Bersechtung von Politit und Religion ein hochgefährliches Moment, dem die Reichsregierung mit sehr besorgten Blicken zusah. Unter den milden Regierungen des Tiberius und Mauricius, seit man nicht mehr mit Soldaten und

Polizei die reine Lehre predigen durfte oder konnte, gingen Kirchen und Rlöster selbst in der Hauptstadt den Orthodoxen vielsach verloren. Der rechtgläubige Patriarch schien an den ägyptischen Boden nur noch durch das äußere Band seiner großen Grundrenten und sonstigen Einkünste gesesselt. 611 wurde jedoch Heraklius Raiser in Konstantinopel, welcher, aus einer hochangesehenen Beamtensamilie stammend, als langjähriger Reichsbeamter in Afrika die Bedürsnisse und Nöthe der Südprovinzen aus eigener Anschauung kannte. Sein Regierungsprogramm lautete auf politische und religiöse Versöhnung der so verkehrt behandelten Landschaften, und wenn mehr als zwanzigzährige redliche Anstrengungen schließlich durch den Einbruch des Islam völlig vereitelt wurden, so liegt darin kein Grund, diesen lobenswerthen Versuch zu tadeln oder lächerlich zu machen. Die Ereignisse waren eben stärker als die Menschen.

Eine ber erften Obsorgen bes taum zur Regierung gelangten Heraklius war nun, den verwaisten Stuhl von Alexandria neu zu besetzen. Aus ber Chronik bes Bischofs Johannes von Nikiu er= feben wir. baf gerabe in Agpoten ber Burgerfrieg amifchen ben Barteien bes Photas und Beratlius fehr heftig gemesen mar. Einer ber eifrigsten Barteiganger bes Raisers Photas mar ber alexandri= nische Patriarch gewesen. Sein gewaltsamer Tob, beffen Johannes von Nikiu nicht gebenkt, ift ohne Aweifel von ben Parteigängern bes Heraklius ausgegangen, und ihr Führer Niketas trug wenigstens moralisch mit die Verantwortung. Daraus erflärt fich, daß auf Betreiben besselben Riketas bie kaiserliche Regierung Johannes, einen gebornen Cyprier, auf ben erzbischöflichen Stuhl erhob. Sie glaubte in biesem unvarteiischen landfremben Mann bas geeignete Bertzeug gefunden zu haben, um bem Reiche bie verlornen Sympathien ber Nilbewohner zurudzugeminnen. Gine beffere Bahl batte die Regierung nicht treffen tonnen. Umsomehr muffen wir ben Berluft ber Beschichte seiner Regierung bedauern, welche Johannes und Sophronios verfaßt haben. Sie hatte uns ohne Frage einen wichtigen Beitrag geliefert, die volitischen und firchlichen Ruftanbe ber bamaligen zweiten Stadt des Reiches genauer tennen zu lernen. So find wir auf die - vom historischen Standpunkt aus betrachtet - nicht febr ergiebige Bita bes Leontios angewiesen, welche, lediglich erbauliche Zwecke verfolgend, einen mehr anekbotenhaften als hiftorischen Charakter trägt. Immerhin, in Ermanglung einer befferen Quelle, barf auch ber Werth diefer Biographie nicht zu gering angeschlagen werben. Aus diesen für einen frommen Leserkreis geschriebenen Erzählungen tritt uns doch ein charakteristisches Bild von der Art und Weise des eigenthümlichen Mannes und von seiner Umgebung, sowie von dem gesammten Zustand des damaligen Alexandria entgegen, und dies macht auch das bescheidene Büchlein näherer Betrachtung nicht unwerth.

Die griechische Rirche nennt Johannes ben Mitleibigen ober ben Almofenfpender. Gine humane, nie um Beschaffung neuer Mittel verlegene Boblthätigkeit ift ber Brundzug feines Charafters. Allerbings erlaubten ihm dies die ungeheuren Mittel feines Amtes. Er felbit theilt uns mit, bag er beim Regierungsantritt in feinem Rirchenichate 80 Bentner Golbes (über fieben Millionen Mart) vorgefunden und bag er eine noch bebeutend großere Summe durch die Liebes= gaben ber Frommen eingenommen habe. Diefe glanzenben Ginnahmen verwandte er nicht nach der Art prunkliebender Pralaten zu groß= artigen Kirchenbauten. Darin traf er mit ben Anschauungen seines wenig altern und gerade von Johannes' Umgebung hochverehrten Reitgenoffen ) Gregor bon Rom zusammen. Dagegen errichtete er auf feine Roften Frembenberbergen, Sofpitäler, Greifenafple und Rufluchtsbäufer für franke und ichwangere Frauen; Die Rirche übernahm bier, was fonft Sache bes Staates ober ber Gemeinde ge= mefen mar.

Als charakteriftisch für sein unerschöpstliches Wohlwollen erzählt der Biograph, daß einst ein reicher Fremder seine Gutherzigkeit auf die Probe stellen wollte. Eines Tages nun, da er gerade im Begriff war, die Kranken des Hospitals zu besuchen (was er wöchenklich zwei- oder dreimal that), nahte ihm der Fremde in abgerissener Kleidung und dat kläglich um ein Almosen. Er erhält sechs Goldstücke. Nach drei Tagen erscheint er anders gekleidet und rust ihm zu: Hab' Erdarmen; ich din in Noth! Wiederum sagt der Erzsbischof zu seinem Schapmeister: Gib ihm sechs Goldstücke! Nachdem sener sich entsern hat, sagt ihm der Schapmeister in's Ohr: Bei der Heiligkeit deiner Gebete, der saßt zum zweiten Male seinen Zehrspsenig. Der Erzbischof thut, als höre er nicht. Wie nun jener zum dritten Male kommt, winkt ihm der Schapmeister, es sei immer derselbe Bettler, und der Erzbischof: Gib ihm zwölf Goldstücke, damit er nicht mein Christus sei und mich in Bersuchung führe.

<sup>1)</sup> Prata spir, c. CXX.

Bermöge seiner hohen und glanzvollen Stellung war der Batriarch eine faft unnabbare Berfonlichfeit. Gine große Schar Bebdomarier ober Trabanten geleiteten ihn, wenn er zur Rirche ging. Die zahl= reichen Rangleidiener und Rirchenordner waren immer bereit, nöthigen= falls auch durch Schläge Diejenigen zurechtzuweifen, welche nach ihrer Meinung bem Rirchenfürften nicht ben nöthigen Respett erwiesen. Mus Furcht bor biefem Dienertroß magten viele nicht, perfonlich ihre Rlagen beim Erzbischof vorzubringen. Deshalb begab er fich, nur bon einem Rirchendiener begleitet, jeden Mittwoch und jeden Freitag an bas Bortal feiner Sauptfirche, wo ein Stuhl für ibn bereitgestellt mar. hier hielt er öffentlich Audienz ab mahrend mehrerer Stunden. Ginft fehrte er in augenscheinlich niedergedrückter Stimmung aus einer folden in feinen Balaft gurud. Als ihn bie Freunde nach der Urfache seines Rummers fragten, antwortete er: "Beute hat der demuthige Johannes irgendwelchen Lohn von Diemanden davongetragen und für feine ungählbaren Gunden Chriftus nichts barbringen können, wie überhaupt nie." Die ausgesuchten Schmeicheleien, mit benen fein Freund Sophronios ibn für Diesen scheinbaren Migerfolg tröftet, zeigen, daß auch die heiligen Monche einen Softon anzuschlagen verfteben: "Beute, Sochheiliger, follft Du Dich freuen und guter Dinge fein; benn mahrhaft felig bift Du, ba Du die von Chriftus Dir anvertraute Berde in solchem Frieden regieren tannft, daß die Menschen nicht in Zwift und Saber gegen ihre Nächsten leben, sondern wie Engel ruhig und ftreitlos find."

In Zeiten großer Noth war der Erzbischof unerschöpflich in milden Spenden. Als die Perser Sprien eroberten und die heilige Stadt verwüsteten, "da strömten", heißt es, "zahllose Flücktlinge nach Agypten, um in diesem sturmsichern Hasen Hülse und Rettung zu sinden". Wahrhaft brüderlich war seine Obsorge für dieselben. Die durch die Reise Erschöpften oder Kranken wurden in den Pilgershäusern und Hospitälern untergebracht; dazu erhielten sie unentgeltzliche ärztliche Verpstegung. Von den Gesunden empfingen die Männer täglich je ein (53 Ps.), die Frauen und Mädchen als die schwächern je zwei Keratia Zehrungsgeld (1 Mt. 6 Ps.). Ferner schickte er an den Patriarchen Wodestus und die Einwohner von Ferusalem eine namhaste Geldsumme, mehrere Schisssladungen Brot, Fleisch, Hülsensfrüchte und Wein und tausend ägyptische Arbeiter, welche bei der nothdürstigen Herstellung der verbrannten Stadt helsen sollten. Seine Milde gegen die Nebenmenschen geht weiter, als uns mit einer vers

nünstigen Wohlthätigteit vereindar erscheint. Seine Nachsicht und Güte kennt keine Grenzen auch solchen gegenüber, welche eben die erwiesenen Wohlthaten nicht zu verdienen scheinen. Ein Bettler hatte einst nur eine bescheidene Gabe empfangen; zornig wirft er dem Erzbischof einige grobe Schmähworte in's Gesicht. Natürlich ist das Gesolge sogleich bereit, den Nücken des Elenden zu bearbeiten. Allein der Erzbischof ruft auß: "Habe ich nicht sechzig Jahre lang Christus durch Worte und Thaten beseidigt und sollte eine Beleidigung nicht ungestraft hinnehmen können." Der Bettler erhält darauf eine beseutend höhere Summe.

Georg, der Nesse des Erzbischofs, hatte in einem Wirthshause Streit angesangen und war von dem Gastwirthe eigenhändig zur Thüre hinausbesördert worden. Bitter beklagte er sich darob beim Erzbischof: Seine Seiligkeit dürse eine solche Beschimpfung der eigenen Familie nicht ungestraft hingehen lassen. "Sei getrost, mein Sohn", erwiderte dieser, "ich werde an dem Schenkwirthe ein Exempel statuiren, daß ganz Alexandria sich wundern wird." Besriedigt zieht der Resse ab; die Schenke war Eigenthum der Kirche. Der Erzbischof ließ nun bekannt machen, daß er von nun an weder Miethzins, noch sonstige Gebühren von diesem Wirthe erheben werde. Dies war das Exempel, welches er allerdings zu großer Berwundez rung der ganzen Stadt an ihm statuirte.

Seine Milbthätigkeit perhorreszirt jede auch noch so berechtigte Untersuchung, ob der Arme auch wirklich die Wohlthat verdiene. Zeder polizeisiche Beigeschmack, aber auch jede Kontrolle über die richtige Vertheilung seiner Gaben sehlt. Die Konstatirung des bors bandenen Elends genügt.

Unter den Frauen der sprischen Flüchtlinge, welche die regelmößige Unterstühung ansprachen, trugen viele goldene Ohrringe und Armbänder. Solche wollten die Kirchenschaffner bei der Geldaustheilung übergehen. Allein der sonst so milde Erzbischof suhr sie mit harten Worten an: "Wenn ihr des demüthigen Johannes oder vielmehr Christi Geldspender sein wollt, so gehorcht ungefäumt dem göttlichen Besehl, der da sagt: Jedem, der bittet, gib. Wenn ihr aber mit den Almosenbittern Umstände macht, so kann der Herr solche Umständemacher nicht brauchen und auch der demüthige Johannes nicht." Dem Einwurs, daß eine so schrankenlose Liberalität schließlich auch die größten Einsuns, daß eine so schrankenlose Liberalität schließlich auch die größten Einsünste erschöpsen müsse, begegnet er mit den Worten: "Gottes Rathschluß hat mich zum Verwalter seiner Gaben gemacht. Benn die ganze Menscheit nach Alexandria zusammens ftrömte, um Almosen zu empfangen, sie würden weder die unermeßs lichen Schähe Gottes, noch die heilige Kirche in Berlegenheit bringen."

Es ift ein grenzenlofer Enthusiasmus ber Menschenfreundlichteit in biesem Manne verkörpert, wie in einem August Hermann Francke, oder wie ihn ganz ähnlich Ferdinand Fabre in seinen Courbezon schildert 1).

Ein fehr bemerkenswerther Bug, ben aber Johannes auch mit andern reichen Frommen theilt, ift, bag er felbft gern ben Beftimmungen ber göttlichen Borfebung nachhilft und fo in apologetischem Anteresse ihre ausaleichende Gerechtigkeit schon auf Erden nachzuweisen versucht. Gin reicher Bürger hatte bei Abfassung seines Teftaments feinen Sohn gefragt, ob er ihm fein Bermögen hinter= laffen ober die beilige Gottesmutter ju feiner Bormunderin und Beschützerin einsetzen solle. Der arme Anabe erfüllte den Bunfc bes Sterbenben und lebte infolge beffen außerft burftig in einer Marienkapelle. Sier tritt nun ber Erzbischof ein. Durch einen Rechtsgelehrten wird ein Stammbaum der erzbischöflichen Familie auf vergilbtes Bergament geschrieben. Darnach ist ber Erzbischof angeblich ber Better bes Baters jenes frommen Anaben. Balb wird die Bekanntschaft mit dem neuen Berwandten vermittelt; er wird reich ausgestattet, erhält ein Haus und eine Alexandrinerin zur Frau. "Der Selige wollte nämlich zeigen, daß der herr die, welche auf ihn hoffen, nicht verlägt." In faft Stilling'icher Raivetat werben bier bie eigenen Gedanken als Gottes Gedanken bingeftellt.

Die Kirche bes hl. Markus war gleichzeitig ein großes Handlungshaus. Wir erfahren, daß das Patriarchat einmal 13 beladene Kaufmannsschiffe nach dem adriatischen Meere aussendet. Auch mit Sicilien und Britannien hat es Berbindungen. Ein fremder Schiffer, der sein Gut verloren, wendet sich daher an Johannes um ein Darlehen. Er erhält fünf Pfund Goldes und tauft Waaren. Aber schon außerhalb des Pharus leidet er Schiffbruch. "Glaube mir", sagt der Patriarch, "wenn Du nicht mit dem Gelde der Kirche Dein

<sup>1)</sup> Sehr fein und auch auf Johannes zutreffend bemerkt Sainte-Beude:

. L'abbé Courbezon a également la passion — mais qu'il pousse
jusqu'à la manie — des fondations, des constructions; ce faible l'entraîne beaucoup trop loin: avec un cœur d'or, il lui arrive de commettre
de sublimes, mais aussi d'irréparables imprudences.

eigenes vermifcht ibatteft, wurdeft Du feinen Schiffbruch gelitten haben." Er erhalt gebn Bfund, aber erleibet neuen und fo ichweren Schiffbruch, bag biesmal bas Schiff felbft gu Grunde geht. "Gott moge Dir gnabig fein", fagt ber Erzbifchof, "gebenebeit fei fein Name. 3ch bin ber feften Buverficht, daß Du von heute an nicht mehr Schiffbruch leiden wirft bis gu Deinem Tobe. Dein Unglud wiberfuhr Dir, weil auch Dein Schiff felbft aus ungerechtem But erbaut mar." Er erhalt nun eines ber großen Rirchenschiffe, welches 20000 Scheffel Rorn faßt. Der Rapitan fegelt nach Britannien und macht bie glanzenbiten Geschäfte. Er nimmt Binn als Rudfracht, welches fich zu allgemeiner Erbauung in Silber verwandelt. "Das ift nicht unglaublich, ihr lieben Chriften. Der, welcher Die fünf Brote vervielfältigte und bas Baffer Manptens in Blut verwandelte, tonnte auch leicht Diefes Bunber verrichten, Damit er feinen Rnecht reich mache und bes Rapitans fich erbarme." Ber, wie ber Erg= bifchof als großer Rapitalift, im Stande ift, ein ftartes Rifito eingugeben und allfällige Berlufte wieder zu erfeten, ber vermag ichlieflich burch große Ausdauer feine eigenthumliche Interpretation ber gott= lichen Seilswege als thatfachlich richtig zu erweifen.

Bo ber Erzbischof bagegen auf bemfelben thatfachlichen Bege eine gar zu tategorische Wiberlegung erhalt, ba pflegen Traume bie ausgleichende Gerechtigfeit zu offenbaren. Gin gottesfürchtiger Raufmann übergibt ihm fieben und ein halbes Pfund Goldes, damit durch bes Beiligen fraftige Fürbitte fein Sohn und fein aus Ufrita beimtehrendes Schiff gerettet werden. Der Ergbischof willfahrt; allein ber Sohn ftirbt, und ber Rapitan, ber Dheim bes Rnaben, verliert bei einem Schiffbruch bie gange werthvolle Labung. Rur bie Mannichaft und bas Schiff felbft werben mit Duihe gerettet. Die Bergweiflung bes Mannes ift aus begreiflichen Grunden auch bem Erzbischof fatal; "ibn au fich au berufen und von Angeficht au Angeficht au troften, icamte er fich". Indeffen ber Bater hat einen Traum. Gin Mann in der Gestalt und dem Ornat des Erzbischofs erflärt ibm, daß ber Sohn, erwachsen, jebenfalls ein febr arges Leben geführt haben würde; ferner batte bie göttliche Gerechtigfeit bereits beschloffen gehabt, bas Schiff mitfammt ber Mannichaft in Die Tiefe gu berfenten. Aber feine Frommigteit und bie Bebete bes Ergbifchofs hatten bas Leben bes Bruders und die Geele bes Rnaben gerettet. Der Raufmann ift in der That mit diefer eigenthumlichen Rechtfertigung bes Erabifchofe völlig aufriedengestellt.

Auch sonst verfolgen die Träume einen ähnlichen Zweck. Die Alexandriner als echte Griechen bewundern zwar höchlichst die Libezalität ihres Erzbischofs; allein sie hüten sich weislich, dieselbe nachzuahmen. Sie begnügen sich damit, im Traume himmlische Paläste zu sehen, welche der freigebige Patriarch bewohnen darf, während sie selbst aus denselben ausgetrieben werden.

Bei einem Besuche bes Hospitals im Raisareion veranlagt ber Beilige den begleitenden Bischof Troilos, 30 Pfund Goldes (über 27000 Mart), welche biefer für einen filbernen Tafelauffat beftimmt hatte, an die Armen zu vertheilen. Der Rummer über die abgedrungene Bohlthätigkeitshandlung wirft ben sparfamen Bralaten auß Rrantenlager, und eine Ginlabung feiner erzbischöflichen Gnaben wirb beshalb ausgeschlagen. Der Erzbischof erkennt sogleich ben mahren Rrantheitsgrund, und "nicht ertragend, daß er es fich beim Dable wohl fein laffe und jener auf dem Rrankenlager Schmerz leibe", eilt er zum Bifchof, zahlt bie angeblich nur geliehene Summe zurud, und "fobalb ber Bifchof die Gelbfumme in ber ehrwürdigen Sanb des wahrhaft weisen Arztes und hirten fah, verließ ihn fogleich das Fieber, der Schüttelfrost wich und die gesunde Farbe kehrte zurud". Rachdem er eine Urfunde über die vollzogene Ruderftattung bes Gelbes ausgestellt, nimmt er fröhlich am Mable Theil. 3m Traume fieht er dann eine herrliche goldene Tempelhalle mit ber Inschrift: "Die ewige Belle und Ruhestätte bes Bischofs Trollos". Bahrend er fich noch berfelben freut, ruft einer aus ber göttlichen Hofbienerschaft: "Bechselt die Inschrift und fest die, welche ber König bes Universums gesandt hat." Die neue Inschrift lautet: "Die ewige Belle und Rubestätte bes Erzbischofs Johannes, welche dieser für 30 Pfund Goldes erkauft hat."

Ganz ähnlich erblickt ein vornehmer Dux, welcher einem bebrängten Landmann ein Darlehen zwar nicht verweigert, aber außzuzahlen gezögert hatte, einen himmlischen Altar, von dem man die geopferte Gabe hundertfältig zurückempfängt. Zahlreiche Opfernde eilen hin. Als jedoch die Reihe den Dux trifft, kommt ihm der Erzbischof, der sich des bedrängten Bauers erbarmt hatte, zuvor und empfängt statt seiner den hundertsachen Lohn.

Wenn es dem Erzbischof aber einmal gelungen war, die Hand eines Reichen zu öffnen, so zögerte er nicht, wie die Erzählung von dem geschenkten und dreimal wiederverkauften Teppich launig berichtet, so oft als möglich solche pekuniäre Aberlässe zu wiederholen. Er pflegte ju fagen: "Wer in ber Abficht, Die Urmen gu beichenten, mit Unftand Die Reichen bis auf's Semb auszieht, begeht feine Sunde, jumal wenn biefe bartherzige Knaufer find. Der Gewinn ift bann ein zwiefacher, weil er einerseits bie Seelen Jener errettet und andrerseits felbft nicht geringen Lohn babonträgt." Auch fonft benutt er feinen großen Ginfluß auf die Staatsbeamten und Magnaten, um ben barten Reichen ihre Bflichten gegenüber ben untern Rlaffen einzuschärfen. Er citirt folche herren in fein Amtszimmer und ermabnt fie gur Milbe. An die Aussprüche ber Philanthropen und Stlavenbefreier erinnern feine für die bamalige Beit fast revolutionaren Borte: "Richt bamit wir fie ichlagen, fondern bamit fie uns bienen, hat uns Gott bie Rnechte gegeben und vielleicht nicht einmal bafilt, fondern bamit wir fie mit unfern von Bott empfangenen Baben unterftüten. Denn, fag' an, was gab ber Menich, daß er ben nach Gottes Bild und Uhnlichfeit Geschaffenen taufe? Saft Du, fein Berr, eine besondere Muszeichnung an Deinem Leibe boraus, Sand ober Jug, Behor ober Seele? Ift er Dir nicht in allem gleich? . . . Sat nicht Chriftus Knechtsgeftalt angenommen und uns gelehrt, gegen unfere Mitfflaven nicht ftolg gu fein? . . . Du aber wagft ben bon Gott Geabelten zu entehren, und als mare er aus anderem Stoffe, als Du, bart ju gudtigen!" Bo folde Borte nicht halfen, batte er tein Bebenten, ben Bebrückten beimlich in ein ficheres Rirchenafpl gu retten und bie Losfauffumme für ihn gu bezahlen. Eine Briefterschaft, welche in fo thatfraftiger Beife Die fogiale Frage gu lojen versuchte, mußte eine ungeheure Macht über bie Gemuther bes Bolles gewinnen. Richt burch den Glauben allein, daß fie die Bermittlerin mit ber Gottheit fei, hat die Sierarchie diefen großen Ginfluß erworben, fondern weil fie in dem Laien bas Bewußtsein ju ermeden berftand, baft fie feine tagliden Gorgen mit ibm theile und ihm abnähme.

Mit dem größten Ernste lag der Erzbischof dem Kirchendienst ob. Daraus erklärt sich auch sein Eiser, mit welchem er — freilich in milder und liebenswürdiger Form — Zucht und Ordnung während des Gottesdienstes aufrecht hielt. Schon die Alexandriner ermüdete die unendliche Länge der Liturgie. Während der Verlesung des Evangeliums pflegte man die Kirche zu verlassen und sich in der Borhalle zu unterhalten. Da geht eines Sonntags mit der Gemeinde auch der Erzbischof hinaus und seht sich mitten unter sie. Darob allgemeine Verlegenheit; aber Johannes spricht: "Kinder, wo die

Herbe, da ist auch der Hirt. Kommt hinein und ich trete gleichfalls ein, oder bleibet hier und ich will auch hier bleiben. Denn euretswegen halte ich den Gottesdienst ab, da ich für mich allein ebenso gut in meiner Haustapelle die heilige Handlung vollziehen könnte." Durch zweis oder dreimalige Wiederholung dieses Aktes hatte er den Mißbrauch abgestellt. Sehr streng war er auch gegen diejenigen, welche sich, wie noch heute in der koptischen Kirche, während des Gottesdienstes ungenirt unterhielten. Solche wurden unter strengen Worten in Gegenwart der Gemeinde aus dem Gotteshause entsernt; denn, psiegte er zu sagen, "wenn Du um zu beten hergekommen bist, richte daraus Deinen Sinn und Mund. Bist Du aber der Unterhaltung wegen gekommen, so steht geschrieben: Mein Haus soll ein Bethaus sein; ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht."

Unaufhörlich wird in der Bita feine große Berföhnlichkeit gerühmt, welche aus Bergensgute jede Beleibigung verzieh und auch aus gerechten Urfachen nie lange gurnen konnte. Gin Diakon, ber im Streit mit einem anbern Rlerifer fich zu Thatlichkeiten hatte hinreißen laffen, marb aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen. Diefer ift febr erfreut, nun für einige Reit bes läftigen und langen regelmäßigen Rirchendienstes enthoben zu fein; "boch bas Biel bes Birten mar, aus bem Rachen bes Löwen bas Schaf zu retten." Bei einem feierlichen Gottesbienfte wird er ber gottlichen Borte (Matth. 5, 23) eingebent; er zieht sich mährend der Eucharistie, als hätte ihn ein Unwohlsein befallen, in die Sakriftei gurud und läßt durch die Trabanten den Diakon holen. "Als er nun kam, that der Batriarch zuerst Buffe mit ben Worten: Berzeih' mir. Bruder. Boll Ehrfurcht vor feiner hohenpriefterlichen Beihe und der Anwesenheit des übrigen Klerus, vor allem aber das Gericht fürchtend und gitternd, es mochte ein Feuer bom himmel gu ber Stunde nieder= fahren und ihn vertilgen, da er jenes ehrwürdige Saupt auf der Erbe liegen fab, that auch jener Bufe und bat ibn, ihm Berzeihung und Inade zu gemähren. Darauf erhoben fich beibe mit vieler Freude und Wonne, traten bin jum Altar; benn mit reinem Gewissen konnte er nun fagen: Bergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unfern Schuldigern."

Noch draftischer ist solgender Ausspruch: Ein vornehmer junger Alexandriner hatte eine Ronne entsührt und war mit ihr nach Konstantinopel entstohen. Unter den Frommen herrschte darob großes Argernis, welchem auch die Umgebung des Erzbischofs scharfen Ausdruck lieh. Allein dieser erwiderte: "Richt so, Kinder, nicht so! Denn ich werde euch zeigen, daß auch ihr zwei Sünden begeht, eine, weil ihr das Gebot übertretet: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! sodann, weil ihr ja nicht sicher wißt, ob diese noch bis heute in der Sünde verharren oder nicht vielleicht bittere Reue empfinden."

Gehr eigenthumlich ift bes Patriarchen Stellung gu bem bamals alles übermuchernden Donchsthum. Johannes felbft mar berbeiratet gewesen und noch Baie, als er auf ben Stuhl von Alexandria beforbert murbe. Es ift bies febr auffällig, ba icon bamals im Often siemlich allgemein die Gitte berrichte, die hoben Rirchenamter mit Monchen zu besethen. Der neue Patriarch icheint auch im Beginn bem ichwarzen Rleibe nicht befonbers geneigt gewesen zu fein. Ginen jungen Dond, welcher unter bem Borwande bes Rollettirens ein jubifches Madden berumführte, ließ er einfperren und blutig geißeln. Indeffen fnüpft bie Legende an biefe Ergahlung die völlige Beranderung feines Benehmens bem Monchsftand gegenüber. Es ftellte fich nämlich die völlige Ginfalt und Schuldlofigfeit bes Monches beraus. "Seitbem hielt ber Beilige ben Monchsftand in hoben Ehren und fpendete gern, wenn er einen Rlofterbruder in außerer Bebrangnis fab. Und bies mar auch eine feiner Befonderheiten, bag er gegen einen mit bem Monchsgewand Befleibeten feinerlei Rlage, fie fei mahr ober falich, annahm."

Diese bigotte Richtung ist fragelos auf den mächtigen Einstuß seiner streng mönchischen Freunde Johannes und Sophronios zurückzusühren und ging so weit, daß er den in ganz Alexandria berüchtigten Mönch Bitalis durch seine mächtige Protektion schütte. Dieser brachte seine Nächte ausschließlich im Berkehr mit lüderlichen Dirnen zu. Er gehört zu den außerordentlichen Gestalten der damaligen Zeit, welche absichtlich und in einer für unsere Begriffe äußerst ausschäßigen Form "die Schmach Christi" tragen wollten. Die ihm sehr ergebenen Beiber versicherten nach seinem Tode, daß der Greis mit ihnen niemals Umgang gepslogen, sondern viele durch seine die ganze Nacht andauernden Gebete bekehrt habe. Benigstens die Alexandriner schenkten nachträglich dem Bericht über den wunderlichen Heiligen unbedingten Glauben, und der Erzbischof erblickte darin eine glänzende Rechtsertigung für sein dem Mönchsstand gegenüber eingeshaltenes Berfahren.

Raberer Betrachtung werth ift enblich auch fein Berhaltnis gur

Staatsgewalt. Die Italiener theilen die Päpfte in politici und santi ein. Die hierarchischen Prätensionen beider Klassen sind dieselben; allein die ersteren verstehen es, ohne in der Theorie einen Schritt zurückzuweichen, in der Praxis der bösen Welt und der Gewalt der Umstände Rechnung zu tragen; dagegen die Santi bereiten durch das kurialistisch ausgelegte Wort: "Man muß Gott mehr gehorchen als den Wenschen", der Staatsgewalt arge Verdrießlichseiten. Zu dieser heiligen Klasse gehörte entschieden Johannes, und es bedurfte der ganzen Staatsklugheit des Patricius Niketas, des damaligen alexandrinischen Statthalters, wenn ernstere Schwierigkeiten verhütet werden sollten. Freilich ließ es auch der sanste und liebenswürdige Charakter des Patriarchen in praxi niemals zum äußersten kommen.

Die Berserkriege des Kaisers Heraklius hatten die Staatsfinanzen arg mitgenommen, und fo war es ein überaus billiges Berlangen. bag auch die überreiche Rirche um ein freiwilliges Gefchent angegangen marb. Rifetas. burch einen Robannes feinbseligen Rleriker über die Reichthumer bes Batriarchats instruirt, tam dann gum Erzbifchof: "Das Reich ift in arger Noth und bedarf bes Belbes; ftatt nun fo verschwenderisch ben Armen zu spenden, liefere basselbe der Regierung in den taiferlichen Fistus ab." Allein der Stattbalter war an den Unrechten gefommen. "Es ift ungerecht, o Berr Batricius, bas bem bimmlifchen Ronig geweihte Gut bem irbifden ju ichenten. Glaube mir, bon bem bemuthigen Johannes erhaltft Du gutwillig keinen Heller." Der Patricius wird bringlicher, und in Johannes ichlägt nach furgem Rampfe ber Patriot durch: "Sieh! unter biefem bescheibenen Bette fteht Chrifti Spartaffe; mach', mas Du willft." Der Patricius läßt bie schwere Gelbkifte durch einige Diener fortschaffen; Johannes aber bat es verftanden. Gott und bem Raifer zu gehorchen. Die Frommen unterftütten den Batriarchen burch Gelbsendungen, welche, in Ristden eingeschlossen, unter ber Etitette: "Reiner Sonig", "Sonig erfter Qualität" in's erzbifchofliche Balais eingeschmuggelt murben. Inbeffen auch biefe entgeben bem Spurfinn ber taiferlichen Beamten nicht, fondern werben tonfiszirt; allein ber fromme Nitetas gibt fie balb wieder frei. Es ift charafteriftisch, bag biefe einfache und alle Burgichaft ber Glaubmurbigkeit an fich tragende Erzählung ben fpateren Rabrhunderten nicht mehr genügte. Die Überarbeitung ber Legenbe, welche unter bem Ramen des Symeon Metaphraftes geht, berichtet, daß bie Befake mirtlich Bonig enthielten, welcher erft durch ein Bunber bes Erzbischofs zur großen Erbauung des statthalterlichen Hofes in Silber verwandelt wurde, ein unpraktisches Mirakel, welches auf ben Kirchenraub eine Bramie in Hingender Münze sehte.

Wirklich unangenehm konnte der Patriarch durch seine oppositionellen Belleitäten werden; er stellte sich als Anwalt der Armen und Unterdrückten nicht immer mit vollem Rechte auf. So erließ er gleich bei seinem Regierungsantritt ein Edikt über richtige Maße und Gewichte, was doch kaum in sein Ressort gehörte. Als der Patricius von den Marktleuten ein Platzgeld erheben wollte, widersiehte sich der Erzbischof mit der ausdrücklichen Behauptung, das Bohl der Armen sei seiner Obsorge anvertraut. Der Streit zwischen beiden Gewalten brach auf's heftigste aus; allein gegen Abend läßt der Patriarch dem Patricius sagen, sie wollten die Sonne über ihrem Haber nicht untergehen lassen. Benn der Legende zu trauen ist, endigten die Unterhandlungen mit einer Niederlage des Patricius.

So schilbert uns das Bollsbuch des Leontios eine geschichtlich höchst merkwürdige Gestalt. Bei allen Sonderbarkeiten und allem jür uns Abstoßenden, nur aus der damaligen mönchischen Beitrichtung Erklärbaren sehen wir doch in Johannes das redliche Streben verstörpert, ein rein biblisches Christenthum der hingebenden Liebe zu verwirklichen.

Der baldige Einbruch ber Araber hat die Spuren von der Schaffensthätigkeit dieses merkwürdigen Priesters in seiner Heimat schnell verweht; aber die griechische Kirche hat ihm ein treues Ansbenten bewahrt; und ebenso nachdem Anastasius, der Bibliothetar, seine dem Papste Nitolaus I. gewidmete Übersehung bekannt gemacht hatte, wurde dieselbe im Abendlande außerordentlich populär; das Andenken des Mannes haben mit den Kreuzzügen die Hospitalritter vom hl. Johannes zu Jerusalem erneuert und so mit den Werken driftlicher Wildthätigkeit dis auf unsere Tage verknüpft.

Welches sind nun die Beweggründe gewesen, welche den Leontios zur Absalfung der Lebensbeschreibung dieses Philanthropen veranlaßt haben? Eine Biographie desselben, noch dazu versaßt von zwei intimen Freunden des Berstorbenen, lag, wie schon erwähnt, bereits vor. Ich glaube, es läßt sich darauf eine Antwort geben, wenn wir die geschichtliche Entwickelung der dreißig Jahre berücksichtigen, welche zwischen Johannes' Tod und der Absalfung von Leontios' Schrift liegen.

Die Lebenszeit bes Berfaffers, Die Regierungen bes Beratlius

und des Ronftans find eine Epoche der erneuten Glaubenstämpfe. Der Batriarch Sergius von Konftantinovel, welcher die Rultusangelegenheiten unter Beraklius besorgte, batte in ber besten Absicht und unter Ruftimmung von Altrom bie Lehre von bem einen Billen in der zweiten Berfon der Gottheit zur Reichslehre gemacht. Beraklius, welcher mahrend feiner Perferfeldzuge über bie völlige Berkehrtheit der bisherigen Kirchenpolitik belehrt ward, hoffte durch die neue Unionsformel die religiös und damit auch volitisch dem Reich entfremdeten Südlander wieber zu gewinnen und zu loyalen Unterthanen machen zu konnen. Der Anfang mar in ber That vielversprechend. Ryros, Johannes' zweiter Nachfolger auf bem alexan= brinischen Throne, tonnte an das hauptstädtische Batriarcat berichten: "Ich mache bekannt, bag alle Geiftlichen ber theodofianischen Bartei biefer driftusliebenden Stadt der Alexandriner fammt allen angesehenen Männern bom Beamten = und Militärftand und vielen Tausenden aus dem Bolt am dritten Juli (631), geeinigt mit uns, in der heiligen katholischen Rirche an den reinen göttlichen Myfterien Theil genommen haben, veranlaßt hiezu vor allem durch die Gnaden= führung bes allmächtigen Gottes und bann burch bie Lehre, welche unsere frommften und siegreichen Raifer und die gotterleuchtete Seilig= teit meines Bebieters mir mitgetheilt haben." Allein biefe Freude In unbegreiflicher Rurgfichtigkeit hatte war von kurzer Dauer. bie taiferliche Regierung einen gelehrten und fanatischen Monch, Sophronios, den Thron von Berufalem besteigen laffen, welcher nun die Sache bes Dyotheletismus mit bem größten Gifer verfocht und überall Zwiespalt und Berwirrung erregte. Bergebens maren alle Abmahnungen aus der Hauptstadt, wie aus Altrom, solange dort noch der verständige Honorius regierte. Der hl. Maximus. des Raifers ehemaliger Geheimschreiber, führte den Streit namentlich in Ufrita mit unerhörter Beftigfeit, und die Rachfolger bes Sonorius, voran der hl. Martin, traten als Bortampfer der bedrohten Rechtgläubigkeit in's feindliche Lager. Dazu tam, daß ber Siegeszug bes Islam bem Reiche bie fprifchen und paläftinensischen Provinzen, bald auch Agppten befinitiv entrig.

Was that nun in bieser Noth und Bedrängnis die kaiserliche Regierung? Sie erließ, um mit der römischen Lateransynode zu reden, die äußerst gottlose Ekthesis und den verruchten Typus, welche beide Aktenstücke denn auch von den heiligen Bätern der Synode seierlich verslucht wurden.

Die Etthefis (638) war bas Bert bes Patriarchen Gergins, mit Buftimmung bes Raifers Beraflius erlaffen. Gie fuchte ben unfruchtbaren Dogmenftreit möglichft ju beschwichtigen, indem fie verbot, fowohl bie Ausbrude: eine Birtung in Chrifto, als: zwei Birfungen, ju gebrauchen. Beil fie aber baneben nur einen Billen in Chrifto befannte, beging fie eine Infonsequeng. Folgerichtiger ift daber Batriarch Baulus vorgegangen, welcher das 648 publigirte taiferliche Glaubensbefret Typus verfaßt hat. Die irenische Rich= tung ber Regierung tritt bier beutlich berbor: "Bir erfannten, bag unfer rechtglanbiges Bolf in großer Unruhe fei, weil die Einen einen Billen bezüglich ber Otonomie unferes großen Gottes und Erlojers Befu Chrifti befennen, und behaupten, einer und berfelbe wirte bas Gottliche und bas Menichliche, Die Andern aber zwei Billen und zwei Energien annehmen . . . Da nun baburch viel Streit und Bwift in unferem driftlichen Staat entstanden ift, fo bag bie Burger fich feinbfelig gegenüberftehen und baburch mannigfacher Schaben angerichtet wird, baben wir geglaubt, bom allmächtigen Gotte geleitet, die entzündete Flamme der Zwietracht auslöschen zu muffen und nicht gestatten gu burfen, bag fie fernerbin bie Geelen bergebre. Bir gebieten barum unferen orthoboren Unterthanen, bag fie bom gegenwärtigen Augenblid an feine Erlaubnis mehr haben, mit einander über einen Billen und eine Energie ober zwei Energien und zwei Billen irgendwie ju ftreiten und zu habern. Dies verordnen wir, ohne etwas weggunehmen bon ben frommen Lehrfagen der beiligen anerkannten Bater inbegug auf die Otonomie des fleifch= geworbenen Gottes Logos, fondern in ber Abficht, ben Streit über biefe Fragen zu beendigen, und man befolge bies und begnuge fich mit ben bl. Schriften und ben Uberlieferungen ber fünf allgemeinen Snnoben und ben zweifellos beutlichen Musipruchen ber anerfannten beiligen Bater" . . .

Dieses benkwürdige Altenstüd steht fast einzigartig da in einer Epoche, welche sonst von dem Glauben durchdrungen war, ihr ganzes Glüd hänge von der Reinheit der Lehre ab. In scharsem Gegensath biezu wird hier das übliche Gezänk um dogmatische Lehrsähe als ein Seelenverderb hingestellt. An den alten Glauben, wie er in den hl. Schriften und den Lehren der Bäter vorliegt, soll der wahre Christ sich halten und das Disputiren über scholastische Spihsindigsteiten unterlassen.

3ft es ba nun nicht intereffant, bag eine ungefahr gleichzeitig

mit diesen Erlassen publizirte Schrift das Leben eines Mannes schildert, dessen Christenthum nicht in Worten und Lehrsätzen, sondern in Ausübung werkthätiger Liebe bestand? Stellen wir damit die trostlos sterilen und rechthaberischen Wortklaubereien des hl. Maximus in seiner Disputation mit Phyrros in Parallele, so ist uns, als wollte Leontios, nach dem Worte: "Seid aber Thäter des Worts und nicht Hörer allein", dem Christenthum platonisch aristotelischer Dialektik ein Christenthum der realen Thatsachen gegenüberstellen.

Dadurch gewinnt aber unser bescheidener Traktat eine erhöhte Bichtigkeit. Er unterftugt auf's fraftigfte die Absichten ber Regierung, welche bem öben Bortgegant burch Burudgeben auf bie Grundmahrheiten des Chriftenthums ein Ende bereiten wollte. Es ist eine in ihrer Art so gesunde Reaktion, wie die des Bietismus gegen die erstarrte lutherische Orthodoxie. Ich vermuthe baber auch, daß die Arbeit des Leontios nicht nur zufällig mit den Endzielen ber Regierung fich berührte, sonbern entschieden die bewußte Tendens verfolgte, burch ihre populare Darftellung für die berrichende Rirchenpolitik unter ben Maffen Propaganda zu machen. Wo Leontios von ben regelmäßigen öffentlichen Audienzen bes Erzbischofs spricht, fagt er: "Diesen ahmte hierin ber mit bem faiferlichen Diabem geschmudte Ronftantinus feligen Angebenkens nach, ber mahrhaftige Rachahmer bes großen Ronftantin, ich meine ben Nachfolger bes Beraklius, beffen Sohn er mar." Der langjährige Mitregent bes Beraflius ift ficher auch in ben brennenden firchlichen Fragen mit diesem Sand in Sand gegangen und nicht orthodox gewesen, wie Longras behauptet. Eine fo ehrenvolle Ermähnung besfelben von Seiten bes Leontios beutet auf naben Bertehr und Befinnungegleichheit mit bem Berricherbaufe bin.

Wer dies für unwahrscheinlich hält, der möge noch folgendes Argument berücksichtigen. Der hl. Johannes, wie ihn Leontios schildert, entspricht nicht so ganz dem hl. Johannes der Geschichte. Zufällig ersahren wir aus der Disputation des hl. Maximus mit Phyrros, daß Sergius schon vor 616 einen Brief an Georg, genannt Arsas, ein Haupt der Monophysiten, geschrieben habe, worin er, in der Absicht, diese mit der Kirche zu vereinigen, Beweisstellen sür die eine Energie verlangte. "Diesen Brief riß der Papst Johannes von Alexandrien dem Arsas aus der Hand und wollte ihn sogar absehen; allein der Perser=Einfall zwang ihn zur Flucht nach Enpern."

Bir erfeben bemnach, daß Johannes der Mitleidige bereits ben erften Unfangen ber monotheletischen Lehre mit großer Scharfe, wie fpaterbin Cophronios und Marimus, entgegentrat. Cobann zeigt ein Bruchftud ber bon Johannes Moschos und Cophronios verfaßten Biographie benfelben Beift zelotifchen Gifers für Die Orthodoxie. Sobald er den Thron beftiegen hatte, galt fein Rampf in erfter Linie ber Erneuerung bon Marfus' Botichaft und bem Glauben ber alten Bater. Denn bas muchernbe Unfraut ber Sarefie wollte er mit ber Burgel ausrotten. Da nämlich Betrus ber Balter einen gottesläfterlichen Rufat ju bem Trishagion gemacht hatte: Der heilige Unfterbliche, ber burch uns gefreuzigt wurde', hat biefer gotterfüllte Mann biefe Lafterung getilgt und gelehrt, bag bie Gott= beit bes Leidens nicht fabig und unfterblich fei und bies auch gur Blaubensmeinung feiner Berbe gemacht. Rur fieben Rirchen ber Rechtgläubigen fand er bor, und verzehnfachte ihre Angahl bis auf 70. Allen Gifer manbte er barauf, die in allerlei Irrlehren Berftridten auf ben Weg ber Frommigfeit zu weisen u. f. f."

Mit bieser Schilderung eines orthodoxen Eiserers alten Schlags vergleiche man, was dagegen Leontios von seinem Regierungsantritt meldet. Sobald er den Thron "durch göttlichen und nicht durch menschlichen Rathschluß" bestiegen hat, versammelt er alle Kirchenschlichen Rathschluß" bestiegen hat, versammelt er alle Kirchenschlichen und Quartierausseher in seinem Audienzzimmer und deskehlt ihnen: "Durchwandert alle Straßen meiner christussiebenden Großstadt Alexandria und fertigt mir Berzeichnis meiner sämmtschen Gebieter vom ersten dis zum letzten an." Natürlich bedarf dieser eigenthümliche Auftrag einiger Erläuterung. "Die, welche ihr Bettelvolt und Almosengenössige heißt, nenne ich meine Herrn und Freunde." Das Berzeichnis ergibt 7500 Bedürftige, welche von nun an aus firchlichen Mitteln eine regelmäßige Unterstützung erhalten.

Wem brängt sich da bei der unberkennbaren Parallele in den Eingangsworten nicht der Gedanke auf, daß Leontios absichtlich der Darstellung seiner Borgänger ein ganz anderes Bild seines Helden gegenüberstelle? Es ist wahr, Leontios gedenkt auch seiner Neperbekehrungen, und er sührt sogar einen sehr fanatischen Ausspruch des Patriarchen an, wonach dieser seinen Freunden rieth, wenn sie unter Irrgläubige geriethen, lieber gar nicht zu kommuniziren, als sich durch Gemeinschaft mit diesen zu besteden. Aber während noch der Auszug Symeon's Johannes' Mahnahmen gegen die Häreiser

sehr ausführlich bespricht, macht Leontios bas alles ganz turz und an ziemlich versteckter und entlegener Stelle ab zum deutlichen Beweise, daß er burchaus kein Gewicht barauf legt.

Ohne Frage sind diese anderweitig überlieferten Angaben von Johannes' Giser um den reinen Glauben durchaus geschichtlich. Aber andrerseits entwirft auch Leontios kein gefälschtes oder entstelltes Bild von der Thätigkeit dieses merkwürdigen Mannes. Rur stellt er die ihm zusagenden Züge mit bewußter Absicht in den Bordergrund. Johannes vereinigte eben in sich den größten Eiser für die reine Lehre und eine umsassende christliche Liebesthätigkeit. Johannes und Sophronios schilderten in ihm das Ideal der Orthodoxie, Leontios das Ideal des Bietismus.

Nach alledem glaube ich nicht zu irren, wenn ich in Leontios' Werk eine geschickte Vertheidigung der damaligen kirchlichen Verssöhnungspolitik erkenne. Wenn diese Tendenz des Traktates sich nicht mit Ausdringlichkeit gleich dem ersten Blick zeigt, so ist damit nicht erwiesen, daß sie nicht existirt, sondern nur, daß sie in gewandter und verdeckter, aber dadurch um so wirksamerer Weise auftritt.

2. Das Leben des hl. Symeon. — Zu den sonderbarkten Produkten der an Sonderbarkeiten reichen Hagiographen-Literatur gehört des Leontios Lebensbeschreibung des hl. Symeon, des Thoren um Christi Willen. Der Verfasser hat ein Gesühl davon, daß er selbst seinen geduldigen und andächtigen Lesern eine etwas unverdausliche Kost, ja geradezu Unerhörtes diete. Ein Heiliger, dessen geistsliche Großthaten in den tollsten, oft recht bedenklichen Schwänken bestehen, ist allerdings ein wenig erbauliches Vorbild für die Frommen. Allein Leontios oder vielmehr sein angeblicher Gewährsmann, der Diakon Johannes, hat sich eine eigene Theorie ausgedacht. Diese Thorheiten sind nur scheindare Thorheiten eines heiligen, gotterfüllten Gemüths, welches absichtlich Christi Schmach auf sich lud, um so allen äußeren und weltlichen Stren zu entgehen.). Ganz ernsthaft

<sup>1)</sup> Diese Theorie acceptiren auch die Bollandisten. AA. SS. N. Jul. 1, 129: Dum de redus a S. Symeone gestis dicere aggredior, historiam incipio prorsus mirabilem et cuiusmodi in tabulis ecclesiasticis perpaucas certe, ne dicam rarissimas sit reperire. Quippe philosophum in uno Symeone nostro videor repraesentare geminum, Democritum videlicet et Heraclitum, sed professione Christianos. Nemo enimeero sapientius

jagt er beshalb in ber Borrebe: "Ich bitte nun alle, welche bie Ergablung feines engelgleichen Banbels vernehmen ober lefen, in ber Furcht bes herrn und mit bem geziemenben mahren driftlichen Glauben ben Bericht aufzunehmen. Denn wir wiffen, bag wir ben Thoren und Spottern Unglaubliches und Lächerliches ergählen. Wenn fie aber ber Borte eingebent find: "Belder fich unter euch buntt weise ju fein in dieser Belt, ber werbe ein Rarr", und wieberum: "Bir find Rarren um Chrifti willen" . . . , bann wurden fie nicht die Großthaten diefes mahrhaftigen Gottesftreiters für icherzhafte Spage ansehen." Leontios hat fo in guten Treuen gesprochen, und die hobe Achtung, welche Guagrios dem fprifchen Landsmanne beseugt, erweift, daß auch die Beitgenoffen Symeon's in diefem feinen Clown, fonbern einen wirflichen Seiligen erfannten. Der Gublander ift in dieser Begiehung anders organifirt als wir. Der Laggarone hörte in gitternder Andacht einen Padre Rocco an. Indeffen Symeon's Auftreten geht weit auch über das in Reapel zuläffige hinaus. Offenbar zeigt biefer fonderbare Beilige, daß die Anschauung bes islamitischen Drients, welche in Berrudten Beilige verehrt, in Gyrien ichon gur driftlichen Beit Geltung batte. Es icheint bier ein altes Erbftud aus bem phonizifch-fprifden Baganismus vorzuliegen, wie benn auch Die in Sprien beimifchen Styliten bem alten Aftartefultus ent= ftammen. Bom driftlichen Seiligen zeigt beshalb Symeon wenig; wohl aber erinnern feine Scherze, Unanftandigfeiten und Berrudtbeiten gang an bas Treiben mahommedanischer Fafire, Gufis und Marabuts, welche bom Bobel abmechslungsweise mit Roth beworfen und aborirt werden. Besonders merfwürdig ift, daß Soms, das arabifde Schilba, die Beimat ber orientalifden Sanswurfte und Eulenspiegel, genau biefen Typus ichon in vorislamitischer Reit als graeco-fprifches Emeja uns weift. Bei all bem Baroden, mas biefe Bita uns bietet, Darf ein Gefichtspuntt nicht außer Ucht gelaffen werben. Die Erzählungen von dem Wandel bes hl. Symeon in Emeja find theilweise Broben echteften, unberwüftlichen Bolfshumors. Der eiferne romifche Despotismus hatte jede freie Regung bes Bolfs= lebens unterbrückt; nur hinter ben Rloftermauern und im Monches= gewand fand, wie jo vieles andere, jo auch der gefunde Mutterwig bes Bolles fein lettes Ufpl. Es ift charafteriftifch, bag die popularite

ostendit, mundum desipere, nemo doctius aut flendo risit, aut ridend flevit eius insaniam quam Symeon etc.

Perfonlichkeit bes driftlichen Spriens, sein Till Gulenspiegel, ein Wönch und ein Astet war.

Wir mussen es dem Leontios Dank wissen, daß er eine so absurde Theorie zur Erklärung des merkwürdigen Mannes aufgestellt hat; denn nur diese konnte ihn veranlassen, so treu, ohne beschönigende Künste Symeon's Leben oder richtiger seine zahllosen Schwänke zu erzählen. Zwar der Eingang seiner Biographie hat durchaus nichts Originelles, sondern ist eine ziemlich gewöhnliche Mönchsgeschichte und höchstens belehrend für die vollkommene Zerstörung alles Familiensinnes, welche sich als Wirkung der asketischen Abtödtung berausstellt.

Zwei vornehme junge Edessener, Symeon und Johannes, pilgern mit ihren Familien nach Jerusalem. Johannes hat seine junge Frau, Symeon seine 80 jahrige Mutter bei fich. Bei Jericho erbliden fie bie Jordanstlöfter. Johannes fagt: "Beift Du, wer in Diefen Behausungen gegenüber wohnt? Engel Gottes." Symeon, voll Bewunderung : "Ronnen wir fie feben?" Johannes : "Benn wir gleich werben, wie fie." Sie übergeben ihre Bferbe ben Dienern, als wollten fie ein wenig raften, und an ber Stelle, wo bon ber großen Bilgerftraße, "bem Beg, der jum Tode führt", die nach bem Jordan führende Strafe abzweigt, werfen fie bas Los. Diefes enticheibet für die Strafe nach "bem beiligen Jordan". Beibe empfinden über die heimliche Aucht von ihren Theuerften nicht den mindeften Strupel, sondern äußern den höchsten Jubel und ein mahres Entguden, ber Belt und ben Banden ber Bermanbtichaft entronnen gu fein. Böllig herzlos fagt Symeon: "Ich habe weder Bater, noch Bruder, noch Schwestern, sondern nur jene geringe Alte, welche mich geboren hat. Das macht mir wenig Rummer." 3m Rlofter kommen fie unter bie Leitung eines fanatischen Abtes, welcher ihren ungefunden Enthusiasmus womöglich noch fteigert und jede menicliche Regung als teuflisch bekampft. Bu Simeon fagt er: "Betrübe Dich nicht und weine nicht um die grauen haare Deiner ehrwürdigen Mutter: benn Gott tann fie auf beffere Weise als durch ben Anblic Deines Untliges troften, wenn er fich burch Deine Beiftestämpfe erweichen läft", und ju Johannes: "Nicht moge Dir ber Feinb unferer Seelen einflüftern: Ber wird meine alten Eltern ernahren? wer wird meine verlassene Gattin trösten? wer ihre Thranen ftillen? Benn ja Gottes Gute icon in unserem weltlichen Leben für uns gesorgt hat, wie viel mehr wird er unsere Angehörigen behüten, ba wir felbst uns völlig feinem Dienft und Wohlgefallen hingegeben baben."

Das gewöhnliche Rlofterleben genügt ihrem beißen Gifer balb nicht mehr; fie entflieben beimlich bes Dachts aus bem Rlofter und gieben fich als Eremiten in die bollige Ginfamfeit gurud an bas unwirthliche Geftade bes todten Meeres. Mehrere Jahre leben fie bier in ber ftrengften Astefe. Durch ein Beficht erfährt Symcon ben Tob feiner greifen Mutter; Johannes troftet ibn: "Siebe, Bruber Symeon, Gott hat Dein Gebet erhort und Deine Mutter ju fich genommen. Aber nun theile meine Laft und lag uns beibe jum herrn beten, fo wird er fich auch meiner Gattin erbarmen, jo daß er auch in ihr die Liebe jum Rlofterleben erwedt, ober, was Die größte Onabe ift, fie ju fich nimmt." Gin zweites Beficht offenbart Johannes ben Tob feiner Frau: "Run wußten fie, bag Gattin und Mutter an einem guten Orte feien und freuten fich über die Magen. Und fo lebten fie in der Ginobe ein beiliges Leben, alle Mühfal, Ralte und Site erbuldend und mabrend neunundzwanzig Jahren ungablige Berfuchungen bes Satans fiegreich befämpfend."

Symeon, von dem die Legende euphemistisch sagt, daß er sehr einfältig und unschuldig (äxaxos xal åndergos) gewesen sei, hatte durch die lange Einsamkeit seine geistigen Fähigkeiten vollkommen einzebüßt. Wie ein indischer Gymnosophist hatte er eine völlige Gesühlsosigeit für alle äußeren Eindrücke erlangt. Alle physischen Unbilden sochen ihn "trast der ihm innewohnenden Gewalt des hl. Geistes" nicht mehr an. Er hatte die Natur besiegt, aber war gleichzeitig durch das lange völlig naturwidrige Leben zum frommen Narren geworden. Jest beschließt er trot energischen Abrathens seines Freundes, der darin nur Beunruhigungen Satans erblick, die Welt wieder aufzusuchen: "Was helsen wir den andern, wenn wir in der Wüste verweilen? Komm, laß uns fortgehen und andere Seelen erretten." Die Beiden trennen sich, und nach einer Wallsahrt zur heiligen Stadt betritt Symeon die Stadt Emesa, welche nun der Schauplat seiner Eulenspiegeleien wird.

Daß wir es nämlich nicht mit einem Simulanten, sondern augenscheinlich mit einem wirklichen Berrudten ober halben Blob- finnigen zu thun haben, zeigt gleich sein Einzug in Emesa:

"Auf folgende Beife hielt er feinen Gingug in der Stadt. Der Ehrwürdige fand auf einem Dunghaufen außerhalb der Stadt einen

todten Hund, und den Strick, welcher seine Kutte gürtete, lösend, band er den Hund mit dem Juße daran, und ihn nachschleisend trat er durch das Stadtthor ein. Nahe bei demselben war eine Knabenschule, und sobald ihn die Schüler sahen, schrien sie: "He! der Abt ist närrisch", und die ganze Schar lief ihm nach, in hellem Jubel ihm Küffe austheilend.

"Der folgende Tag war ein Sonntag; da nahm er Nüsse, und während der Gottesdienst begann, wars er die Kirchgänger mit Nüssen und bließ die Leuchter aus. Als ihn die Kirchendiener versolgten, eilte er auf die Kanzel und zielte mit seinen Nüssen nach den Weibern auf den Emporen. Nur mit großer Mühe gelang seine Entsernung. Beim Hinausgehen warf er die Tische der ihre Waaren seils haltenden Kuchenbäcker um, so daß diese ihn saft zu Tode prügelten. Als er nun kreuzlahm war, sagte er zu sich: Demüthiger Symeon! wahrhaftig in den Händen solcher Leute wirst Du keine Stunde leben."

Ein Limonabenhändler nimmt ihn nun in seinen Dienst; er soll auf dem Markte sür ihn Grünzeug seilhalten, und der Abt willigt ein. Allein, da er die ihm anvertraute Waare theils selbst verzehrt, theils umsonst an die Armen vertheilt, wird er unter harten Mißshandlungen auch hier vertrieben. Nun führt er ein wahres Derwischsleben. "Reine Rede kann ein Bild seines Wandels abgeben. Bald stellte er sich hinkend, bald hielt er einem eilig Vorüberlausenden das Bein hin, so daß derselbe stürzte. Wiederum beim Ausgang des Mondes wälzte er sich auf der Erde und stieß gegen ihn mit den Füßen. Oft hielt er auch förmliche Reden an den Mond . . . Er sagte auch, ein solches Benehmen sei das allein richtige sür die, welche um Christi willen die Narren spielen."

Symeon wurde eine stadtbekannte und höchst populäre Bersonlichkeit. Die Schenke, wo er seine Bohnen seilhielt, kam in Mode
und ersreute sich des stärksten Bulaufs; denn die Bürger, welche sich
von des Tages Arbeit durch einen Trunk stärken wollten, psiegten
zu sagen: "Wir tressen uns in der Schenke, wo der Narr seil hält."
Mit Leuten der niedrigsten Bolksklasse führte er auf offener Straße
Tänze auf; an den Spielen der jungen Leute vor den Thoren nahm
er gleichfalls Antheil, und "soweit ging der Selige in seiner Reinheit
und Erhabenheit über alles Irdische, daß er, an jeder Hand eine
vom Ballet, häusig sprang und tanzte und mitten im Bolksgewühl sich
umherbewegte. Und die frechen Dirnen trieben ihre unanständigen

Scherze mit ihm; aber ber Greis, wie pures Gold, murde bavon in teiner Beise beflecht".

Überhaupt sind die Züge saunischen Wesens bei ihm ziemlich zahlreich; aber so wenig der heutige Orientale in solchem Gebahren seiner blödsinnigen Fatire ein Arges sieht, so wenig ärgerten sich die Reichen, deren Häuser er besuchte, wenn er mit den Mägden scherzte.

An Napuziner und Fakire erinnert auch seine naive Schamkosigkeit. "Er war gleichsam körperlos und besaß weder natürliches Schamgefühl, noch Scham vor den Menschen." Auch hiefür gibt der Biograph einige äußerst drastische Belege und fügt dann erläuternd hinzu: "Der Heilige nämlich verrichtete einige seiner Thaten aus Eiser für das Seelenheil und aus Mitleid mit den Menschen, andere, damit seine großen Thaten mit einem Schleier bedeckt würden."

Um die strengen Fastengebote der griechischen Kirche und des Mönchsstandes insbesondere kümmerte er sich durchaus nicht, sondern liebte es, durch öffentliches Fleischessen den Standal der frommen Stadtbewohner zu erregen. Einst hatte ihn sein Freund, der Diakon Johannes, zum Mahl geladen. Im Rauchsang hing geräucherter Speck. Er schnitt sich große Stücke davon ab und verschlang sie roh. Aber Johannes' Bertrauen auf den großen Heiligen wurde durch solche Kleinigkeiten nicht erschüttert: "Du bist mir nicht zum Ürgernis, auch wenn Du rohen Speck aus dem Kamin verzehrst. Thue in Butunft, wie Dir beliebt. Denn er erkannte die Tugendhaftigkeit des Karren, weil er selbst ein geistlicher Mensch war."

Wenn der Sonntag kam, pflegte er sich einen Kranz Würste zu kausen, trug sie wie ein Schnupftuch und in der Linken einen Senstops. Auf dem offenen Markte hielt er dann seine Mahlzeit, und den Umstehenden, welche kamen, um mit ihm ihren Scherz zu treiben, bestrich er das Gesicht mit Sens.

Bisweilen, wie häufig bei geistig Unzurechnungsfähigen, sind seine Streiche mit einer gewissen Tücke verbunden. Ungeblich um Dämonen zu vertreiben, machte er durch wohlgezielte Steinwürse den Marktplat unvassirbar. Einem Bauern, der an einer schweren Augenentzündung litt, strich er Senf über die Augen. Als derselbe vor Schwerzen sast wahnsinnig wurde, rief er lachend: "Geh', Du Narr, wasche Dich mit Zwiedeln und Essig." Natürlich berichtet die

Legende, daß zwar kein Arzt, wohl aber das Rezept des Heiligen ihn kurirt habe.

Sin Dorfmagnat, der von dem Bundermann gehört hat, kommt nach Emesa, um durch den Augenschein zu ersahren, od derselbe ein Narr oder ein Heiliger sei. Er trifft ihn, wie eine Dirne ihn auf offener Straße auf dem Rücken trägt und eine andere ihn mit einem Riemen schlägt. Der Landmann denkt im Stillen: Nur der Teuselkann bezweiseln, was dieser, der sich fälschlich Abt nennt, mit ihnen treibt. Symeon, der auf Steinwurssweite entsernt war, eilt sogleich auf ihn zu und gibt ihm eine schallende Ohrseige: "Komm! scherze mit uns; Trug ist keiner dabei." Diese Behandlung erweckt in dem Dorsschulzen den sesten Glauben, daß er einen echten Heiligen vor sich habe, welcher auch seine Gedanken errathe.

Eine Reihe Erzählungen sind einsache Bolksschwänke, welche von dem sprischen, äußerst derben Humor Zeugnis ablegen, aber übel genug mit des Versassers frommer Theorie stimmen. Dahin gehört die Erzählung vom Wirth und von der Schlange Einst tritt der Heilige in eine Schenke und sieht mit für menschliche Augen unsichts darer Schrift auf einen Beinkrug "Tod" geschrieben. Eine Schlange war nämlich herangekrochen und hatte ihr Gift in den Wein gesenkt. Sogleich nimmt er einen Knüttel und zerschlägt den Krug. Der Wirth entreißt ihm den Knüttel und bearbeitet aus allen Kräften den Heiligen. Folgenden Tages kommt die Schlange wieder; der Wirth sieht sie und schlägt nach ihr, versehlt sie aber mehrmals und zerschlägt dabei alle seine Weinkrüge. Da springt der Heilige hinter der Thüre hervor und ruft höhnisch: "Wie geht's, Narr? siehst Du, nicht ich allein din ein unnüßer Knecht." Auch hier endet der Schwank mit der Bekehrung des Wirthes.

Als ber Heilige einst durch eine Straße zog, traf er eine Schar tanzender Mägdlein. Sobald sie des stadtbekannten Mannes ansichtig wurden, singen sie an ihn zu verspotten; doch er betete zum Himmel und alle begannen zu schielen. Die erschrodenen Mägdlein hängen sich alle an ihn und bitten ihn, sie wieder zu heilen. Symeon ruft lachend: "Denen unter Euch, welche wieder gesund werden wollen, kusse ich die schielenden Augen, und sie werden wieder richtig sehen." Die Einen lassen es zu und werden geheilt, die Anderen wehren sich unter Thränen. Doch bald werden sie anderen Sinnes und eilen ihm laut schreiend nach: "Bleib', Narr, bleib', um Gottes willen, bleib' und kus und !" Je schneller der Heilige lief, desto lauter

schricen die Mädchen hinter ihm her, so daß die Leute meinten, auch sie hatten den Berstand verloren. Allein der Heilige ers Härt ihnen humorvoll, daß ihr Augenübel sie vor Schlimmerem bewahren werde; denn ohne dasselbe wären sie die ausgelassensten Beiber Spriens geworden. Mit diesem schwachen Troste werden sie entlassen.

Disenbar eine echte Volkssage ist es, wenn Symeon mit dem Tod würselt und diesem durch seinen Glückswurf die Seele eines Reichen abgewinnt. Die wunderbaren Mahlzeiten, welche sonst gütige Feen oder Zwergenkönige ihren Freunden bereiten, zaubern hier die hl. Büßer und Baldbrüder hervor. Ein Kausmann aus Emesa dessucht Symeon's Freund, Iohannes, in seiner Höhle am Iordan: "Da setze er ihm eine reiche Mahlzeit vor. Denn durch Gottes Kraft sand er in der dürren Wüste seizenbrod, tressliche gebackene Fische und guten Wein, den man aus gläsernen Kelchen trank." Johannes schickt an Symeon als Gruß drei noch warme Brode; am Stadtthor von Emesa nimmt der Heilige den Kausmann in Empsang und bewirthet ihn dann genau in derselben Weise wie der Eremit. Sogar der gläserne Kelch hatte genau diesselbe Größe.

So werben noch gablreiche Marchen und Schwante berichtet, welche offenbar damals im Boltsmunde umgingen und nur gufällig und lofe mit ber Berfon gerade biefes Beiligen verfnupft werben. In feiner Berfon verforpert fich eben ber fprifche Bolfsmig. Dag ein folder Seiliger auch als Prophet auftritt, läßt fich noch begreifen; aber fanm glaublich ift es, bag er auch eine ber bemahrteften Gaulen ber bamaligen Rechtgläubigfeit war. Bas freilich fein Propheten= thum anbelangt, fo ift basfelbe theilweife Bahrfagerei niedrigfter Natur und erinnert an die Runfte ber innerafiatischen Schamanen= priefter. Benn jemand Gelb bermißt, geht er jum Rarren Symeon und gegen eine bescheibene Entschädigung macht biefer ben Dieb und den Ort, wo das geftohlene Belb verborgen ift, namhaft. Seinen Ruhm als Bropheten erwirtte ihm aber die Beisfagung bes großen Erdbebens. Es ift erwähnt worden, bag Guagrios und Leontios barunter ein berichiedenes Ereignis verfteben; aber die Art ber Brophezeiung ift bei beiden Bemährsmännern diefelbe. Er nahm einen Strid und begann bamit bie einzelnen Gaulen ber ftabtifchen Sallen gu ichlagen und gu rufen: "Dein Gerr hat Dir gefagt: Stebe!" und ju einer: "Du aber falle nicht und ftebe nicht!" Und als das Erdbeben kam, fiel keine dieser Säulen, welche er geschlagen; die letztere aber wurde von oben bis unten gespalten und blieb etwas geneigt stehen. Und niemand hatte die Handlungsweise des Seligen verstanden, sondern alle hatten gesagt, daß er aus Wahnsinn die Säulen schlage. — Auch eine Pest wird von ihm in ähnlicher symbolischer Weise prophezeit. Einmal tritt er in eine Schule und küßt eine Anzahl Knaben mit den Worten: "Fahre hin, mein Guter!" Andere läßt er unbeachtet und zum Schulmeister spricht er: "Schlage die Knaben nicht, welche ich küsse; denn sie haben eine lange Straße zu ziehen." Bald darauf kommt Pestilenz, und alle die Knaben, welche er geküßt, sterben.

Als Bortampfer für den wahren Glauben läßt fich Symeon auf . theologische Disputationen durchaus nicht ein: ftatt der "Theologie ber Rhetorif" bietet er bie "Theologie ber Thatsachen" und zwar einmal, um einen Saretiter ju befehren, buchftablich im Bilmar'ichen Sinn. Ein Limonabenhanbler und feine Frau find, wie in Sprien bas niebere Bolt größtentheils, eifrige Anhänger ber monophysitischen Nachdem eine glühende Rohle, welche der Beilige in die Sand genommen, die harten Bergen noch nicht erweicht hat, schickt er ihnen den unreinen Beift in Berson, welcher ihnen alle Beschirre zerschlägt. Als der Rarr barob in lautes Freudengeschrei ausbricht, versucht ihn der erbitterte Wirth zu schlagen; aber er wird geblendet und ber Beilige entwischt unter bem Buruf: "Bahrlich! Du wirft mich nicht greifen. Aber wenn Du nicht in meine Rirchengemein= schaft trittst, wird ber Schwarze Dir täglich alles zerschlagen." Folgenden Tages erscheint biefer wirklich und erneuert sein Spiel. Da treten benn bie Wirthsleute aus Geschäftsrücksichten zur orthodoren Rirche über.

Roch immer bewegte die origenistische Frage die Gemüther ber syrischen und besonders der palästinensischen Wönche. Gerade in Symeon's Zeit war der Streit durch die Wönche der Nea Laura wieder angeregt worden und hatte zur Entscheidung des fünsten ökumenischen Konzils geführt. Sin origenistischer Wönch, dem die Berurtheilung des geseierten Gelehrten zu Herzen geht und der nicht glauben kann, daß seine von der ganzen Kirche hochgehaltenen Werke, wie die Hexapla, aus anderem als göttlichem Antriebe hervorgegangen seien, läßt sich auch durch den Sinwurf seines Freundes nicht umstimmen, daß Gelehrsamkeit allein vor Häresie nicht schütze; seien doch die alten heidnischen Hellenen noch ungleich gelehrter als Origenes

gemejen. Beibe geben nun nach ben Jordanstlöftern, um bas Urtheil eines bemahrten Gottesmannes einzuholen. Aber Johannes weift fie nach Emeja zu Symeon. Dort erregt ihre Abficht, bei biefem ein theologisches Butachten einzuholen, allgemeine Beiterfeit. "Alle lachten und fprachen: Sochwürdige Bater, was wollt ihr von diefem? es ift ein wahnwißiger Menich; er ichlägt und verhöhnt alle, besonders aber die Monche." Sie treffen ben Seiligen in einer Gartuche, wie er gerade ein Gericht Bohnen "gierig, wie ein Bar", berzehrt. "Da", benft ber Drigenift, "find wir ja zu einem großen Belehrten gefommen. Babrlich! ber wird uns vieles auslegen." Aber ber Gottesmann gibt ihm eine fchallende Ohrfeige, beren Spuren man drei Tage fab. "Bas tabelt ihr meine Bohnen . . . Origenes hat teine gegeffen, weil er fich auf's Meer hinausgewagt hat und nicht im Stande mar, wieder an's Land zu tommen. Darum hat ihn die Tiefe berichlungen." Mit biefer ftaunenswerthen Belehrung giehen Die beiden ab. In ähnlicher grotester Beife treibt er auch die ichwierigfte Befehrungsarbeit, die Judenmiffion. Auf eine Apologie ber driftlichen Lehre läßt fich natürlich ber beilige Derwisch nirgends ein, fondern in den zwei bon ber Legende erzählten Befehrungs= fallen bewirken bies icherzhafte Bunder und bas eine Mal baneben Die Rudficht auf geschäftlichen Rachtheil.

So ist benn das "engelgleiche und über alle Maßen bewundernsswerthe" Leben dieses Heiligen für uns eine außerordentlich reiche kulturgeschichkliche Quelle. Das bunte Leben und Treiben einer sprischen Provinzialstadt entwickelt sich vor unseren Augen in uns

geahnter lebendigfter Frifche und Unichaulichteit.

Es erhellt aus dem Bisherigen, daß die biographische Schriftstellerei des cyprischen Bischofs doch ihren hohen Werth hat. Sie
gibt uns ein Bild von der in der niedern Bolksklasse und bei den
vielsach ungebildeten Mönchen beliebten Lektüre<sup>1</sup>). Aber daneben haben
die Schriften des Leontios noch ihren eigenthümlichen Reiz. Die
hochentwickelte hellenistische Kultur hatte einst die Südprovinzen des
römischen Reiches neu belebt und weithin durchdrungen. Längst war

<sup>1)</sup> Auch Laien geringen Standes waren damals des Lesens tundig. Johannes, der Salbenhändler, ein ἀνήρ βάναυσος τὴν τέχνην, beschäftigt sich mit der Lestiüre eines Traktats, welche von der Aufsindung des Hauptes des Täusers handelt. Acta S. Symeonis stylitae iunioris. AA. SS. Mai. T. V p. 309 B.

- 38 S. Gelzer, ein griechischer Boltsichrifteller bes 7. Jahrhunderts.
- biese Periode des Glanzes dahingeschwunden, und daneben hatte das Christenthum der dortigen Gesittung einen neuen Stempel ausgedrückt. Aber noch herrschte unter den höheren Klassen der Gesellschaft die griechtsche Bildung vor, welche erst der arabische Eroberungszug völlig hinwegsegte, um diesen Ländern eine ganz neue Signatur zu geben. Diese letzten Beiten des christianisirten Hellenismus im Orient empfangen durch Leontios' schwucklose Darstellung eine lebenswarme und im ganzen wahrheitsgetreue Beleuchtung. Die ägyptische Hauptstadt und die sprische Provinzialstadt der damaligen Beit erscheinen vor unserem Auge nicht mehr als wesenlose Schatten, sondern als historische Realitäten. Und darum darf Leontios' Schriststellerei sür sich den Anspruch erheben, der Vergessenheit entrissen zu werden.

## Rene Beiträge gur Geschichte des mittelalterlichen Baldenferthums.

Bon

## Berman Saupt.

Dem Erscheinen ber zusammensassenen Darstellungen ber Gesschichte bes Walbenserthums von J. J. Herzog (1853) und Dieckhoff (1851) ist im Lause ber lettvergangenen Dezennien die Beröffentslichung einer Reihe von Duellenbeiträgen, zum Theil ersten Ranges, gesolgt, durch welche unsere Kenntnis der inneren und äußeren Gesschichte der waldenssischen Selte während des Mittelalters in den wichstigften Punkten ergänzt und berichtigt worden ist. Durch Röhrich ihnd die umfangreichen Protokolle über das Berhör der straßburgischen Waldenser (der sog. Winkeler) um das Jahr 1400, durch G. E. Frieß deine Anzahl von Aktenstücken über die 1391 begonnene Inquisition gegen die österreichischen Waldenser bekannt gemacht worden. Die lettere wurde dann auch von W. Preger\*) unter Heranziehung des

<sup>1)</sup> Mittheilungen aus ber Geschichte ber evangelischen Kirche des Essaffes 1 (1855), 1—77.

<sup>9</sup> Öfterreichische Bierteljahresichrift für katholische Theologie Jahrg. XI (1872) S. 208—272.

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte ber Walbesier im Mittelalter. Abhanblungen ber historischen Alasse ber baierischen Atademie 13, Abth. I (1877), 179—250. Bor Preger hatte bereits B. Melia, The origin, persecutions and doctrines of the Waldenses (London 1870) S. 20, was bisher übersehen worden, die richtige Absassiet ber Schrift des Petrus von Pilichdorf seitgestellt.

früher irrthümlich in bas Jahr 1444 gefetten Trattates bes Betrus von Bilichdorf aus bem Jahre 1395 und ungebruckter Inquisitionsurtheile behandelt, mahrend gleichzeitig durch bie richtige chronologische Fixirung des bisher nur theilweise bekannten, gegen Reper und Ruben gerichteten großen Sammelwerkes eines öfterreichischen Beiftlichen ber Baffauer Diocese aus ber Beit von 1260-1270, bes fog. Bseudorainer, beffen wichtige Mittheilungen über die bamals in Öfterreich verfolgten Leonisten (Arme von Lyon) nutbar gemacht wurden. Derfelben Quelle entnahm Breger ein hochft mertwurdiges Sendichreiben ber italischen Sauptgruppe ber Balbenfer, ber "lombardischen oder italischen Armen" an ihre Glaubensgenoffen in Deutschland aus ber Zeit turz nach 1218, burch welches wir bie werthvollsten Aufschlüsse über ben damgligen Ruftand ber malben= fischen Sette und namentlich über die Differengen amischen ber lombarbifden und frangösischen Gruppe berfelben erhalten. Abermals Preger') verdanken wir die erstmalige vollständige Ausgabe des früher unter bem Namen bes Doonet gehenden Traftates David's von Augs= burg "de inquisitione haereticorum" aus ber Beit von 1256 bis 1272, dem die von dem berühmten Minoriten bei Inquirirung ichmäbischer und baierischer Balbenser gemachten Erfahrungen zu Grunde liegen. Die Inquisitionsatten über die 1399, 1429, befonders aber 1430 prozessirten Unbanger ber malbenfischen Sette zu Freiburg im Uchtland murben von Ochfenbein2), biejenigen über ben großen Brogeg gegen bie pommerifchen und brandenburgifchen Balbenfer aus ben Sahren 1393-1394 von 28. Battenbach's) in trefflicher Beise bearbeitet und nach ihrem hauptfächlichen Inhalte beröffentlicht. Den früher aus Untersuchungsaften aus ber Mitte bes 15. Jahrhunderts bekannt gewesenen eichstättischen Baldenfern begegnen wir in einem gleichfalls von Battenbach ') mitgetheilten Berzeichnisse malbensischer Glaubenssätze aus bem 14. Jahrhundert wieder; Aufzeichnungen über würzburgische, mainzische und öfter-

<sup>1)</sup> Abhandlungen der historischen Klasse der baier. Atademie, 14, Abth. II (1879), 181—235.

<sup>2)</sup> Aus dem schweizerischen Boltsleben des 15. Jahrhunderts. Bern 1881.

<sup>3)</sup> Abhandlungen der breußischen Atademie vom Jahre 1886.

<sup>4)</sup> Sitzungsberichte ber preußischen Atademie vom Jahre 1887, Stüd 29 S. 517—544. Bgl. Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt 25 (1878), 198 ff.

reichische Waldenser aus dem Ende des 14. Jahrhunderts wurden von dem Referenten erstmals bekannt gemacht.). Die Zeugnisse über die Beziehungen zwischen den Waldensern und der Böhmischen Brüder-Unität sind von J. Golle) in mustergültiger Weise gesammelt und gewürdigt worden.

Den ermabnten, fast ausschließlich ber Renntnis ber beutschen Balbenfer zu gute tommenden Beröffentlichungen fteben die für die Gefchichte ber romanischen Balbenfer in Betracht fommenden neueren Quellenbeitrage an Bahl und Bedeutung erheblich nach. Die Arbeiten bon Melia") und Montet") haben manche erwünschten neuen Aufichluffe über bie provencalischen Schriften ber Balbenfer gebracht, obne jeboch die fich anknupfenden schwierigen Fragen abzuschließen. Das früher nur in wenigen Bruchftuden befannte Bert bes frangofifden Inquifitors Stephan b. Bourbon "de septem donis spiritus sancti" aus ber Beit von 1250-1260 liegt jest amar in einer brauchbaren Husgabe vor"); indeffen haben fich feine über bie walbenfifche Sette gemachten und vordem ziemlich allgemein gur Charafterifirung der frangofischen Gruppe verwandten Angaben, wie wir feben werden, nach diefer Richtung als nabezu werthlos berausgeftellt. Richt viel beffer fteht es mit ber bon Donais veröffent= lichten, um bas Jahr 1320 berfaßten "Practica inquisitionis" bes füb= frangofifden Inquifitors Bernarbus Buidonis"), die fich nach Müller's Untersuchungen in den die Baldenfer behandelnden Ab-

<sup>&#</sup>x27;) Religiöse Seften in Franken. Bürzburg 1882. Der waldensische Ursprung bes Codex Teplensis 1886. Die in den letten Jahren mannigsach distutirte Frage bezüglich der deutschen Bibelübersehung der mittelalterlichen Baldenser, für deren Identität mit dem Codex Teplensis Sam. Berger in einem soeben erschienenen neuen Artifel des "Bulletin de la Société d'distoire Vaudoise" (Nr. 3 Dezember 1887) eintritt, bleibt hier außer Erörterung.

<sup>\*)</sup> Quellen und Untersuchungen gur Geschichte ber Böhmischen Bruber. I. II. Brag 1878, 1882.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 39 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Histoire littéraire des Vaudois du Piémont. Paris 1885. Demielben Gelehrten verbanken wir eine neue fritische Ausgabe der Noble Leçon (Baris 1888).

<sup>5)</sup> Anecdotes historiques tirés du recueil d'Étienne de Bourbon, publ. par A. Lecoy de la Marche. Paris 1877.

<sup>9</sup> Practica inquisitionis haereticae pravitatis, publ. par C. Douais. Paris 1886. Bgl. Nachtrag.

schnitten großentheils als Kompilation aus sehr verschiedenartigen Duellen, unter denen auch David's von Augsburg Traktat sich bestindet, erwiesen hat. Die Akten über die große 1387 gegen piemonstesische Waldenser eingeleitete Untersuchung wurden von Amati'), das Protokoll über die im Jahre 1451 gegen Waldenser aus dem piemonstesischen Thal San Wartino angestellte Inquisition von Weitzecker') herausgegeben; auch diese Duellen sind wegen der in ihnen zu Tage tretenden Vermengung der waldensischen und Katharer=Sekte und Angesichts der zum Theil völlig unsinnigen, weil durch Anwendung oder Androhung der Folter erzwungenen Geständnisse der Angeklagten nur mit der größten Vorsicht zu gebrauchen.

Erfreulicherweise bat mit ber Erfcliegung ber neuen Quellen beren Bearbeitung und Bermerthung für bie Settengeschichte gleichen Schritt gehalten. Außer ben bereits erwähnten Schriften, von welchen Diejenigen Breger's später eingehender zu behandeln fein werden, find bie Arbeiten von Combas) und Toccos) zu nennen, welche einen febr bemerkenswerthen Fortidritt ber Foridung gegenüber ben Gingangs erwähnten Berten erkennen laffen. Bum Theil auf gang neue Grundlagen geftellt murbe biefelbe, namentlich binfictlich ber alteren Beschichte ber Sette, burch bie scharffinnigen Untersuchungen von Rarl Müller"); ihre hauptfächlichen Resultate, welche zu ben von Breger vorgetragenen Auffassungen großentheils in icharfem Biberfpruche fteben, murben in einer bor Rurgem erschienenen Schrift biefes Belehrtene) bekampft, in welcher zugleich bie schwierige Frage nach ber Entstehung ber taboritischen Sefte zu lofen versucht wirb. In ben grundlegenden Buntten, namentlich binfichtlich ber Entftehung, ber ursprünglichen Organisation und ber Differenzpunkte ber zwei

<sup>1)</sup> Archivio storico italiano. Serie III Tomo I (1865) parte 2 p. 1—52 unb Tomo II (1865) parte I p. 1—61. Egl. Comba, Erano Valdesi?, in ber Rivista cristiana 4 (1876), 169 ff. 217 ff.

<sup>2)</sup> Rivista cristiana 9 (1881), 363-367.

<sup>3)</sup> Valdo e i Valdesi avanti la riforma. Firenze 1880.

<sup>4)</sup> L'eresia nel medio evo. Firenze 1884.

<sup>\*)</sup> Die Walbenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang bes 14. Jahrhunderts. Gotha 1886. (Sonderabbrud aus den "Theologischen Studien und Kritiken" 1886 S. 665 ff.; 1887 S. 45 ff.)

<sup>&</sup>quot;) Über das Berhältnis der Taboriten zu den Waldensern des 14. Jahrhunderts. Abhandlungen der historischen Klasse der baier. Atademie Bb. 18, Abth. 1 (1887).

waldensischen Hauptgruppen auf den Untersuchungen Müller's sußend, hat endlich der italienische Waldenser Comba') eine umsassende Darstellung des Waldenserthums und seiner Geschichte dis auf die Gegenwart unternommen, deren erster, die Zeit vor der Resormation des handelnder Band vollendet vorliegt. Wir begrüßen das Erscheinen des auf ausgebreiteten Studien beruhenden, wenn auch mannigsach zum Widerspruch heraussordernden Wertes als ein erfreuliches Zeugnis dasur, daß auch in Italien die waldensische Geschichtschreibung von den alten Traditionen, welche die Geschichte der "Thalleute" Jahrshunderte lang zum Tummelplatz ungezügelter Phantasien werden ließen, aber auch Geschichtsssülschungen bedenklichster Art gezeitigt hatten, sich endgültig losgesagt hat.

Wir werden im folgenden die Hauptpunkte, hinsichtlich deren die neueren Forschungen über die Geschichte der Balbenser zu absichließenden Resultaten gesührt haben, verzeichnen, daneben aber auch denzenigen Fragen, bezüglich welcher zwischen Müller und Preger Differenzen bestehen, oder die nach unserem Dafürhalten eine andere als die von Beiden vorgeschlagene Lösung verlangen, unsere Aussertsamleit widmen?).

Noch Müller's überzeugender Darlegung beginnt die waldensische Resormbewegung im Jahre 1173 mit der Besehrung des Peter Baldes von Lyon, der sich freiwillig seines Besihes zu gunsten der Armen entäußert und seit 1177 oder 1178 im Berein mit gleichs gesinnten Genossen nach dem Beispiel der Apostel als Prediger aufstritt. Nachdem ihm dies durch den Erzbischof von Lyon, 1179 durch Papst Alexander III. auf dem Laterankonzil untersagt worden, wird 1184 zum ersten Mal der Bann über die Sektirer verhängt, die sich damals schon weit verbreitet, namentlich in Oberitalien, und zwar besonders unter den Gliedern des Humiliaten-Ordens großen Anhang

<sup>1)</sup> Histoire des Vaudois d'Italie. Première partie. Avant la réforme. Paris, Turin 1887. Es sei bei bieser Gesegenheit auf die sehr anertennenswerthe Thätigkeit der Société d'histoire vaudoise hingewiesen, in deren "Bulletin" (Nr. 3 erschien 1887) die neu erscheinenden Beiträge zur Waldenserzeschichte in sachtundiger Beise besprochen und manche schähdere Originalswittbeisungen zur neueren Geschichte des Waldenserthums veröffentlicht werden.

<sup>\*)</sup> Nach Abschluß bieser Zeilen ist uns durch die Güte des Berfassers die (in tichechischer Sprache versaßte) sehr eingehende Übersicht über die neuesten Schriften zur Baldenserliteratur (K. Müller, Preger, Comba, Haupt ic.) von J. Goll zugegangen (Zvlästni otisk z "Athenaea" 1887). Bgl. Nachtrag.

gefunden hatten. Schon früh, jedenfalls bereits zu Anfang bes 13. Sahrhunderts, hatte fich ein tiefgebender Gegensat ber lombarbifden Balbenfer zu bem Stifter ber Sette und feinen frangofischen Genoffen herausgebildet; als lettere bie von den Lombarden geftellte Forberung nach einer felbständigen Ernennung eigener Borfteber schroff ablehnten und auf der Auflösung der von den Lombarden geleiteten Arbeiterverbindungen bestanden, trennten sich die lombarbifden Armen von ber Stammverwandtichaft ab und fonftituirten fich unter lebenslänglich ernannten "praepositi" und "ministri" als eigene Gemeinschaft. Im Jahre 1218 wurde ber Bersuch gemacht, eine Bereinigung ber beiben feindlichen Barteien zu bewerkftelligen; trot des Entgegenkommens ber Frangofen blieben aber bie auf einem Rongreß zu Bergamo gepflogenen Berhandlungen erfolglos, weil bie Lombarben fich weder zu einer Ronzeffion bezüglich ihrer Lehre bom Abendmahl, beffen Birtungstraft fie von ber Burdigfeit bes Spenbenden abhängig machten, noch zu ber von den Franzosen gefor= berten Anerkennung ber Seligsprechung des Balbes') berbeilaffen mollten.

Für die richtige Beurtheilung der Stellung der waldensischen Selte zur Kirche in der ersten Zeit ihres Bestehens, ihrer inneren Organisation, sowie der die Scheidung zwischen der lombardischen und französischen Gruppe bedingenden Differenzen innerhalb der Selte ist der von Müller geführte Nachweis von grundlegender Bedeutung, daß die Secta, Societas, Fraternitas der Waldenser in ihrer ersten Beriode ausschließlich durch die Reiseprediger konstituirt war, die sich zur evangelischen Armuth verpsischen und von Ort zu Ort ziehend sich der Seelsorge ihrer zu der Selte in nur ganz losem Verhältnis stehenden "Gläubigen" widmen.). Gegenüber den Einwürsen von

<sup>1)</sup> Die Begründung der auch von Preger getheilten Bermuthung Müller's (S. 88), daß Waldes um das Jahr 1217 gestorben sei, scheint mir ungenügend; gegen sie spricht, daß Waldes, der durch Geldausleihen reich geworden, im Jahre 1173 wahrscheinlich schon in vorgerückten Jahren stand. Nach Alanus von Lille (contra haeret. lit. II c. 1), dessen Wert "contra haereticos" aus der Zeit vor 1202 stammt, scheint der Tod des Waldes vor diese Jahr zu sallen (a. a. O.: Waldenses dicuntur a suo haeresiarcha, qui vocadatur Waldus).

<sup>\*)</sup> Zu ben von Müller beigebrachten Beweisstellen ist wohl auch die Strasbestimmung der Statuten von Pinerolo aus dem Ansang des 13. Jahr-hunderts (Comba S. 131) gegen die Beherbergung von "Walbensern" und

Breger (Uber das Berhaltnis ber Taboriten zc. S. 55) pflichten wir Muller's Beweisführung darin burchaus bei, daß in ber erften Beriobe ber Entwidelung ber malbenfifden Gette feinerlei Ungeigen für Die Bugehörigfeit ber "Gläubigen" gur Gette, noch weniger für die Berausbilbung formlicher Gemeinden vorliegen, und daß namentlich bei ber Interpretation bes Genbichreibens bom Jahre 1218 unter ben "fratres", "pauperes", "socii" ausichließlich die apostolischen Brediger zu ber= fteben find. Dagegen icheint es uns nicht weniger gewiß, daß jener enggefaßte Begriff ber "Gette" und ber Bugehörigfeit gu berfelben im Laufe bes 13. Jahrhunderts fich in demfelben Dage verandert und erweitert hat, als die Prediger und damit auch ihr Laienanhang burch bie Ausgestaltung bes malbenfischen Lehrsnftems und burch bie Berfolgungen ber Inquifition ihren Busammenhang mit ber tatholifden Rirche, ju der noch um 1210 gange Rreife bes Balbenfer= thums gurudtraten, verloren haben. Benn bor ber Inquifition gu Touloufe Die zwifchen 1307-1323 angeflagten "Gläubigen" ber Balbenfer ftanbhaft bei ben malbenfifchen, bon ber Rirche verfehmten Lehren bezüglich des Fegfeuers, des Ablaffes, der Erlaubtheit bes Eibes und ber Todesftrafe, fowie bei der Berweigerung bes Gehorfams gegen Die fatholifche Rirche beharren, wenn fie behaupten, daß bem Majoralis ber Gefte und nicht bem Bapfte gu gehorchen fei, wenn fie fich weigern, die "Reberei und Gefte" ber Balbenfer (Valdesia) abaufchworen, wenn fie befennen, daß fie fich gu ber Bugeborigfeit ju ber malbenfifden Gette verpflichtet haben 1), fo bleibt mohl fanm ein Ameifel barüber befteben, bag bas Berhaltnis ber Glaubigen ju ber Gette ju Anfang bes 14. Jahrhunderis ein wefentlich anderes als bas für die Beit des Gendichreibens vom Sahr 1218 tonftatirte geworben mar. Sicherlich nicht die malbenfifden Reifeprediger, fondern ibre "Gläubigen" find ferner gemeint, wenn Bapft Johann XXII. Die "Balbenfer" im Jahre 1332 bezichtigt, fich mit gewaffneter Sand in ben piemontefifchen Thalern gegen die Inquifition erhoben gu haben "), "Balbenferinnen", worunter boch nur haretijde Reifeprediger und Bredigerinnen gemeint fein tonnen, bingugufügen.

1) Limborch, Historia inquisitionis. Appendix p. 230. 289 ff. Bgl.

Breger's gutreffende Beweisführung a. a. D. G. 57 ff.

\*) Raynald ad a. 1332 nr. 31. Die an biefer Stelle genannten, bis hu 500 Besucher gählenden waldensischen "congregationes per modum capituli" möchte ich viel eher für gottesdienstliche Bereinigungen der in den hiemontessischen Thälern verstreuten waldensischen Gläubigen oder Gemeinden, als mit Müller (a. a. D. S. 65) für "Generalkapitel" der apostolischen Prediger halten.

und in den piemontesischen Baldenserprozessen von 1387 und 1451 werden durchweg die waldensischen Prediger als "magistri" oder "barbae", ihre Gläubigen, die bereits Gemeinden bilden, als "Valdenses" bezeichnet.

Die von Müller zurudgewiesene Annahme Breger's, bag ber malbenfijden Sette die Lehre vom allgemeinen Briefterthum zu Grunde liege, ift auch in Preger's neuester Schrift aufrecht erhalten worden. Bei den Baldenfern gibt es nach Breger "tein Briefter= thum, das fich abgesondert von der Gemeinde dadurch fortvflanzt. daß Einzelne eine besondere Form des Lebens annehmen, sondern alle mahren Chriften find gur Berwaltung ber Beilsguter als Chriften fähig": bangt auch die Ausübung von ber individuellen Begabung. bon ber ordnungsmäßigen Beftellung jum Amte ab, fo tritt boch das allgemeine Priefterthum in sein Recht ein, wo das Amt fehlt (a. a. D. S. 60 ff.). Es muß uns hier genügen, diefe Auffaffung als durchaus unrichtig und als Ursache von Breger's Frrthum den Umftand zu bezeichnen, daß er einzelnen Angaben tatholischer Schriftfteller, für die natürlich alle Baldenser unterschiedslos. Gläubige wie Prediger, Laien maren, ein Gewicht beilegt, das ihnen nicht gutommt. Er überficht, daß es im Senbichreiben bon 1218 ausbrudlich heißt, daß nach bem gemeinsamen Betenntniffe ber französischen und lombardischen Armen zwar Frauen, Laien und Bosewichter die Nothtaufe vollziehen, daß aber in feinem Nothfalle ein Beib oder ein Laie konsekriren könne, sondern nur der Briefter (Sendschreiben Abs. 17). Daß als Grundlage für die priefterliche Thätigkeit ber malbenfischen Brediger von biefen nicht nur ihr Leben in apostolischer Bolltommenbeit, sondern auch die Ordination seitens ber Hierarchie der Sette betrachtet wurde, geht aus dem von R. Müller aufgefundenen und von Comba (a. a. D. S. 253) in Abersetzung mitgetheilten Senbichreiben lombarbischer Meister vom Jahre 1368 mit aller Deutlichkeit hervor: die gesammte Amtsgewalt ber lombarbischen Meifter wird bort aus ber erbichteten romifchen Priefterweihe bes Waldes abgeleitet!

Ebenso wenig wie von einem allgemeinen Priesterthum kann, nach dem oben Gesagten, von einer Betheiligung der "Gläubigen" am kirchlichen Regimente bei den Waldensern die Rede sein, am allerwenigsten, wie Preger (a. a. D. S. 64 ff.) annimmt, am Anfang bes 13. Jahrhunderts, als die "Gläubigen" überhaupt nicht zur Sekte gehörten. Als entscheidend für die Richtigkeit seiner Auffassung hat

Breger Die Stelle bes Senbichreibens bon 1218 bezeichnet, mo bon Seite ber frangofischen Balbenfer erflart wird, bag bon bem bon ber romifden Rirche orbinirten Briefter, fo lange ibn bie Bemeinschaft ber Betauften in feinem Amte beläßt (Dr. 22: donec congregatio baptizatorum sustinet eum in officio), er fei gerecht ober ungerecht, die Konfefration vollzogen werde. Die "Gemein= ichaft ber Getauften" ift für Preger ibentisch mit ber Befammtgenoffenichaft ber Balbenfer, Die Laien und Brediger umfaßt und fich Die Entscheidung über bie Belaffung ber romischen Priefter im Umt und die Anerfennung ihrer firchlichen Funftionen gewahrt habe. Much hier hat Müller ohne Breifel bas Richtige gesehen, indem er ben Ausbrud , congregatio baptizatorum" als eine Umichreibung bes Begriffs ber Rirche überhaupt betrachtet1), fo bag alfo bie frangönichen Balbenfer, gang im Unichlug an die fatholische Lehre, Die Ronfetration jedes von der Rirche in feinem Umte belaffenen romiichen Briefters anertannt batten. Diefe Auffaffung fteht benn auch burchaus im Gintlang mit einer bisher überfehenen Stelle in ben Abidwörungsformeln ber jum Ratholigismus gurudgetretenen Balbenfer Durandus de Osca und Bernhardus Brimus (Innocent, pap. III. epist. 11, 196 und 13, 94), an ber biefe, gang übereinstimmend mit bem Befenntniffe ber frangofifchen Balbenfer im Genbichreiben von 1218 und offenbar mit Rudficht auf die lombarbifche Lehre bon ber Abhangigfeit ber Birfung bes Gaframentes bon ber fittlichen Beichaffenheit bes Spenders, erflaren: "sacramenta . . . licet a peccatore sacerdote ministrentur, dum ecclesia eum recipit, in nullo reprobamus".

Die Erkenntnis der zwischen der französischen und der lombarbischen Gruppe der Waldenser bestehenden tiesgehenden Unterschiede in Lehre, Sitte und Stellung zur Kirche ist durch eine Reihe von Untersuchungen Müller's über die Glaubwürdigkeit und die Quellen der distang benutzten schriftstellerischen Berichte ungemein gefördert worden. Namentlich der Feststellung der Eigenthümlichsteiten der französischen Gruppe ist Müller's Nachweis, daß französische Inquisitoren wie Bernardus Guidonis und Stephan von Bourbon in ihre Schilderung der französischen Waldenser zahlreiche, nur für die lombardische

<sup>1)</sup> Gur die weitere Annahme Miller's, bag ber Ausbrud die "allgemeine über jebe Theillirche hinaus liegende firchliche Gemeinschaft" bezeichnen sollte, icheinen mir Anhalispuntte nicht gegeben.

Gruppe zutreffende Buge aufgenommen haben, zu gute gekommen; der abermalige Bersuch Breger's (a. a. O. S. 31 ff.) dagegen, die in der Schrift David's von Augsburg bekampften Balbenfer ber frangofischen, nicht, wie Müller verlangt, ber lombardischen Gruppe zuzuweisen, ist nach unserem Dafürhalten als mißglückt anzusehen. Freilich bleiben auch nach Müller's fritischen Nachweisungen noch ber Schwierigkeiten genug bestehen, welche die ungenauen, sich oft diametral entgegengesetten Angaben der antiwaldensischen Schrift= fteller, auf die wir nun einmal angewiesen sind, ber Gewinnung abschließender Resultate entgegenstellen. Wenn wir seben, wie Rainer Sacchoni bezüglich der Lehre der lombardischen Armen von der Taufe und der Eucharistie gerade das Gegentheil von dem berichtet, was wir aus dem authentischen Sendschreiben bon 1218 erfahren, und wenn wir einer langen Reihe anderer, nicht weniger auffallenden Entstellungen malbenfischer Doktrinen bei David von Augsburg. Gnidonis, bem Baffauer Anonymus, bem Coleftiner Betrus u. A. begegnen, so werden wir dem Zeugnisse dieser Gewährsmänner, wo es fich nicht durch anderweitige verläffige Angaben fontrolliren läßt, teinesfalls unbedingtes Bertrauen schenken durfen und uns öfter, als es in ben neueren Untersuchungen geschehen ift, mit einem "non liquet" bescheiden muffen.

In gang besonderem Mage durfte die Zurudhaltung eines abichließenden Urtheils den bie Berfaffung ber frangofischen Gruppe betreffenden Fragen gegenüber geboten sein, die von Müller wie von Breger in ber eingehendften Beise behandelt worden find. Bon Müller wurde hiebei erstmals ber mertwürdige Bericht des Bernardus Guidonis über die Organisation ber Sette, ihre Dreitheilung in Diakone, Briefter und Bischöfe, ihre Abendmahlsfeier verwerthet und mit ben Angaben bes Sendschreibens bon 1218 ju tombiniren versucht; bie Resultate steben und fallen mit dem Zeugnisse bes frangofischen Inquisitors, bessen Glaubwürdigkeit, wie schon bemerkt, keineswegs außer Zweifel ift und beffen Mittheilungen über bie frangofifche Gruppe ben verschiedenartigften, jum Theile auch beutschen Quellen entlehnt find. Um wenigften überzeugend erscheint uns Müller's Interpretation bes Absabes bes Sendidreibens von 1218, welchet Die Bestellung ber "Ministri" ber Societas behandelt und in welchem nach Müller die Frage ber Beibe von einfachen "Gläubigen"1) ober

<sup>1)</sup> Sembschreiben Rr. 5: ministros taliter eligere communiter vel de nuper conversis vel de amicis in rebus permanentibus, ordinare eterna-

neu aufgenommenen walbenfifchen Bredigern ju Bifchofen ber Sette erörtert werben foll. Gine folche Rombination ift ohne Frage von vornberein höchft unwahrscheinlich; Müller ift zu ihrer Aufftellung aber auch nur baburch geführt worden, daß er den jo gang isolirten Bericht bes Buibonis über bie Sierarchie ber Balbenfer aus bem Anfang bes 14. Jahrhunderts ber Feftstellung ber Organisation ber Sette in ihrer erften Entwidelungsperiode gu Grunde legt und bie gewiß aus diefer Periode ftammende, dem Buidonis widersprechende Angabe des Anonymus bei Martine und Durand (Thesaurus nov. anecdotor. 5, 1754), wonach bei ben Balbenfern "Briefter", nicht nur, wie Buidonis will, die Bifchofe tonfetrirt haben, außer Betracht läßt. Auch durch Breger's Interpretationsberfuch find die in ber Stelle bes Sendichreibens über die "Ministri" liegenden Schwierig= feiten nicht beseitigt worben, die nach unferem Dafürhalten nur baburch hinweggeräumt werben fonnen, daß die in dem Abfat bes Sendichreibens "über die Bahl ber Diener" genannten "Ministri" von dem gur Bollgiehung der Ronfefration bevollmächtigten "minister in Christi sacerdotio ordinatus" (Rr. 23 bes Genbichreibens) getrennt gehalten werben. Der lettere Ausbrud ift mohl nur eine Umidreibung von "sacerdos", wie er benn auch abwechselnd mit "ministrans" ge= braucht wird '); bie nach Abf. 5 bes Gendichreibens zu ordinirenden "Ministri" bagegen fennzeichnen fich baburch, bag ihre Auswahl "entweder aus ben neu Befehrten oder aus den in der Belt bleibenden Freunden ber Gette" porgenommen wird, als ein untergeordneter Grad in ber Organisation ber malbenfischen Gette und burften am erften mit den anderwärts genannten Diafonen ber Balbenfer gu ibentifigiren fein. Es fei bei biefer Belegenheit auf die bedeutsame

liter vel ad tempus. Preger's Borichlag, ben Ausbrud "in rebus permanentibus" ju überfeben "für die ftandig wiedertehrenden Funttionen" icheint mir gang undisfutirbar. Aber aud Muller's Interpretationeversuche (G. 46, val. aber auch Borrebe G. VII) befriedigen nicht; ich bin überzeugt, bag bie "amici in rebus permanentes" nichts anderes find als die in ber Belt bleibenden Gläubigen. Bon dem Laienanhang der tatholischen Armen beigt 68 (Innoc. III ep. XI. 196): in domibus permaneant, res suas in justiția . . . dispensando.

<sup>1)</sup> Bgl, die allgemeinen Ausbrude: Genbichreiben Rr. 20: iniquorum ministratio; Rr. 23: ministrans reprobus ferner bas Befenninis bes Bernardus Brimus (Innoc. III ep. XIII, 94): papam et omnes episcopos et sacerdotes . . . in ipsa ecclesia ministros esse fatemur.

Thatsache bingewiesen, daß um 1450 in den piemontesischen Thälern an ber Spite ber bortigen malbenfischen Gemeinden "magistri locumtenentes" ftanben 1), die offenbar nicht zu bem engeren Rreis ber malbensischen Brediger gehörten, aber in beren Auftrag mährend ihrer Abmesenheit bie Beicht ber malbenfischen Gläubigen borten und die von diesen eingetriebenen Abgaben den Barben übermittelten -Buge, die durchaus ben uns über die Diakone und Subdiakone ber Ratharer überlieferten Ungaben entsprechen .). Dug unter biefen Umftanden die Gultigfeit ber von Muller (S. 45 ff. 86 ff. 123 f.) aus der besprochenen Stelle auf die Berfassungsgestaltung ber frangöfischen Gruppe gezogenen Schluffe beftritten werben, fo laffen fich noch viel weniger bei ben lombarbischen Armen, wie Müller annimmt, im 15. Jahrhundert Spuren von dem Fortbefteben des Amtes bes "Minifters" nachweisen: an ben von Müller angezogenen Stellen ber Berichte über ben Berkehr ber Balbenfer mit ben Böhmifchen Brüdern wird ber Ausbrud "minister" ganz allgemein im Sinne von "Borfteber" ober "Briefter", und zwar unterschiedsloß für beibe religiösen Parteien, gebraucht, während das "walbensische" Bischofsamt jener Zeit ganz auf taboritischer Grundlage ruht.).

Ein besonders wichtiges Ergebnis der Müller'schen Untersuchungen ist der durch sie erbrachte Nachweis, daß der Gegensatzwischen der lombardischen und französischen Gruppe nicht, wie z. B. Diechhoff angenommen, im Lause des 13. Jahrhunderts sich ausegeglichen hat, sondern zu Anfang des 14. Jahrhunderts in den Hauptpunkten noch in seiner ganzen Schärfe sortbestand. Als die hauptsächlichen Lehren und Sigenthümlichkeiten der konservativen französischen Gruppe ergeben sich nach Müller die solgenden: 1. Berweiges

<sup>1)</sup> Rivista cristiana 9 (1881), 364 ff. Auch einzelne ber 1387 verhörten plemontesischen Walbenser, die als "Magistri" und "Confessores" für einzelne Thäler bezeichnet werden, haben offenbar nicht zu dem engeren Kreis der Reiseprediger, die aus Apulien kommen, gehört.

<sup>3)</sup> Rainer, bei Martène et Durand, Thesaurus nov. anecdot. 5, 1766. Moneta. ed. Ricchinius p. 278.

<sup>\*)</sup> Bgl. Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Böhmischen Brüder 1, 114 ff. und meinen Aufsat "Hustitiche Propaganda in Deutschland" im Historischen Taschenbuch VI. Folge 7 (1888), 290. Die aus den piemontesischen Untersuchungsalten sich ergebenden bedeutsamen Angaben über die Centralseitung der italischen Baldenser im 14. und 15. Jahrhundert (vgl. unten) sind von Müller nicht verwerthet worden.

rung des Gehorsams gegen die römische Kirche und Hierarchie, 2. Bermersung des Fegseuers und Ablasses, 3. der Anspruch der apostolischen Sendboten auf Abnahme der Beicht und Bornahme der Absolution und Konsekration, 4. absolutes Berbot des Lügens, Schwörens und Tödtens. Die Frage, ob nicht aus dem Iombardischen Kreise die Aussalung, daß die Birksamkeit der Sakramente von der Bürdigkeit des Spenders abhänge, schon frühzeitig bei der französischen Stammgenossenschaft eingedrungen ist'), wird durch Müller's Untersuchungen nicht abschließend beantwortet; bezüglich der Stellung der französischen Armen zur Heiligenverehrung verdient die Nachricht Beachtung, daß die Kanonissrung des Papstes Sylvester und des Marthrers Laurentius, jedensalls auf Grund der auf den Stister der Sekte zurückgehenden Opposition gegen den weltlichen Besitz der Kirche, von beiden wals bensischen Gruppen verworsen wurde\*).

Das Bild, bas Müller von den sombardischen Armen und ihren Glaubensgenossen in Deutschland, den "Kunden" oder "Gottese freunden"), wie sie sich hier nannten, entwirft, ift, dank den zahle

<sup>1)</sup> Bgl. Miller S. 82 A. 2, S. 83 A. 3, S. 95 A. 2; Diechhoff S. 214 ff.; Limborch, Lib. sent. inquis. Tolos. p. 369 (Bekenntnis eines Walbenfers v. 3. 1322): item quod episcopi non habent potestatem super ipsos Valdenses nec possunt aliquem absolvere a peccatis suis nec possunt in hoc aliquid nisi sicut unus alius homo. Es darf nicht übersehen werden, daß im Jahre 1218 die französische Gruppe in einem so wichtigen Puntte, wie dem der Lehre von der Eucharistie, zu einem einheitlichen Bekenntnisse nicht gelangt war (Sendschreiben Nr. 16).

<sup>&</sup>quot;) Martene et Durand, Nov. thes. anecd. 5, 1754. Unter den Fragen, die nach der Anweisung eines italienischen Inquisitors an Waldenser, unter denen er Lombarden und Franzosen unterscheibet, zu stellen sind, besindet sich auch die: si sanctus Laurentius est sanctus (Archiv. stor. ital. Ser. III T. I p. 2 (1865) p. 14 und Molinier in der im Nachtrag eltirten Schrift S. 168).

<sup>&</sup>quot;) Die allgemeine Anwendung von "Kunde" in der Bedeutung "Freund" und im Gegensat zu dem "Freunden", wie die Baldenser die Katholisen nannten, ist im Grimm'schen Wörterbuch 5, 2620 nachgewiesen. Aus den mehrsach bezeingten Aussiagen der Baldenser, daß sie die Kunden i. e. Freunde Gottes oder Gott betannt seien, ist die von David von Augsdurg gebrauchte Bezeichnung "amiei dei" zu erklären. (Bgl. Breger, der Traktat des David von Augsdurg S. 194 si.). Bohl auf einer salschen übersehung von "notus" beruft die in's 15. Jahrhundert gehörende Rotiz dei Schepß, ein Kapitel von Kehern (Anzeiger s. Kunde der deutschen Borzeit, R. F. 26 [1879], 141):
"Waldenses vocant ze die Weisen, qui alio modo dieuntur sapientes."

reichen neuen, von Müller erftmals im Zusammenhang benutten Quellenbeiträgen 1), ein äußerst farbenreiches, von den früheren Darstellungen mannigfach abweichendes geworden. Jeber einzelne Bug besselben zeigt uns, bag bie Lombarden burchweg zur Rirche in einem weit schrofferen Gegensatz gestanden baben, wie ihre "ultramontanen" Glaubensgenoffen. Die romifde Rirche ift ihnen bas Thier aus ber Apotalppfe, die babylonische Sure; beren gesammte Hierarcie ift, seitbem angeblich die Kirche durch Bapft Splvefter in ben Besit irdischen Gutes gefommen und ihr Alerus von bem Leben in apostolischer Armuth abgewichen ist, ber priesterlichen Gewalt verluftig gegangen, welche die "Armen", die in ber Folge meift als malbenfifche "Meifter" bezeichnet werben, voll und gang für fich in Anspruch nehmen, wenn sich auch faktisch ihre Seelforge meift auf bie Bredigt und die Absolution beschränkt hat'). In ber Bermerfung bes Fegfeuers, Ablaffes und der firchlichen Gefetgebung, fowie in ber rigorosen Betonung ber allgemein sittlichen Forberungen, die fie in bedeutsamer Beise als die "zehn Gebote" bem Detalog an die Seite ftellen 3), mit ben frangofischen Armen gusammentreffend, find bie Lombarden über beren Reformprogramm durch eine fich mehr und mehr verschärfende Opposition gegen die Lehre von der Mittlerschaft und den Rultus der Beiligen und der Jungfrau Maria, sowie gegen die kirchlichen Weihen. Beremonien und Keiern bebeutend

<sup>1)</sup> Außer Acht gelassen ist von Müller nur, soviel ich sehe, der Bericht über die Augsburger Waldenser vom Jahre 1393 (Oefele, Rerum Boicarum scriptores 1, 618—621, vgl. Ständlin's Archiv für alte und neue Kirchengeschichte 1850 S. 350 ff.), sowie die Berichte über die piemontessischen Baldenser des 14. und 15. Jahrhunderts (vgl. S. 42 A. 1 u. 2), die, wie wir sehen werden, der lombardischen Gruppe zuzuweisen sind. Das von Schepf (s. vor. Anmert.) mitgetheilte "Kapitel von Kepern" ist im wesentlichen, mit Ausnahme einiger beachtenswerthen Barianten und Zusäte identisch mit den Stücken bei C. Schmidt, Zeitschrift für historische Theologie 22 (1852), 245 f., die mir auch in einer Handschrift des Minoritenklosters zu Würzburg begegnet sind.

<sup>&</sup>quot;") Den von Müller S. 118 f. angeführten Zeugnissen über die Verwalstung der Eucharistie seitens der waldensischen Meister ist noch der Bericht der Limburger Chronik über die mainzischen Baldenser und der Artikel der augsburgischen Baldenser vom Jahre 1393 (s. oben) hinzuzussügen: dieunt apostolos eorum posse consecrare corpus Christi.

<sup>3)</sup> Passauer Anonymus in Bibl. max. patr. Lugd. 25, 264 A.

hinausgegangen. Allerbings boch nicht in bem Dage, wie es Müller's und Breger's Ausführungen binftellen, indem beibe ben Berth ber diesbezuglichen Berichte ber bentiden Inquifitoren, namentlich bes Baffauer Anonymus 1), überschäten. Go legt Müller 3. B. das Beugnis des letteren für die angebliche Berwerfung einzelner Gaframente burch bie Balbenfer rudhaltlos feiner eigenen Darftellung gu Grunde, überfieht aber, bag es in bes Anonymus ftart oratorifch gefarbtem Berichte von ben Balbenfern geradezu beißt: "fie berbammen alle Saframente ber Rirche" (Bibl. max. Lugd. 25, 265 D), im Biberipruch mit ben Stellen bes Genbichreibens bon 1218 über bas "Saframent" ber Euchariftie und bes Sendichreibens von 1368 (Müller G. 118 M. 1), worin die sombarbifchen Meifter auf ben Bormurf, "bag fie nicht alle Saframente felbft verwalten", obne jeben Angriff auf bie Bultigfeit irgend eines ber Saframente qu= geben, daß fie ihre Blaubigen für alle Saframente, mit Ausnahme ber Buge, an die Rirche verweisen. Mit bem Zeugniffe bes giem= lich verläffigen Betrus von Bilichdorf (c. 1: inceperunt solis exceptis sacramentis omnia distruere) ftimmen andrerfeits die von Dtuller nicht genug gewürdigten Rachrichten über die Ratechiffrung der malbenfischen Meifter über die Saframente bei ihrer Ordination burchaus überein'). Bas wir baber über bie malbenfifche Befampfung ber tatholifden Lehre bezüglich ber Saframente bon ben beutichen

<sup>1)</sup> Die Bedenken Müller's gegen Preger's zeitliche Ansehung des Berkes des Kassauer Anonymus, die Ref. gleichfalls theilte, hat Preger's neuere Darlegung (a. a. D. S. 19 st.) entkräftet. Dem Anonymus unbedingten Glauben zu schenken, verdieten u. a. seine Angaben über die Stellung der Baldenser zur Feier des Sonntags und der katholischen Hauptseste (vgl. Müller S. 114 A.) über die angebliche waldensische Bekämpfung des Cölibats (Flac. Illyr. Catal. test. vor. Francos. 1666 p. 653), die Bermengung der waldensischen Arister und Gläubigen (Bib. max. c. 8), der auf die "Häretiker" allgemein ausgedehnte Borwurf dualistischer Lehren und der Lasterhaftigteit (ebenda 263 A. und G. Flac. Illyr. p. 653 no. 24). Auch David von Angsburg (a. a. D. S. 207 u. 209) schreibt den Baldensern sälschlich u. a. sittlichen Libertinismus und die Berwerfung der Tause, sowie des Alten Testamentes zu. Ein bezeichnendes Beispiel für die zum Theil unerhörten Entstellungen der waldensischen Derkren durch den Cölestiner Betrus hat Preger S. 49 angeführt.

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Schrift "Die beutsche Bibelübersehung der mittelalterlichen Balbenser" (1885) S. 5 ff. "Der waldensische Ursprung des Codex Teplensis" (1886) S. 10 ff.

Inquisitoren hören, ist ohne allen Zweisel auf die von den Balbenfern an den mit der Austheilung der Sakramente verknüpften Gebräuchen und Zeremonien geübten Kritik zurückzuführen, die ihnen zum Theil mit der französischen Gruppe gemeinsam ist 1).

Ein erheblicher Gegenfat besteht zwischen Müller's und Preger's Aufsassungen bezüglich der Hierarchie der lombardischen Armen, die offenbar wie bei den Franzosen in die drei Ämter des Bischofs, Presbyters und Diakons gegliedert war. Nach Preger (S. 75) sollten die lombardischen Meister ein Handwerk ausüben und konnten versheiratet sein; Müller dagegen hält dafür, daß die Lombarden gleich

<sup>1)</sup> Um wenigften überzeugend ift Müller's Beweisführung bezüglich ber angeblichen Berwerfung des fatramentalen Charatters ber Che, die fich einzig auf bas von Müller als zum Theil verleumderisch bezeichnete Zeugnis bes David von Augsburg und basjenige bes phrasenhaften Baffauer Anonymus stütt, für die eben die waldensische Lehre "mortaliter peccare conjuges si absque spe prolis conveniant", die Bermerfung des Saframentes der Che bedeutete. Ebenfo gut tonnte von jedem tatholifden Schriftfteller den frangofifden Armen auf Grund ihrer eigenartigen, die tirchlichen Zeremonien zum Theil beseitigenben Bermaltung ber Guchariftie und bes Buffaframentes die Berwerfung beiber Saframente nachgefagt werben. Aus dem feltenen Empfang ber Roufirmation settens der Baldenser mit dem Passauer Anonymus und David von Augsburg auf die Bermerfung bes Saframentes zu ichließen, icheint uns gleichfalls unzuläffig, ba über Berfaumniffe biefes Saframentes feitens ber Rechtglaubigen im Mittelalter oft genug bom Rlerus geflagt murbe (vgl. Bergenröther, Rirchengeschichte 2 °, 554), und der Baffauer Anonymus felbst (Breger, Beitrage S. 243) die läffigen Pfarrer bafür verantwortlich macht. Ich halte nach wie vor baran feft, daß bas Saframent der Firmung zeitweilig von den Reistern der Sette verwaltet wurde (vgl. "Die beutsche Bibelübersepung der mittelalterlichen Balbenfer" S. 7). Auch die bon Muller S. 111 A. 3 und Breger S. 84 ff. an= geführten Stellen des Baffauer Anonymus (Flac. Illyr. Catalog. test. S. 644 u. 650) entscheiben m. E. die Frage nicht, ob die Lombarden die Messe geradezu verworfen ober nicht vielmehr nur eine Bereinfachung von beren Beremonien und die Fernhaltung gewisser Migbrauche gefordert haben. Die den französis schen und lombardischen Armen gemeinsame eigenartige Feier des Abendmahles, die bei den öfterreichischen Balbenfern des 13. Jahrhunderts nach dem Beugniffe des Baffauer Anonymus (a. a. O. S. 644) unter Umftanden täglich vor fich geht, wird von frangofischen Balbenfern geradezu als "Weffe" bezeichnet (Limborch, liber inquisitionis Tolos. p. 291). In bem Senbichreiben von 1218 argumentiren bie Combarden wiederholt mit patriftischen Citaten, welche die Eucharistie als Opfer auffassen (Breger Beitrage S. 240; pal. dagegen Breger, über das Berhaltnis ber Taboriten 2c. S. 88).

den Frangofen an die Reifeprediger die Forderung ber evangelischen Armuth und ber Chelofigfeit ftellten, und bag an Stelle ber früher geltenben Bervilichtung zur Sandarbeit im 14. Jahrhundert bas Ge= bot ber Enthaltung bon berfelben getreten fei. Beibe Annahmen legen u. E. ein ungerechtfertigtes Bewicht auf die Mittheilungen bes Baffauer Anonymus über angeblich fleißig arbeitende und verheiratete malbenfifche Bintelprediger bes 13. Jahrhunderts, über beren Bugehörigfeit gu ben "Perfecti" ober ben "Meiftern" ber Gette ber Anonymus felbit fich nicht ausspricht, mahrend er an berfelben Stelle bie Balbenfer fich ruhmen lagt, bag alle Mitglieber ber Gefte, Manner wie Frauen, und auch die foeben erft Ubergetretenen für Die Berbreitung malbenfifcher Lehren mirten; es liegt alfo jebenfalls eine Bermengung ber Reifeprediger mit ihren Gläubigen feitens bes Anonymus vor, die une auch feinen übrigen Angaben über die "Doctores" ber Balbenfer migtrauen heißt') Benn Müller bie angebliche Sandarbeit ber Meifter ber öfterreichischen Urmen mit ben im Senbichreiben von 1218 erwähnten, zu ben italischen Urmen in enger Beziehung ftebenden "congregationes laborantium" in Ber= bindung bringt (a. a. D. S. 53), fo fonnen wir ihm hierin nicht folgen; einmal weil, wie bemertt, für jene Thatfache nur bas un= verläffige Zeugnis bes Paffauer Anonymus vorliegt, und zweitens meil die betreffende Stelle bes Sendichreibens nur bon ber Bereinigung von Laien, nicht von Bredigern, zu gemeinschaftlicher Arbeit handelt 2). Angefichts ber volltommenen übereinftimmung bes mit

<sup>1)</sup> Bibl. max. 25, 265 F (Angebliche Betämpfung des Cölibats unter ben Balbenfern); 272 G: doctores etiam ipsorum sunt sutores; 273 B: unusquisque nostrum uxorem suam habet et cum ea caste vivit; 273 C: nos manibus operamur; 265 C: clerum damnant propter otium dicentes eos manibus debere operari. Indem ich meine früher (Der waldenstische Ursprung des Codex Teplensis S. 6) über die angesührte Stelle des Passauer Anonymus ausgesprochene Ansicht modifizite, glaube ich im Biderspruch mit Müller doch daran sestihalten zu müssen, daß die waldensischen Meister oft genug aus äusgeren Gründen sich zu zeitweiliger Handarbeit haben versteben müssen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Müller S. 18 ff. 51 ff. Müller verweist auch barauf, baß die zum Katholizismus zurückgetretenen Baldenser unter der Führung des Bernspardus Brimus, die, wie auch wir glauben, der lombardischen Gruppe angehört hatten, in ihrem Propositum erklären, daß sie neben ihrem Hauptberuse, der Predigt, auch Handarbeit treiben wollen. Aber dies soll doch nur im Nothsall "cum tempus ingruit" geschehen (Innoc. III ep. XIII. 94), so daß

bem Paffauer Anonymus gleichzeitigen David von Augsburg mit ben reich fließenden Quellen bes ausgebenden 14. Jahrhunderts tann nach unferer Ansicht kein Zweifel barüber bestehen, daß vollkommene Armuth, Bewahrung ber Reuschheit und Enthaltung von Sandarbeit wie bei ber Stammaenoffenschaft, so auch bei ben Lombarben von ben Reisepredigern von allem Anfang an geforbert wurde; ja man verlangte hier im 14. Nahrhundert von den in den Preis der Brediger Aufzunehmenden geradezu, daß fie fich im Stande unverletter Reuschheit befänden, so bag Wittwern wie Geschiedenen ber Gintritt in die engere Genoffenschaft versagt war'). Es bangt diese Bestim= mung wohl mit bem im Laufe bes 14. Jahrhunderts mehr und mehr bervortretenden Streben der malbenfischen Bredigergenoffenschaft aufammen, fich burch Berftellung einer angeblichen biretten Descenbeng von den Aposteln und durch Legendenbildungen verschiedener Art ihren Bläubigen gegenüber in eine bobere Sphare binaufguruden, ein Streben, bas auch von bem gewünschten Erfolg begleitet mar: öfterreichische, eichstättische und brandenburgisch-vommerische Balbenser des 14. Nahrhunderts borten wir übereinstimmend zu dem an tatharische Traditionen erinnernden Aberglauben fich bekennen, daß die malbenfischen Meister in regelmäßigen Zwischenräumen von ben Bforten bes himmels, wo ihnen bie Apostel ober Elias und henoch ober die Engel Belehrung und Bollmacht jum Binden und Lösen ertheilen, auf die Erbe gur Mittheilung himmlischer Beisheit an ihre Gläubigen und zur Barnung vor den Strafen der Hölle, deren Schreden fie gleichfalls aus eigener Anschauung tennen, nieberfteigen. daß icon der versönliche Vertehr mit ihnen vor der Verdammnis

es sehr bebenklich scheint, daraus einen religiösen Grundias abzuleiten; auch die, wahrscheinlich von der französischen Gruppe der Waldenser zur Kirche übergetretenen Genossen des Durand de Osca widmeten sich neben der Predigt noch der Krankenpsiege (Innoc. III op. XV, 82). Gerade von Bernhardus Primus und seinen Genossen hören wir aber, daß er und seine Genossen vor ihrer Bekehrung "nihil volentes possidere aut certum locum habere circuidant per vicos et castella" (Chron. Burch. et Cuonradi Usperg. in Monum. Germ. Script. 23, 396). Also kann von einer skändigen Leitung der "congregationes laborantium" seitens des Bernhard und seiner Genossen und einer dadurch bedingten größeren Seßhaftigkeit berselben (vgl. Müller S. 52) kaum die Rede sein.

<sup>1)</sup> Röhrich S. 42. 51; C. Schmidt, Beitschrift für historische Theologie 22 (1852). 244: Frieft S. 258.

schüße; zulest werden sie von ihren Gläubigen geradezu "Engel" genannt'). Es ist wohl möglich, daß diese abergländischen, der Sette teineswegs zur Ehre gereichenden und ihrem ursprünglichen Wesen durchaus fremden Borstellungen an ihrem Theile dazu beigetragen haben, den von dem katholischen Klerus geschürten Fanatismus der Wassen gegen die Waldenser im Lause des 15. Jahrhunderts vollends zu entsessen ich wandenser im Lause des 15. Jahrhunderts vollends zu entsessen schon längst die Waldenser der schwählichsten Unsittslichteit geziehen hatten, sie nun auch als Zauberer und Teuselssgenossen zu brandmarken. Schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrshunderts war dort die Bezeichnung "Vauderie" gleichbedeutend mit Zauberei und Hegerei geworden, und im Jahre 1535 wird die Bezeichnung "Waldenser" als nomen invidiosum von den provençalischen Waldensern geradezu abgewiesen").

Die Frage, welche Stellung die piemontesischen Waldenser zu den beiden Hauptgruppen der Sekte, der französischen und der lombardischen, eingenommen haben, ist, soweit ich sehe, disher noch nicht eingehender erörtert worden, auch nicht in dem Werke Comba's, der die Piemontesen (vgl. S. 350 u. 370) ebenso wie Frühere als ein Glied der französischen Stammgenossenschaft betrachtet. Im An-

<sup>1)</sup> Battenbach, Berkiner Sihungsberichte 1887 S. 519; berselbe, Abhandslungen der Berkiner Akademie 1886 S. 43 ff.; Frieß S. 254 (wo, wie wir sehen werden, es sich um Baldenser, nicht um Katharer handelt); Flac. Illyr. a. a. D. S. 660. Die "Perfecti" der Katharer konnten nach der Überzeugung ihrer Gläubigen — oder war dies von den Jnquisitoren in sie hineingefragt worden? — Stürme und Gewitter erregen (Schmidt, Histoire des eathares 2, 97). Bgl. auch ebenda S. 143 die angeblichen rigorosen Ansorderungen, die an die besignirten katharischen Bischöfe gestellt wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. Duverger, La Vauderie dans les états de Philippe le Bon. Arras 1885, und meine Anzeige dieser Schrift in S...B. 56 (1886), 122, serner den die richtige Sachlage ganz und gar vertennenden Artikel von F. Bourquelot, "Les Vaudois du XV. siècle" in Bibliothèque de l'école des chartes, II. Serie 3 (1846), 81—109. C. Schmidt, Beitschrift für historische Theologie 22, 250.

<sup>\*)</sup> Die von Preger S. 36 mitgetheilte Stelle über die angebliche Dreistheilung der Balbenfer in Romani, Pedemontani, Alemannici scheint uns von wenig erheblicher Bedeutung. Die "Romaniss mit Preger als "französische" (romanische) Baldenfer zu bezeichnen, geht keinesfalls an; über Balsbenfer des Kirchenstaates und der Romagna liegen dagegen mancherlei Zeugenisse vor.

schlusse an die ältere piemontesisch-waldensische Historiographie sinden wir in Comba's Buch ein "La retraite des Alpes" betiteltes Kapitel (S. 101—198), das uns in aussührlicher Weise die angebliche Einswanderung der durch die Versolgungen der Inquisition und die Albigenserkreuzzüge landslüchtig gewordenen lyonesischen Armen in die piemontesischen Thäler schildert, die nach Comba von da ab das Centrum der waldensischen Resormbewegung geworden sind. Von hier aus sind waldensische Kolonien in der Provence, im Pothale, in Kaladrien und Apulien begründet worden; in dem piemontesischen Prè du Tour hat ein Seminar sür Ausbildung waldensischer Prediger, die von hier aus jene Kolonien pastorirten, bestanden; hier sind die waldensischen Schriften provençalischen Dialekts versaßt worden; in den piemontesischen Thälern hat die Begegnung der Abgesandten der Böhmischen Brüder mit den durch sie beeinslussten und die Böhmen wechselseitig beeinslusssen romanischen Waldensern stattgesunden.

Es tann hier nicht unsere Aufgabe fein, in eine eingehenbe Brufung biefer angeblichen hiftorischen Thatsachen, bor ber dieselben taum Stand halten burften, einzutreten und Comba's Darftellung gegenüber unsere eigenen Auffassungen ausführlicher zu entwideln 1). Bir beschränken uns auf ben hinweis, daß die Erzählung von ber französischen Einwanderung in die piemontesischen Thäler theils auf ben Zeugnissen von Inquisitoren des 15. und 16. Jahrhunderts. theils auf piemontefischen Lotaltraditionen berfelben Zeit beruht, für die beide jene durch feine urfundliche Quelle verburgte Er= zählung eben die naheliegenoste und plausibelste Erklärung für das Auftreten der "Armen von Lyon" in Piemont abgab. Es ift aber klar, daß dieselbe kaum einen größeren Grad von Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen kann, wie die Legende von der Auswanderung bes Waldes nach Böhmen, burch welche fich Aneas Sylvius und nach ihm die gesammte walbenfische Hiftoriographie das Borhandensein der "Pauperes de Lugduno" in Böhmen erklärte, ober von der Emigration der lyonesischen Waldenser nach der Bicardie, von der fie den Namen "Picardi" (gewiß ursprünglich "Beghardi") annehmen und auf die Böhmischen Bruder vererben mußten !). Die Hypothese von der nahen Berwandtschaft des der provencalischen

<sup>1)</sup> Bgl. die zutreffenden Bemerkungen von Sam. Berger in der Revus historique 36 (1888), 416 und den im Nachtrag citirten Artikel R. Müller's.

<sup>2)</sup> Bgl. Sahn, Gefch. ber Reter im Mittelalter 2, 260 ff.

Gruppe angehörenden Dialettes ber viemontefifchen Balbenferthaler mit bem inonesischen ift ja ohnehin jest wohl für immer zu Grabe getragen. Berben wir bemnach in ben piemontefifchen Balbenfern mit aller Bahricheinlichfeit die Rachfommen ber bon ben malbenfifchen Reisepredigern für beren Lehren gewonnenen Eingeborenen bes Bebirgslandes zu erfennen haben, fo liegt die Bermuthung nahe genug, daß jene Brediger von der Lombardei1) aus, nicht aus Frankreich über ben Ramm ber cottischen Alven, nach Biemont gefommen find; und bie urfundlichen Quellen über bie piemontefifchen Balbenfer icheinen biefe Bermuthung durchweg zu beftätigen. Die 1387 ver= hörten Biemontejen machen ben Befig ber priefterlichen Amtsgewalt von ber perfonlichen Burbigfeit abhängig, die romische Rirche ift ihnen die "ecclesia malignantium", fie beziehen fich auf die Legende von der Korrumpirung der Kirche durch Sulvefter und ihrer Reform burch Balbes - alles Buge, die als charafteriftisch für ben lombarbifden Zweig der Balbenfer zu gelten haben. Bas aber noch wichtiger ift, ihre "Deifter" fommen aus Apulien, geschicht von bem angeblich bort refibirenben malbenfifchen Bapfte, mahrend wir von einer Berbindung mit Frantreich nichts boren "). Auch nach einem Berichte aus bem Jahre 1403 ericeinen zweimal im Jahre apulische Brediger in den viemontefifchen Thalern, und im Jahre 1451 begegnen wir abermals regelmäßig aus Apulien nach Biemont fommenben walbenfifden Meiftern, für welche man in den Thalern Gelbfamm= Inngen veranstaltet, beren Ergebnis nach Manfredonia (Proving Foggia) abgeliefert wird. Mus ben Geftandniffen ber Angeflagten. ift beren Opposition gegen ben Beiligenfultus zu entnehmen, mit ber fich allerdings manche, bem Balbenferthum fremde, vielleicht ichon auf bufitifde Beeinfluffung gurudgebenbe Buge verbinden3). Schon

<sup>4)</sup> Der 1387 in Biemont fungirende Inquisitor hat seinen Wirfungskreis "in Lombardia superiori et marchia Januensi" (Arch. stor. ital. Ser. III Tomo I parte 2 p. 16). Als heimat der Führer der "italischen" Armen werden uns in deren Sendschreiben von 1218 u. a. genannt: Moltrasio am Comosee, Pavia, Modena, Bologna, Legnano bei Mailand, Berona; aber auch unter den Deputirten der "pauperes ultramontani" scheinen sich Italiener, wie Berengar von Acquaviva, damaliger Restor der Seste, und G. de Cersviano (Cervignano bei Lodi?) besunden zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Archiv. stor. ital. Ser. I, T. III parte 1 (1865) p. 23. 24. 35. 39. 40.

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad a. 1403 no. XXIV. Rivista cristiana 9 (1881), 363 ff.

aus den angeführten Beugnissen, deren Erganzung burch bas in Italien jedenfalls noch massenhaft vorhandene ungedruckte Material freilich bringend zu munichen ift, burfte mit ziemlicher Bahricheinlichkeit barauf ju foliegen fein, bag bie piemontefifchen Balbenfer ber italischen Gruppe angehörten, beren Centralleitung im Laufe bes 13. oder 14. Jahrhunderts von der Lombardei nach Avulien verlegt worden war. Bu Ende des 15. Jahrhunderts hatte fich beren Sit wieder nach Norden, zuerst nach dem neapolitanischen Aquila in den Abruzzen, bann nach bem Gebiet von Spoleto und Camerino verichoben, wo um das Jahr 1490 ber oberfte Bifchof ber italischen Balbenfer, ber "magnus magister" resibirte. In biefer Beit seben wir - ein Zeugnis für die damals bereits vollzogene Bereinigung ber frangofischen und italischen Gruppe ber Balbenser - nicht weniger als acht malbenfische Barben aus bem Spoletanischen nach einem gemeinsamen Blane den ganzen Süden Frankreichs, bis nach Borbeaux, Autun und Genf hinauf durchziehen, die allenthalben, auch in Biemont, mit ben Gliebern ber Sette in Berbindung treten und, nachdem fie in Limoges und Lyon Ronferenzen abgehalten, eine folche für Tortona in der Lombardei in Aussicht nehmen; als italienisches Missionsgebiet der Barben, deren Lehrspftem fich als das der lombarbischen Richtung charafterifirt, und mit welchem die uns um's Sahr 1489 überlieferten rabitalen Artifel ihrer viemontefischen Glaubigen durchaus übereinkommen, wird die Lombardei, Umbrien, Ligurien, die Marten bezeichnet'). Es bedarf nach bem Gesagten taum noch eines besonderen Hinweises darauf, daß die durch teinerlei Urfunden belegte Erzählung von der Ginführung des Balbenferthums in Calabrien und Apulien burch viemontefische Rolonien bochst mahr= icheinlich auf eine migberftandliche Deutung ber Beziehungen ber apulischen Centralleitung ber italischen Gruppe ber Balbenser zu ben von Reapel und dem Kirchenstaate aus pastorirten piemonte= fifchen Gemeinden zurudzuführen ift. Auch die Unterhandlungen amifchen ben Abgeordneten ber Böhmifchen Brüder und ben romaniichen Walbenfern um 1498 find, wie ich mich begnügen muß bier turz anzudeuten, nicht in den Thälern, sondern in der Romaana

<sup>1)</sup> BgI. bit withtigen Aftenftude bei Milig, Some remarks upon the ecclesiastical history of the ancient churches of Piedmont. New edition. Oxford 1821 p. 324 ff.

geführt worden '). Solange endlich nicht eine leider immer noch sehlende abschließende Untersuchung über den Dialekt der piemontessischen Thäler einerseits und den der provençalische waldensischen Schriften andrerseits eine entgegengesette Entscheidung abgibt, kann es keineswegs als ausgemacht gelten, daß die Schriften in den erst mit der Zeit der Resormation mehr in den Bordergrund tretenden piemontesischen Thälern entstanden sind; die Annahme liegt vielmehr näher, daß sie auf der westlichen Seite der cottischen Alpen, in der Dauphine oder in der Provence, wo in viel höherem Maße die Beschingungen für eine derartige literarische Produktion vorhanden waren, abgesaßt wurden. Selbstverständlich dürsen die waldensischen Gesmeinden in der Dauphine und der Provence, diesen uralten Sißen der Sekte, keinessalls mit Gilles und Comba (S. 127. 144) als "Kolonien" der piemontesischen Waldenser betrachtet werden?).

<sup>1)</sup> In bem Bericht des Joachim Camerarius, ber nach Goll's (Quellen und Untersuchungen gur Geschichte ber Bobmischen Brüber 1, 66 A. 4) fachtundigem Urtheil allein in Betracht fommt, wird junachft die Begegnung mit ba und bort in Stalien verftreuten Balbenfern ergablt, worauf es ungweis beutig beißt: In Gallia togata, quae nunc Romania appellatur, plurimi tune sunt reperti etc. Die Reise ber Deputirten ber Bohmischen Bruber nach Italien ift schwerlich, wie man anzunehmen pflegt, jo gang in's Blaue binein gemacht worden; auf Grund ber naben Begiehungen ber Bruder gu ben bohmifden, brandenburgifden und öfterreichifden Balbenfern barf vielmehr als ziemlich ficher angenommen werben, daß der Sauptzwed ber Reife die Anfnüpfung von Berbindungen mit den lombarbifden, wohl noch im 15. Jahrhundert mit ihren deutschen Glaubensgenoffen alliirten Balbenfern gewesen ift. Die Deputirten nahmen nach Bobmen ein Schreiben eines "Theoborus de Fonte Citiculae" mit (Goll a. a. D. S. 66), ben wir vielleicht mit dem in ber Proving Como gelegenen Cittiglio (bei Barefe) in Begiehung bringen bürfen.

<sup>2)</sup> Obwohl die waldensische Theorie von der "Kolonisirung" einzelner Theise der Provence und der Dauphiné und der "Gründung" der von Waldensern bewohnten Orte Merindol, Cabrières, Lourmarin 2c. seitens der piemontessischen Waldenser eigentsich keiner Widerlegung bedarf, so sei doch sier auf die Angaben Müller's (S. 72) über die um 1235 in Arles prozessischen Waldenser, auf die Beschlüsse der 1243 oder 1244 zu Narbonne abgehaltenen Synode der Provinzen von Narbonne, Arles und Aix behufs Versolgung der Waldenser, auf Stephanus' v. Bourbon Angaben über die Waldenser in der Dauphine und Provence um 1250 und biesenigen des Passauer Anonhmus Bibl. max. 25, 264 D.) über die weite Verbreitung der Waldenser in der

Die Untersuchungen Preger's über die Entstehung der taboritisschen Sekte führen uns wieder zu den deutschen Waldensern, den "Kunden" zurück. Auf deren nahen Zusammenhang mit den Taboriten hatte ich selbst vor einiger Zeit hingewiesen, indem ich das Waldenserthum mit seiner konsequenten Regirung aller kirchlichen und politischen Institutionen, die mit der Bibel nicht im Einklang zu stehen schienen, als das treibende und eigenklich revolutionäre Element des husitischen Resormationsversuches bezeichnete.). Zu derselben Aussassischen sie Preger gelangt; der These, daß die Taboriten die geistigen Söhne der Waldenser sind, gilt in erster Linie die Beweisssührung seiner neuen Schrift.

Seit mann und in welchem Mage maren die Balbenfer bor bem 15. Nahrhundert in Böhmen verbreitet? Den auch noch in neuester Reit gegen eine weitere Ausbreitung ber Sette in Bohmen geäußerten Bebenten ?) hält Breger mit allem Rechte eine Ungabl wichtiger Reugnisse über die bohmischen Balbenser bes 14. Sahr= hunderts entgegen: des Flacius Notiz über die Inquisition gegen böhmische Balbenser aus ber Zeit von 1330, die Nachrichten über bie inquifitorische Thatigkeit bes Dominikaners Gallus be Rovo Caftro auf ben Gutern bes Ulrich v. Neuhaus, die Breger mit gutem Grunde als Sig bes Balbenferthums betrachtet (1335 bis ca. 1346), Die Mittheilung des Betrus von Bilichborf über ben maffenhaften Übertritt böhmischer Walbenser um das Jahr 1390. Damit ift aber bas für die Geschichte ber bohmischen Balbenser vor bem Ausbruch ber husitischen Wirren vorliegende Quellenmaterial noch teineswegs erschöpft. Ihre Spuren laffen fich vielmehr bis in die Mitte bes 13. Jahrhunderts jurudverfolgen, und um 1315 murben Bohmen und Mähren geradezu als die Hauptsite ber malbenfischen, nicht, wie Breger annimmt, ber manichaifchen Sette bezeichnet. Anbrerfeits liegen fowohl für ihr Fortbefteben in Böhmen mabrend bes 15. Jahrhunderts und die leitende Stellung der bohmischen Balbenfer gegenüber den übrigen deutschen Armen wie auch für die direkten Beziehungen zwischen ben Balbenfern und Taboriten noch verschiebene, von Preger beiseite gelaffene, wichtige Beugniffe vor, die eine Be-

Provence hingewiesen. Über Baldenserversolgungen in Benaissin und in der Provence i. J. 1251 und 1264 vgl. Sternseld, Karl von Anjou (1888) S. 72. 214.

<sup>1) &</sup>quot;Die religiösen Setten in Franten" S. 28 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Goll a. a. D. Th. II S. 37.

einfluffung ber Taboriten feitens bes Balbenferthums außer allen Bweifel ftellen').

3ft nun aber bas Bild, das Breger von biefer Becinfluffung gezeichnet, ein gutreffendes? Breger will nur, und das mit Recht, die Anfange bes Taboritenthums und beffen Lehrsnftem in feiner früheften Entwickelung, nicht beffen fpatere Ausgestaltung, feiner Untersuchung zu Grunde legen; für biefe fommen baber eigentlich nur die Quellenberichte aus den Jahren 1416-1420 in Betracht. Richtsbestoweniger finden wir auf weite Streden auch die taboritiiden Befenntnisschriften ber fpateren Beit, bor allem die Apologie bes Jahres 1431 verwendet, Bekenntniffe der Gesammtheit der Ta= boriten, Lehrfage einzelner Blieder der Bartei, Antlageartifel ihrer Gegner zu einem Gesammtbilbe des ursprünglichen Taboritenthums burch einander gewebt. Diefem ftellt Breger Die aus feiner Bolemit gegen R. Müller erwachsene Schilderung des Lehrsuftems der lom= barbifden Armen gegenüber, die fich abermals auf zeitlich weit auseinander liegenden Quellenberichten, bom Gendichreiben bes Jahres 1218 angefangen bis auf die Inquifitionsaften aus bem Ende bes 14. Jahrhunderts aufbaut.

Die angestellte Bergleichung ergibt für Preger eine vollständige Abereinstimmung der taboritischen Lehren der ersten Zeit mit denen der lombardischen Armen; da die Taboriten andrerseits in einer Anzahl von Punkten große Differenzen gegenüber Hus und Biclifzeigen, so bleibt kein anderer Schluß übrig, als daß die Taboriten ihr sie von den gemäßigten Husten unterscheidendes Gepräge von den Baldensern erhalten haben.

Unfere schon angedeutete Übereinstimmung mit dem Hauptresultat von Breger's Abhandlung kann uns nicht abhalten, gegen die von ihm

<sup>1)</sup> Bir hoffen in Kurzem auf diesen Gegenstand ausstührlicher und im Zusammenhang zurückzukommen; vgl. die kurzen Andeutungen in meinem Aussah über "Hustische Bropaganda in Deutschland" im Historischen Taschenbuch 6. Folge, 7 (1888), 279 ff. Für die Darstellung der Berfolgung der stüdböhmischen Baldenser seit 1335 war u. a. das Formelbuch des Erzbischofs Arnest von Pardubić (Archiv f. österr. Gesch. 61 [1880], 269 ff.) heranzuziehen; dagegen sehe ich nicht ein, wie die Klagen des Erzbischofs Johann von Brag (v. Jahre 1381) über die Waldenser in den Diöcesen Meißen, Regensburg und Bamberg "klar und deutlich das Borhandensein von Baldensern in Böhmen in jener Zeit" bezeugen sollen.

in Anwendung gebrachte Methobe ber Untersuchung, wie gegen einzelne Buntte feiner Beweisführung ernfte Bebenten zu außern. Für's erfte: bei ber außerorbentlichen Bebeutung, die ben Dottrinen Biclif's für bie hufitische Reformbewegung zufommt, werben wir diejenigen Buntte bes taboritischen Syftems, die sich aus wielifischen Lehren ableiten laffen, gemiß nicht einseitig auf walbenfische Beeinfluffung gurud= führen burfen; ich erinnere g. B. an die taboritischen Lehrstude von ber Firmung und ber Letten Olung, für welche bie Apologie von 1431 sich ausbrücklich auf die Autorität des "Doctor evangelicus" bezieht, sowie an die taboritische Betampfung der tatholischen Seiligen= verehrung, die fich in der Chronik bes Nikolaus v. Bilgram zum Theil mit Biclif's eigenen Borten einführt 1). Neben ben Schriften Biclif's kommt aber ferner auch die burch ihn angeregte und weit über ihn hinausgehende lollardische Reformbewegung als ein auch von bem Referenten früher unterschätter Fattor für bie Berausbilbung bes Taboritenthums aus bem Sufitismus in Betracht. Bur Beit, als der Wiclifismus in Böhmen durch "gewiffe Magifter, die vorher fremde Länder durchstreift hatten", eingebürgert wurde (um 1400), maren die raditalen englischen Biclifiten bereits gur Befampfung ber Fürbitten für die Todten, ber Ohrenbeicht, ber firchlichen Beiben und Seanungen, ber flöfterlichen Gelübbe, ber Deffe, bes Ablaffes und der Todesftrafe, und zu dem Sate, daß die Schlüffelgewalt burch heiligen Lebensmandel bedingt fei, vorgeschritten; und wir erfahren, daß solche, als Konsequenzen von Wiclif's System fic ergebende Lehren von Prager Magiftern, wie 3. B. im Jahre 1408 seitens bes Stanislaus von Anaim, lebhaft vertheidigt worben find 3).

In dem benachbarten Schlessen trat bereits 1398 ein ehemaliger Oxforder Student, ein gewisser Stephan, als Verbreiter von extrem wiclistischen Lehrsäßen auf, die zum guten Theil den Grundzügen ebensowohl des taboritischen wie des waldensischen Reformprogramms entsprechen. Auch von dem bedeutendsten und einslußreichsten Theoslogen der Taboritenpartei, Johannes dem Deutschen von Saaz, hören wir andrerseits, daß er ein sehr entschiedener Anhänger Wicliss war,

<sup>1)</sup> Hössler, Geschichtschreiber ber husitischen Bewegung in Böhmen, Th. II. Fontes rerum Austriacarum. Abth. I, 6, 605. 611. 718 ff.; Lechler, Johann von Wiclif 2, 482 ff.

<sup>2)</sup> Loserth, Hus und Wiclif S. 97 ff.; Lechler a. a. D. 2, 31 ff. 102 ff.

für den ihn der englische Magister Peter Payne, der sich selbst später den Taboriten anschloß, gewonnen hatte; und von Payne selbst, der in England als Lollarde und als Theilnehmer an der Berschwörung des Lord Cobham versolgt worden war, bemerkt sein Gegner Pribram, daß er in seinen Kommentaren zu Biclis's Schriften dessen versteckte Lehrmeinungen und unausgesprochene Schlußsolgerungen in kurzen und bündigen Sätzen klarzulegen bestrebt gewesen ist 1).

In hochft mertwürdiger Beife feben wir alfo zwei, wie es fcheint gang und gar von einander unabhängige und boch auf's nachfte ber= wandte Reformbewegungen, Die eine von Biclif und feiner Schule ausgebend und jumeift in die Rreife der Theologen eindringend, die andere, die walbenfische, von Ofterreich und dem füdlichen und weftlichen Bohmen aus die breiten Schichten bes Bolfes erfaffend, in bem Taboritenthum fich begegnen und in eine einzige gewaltige Lobe jufammenichlagen 2) - unter diefen Umftanben mochte es taum ge= rathen fein, jeben einzelnen Bunft bes taboritifchen Programms mit absprechender Gicherheit auf die eine ober andere jener beiden religiöfen Brunditromungen gurudguführen. Dit ziemlicher Bahricheinlichfeit burften allerdings die taboritische Berwerfung des Gides, der Todesitrafe, bes Regieners und des firchlichen Rultus, fowie die rigorofen fittlichen Forderungen der Taboriten mit der waldenfischen Beeinfuffung in Berbindung gu bringen fein; in mertwurdiger Ubereinftimmung feben wir Taboriten und Balbenfer gegen das Studium auf Universitäten Brotest erheben und ihre Todten an ungeweihter Stätte begraben "). Bon einer Befampfung ber Ohrenbeicht und der tatholifchen Lehre von ben verdienftlichen Berten feitens ber Balbenfer, fomie bon einer diesbezüglichen Beeinfluffung ber Tabo-

<sup>9)</sup> Catalogus abbatum Saganensium, in Scriptores rerum Silesiacarum 1 (Th. 2), 251 ff.; Höfler, Geschichtschreiber, Th. II; Fontes rer. Austr. Abth. I, 6, 824 ff.; Palady, Geschichte von Böhmen 3 (Abth. 2), 423 A. 417; Monamenta conciliorum generalium saec. XV, 1, 269, 343 ff.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Goll a. a. D. Th. II S. 41 und Rachtrag.

<sup>\*)</sup> Monumenta 1, 274 no. 23; Höfler, Geschichtschreiber Th. I a. a. D. S. 440 Art. 58 u. 391; Breger, Beiträge a. a. D. S. 248 Art. 70; Betrus Bilichdorf Kap. 35 (gegen die Universitätssitudien); Hösler, Geschichtschreiber Th. III in Fontes rer. Austr. Abth. I, 7, 186; Documenta Mag. Jo. Hus vitam illust. ed. Palacky p. 638; Breger a. a. D. S. 247 Art. 17 u. 18; Petr. Pilichdorf Kap. 22 (gegen das firchliche Begräbnis).

riten, wie sie Preger annimmt, kann bagegen burchaus nicht die Rebe sein. Noch weniger hat die taboritische Forderung des täglichen Empsangs der Kommunion etwas mit den Waldensern zu thun: war doch diese Forderung in Böhmen schon seit den siebenziger Jahren des 14. Jahrhunderts seitens einer Reihe orthodoxer Geistlichen aufgegriffen und unter lebendiger Antheilnahme der Bedölkerung in Predigten und theologischen Streitschriften bald bekämpst, bald vertheidigt worden! dund endlich durste die durch den Walsdenser Friedrich Reiser seit 1430 in's Leben gerusene taboristische Propaganda nicht als Zeugnis der Abhängigkeit der Taboriten von dem Waldenserthum angeführt werden, da gerade umgekehrt uns in den durch Reiser verbreiteten Lehren eine Auspfropfung husitisch taboritischer Sähe auf das waldensische Lehrspstem entsgegentritt.

Die Bedeutung der gesammten waldensischen Bewegung für die Reformation ber Rirche ift von R. Müller als eine verhältnismäßig untergeordnete und bisher ftart überschätte bezeichnet worden . Weder in der Beftimmung des fittlichen Lebensideals noch in ber Auffassung bes religiösen Seils, noch in ber Betrachtung ber firchlichen Seilsmittel fei burch bie malbenfischen Lehren etwas geanbert: daß einzelne Stude des tatholischen Spftems abgeschnitten und altere Schichten bes religiösen und fatramentalen Lebens ber Rirche tonfervirt seien, wolle im Grunde doch wenig sagen gegenüber ber Thatfache, daß bier einfach ein Theil der Junktionen ber romischen Sierarchie auf die apostolischen Männer übertragen, jene Funktionen selbst aber faum irgendwie anders gefaßt würden. Auch was wir von ber Berehrung und Benutung ber Schrift bei den Balbenfern erfahren. macht Müller nur ben Gindruck einer mechanischen Ginpragung; ob Dieselbe im Stande mar, eine eigenartige Religiosität innerhalb ber Sekte zu erzeugen, muffe bahin gestellt bleiben (S. 132 ff.). Der Widerspruch, den Comba sowohl als Preger gegen diese Auffassung erhoben haben, erscheint uns als ein zum guten Theil sehr berech= tigter. Um bei der Benutung der Bibel seitens der Waldenser

<sup>1)</sup> Loserth a. a. D. S. 66 ff.

<sup>2)</sup> Bal. "Sufitifche Bropaganda in Deutschland" a. a. D. S. 282,

<sup>3)</sup> Wir bekennen, auf ber Seite von R. Muller zu stehen; die eigenen Schlußbetrachtungen unjeres Herrn Ref. haben uns in dieser Überzeugung nur bestärtt. A. d. R.

fteben zu bleiben, fo hat Breger (Uber bas Berhaltnis ber Tabo= riten zc. S. 45 ff.) u. E. überzeugend bie grundlegende Bedeutung bes Schriftprincips für die Entwidelung ber malbenfifchen Gefte dargethan. Much in diefer Begiehung ift eben, wie ichon früher bemertt, eine Bandlung bes Balbenferthums infolge ber ihm aufge= brangten Trennung von ber Rirche eingetreten. Go wenig urfprünglich Balbes und feine Benoffen bei ber Berfolgung ihres letten Bieles, der Bufpredigt und der Bermaltung bes Buffatramentes, an eine Befampfung ber fatholifden Tradition gebacht haben, fo entichieden feben wir in ber fpateren Beit, bei ben lombarbifchen Urmen icon am Unfang bes 13. Jahrhunderts, Die Bibel als Die oberfte Norm bes Glaubens anerfannt. Trop der in die Augen ipringenden Mangel ber malbenfifden Auslegung ber Schrift und bes intonjequenten Sefthaltens an unbiblijchen Lehrstüden und Inftitutionen bes Ratholizismus bleibt doch bem Balbenferthum bas Berdienft, drei Sahrhunderte por Luther feinen Gläubigen die Bibel in den Landessprachen in die Sand gegeben und die Abweisung ber über die Bibel hinausgehenden firchlichen Tradition und damit die 3bee ber Wiederherstellung einer reineren Form des Chriftenthums in die weiten Rreise des Bolfes hinausgetragen zu haben. Dag die "mechanische Ginpragung" bes Tertes ber biblischen Bucher, Die eben für die des Lefens untundige Mehrgahl ber Blieder ber Gette eine Nothwendigfeit war, doch auch fordernd auf deren Religiofität ein= gewirft bat, mogen wir den Mittheilungen bes David von Mugsburg (Rap. 12 u. 13) und bes Baffauer Anonymus (Bibl. max. T. XXV c. 7 Anfang) entnehmen, von benen namentlich der lettere ber fittlichen Lebensführung ber waldenfischen Gläubigen ein geradezu glangendes Beugnis ausstellt. Und burch die energische Befampfung der fatholischen Lehre vom Fegfeuer und der Mittlerichaft der Seis ligen, des Ablaffes und des weltlichen Befiges ber Rirche hat bas Baldenferthum, wie der bohmifchen Reformbewegung, fo auch ohne Frage bem Berte Luther's den Beg bereitet. Benn andrerfeits die waldenfische Bredigergenoffenschaft den Charafter einer ftrena abgeschloffenen monchischen Sierarchie, beren Borigont gewiß ein recht enge begrengter mar, bis auf die lette Phafe ber Beschichte ber Gefte berab bewahrt hat, wenn es nur ausnahmsweise, wie 3. B. in den viemontefifden Thalern, jur Bildung wirklicher malbenfifder Ge= meinden mit felbständigem firchlichen Leben gefommen ift, wenn wir nach fo manchem hoffnungsvollen Unlaufe bas Balbenferthum boch wieder zu Kompromissen mit dem Katholizismus sich entschließen sehen, so dürfen wir nicht vergessen, welch' furchtbarer Druck der ungünstigsten äußeren Berhältnisse sortgesetzt auf der waldensischen Sekte lastete, ihre Bewegungsfreiheit lähmte und wohl so manchen entwickelungsfähigen Reim erstickte: die Geschichte des Taboritenthums lätt uns erkennen, was das Waldenserthum, von dem Banne geseimen Konventikelwesens erlöst und in die weiten Bahnen einer großen nationalen Bewegung hinausgeführt, für die Resormation der Kirche werden konnte.

<sup>1)</sup> Rachtrag. — Bahrend bes Drudes vorstehenden Referates ging uns ber sachfundige Artifel von 3. Goll über "bie Balbenfer im Mittelalter und ihre Literatur" (Mitth. b. Inftit. f. öfterr. Geschichtsforich. 9 [1888], 326-351) au, welcher neben einer forgfältigen Burdigung ber neueren mit dem Balbenfer= thum fich beschäftigenden Schriften werthvolle felbständige Beitrage gur Geschichte ber Begiehungen zwischen ber malbenfischen und ber busitischen religiöfen Literatur enthält: Breger's Thefe über bas Berhältnis der Taboriten zu den Balbenfern erfährt durch Goll und gleichzeitig auch durch Lechler (Theol. Literatur= blatt 1887 Dr. 45) eine abnliche Beurtheilung, wie feitens des Ref. Bichtige Aufschlüsse über bisher unbenutte Sandidriften zur Geschichte ber Inquisition in Franfreid und Oberitalien finden fich in Molinier's "Études sur quelques manuscrits des bibliothèques d'Italie concernant l'inquisition et les croyances hérétiques du XII au XVII siècle (Extrait des Archives des missions scientifiques T. XIV [1887]); dieselben beleuchten u. a. die Entftehungegeschichte ber "Practica inquisitionis" bes Buidonis und anderer ähnlicher Sammelwerte und bringen auch gur Kenntnis bes Balbenferthums einzelne, allerdinge nicht gar erhebliche, Beitrage (vgl. ble Befprechung von R. Müller in der Theol. Literaturg. 1888 Nr. 14). In einem inhaltsreichen Referate über Montet's neue Ausgabe der Noble legon (Theol. Literaturz. 1888 Rr. 16) fucht R. Müller ben ichon früher ausgesprochenen Sat zu begrunden, daß die waldensische Traftaten = Literatur fein einziges vorhufitisches Stud enthalt und daß alles, was wirtlich vorhusitisch sein muß, erft feit bem Ende des 15. Jahrhunderts von den Baldenfern übernommen und überarbeitet worden ift. Derjelbe Gelehrte weijt gelegentlich einer Besprechung des Bertes von Comba (ebenda, 1888 Nr. 14) in Übereinstimmung mit dem Ref. die viemontesijden Baldenfer der lombardijden Gruppe ber Sette zu und führt bie bisher fo außerordentlich überschäpte Bedeutung der biemontefischen Bemeinden fur die Beschichte des mittelalterlichen Balbenferthums auf ihr richtiges Maß zurück.

## Belifar's Bandalentrieg.

Bon

## Julius v. Pflugk - Sarttung.

Selten ift ein großes Reich ruhmlofer untergegangen, als bas ber Banbalen.

Beit dehnte es sich längs der nordafrikanischen Kufte, von Kyrene bis an die Säulen des Herkules; es umfaßte Korsika, Sardinien, die Balearen und ein Stück von Sicilien, war volks und goldreich, wurde beherrscht von einem Kriegerstamme, der einst an der Spize der gersmanischen Brüder vorgestürmt, zur Großmacht des Mittelmeeres, gefürchtet wie kein anderer, geworden war, — und dieser Gewaltsstaat erlag einigen Reiterregimentern 1).

Bergegenwärtigen wir uns die Ursachen seines Sturzes. Das einzige Gegenbild findet er in den Thaten der spanischen Konquistas doren und der indischen Engländer, und doch auch wieder nicht, denn hier stießen verschiedene Kulturen und verschieden träftige Wenschenzassen auf einander, während die byzantinischen ebenso gut wie die vandalischen Krieger Barbaren waren.

Die Bevöllerung des afritanischen Germanenreiches bestand aus drei verschiedenen Gruppen: aus den unterworfenen römischen Provinzialen, den theilweise ebenfalls bezwungenen Mauren, die sich aber oft mangelhaft fügten, mit freien oder doch nur halb abhangigen

<sup>1)</sup> Beitsat führte 5000 Reiter, die den Krieg entichieden, das Fuhvolt tam gar nicht zum Schlagen. Bgl. auch Prokop, Bell. Vand. 2, 7.

Stammesgenossen in den südlichen und westlichen Bergen hinter sich, und schließlich aus den Siegern, den Bandalen, in welchen andere germanische Sprengstücke aufgegangen waren.

Bie hoch belief sich die Bahl dieser gebietenden Rlasse? Vittor von Bita fagt, Gaiferich habe alles in allem 80000 Menfchen nach Afrika geführt; sie seien aber jett (er schrieb 488—489) gering an Bahl und schwach (De pers. Vand. 1, 1). Protop bagegen spricht von 80000 Bewaffneten allein, die in Wirklichkeit nur 50000 gewefen fein follen (Bell. Vand. 1, 5). Später hatten fie fich burch Fortpflanzung und einwandernde fremde Germanen vermehrt. Bie viele ihrer zur Reit des Unterganges gewesen, sagt er nicht, boch heißt ce einmal in ber Hist. arc., es seien unter Juftinian in Afrika 80000 maffenfähige Bandalen umgekommen (Corp. Hist. Byz. Prokopicus 3, 106). Diese Stelle tann taum unverbachtig erscheinen, weil der Berfasser Justinian möglichst schwarz färben will. Auch noch eine Rebe Belimer's vor der Schlacht bei Tritanarum läßt fic heranziehen, wo er die Seinen für zehnmal ftarter als das feindliche Heer erklärt. Ihm gegenüber standen ca. 5000 Reiter, mit bem nachrückenden Kuftvolk zählte es ca. 15000: wir batten also 50000 ober 150000 Mann, wobei noch zu erwägen, daß bas vandalische Hintertreffen burch Mauren gebilbet murbe. Erftere Rahl ließe fich mit den 80000 in Einklang bringen, weil ein Theil der Bandalen schon gefallen ober gefangen, ein anderer wohl nicht anwesenb war. Aber viel barf natürlich auf folche Benbung nicht gegeben werben. und Brokop ist Lobredner Belisar's, hat also das Interesse, die Feinde möglichft zahlreich erscheinen zu lassen. Umgekehrt wünschte Biktor die Bandalen so schwach als thunlich, stand zwar nicht so mitten in ben Dingen wie Brotop, war aber ber zeitlich altere, lebte der Bandaleneinwanderung näher, während Protop gerade über die Bergangenheit oft ungenau berichtet. Unter Biktor's 80000 konnen fich taum mehr als 30000 Krieger befunden haben. Wenn fich biefe bis 489 verminderten, so wird ihre Rahl in den noch bleibenben. verhaltnismäßig ruhigen 45 Jahren wieder geftiegen fein, boch fcmerlich hoch, weil die Lebensweise ber Bandalen zu diefer Beit fich mehr auf Benug als auf Rindersegen richtete.

Wir besitzen damit wenig Sicherheit, und auch auf andere Beise läßt sich nicht viel erreichen: zu selten finden sich bestimmte Angaben. Als Rönig Thrasamund Amalfrida, die Schwester Theodorich's, heimführte, wurde sie durch 1000 eble Gothen, denen 5000 Reiter

folgten, begleitet, und wenn nicht alle, jo blieben boch manche in Afrifa, als willtommener Buwachs. Rach Thrafamund's Tod geriethen fie mit ben Bandalen in Rrieg und mußten gu ben Mauren flieben. 3mmerbin erfennt man bie Cachlage. Bur Ruderoberung Sarbiniens fanbte Gelimer 5000 Mann, wobei gu beachten, bag wiederholt bie Wendung vorfommt, es feien die beften Streitfrafte, Die Rerntruppen ber Bandalen gemejent); ja Gelimer meint gar, ihre Abmejenheit habe Afrita bem Raifer unterthan gemacht. Benn man berart bon 5000 Mann fprechen fann, fo muffen feine großen Mittel sur Berfügung geftanden haben. Bei Decimum führte Gibamund 2000 Mann, und auch Ammatas ichwerlich mehr, weil viele Saufen pon je 20-30 Mann bagu gehoren, um jene Babl gu erreichen. Run beißt es amar: es maren fo maffenhaft Bandalen bor Rarthago gefallen, daß es fich ausnahm, als wenn 20000 Feinde fie er= ichlagen batten : boch bas mit dem Borbergebenben verglichen, erweift fich als Ruhmredigfeit bes Byzantiners; bei Trifanarum, wo es weit ernfter berging, fielen noch nicht 800 Banbalen (Brotop 2, 3). Beibe Saupttreffen erweden in feiner Beife ben Gindrud, als ob bie bandalifche Abermacht fonderlich erdrudend gewesen, im Gegentheil, das Centrumsgefecht von Trifanarum, wo die Bandalen fich tapfer ichlugen, fpricht bagegen. Freilich ließe fich bier einwenden, bei Decimum batten noch nicht alle, bei Tritanarum nicht mehr alle Banbalen gefampit. Als Tripolis fich emporte, wollte Belimer es jurilderobern, ba fiel auch Sardinien ab, und weil bies ihm wichtiger buntte, fandte er borthin obige fleine Armee. Die Bandalen icheinen alfo nicht ausreichend Truppen für beibe Kriegsichauplage befeffen ju haben; es wird fogar ausbrudlich berichtet, Tripolis fei ohne jegliche Bandalenbefagung gelaffen. Benn Carbinien bem Reiche tampflos von einem Gothen entfrembet merben tonnte, jo muß es fich bort ziemlich ebenfo berhalten haben, und nicht minder auf Rorfita, ben Balearen und in Mauretanien; fie alle bieten bem faifer= lichen Beere feinen Biberftand. Gelbft in Rumidien gelang es nicht einmal, die andrangenden Mauren wieder zu bertreiben. Dies alles beutet auf geringe Angahl. In gleicher Beije bie Starte bes bugantinifden Seeres; benn Juftinian wird Grund fur die Unnahme ge=

<sup>4)</sup> Stol. 1, 14: sī vs ir Baršiloss špastipsov iv; 1, 25: Baršilosv tošs šoulidove; 2, 2: ipār dē nobs tošs ālloss ānass uni nobs ipās "vrois ānillās das Zepβaires.

habt haben, daß 15000 Mann zur Eroberung Afrikas genügten, wie sie es wirklich gethan.

Benn wir dies alles in Erwägung gieben, fo muffen wir uns mehr Biktor als Protop zuneigen; vielleicht hat biefer bie Rahl 80000 feines älteren Vorgängers gefannt; ba fie ibm aber für bie Besammtvandalen nicht groß genug erschien, übertrug er fie auf bie Daß er die gleiche beim Beginn ber Banbalenmaffenfähigen. geschichte und fur ben Untergang nennt, spricht ebenfo wenig gu ihren Gunften. Und vor allem: auch fonft leibet Protop an ber ben Spätrömern eigenen Sucht, Die Feindesmacht zu übertreiben. So lakt er das Gothenbeer des Wilichi aus 150000 Mann bestehen. wo fich nachweisen läft, daß es taum mehr als die Sälfte betragen haben tann; beim Sturme auf Rom fallen 30000 Gothen, mahrend nur wenige bauernd es vertheidigen u. dal. oft (b. G. I. c. 16, 23, 24). Demnach werben auch nur 30000-40000 Banbalentrieger beisammen gewesen sein, leichter jene als biefe, mas eine Gesammtzahl bon höchstens 200000 afritanischer Germanen ergabe. Für die Brovinzialen übergenug; man bebente nur, mit welchen Minimalbruchtheilen bie Ronquistadoren in Amerita, die Bortugiesen und Engländer in Indien aufgetreten find.

Die geringe Menge barg eine Gefahr für das Reich. Eine ameite bot das Bekenntnis. Die Bandalen lebten als Arianer, Die Brovinzialen als Athanafier, Die Mauren großentheils als Beiben. Bei folden Gegenfäten, die damals noch in Bollfraft wirkten, konnten Reibereien zum Nachtheile ber Beberrichten nicht ausbleiben. Bittor von Bita, einer ihrer Bifchofe, verfaßte bas Buch "über bie Banbalenverfolgung", eine einseitige Schmähichrift, in ber er alles nieber: legte, mas er Nachtheiliges zufammengetragen hatte. — und wie wirken Sage und Rlatich gerade in religiös erregten Beiten bei eifernden Gemüthern! Schon längst find Ungenauigkeiten und Übertreibungen Bittor's nachgewiesen'); fie liegen fich mit leichter Dube mehren. Es burfte aber gar nicht nöthig fein, sobald man nur bie Wirtung ber Verfolgungen betrachtet. Nicht ein einziges Mal erbeben fich die Brovinziglen, sondern laffen fich rubig alles gefallen. Die Bedrüdungen maren mithin nicht berartig fclimm, wie man fie geschildert hat, und betrafen feine weiten Rreise; Die Provinzialen

<sup>1) 3.</sup> B. Papenfordt, Gefch. b. Bandalen S. 369. 370.

lebten zu gleichgultig und fnechtisch, um ju revoltiren, ober in ihrer breiten Daffe boch nicht fo religiös, wie aus ben geiftlichen Schriften erhellt.

Die Gewaltthaten trasen wesentlich die Geistlichkeit und nur einige durch Reichthum oder Eifer hervortretende Laien. Wir besitzen ausdrückliche Nachrichten von bodenloser Lüderlichkeit der Durchschnittsprovinzialen, welche sich schlecht mit wahrer Frömmigkeit verträgt. Die Masse wollte genießen, war der Wassen entwöhnt.

Hrovinzialen den justinianischen Truppen nirgends halsen trot ihrer Erstärung, sie seien als Brüder und Besreier gekommen. Sie blieben theilnahmlos, ja erhoben sich auf dem Lande sogar für die Bansdalen. Sprach die Bekenntnisgleichheit für die Byzantiner, so ihr Regierungssystem, ihr Rekrutirungswesen, der Beamtens und Steuersdrud gegen sie, und diese Dinge empfindet der gemeine Mann, eine wohlhabende, vergnügungssüchtige Menschenklasse weit unmittelbarer als gelegentliche Glaubensbeeinträchtigung.

Erft hatten die germanischen Unfiedlungen einzelne Provingiale ichmer betroffen, fur die Gefammtheit fonnten fie im reichften aller Lander, bei nicht überftarter Bevölterung aber unmöglich Rach= theil bringen, und allgemach glich man fich aus. Unbeanstandet hatten die Bandolen Einrichtung und Art ber Unterworfenen angenommen und fich badurch einer ficheren Romanifirung anheim= gegeben, mobei ber gange Bortbeil ben geiftig gefculteren Bertretern bes Alten gufiel. Dit bem romifchen Beamtenwefen gelangten auch eine Menge Romer gu hohen Umtern im Staat und bei Sofe, wahrend bas laftige Kriegswesen ben Banbalen allein oblag. Unter griechticher Berrichaft mußte fich bas andern. Die Griechen brauchten Solbaten und befagen überlegene juftinianeische Suriften, welche naturgemäß die Afritaner verbrangten. Die Bortheile lagen für fie alfo durchweg auf Geite ber Bandalen; Dies jo febr, daß biefelben noch auf Berrath ber Rarthager hofften, als Belifar Die Stadt bereits befett hielt (Profop 2, 1).

Auch den Mauren gegenüber ftand es keineswegs ungunftig. Mit ihnen fanden zwar mancherlei Gefechte, doch ebenso viele Friedenssichluffe ftatt; zahlreich dienten fie im vandalischen Heere. Als die Byzantiner kamen, machten fie nicht gemeinsame Sache mit ihnen, wie bei tiefgehender Feindschaft zu erwarten gewesen, sondern ein Theil verhielt fich neutral, ein anderer ergriff die Partei der Bans balen, so daß Protop in seinem "Gothenkriege" auch von einem Siege über sie reden konnte.

Biehen wir bas Schlußergebnis: bas vanbalische Regiment tann weber für Provinziale noch Mauren sonderlich brudend gewesen sein. Man lebte und ließ leben, mar im gangen gufrieden und wünschte fich gar nichts anderes, am wenigsten die Byzantiner. Bie biefe felber tein freiwilliges ober gar freundliches Entgegenkommen ermarteten, zeigt ihr Berhalten bei ber Einnahme von Sylleftus (Brot. 1, 16) und beim Einzuge in Karthago. Daß die ftrenge Disziplin Belijar's offenen Marktvertehr bewirtte, tann bei einem Sanbelsvolt nicht Bunder nehmen. Babrend gur Bandalenzeit mit Ausnahme zeitweiser maurischer Guerillakriege Frieden in Rorbafrika herrschte. tamen bie Baffen nicht mehr zur Rube, seitbem bie Byzantiner eingezogen, fo bag Protop fein Buch vom Bandalentriege foliegen tonnte: "Wenige maren übrig geblieben von der Bevölkerung Afrikas: nach fo großer Drangfal hatten fie enblich Frieden. Aber um welchen Breis? Sie alle waren Bettler." Diese furchtbaren Borte fallen um fo fcmerer in's Gewicht, wenn man bebenkt, wie fcnell bie Stille bes Rirchhofs erzeugt mar, bag turze 14 Jahre vorher Afrika bevölkert gemesen, ber reichfte Staat bes Abendlandes.

Die inneren Berhältnisse haben den Bandalen mithin keine Gesfahr bereitet; alles kam auf fie felber an, auf ihren Muth, auf ihre Kriegstüchtigkeit, auf Sieg oder Riederlage.

Einmal wirft Salvian den Gothen Treulosigkeit vor, den Gepiden Unmenschlichkeit, den Alamannen Trunksucht, den Franken Berlogensheit, den Sachsen Grausamkeit, den Bandalen Feigheit (val. De gubern. dei 7, 157). Und wenn dieses Urtheil auch nicht ganz unsparteiisch ist, so trifft es doch rücksichtlich der Bandalen kaum weit vom Ziele; auch Prokop beschuldigt sie geradezu der Feigheit (z. B. 1, 23), odwohl es in seinem Interesse lag, dies nicht hervorzukehren, um nicht Belisar's Ruhm zu schmälern. Sie waren unruhig, untersnehmend, aber doch mehr als Räuber, wie als Soldaten. Ernsten Entscheidungen wichen sie gerne aus oder suchten durch List und Berschlagenheit zu ersehen, was ihnen an Thatkraft und Zähigkeit gebrach. Feigheit in offener Feldschlacht ist es gewesen, wodurch sie schließlich zu Grunde gingen.

Bu Anfang ihrer Herrschaft wurde dieser Charafterzug durch Abenteuerluft und Sittenstrenge, das heißt zugleich, durch robufte

und gefunde Rorper, ausgeglichen. Eines ber Sauptgefete, welche Gaiferich erlaffen bat, ging gegen Ungucht; es wurde anfangs fo ftrenge und erfolgreich burchgeführt, bag Galvian fagen tonnte: Bei ben Bothen find nur die Romer ausschweifend, unter ben Banbalen felbit die Romer nicht (Bapenfordt G. 2451). Wie gang anders am Ende ber vandalifchen Berrichaft: ba mar bei ben Provinzialen Die alte Sittenberberbnis wieder eingezogen (Papenfordt G. 246), und von den Machthabern berichtet Brotov (2, 6): "Bon allen Bolfsftammen, die wir fennen, ift ber vandalifche am meiften verweichlicht. Seit fie im Befige bon Afrita waren, nahmen fie taglich marme Baber und liegen ihre Tafel mit bem Schönften und Beften befegen, was nur Erbe und Meer hervorbringen. Gie trugen vielen Golbichmud und fleibeten fich in weite Geibengemanber. Mit Theater, Bettrennen und abnlichem Beitvertreib, bor allem aber mit ber Bagd, brachten fie ihre Tage bin. Tanger und Mimen, Mufit und Schauspiel, turg, mas nur Auge und Dhr erfreuen mag, mar bei ihnen gu Saufe. Sie wohnten in prachtvollen mafferreichen Garten, worin die iconften Baume ftanden, hielten fehr viele Trintgelage und ergaben fich mit großer Leibenschaft allen Sanblungen ber Bolluit." Bieberholt bezeichnet er die Bandalinnen als besonbers ichon (2, 4): τωπά τών δε ώραίων τε και υπερφυως ευπρεπών; bgl. auch bell. Goth. 3, 1). Da Protop hier als Augenzeuge ipricht und bas Gefagte gu ben Ereigniffen ftimmt, fo ift es gewiß richtig. Beigheit und Berweichlichung maren bie ichlimmften Beinbe ber Bandalen und führten frubzeitig babin, nach Erfat zu fuchen. Gie fanden ihn in den Mauren, die noch jur Beit bes Unterganges als tapfer und abgebartet ericeinen (Brot. 2, 6). Schon 458 fonnte Apollinaris Sibonius bie Gottin von Afrita Magen laffen: Gaiferich bollbringe nichts mehr mit eigenen Rraften, fonbern alles geichehe burd bie Gatuler, Garamanten und andere maurifche Boller (Bapentorbt S. 241).

Bon jeber waren die Bandalen wesentlich Reiter, in Afrika bejagen fie das Land der besten Pserbe und so finden wir am Ende ein aussichließliches Reiterheer ohne jegliche Fußtruppen. hiemit

<sup>1)</sup> Doch berichtet 458 icon Apollinaris Sibenius von Gafferich, bag er rüge und bid geworben fei, ju Grunde gerichtet durch Bublerinnen (Carm. 5, 327 ft.).

hängt zusammen, daß Gaiserich allen Städten außer Karthago ihre Besestigungen nahm, daß die Bandalen die Mauren nicht mehr zu vertreiben vermochten, wenn diese sich ernstlich eingenistet hatten; gegen Ball und Graben blieben Reiter eben machtloß. Jede nmsmauerte Stadt konnte Gesahr bereiten, außer Karthago, welches dersartig mit Truppen belegt blieb, daß man es stets in der Hand hatte. Jene Thatsache bewirkte weiter, daß sich die vandalischen Heere nur für den Angriff, nicht für Bertheidigung brauchbar erwiesen, dies so wenig, daß man selbst in höchster Roth, vor der Schlacht bei Trikamarum, nicht einmal das Lager besestigte, daß das bloße Anrücken des griechischen Fußvolks gegen das Lager genügte, um auf jeglichen Widerstand zu verzichten.

Mit Kavallerie kann man wohl ein Land erobern, aber es nicht dauernd behaupten. Halbwegs überlegte Militärleitung hätte unsbedingt das Augenmerk auf Fußtruppen gerichtet. Wenn die Bansdalen selber zu bequem, vornehm und ungeschickt dafür waren, so hätten sich aus den landbauenden Provinzialen Milizen bilden oder fremde Söldner erkaufen lassen: Geld besaß man ja in Hülle und Fülle. Aber allerdings, man wähnte dies unnöthig, sich krast seiner Lage durch Weer und Flotte geschützt, und überdies konnten jene Versuche zu einem zweischneidigen Schwerte werden. Sie hätten wenigstens stramme Zucht ersordert, und davon war am allerwenigsten zu sinden, vom Könige die zum gemeinen Soldaten.

Es ift nichts als Mangel an militarischer Bflichttreue, wenn Belimer forglos die Byzantiner herantommen läßt, wenn er gar nicht versucht, bas Land widerstandsfraftig ju machen, wenn er bei Tritanarum feige bavonjagt, sobald bie Griechen vorgeben. guter Rapitan verläft bas fintende Schiff gulett. Bie ber Ronig. so die Unterachenen. Ummatas rudte ben Keinden von Karthago nicht mit geschlossener Dacht, sondern mit einem kleinen Trupp ent= gegen. Wenn er es nur that, um zu kundschaften, so batte er fich in feinen Rampf einlaffen durfen; fein gutes Bferd murbe ibn felbft bei einem feindlichen Überfalle davongetragen haben. war ein held, aber tein General. Statt die hauptmacht feines Beeres unter feftem Befehle geichloffen und geordnet mariciren gu laffen, tam biefe in fleinen Abtheilungen von 20-30 Mann einber; ein ichreiender Beweiß von Mangel jeglicher Ordnung. hier im kleinen, fo bei Belimer's Scharen im großen: den Zeind vor Augen sind sie araxtoi xai anagaçxevoi und wissen nichts

bessers als ohne Kampf zu entsliehen; sobold bei Trikanarum das Centrum in's Wanken geräth, nehmen auch die Flügel Reisaus. Statt alles zu thun, um Karthago in Vertheidigungszustand zu segen, wird dort ein großes Gastmahl für den König bereitet (1, 21).

Der tiefe Berfall von Disziplin bewirtte Aufgabe von Gaiferich's Stadtspftem. Durch dies lag das Schwergewicht in Karthago und dessen Besestigung: in einem Orte, den man von der Seeseite versorgen konnte; jeht war die Mauer an vielen Stellen zusammensgesunken (1, 21). Umgekehrt wird Hippo Regius eine seize Stadt genannt und auch von Syllektus heißt es, daß die einst zerstörten Bälle wegen der Einfälle der Mauren von den Bürgern wieder hergestellt wären (1, 16). Über diese beiden Städte wissen wir zusällig Näheres, gewiß wird es sich mit anderen ähnlich verhalten haben. Die Berkommenheit des vandalischen Behrstandes nöthigte die Bürger, sich selber zu schüßen, und hiemit war das ganze, System Gaiserich's verkehrt.

Die Gliederung des Heeres bestand noch in Tausendschaften je unter einem Chiliarchen (2, 3), wie zu alter Zeit; aber daß sie innerlich noch sest geschlossen gewesen, dagegen zeugt alles. Ebenso wenig spricht es für Leistungskraft, daß als höchste Offiziere nur Königsgesippen auftreten und die Krieger mit reichem Goldschmuck in's Feld ziehen.

Sierzu gesellte fich die Bewaffnung. Protop fagt (1, 8): "Die Bandalen waren weder gute Speerichlenderer oder Bfeilichuten, noch verstanden fie fich darauf, wohlgeordnet gu fuß zu tampfen; vielmehr waren fie ein Reitervolf, nur mit Schwert und Stofflange bewaffnet, fie berftanden fich gar nicht auf den Ferntampf." Dem entspricht, wenn Belimer bei Trifanarum befiehlt, nur mit bem Schwerte gu tampfen, bem entfpricht aber auch, daß bie Bandalen bort nicht wagen anzugreifen, daß fie im Centrumgefechte trot übergahl und tapferen Widerstandes ben Rurgeren giehen. Dies alles zeigt, daß fie leicht beritten und nicht gepangert, weder ftarte Bertheibigungs = noch Gernwaffen führten, hierin alfo ben byzantinischen Elitetruppen weit nachstanden. Bon einem Gingelfampfe beißt es ausbrudlich (Brot. 1, 23), bag fich bie Griechen mit ihren Schilden bedten und ben Feind mit ben Langen gurudtrieben. Der Anführer erhalt eine Bunde am Salfe, drei im Weficht und eine an ber linten Sand, alfo an lauter Stellen, die nicht burch

ben Barnifch geschützt maren. Batte er ben nicht getragen, wurde er gewiß getöbtet sein. Die schweren Bangerreiter haben bekannt= lich in vielen Schlachten zwischen Römern und Germanen zu gunften der erfteren entschieden. Daß dennoch vereinzelte vandalische Blangthaten bortommen, befagt nichts gegen bas Gemeingültige. Go erschlug Ammatas zwölf tapfere Prieger, bevor er fiel; — er war Befehlshaber, Bruder bes Rönigs, wird wefentlich beffer bewaffnet und icheint ein Saubegen gewesen zu fein. Der gange Rrieg amifchen Bandalen und Byzantinern mar einer zwischen leichter und durchweg schwerer Ravallerie, ungefähr wie später die Rampfe in Balafting . amischen Kreugrittern und Saragenen. Auch in dem Kriege ber Gothen und Byzantiner malteten abnliche Verhaltniffe. Profop lakt bort Belifar fagen: weil die gothischen Reiter nur mit Schwert und Lange tampfen, die Bygantiner bagegen meiftens berittene Bogenfcugen find, fo bleiben fie gegen beren Pfeile mehrlos und muffen unterliegen (Prot., bell. Goth. 1, 27). In der Masse erwiesen sich die Bandalen dem Feinde nicht gewachsen. Ihre Beweglichkeit machte fie geneigt zur Flucht, mabrend auf Seiten ber Byzantiner Banger= reiter und gufvolt in einander griffen, und diese friegsgeübte Truppe wurde von einem trefflichen Feldherrn geführt, burch ftrengen Befehl zusammengehalten. (Über Bewaffnung vgl. Lindenschmit, deutsche Alterthumstunde 1. 146 ff.)

Bu alledem kam schließlich das Testament Gaiserich's mit der Erbfolge nach dem Seniorat. Eine solche ist unnatürlich: 1. weil sie zu oft alte Männer an die Spiße des Staates stellt, und 2. weil ihr der sittliche Familienuntergrund sehlt. Einem Sohne hinterläßt der Bater das Reich gern in bester Ordnung, ein an Alter nur wenig zurückstehender entsernterer Verwandter als Kronprinz wird leicht zum Rivalen. Das ist Gelimer seinem Vorgänger gewesen, dadurch erregte er Zwietracht im Volke, verlieh er den nie ausgegebenen griechischen Ansprüchen auf die frühere Reichsprovinz eine Art rechtslichen Halprüchen auf das Verderben herab.

Die allgemeine Sachlage war durchaus günftig für Justinian; nicht minder die besondere.

Bunächst König Gelimer: gleichsam der Inbegriff des gesunkenen Bandalenthums. In seiner Jugend kriegerisch und ehrgeizig, ward er schlaff, blasirt, theatralisch und sentimental. Ohne den echt vandalischen Hang zur Grausamkeit zu verleugnen, zeigte er sich den Ereignissen gegenüber unfähig und stumpf. Eine sorglos leichtsinnige Poetennatur ließ er den Feind in's Land, raffte sich dann zwar auf, doch nur, um sofort wieder weinerlich zu verzagen. Alles hat leinen Nerv, fein Mark, feine Zuversicht; es scheint sast, als bereite sein Ungläck ihm wehmüthig süße Freude, die er schlürft bis auf die Neige. Ist Protop's Darstellung richtig, so dars Gelimer darf als erster deutscher Romantiler gelten; — ein Romantiler auf dem Throne. Daß sein Bolk ihn ertrug, ertrug in solcher Zeit, im Kamps der Entscheidung, zeigt, daß es nicht viel besser gewesen als sein König. Wie anders haben sich da die Oftgothen benommen.

Das gesetwidrige Emportommen Gelimer's hatte eine Gegenvartei im Bolke erzeugt, dies also entzweit. Zumal unter den Provinzialen scheint der entstronte Hilderich Freunde behalten zu haben,
wie aus der Gesammtsachlage hervorgeht und Protop 1, 17 andeutet
cánkreure zai rav Aißbar booi abroix knichdeioi hoar). Biele
vornehme Bandalen und Römer, welche ihm als Anhänger des gestürzten Königs verdächtig erschienen, hatte er hinrichten lassen.
Rächtig und unternehmend waren seine Gegner aber nicht, und
soweit wir absehen, haben sie den Byzantinern keinen sonderlichen
Bortheil gebracht.

Bichtiger erwies sich, daß das früher nahe Berhältnis zwischen Bandalen und Ostgothen in's Gegentheil gewandt war, daß Amalasuntha sich Justinian zuneigte und einen Bertrag mit ihm einging, der dem byzantinischen Heere freien Getreidekauf und Marktverkehr auf Sicilien zusicherte (Prok. 1, 14) und dadurch einem Unternehmen gegen Afrika gefährlichen Rückhalt verlieh. Die Bandalen standen vereinsamt — eine Folge der kurzsichtigen Politik ihres Herrschers.

Nicht minder kamen Justinian Unordnungen an den Enden des Bandalenreiches zu statten. Tripolis siel ab, wandte sich an den Raiser, erbat und erhielt militärische Hülse, welche ihm die ganze Gegend unterthänig machte. Ob der Abfall im Hindlist auf die Thronumwälzung oder auf die Rüstungen in Byzanz erfolgte, läßt sich nicht seststellen. Nach der Art, wie Protop ihn erzählt, ist letteres der Fall. Es wird gestüht durch die Borgänge in Sardinien.

Dort hatte sich ein Bertrauter Gelimer's selbständig gemacht. Als er von Justinian's Absichten gegen Lybien vernahm (xai enei sovern Basikia lovstiruurde nodeunseiorta eni te Aistine xai l'elipeque, Prol. 1, 10), schrieb er ihm einen Brief, worin er ebensials Unterstühung erbat, die ihm auch zu theil wurde. Beachtenswerth, daß in dem Briefe nicht die gewaltsame Thronumwälzung als Grund des Absalls bezeichnet steht, sondern Gelimer's Graussamseit gegen Verwandte und Unterthanen. Seit jener waren auch schon mehr als zwei Jahre verstossen, und der Empörer Godas hatte als Gothe besonders wenig Ursache, die rechtliche Seite hervorzusehren. Als Gelimer von den Vorgängen hörte, sandte er 5000 Vandalen und 120 seiner besten Schisse nach Sarbinien. Um diese Truppen war das vandalische Heer geschwächt, als Velisar das Hauptland angriff.

"Im fiebten Jahre feiner Regierung, um die Zeit der Sommersfonnenwende, ließ Kaiser Justinian das Admiralschiff am Bollwerke des Palastes anlegen"; es war im Jahre 533. Auf 500 Transportsund 92 Kriegsschiffen suhr die Armee, 10000 Mann zu Juß und 5000 zu Pferde, unter Belisar's Befehl langsam um den Peloponnes herum und landete nach fast drei Monaten unsern Syrakus auf Sicilien.

Harthago gekommen war: die Bandalen wüßten gar nicht, daß die Byzantiner gegen sie anrückten, Gelimer weile ahnungslos in Hermione, vier Tagereisen landeinwärts. Als Belisar dies vernommen, ließ er sofort ausbrechen und steuerte eilends über Malta und Gozzo nach der afrikanischen Küste, die er bei Caputvada, fünf starke Tagereisen östlich von Karthago, ohne jedes Hemmis erreichte. Neben diesem Berichte des "Vandalenkriegs" besitzen wir eine kurze Angabe des "Gothenkriegs" (1, 3), wo Amalasuntha an Justinian schreibt: "Als Du gegen die Bandalen auszogst, haben wir Dir nicht nur nichts in den Weg gelegt, sondern Dir ihn vielmehr gezeigt und freien Markt mit großem Eiser gewährt, wo Du besonders Pserde in Menge auskausen kauptsache war." Hier ist also die Mitwirkung der Gothen stärker betont.

Bor allem muß auffallen, daß Gelimer ganz unkundig gewesen sein soll. Der Handelssklave freilich konnte nicht mehr sagen, als er in Karthago erfahren hatte, wobei schon glaublich, daß man sich in den Kreisen, mit welchen er verkehrte, keines Angriffs versah. Ob es die Regierung ebenso that, ist eine andere Frage.

Aus der vandalischen Thronumwälzung waren Berhandlungen mit Justinian erwachsen, die er mit dem Bescheide abgebrochen hatte:

Gelimer solle Hilderich ausliesern, wenn nicht, so sei es Kriegsfall (1, 9). Der Entthronte blieb im Gefängnis und Gelimer erwiderte Drohung mit Drohung.

Als Godas mit Sardinien abfiel, hörte er, daß Justinian auf Lybien plane. Da sollte jener in dem abgelegenen Sardinien etwas vernommen haben, von dem man in einem der ersten Hasenplätze des Mittelmeeres, in Karthago, nichts wußte? Nun gar, wo Karthago mit Sicilien in lebhastem, mit dem byzantinischen Reiche wenigstens in Berkehr stand? Das ist kaum denkbar.

Als Grund, weshalb Gelimer Tripolis nicht wieder gurüdseroberte, wird angeführt, daß es zu entlegen und die Griechen schon mit den Abtrünnigen gemeinsame Sache gemacht hätten (Populior idn rois anostāsi şudanparortur), gegen die nicht sogleich zu kampsen das Beste sei (èq' or's di, ui, uirixa stouteieur edoser oi apista eizeur). Hier weiß sich der Bandalenkönig schon mit den Griechen im Kriegszustande.

Einmal bemerkt Protop nebenher (1, 20), im Kerter ber farsthagischen Königsburg hätten viele byzantinische Kausleute gesessen, die Gelimer beschuldigte, daß sie den Raiser zum Aricge gegen ihn ausgehet hätten; sie alle waren zum Tode verurtheilt. Leider wissen wir nicht, ob ihre Einsperrung vor oder nach Belisar's Landung ersolgte. Doch ist letteres wahrscheinlicher.

Rurz bevor (δλίζω πρότερου, Prof. 1, 24) das feindliche Heer Afrika betrat, hatte Gelimer eine Gesandtschaft an den Westgothenstönig Theudis geschickt, um ein Bündnis mit ihm zu schließen. Wenn man nicher zu sein glaubte, so ist dafür kaum eine Veranlassung vorshanden, eine desto tristigere aber, wenn das Bündnis mit Rücksicht auf den bevorstehenden Krieg geplant wurde.

Erwägt man mithin die Anwesenheit von Byzantinern in Karsthago, das Aussehen, welches in Buzanz der Beschluß des Angrisserregt hatte, wie weitschichtig darüber verhandelt und seinetwegen der Berserkrieg beigelegt worden (Räheres Prof. 1, 9, 10), wie langsam sich das Heer gesammelt, wie lange die Übersahrt nach Sicilien gedauert: wenn man dies alles berücksichtigt, so ist geradezu ansgeschlossen, daß Gelimer in voller Untenntnis geblieben. Dagegen spricht auch, daß er sosort nach der Landung ein schlagsertiges Heer zur Hand hatte, welches doch nicht plöslich aus dem Boden erwuchs. Daß dem Borten des Staven überhaupt geglaubt werden konnte,

zeigt, wie fehr die früher allgegenwärtigen Korfaren ihrer Meeres= heimat vergeffen hatten.

Benn nun aber Gelimer fich über bas Bevorftebenbe nicht gang im Dunkeln befand, wie erklärt fich bann fein Stillfigen? Bunachft aus ichlaffer Sorglofigkeit. Der Sklave fagt ausbrücklich, baß die Bandalen nicht wüßten, ein Beer rude zu biefer Beit gegen fie an (έν τούτω τω χρόνω), noch ganz vor furzem (δλίγω έμπροσθεν) habe man Truppen nach Sarbinien gesandt, um die Insel gurudguerobern, bevor taiferliche Solbaten bort einträfen (Brot. 1, 11). Damit glauben mir den gaben gefunden zu haben. Belimer mar bas brobenbe Unwetter nicht verborgen geblieben, er versuchte ihm in Sarbinien und Spanien zu begegnen, befaß aber über ben Beitpunkt teine genaue Runde, hatte gemahnt, bei ber großen Entfernung und ber mühevollen Sahrt werde fich alles viel mehr verzögern; wenn die Reinde auf Sicilien antamen, wurden fie dort verweilen, um fich ichlagfertig zu machen, und unterbeffen bleibe ihm immer noch Muke. Borbereitungen zu treffen, Die bei feinen Reiterhaufen an und für fich geschwinder gingen. hiezu tommt bas Rlima feines Landes, beffen Site einen Rrieg im Sommer außerft laftig macht. Gelimer wird auf folden in fühleren Tagen gerechnet haben. Nun traf aber Belifar ichon im September ein, jenes zoorm hatte alsbann bie Nebenbedeutung von Jahreszeit: man erwartete ihn nicht zu bieser Sahreszeit. Der Bandale hatte Bucht und Schnelligkeit bes Angriffs unterschätt: Die unverweilte Abfahrt von Sicilien ficherte Belifar ben Erfolg.

In erster Linie war das afrikanische Reich eine Seemacht. Die Furcht vor ihrem Namen wirkte dermaßen, daß die griechischen Truppen erklärten, auf dem Lande wollten sie tapser kämpsen, sobald sie aber zu Schiff angegriffen, würden sie sliehen. Bei solcher Stimmung boten vandalische Seeunternehmen die besten Aussichten, und doch ist nicht das allergeringste geschehen. Es nimmt sich aus, als ob gar keine Flotte vorhanden gewesen; nirgends verlautet von ihr. Daß sie dei der Landung des Feindes sehlte, kann kaum Bunder nehmen, mehr aber, daß sie sich nachher dem langsam an der Küste entlang rudernden Geschwader nicht entgegenwarf — es bestand ja nur aus 92 eigentlichen Kriegsschiffen. Belisar hat offenbar dersartiges gesürchtet und ließ sie deshald mit dem Landheere auf gleicher Höhe rudern; bei ungünstiger Sachlage konnte so der eine Theil den anderen unterstüßen. Alles blieb still. Selbst dann, als

das Borgebirge Mercurium Flotte und Heer trennte. Noch immer bangte Belifar. Er ertheilte dem Admiral Befehl, nicht bis Karsthago zu steuern, sondern 200 Stadien davon entsernt anzuhalten, bis er weitere Botschaft sende. Als nun die Flotte auf der Höhe des Borgebirges erschien und den Karthagern in Sicht tam, entsernten diese die Ketten, welche den Eingang sperrten. Doch auch jeht noch blieb man vorsichtig und anterte 40 Stadien vor der Stadt. Man sieht, die Griechen trauten ihrem eigenen Glücke nicht, so unserwartet kam es. Die vandalische Flotte hatte Karthago kampslos preisgegeben und nur durch Ketten die Einsahrt erschwert. Wie ist das möglich, da sie früher der Schrecken des Mittelmeeres, zu Gaisserich's Beit das Land allein schon durch die Schiffe geschützt gewesen, er durch List und Entschlössenheit 1000 seindliche Fahrzeuge abgewiesen hatte? (Näheres Bapenkordt S. 101 u. a.)

Bunachft ift zu erwägen, daß 120 Schiffe abwesend an Sardiniens Rufte lagen. Sievon muß der größere Theil aus Transportichiffen bestanden, tann alfo ichwerlich bie vandalische Gesammtfeemacht umfaßt haben. Es liegt damit die Bermuthung nabe, daß fie wie bas Landheer in Berfall gerathen war. Geit langen Jahrzehnten batte fie nichts Ernftliches vollbracht, weshalb fie feinen offenen Rampf mehr magte; ober es gebrach an Beuten ju genügender Bemannung. Beibes mag obgewaltet haben. Das Banbalenvolf mar nicht ftart und gablreich genug, um einen Gee- und Landfrieg gleich= zeitig führen zu tonnen, trop maurifder Buguge. Siefur fpricht befonders, daß auch nachher nichts gur See gefchah, als die 120 Schiffe gurudgefehrt waren, die Bandalen alfo ihre Flotte beifammen hatten. Belimer ichreibt feinem Bruber ausbrudlich, mit bem gangen Beichwaber zu fommen, aber merfwürdigerweise fendet er ben Brief nicht durch ein ichnelles Rriegsichiff, fonbern durch einen Rauffahrer, ben ber Bote am Strande traf (Brot. 1, 25). Der Feind zu Lande beichäftigte offenbar bie Bandalenmacht bollftanbig, und ben Mauren wagte man nicht zu trauen. Wo die Flotte geblieben, erfahren wir nirgends, nur einmal heift es beiläufig, Die Banbalen hatten feine Schiffe gehabt, um nach Europa zu entfliehen (Brot. 1, 22: recor or nagovacor aplace). Unter normalen Berhaltniffen mare es das Richtige gewesen, die Flotte bei Malta, ober an ber talabrifchen Rufte zu verantern, den Bugantinern aufzulauern und fie unterwegs anzugreifen.

Mis bas afritanifche Ufer bon ben Bygantinern erreicht war,

wurden unter den Generalen verschiedene Ansichten laut, worauf Belisar entschied, sosort die Truppen auszuschiffen, ehe der Feind unterrichtet sei. "Sturm und Seeschlacht müssen wir vermeiden, beides kann uns auf der Weitersahrt nach Karthago zustoßen." Er traf das Richtige, denn wenn er nicht gelandet, so wäre möglich gewesen, daß sich die Bandalen auf die Schiffe geworfen hätten, um den Kampf zur See zu führen, den sie jetzt unter ungünstigen Bershältnissen zu Lande aussechten mußten. Ja, fast scheint es, als sei die Berzagtheit der Bandalen, die jede Unternehmung lähmte, guten Theils dadurch zu erklären, daß sie ihre einstmals stärtste Wasse, die Flotte, nicht gebrauchen konnten. Auch dei einer späteren Landung der Byzantiner, etwa in Stagnum, hätten sie Schwierigkeiten begegnen können, weil die am Ufer entlang segelnde Flotte sicher nicht undemerkt geblieben wäre.

Der Krieg entwickelte sich also von vornherein als Landfrieg, wo Belisar seine Talente geltend machen konnte; ihr Grundzug war Besonnenheit. In strenger Furcht hielt er die Truppen beisammen, damit sie von Ausschreitungen abgehalten und stets schlagsertig blieben. Den Provinzialen wurde erklärt, er komme als Besreier vom Vandalensjoche, den Vandalen, als Besreier von der Tyrannei Gelimer's. Allen stellte er sich somit als Freund hin, Allen will er Frieden und Freiheit bringen. Bei den Vandalen nützte sein Manisest nichts, bei den Provinzialen so viel, daß sie unthätig blieben, ihn mit Bedarf versorgten und abgestumpst die Dinge über sich ergehen ließen.

Geraden Wegs ging es vorwärts auf das Hauptbollwerk der Bandalen, auf Karthago, um sie sofort an der gefährlichsten Stelle zu treffen und sich selber einen sicheren Stützunkt zu verschaffen. Der Marsch wurde so eingerichtet, daß man stets einem Reitersangriffe begegnen konnte. Zu diesem Zwecke schickte Belisar 300 auserwählte Kavalleristen als Borhut eine halbe Meile voraus, unter dem Besehle seines tüchtigsten Obersten. In gleicher Entsernung ließ er den linken Flügel durch eine Kernabtheilung von 600 Massageten decken, die Flotte hielt Distanz auf dem rechten, und in der Mitte zog er mit der Hauptmacht einher. Jeden Tag wurden 80 Stadien, ungefähr zwei deutsche Meilen, zurückgelegt — äußerst wenig: gewiß wegen der Hite und um das Heer schlagsertig zu halten. Die Rächte verdrachte man in gut besestigtem Lager oder in einer Stadt; beide für das vandalische Keiterheer unangreisdar. Vom Landungssplate bis Karthago waren ungefähr 28 Weilen, man brauchte mithin

14-16 Tage für ben Marich, welche Beit die Banbalen für Ruftung benugen tonnten. Bei Graffe, etwa neun Deilen por Rarthago, erlangten biefe Rublung mit bem Reinde, alfo am 11. ober 12. Tage nach ber Landung; ichon borber ritten fie hinter ihm ber. Gie waren bemnach ichnell gefammelt, wenn man erwägt, daß die Rach= richt erft jum Ronige nach Bermione bringen mußte, was gewiß einige Tage in Anspruch nahm. Bon bem, worauf es antam, von Abidmeibung ober Bernichtung ber Lebensmittel, von Berftorung etwaiger Lagerplage u. bgl. bernehmen wir nichts, und ebenfo wenig babon, daß Gelimer durch Angriffe, etwa von hinten ber, ben Bormarich aufzuhalten, zu ermüben ober Abbruch zu thun versucht hatte, und boch mare bies bei ber Urt feiner Truppen entschieben bas Richtige gewesen. Er bielt fie gunachft in Unthatigfeit und fuchte fich nach innen gu fichern, indem er ben gefangenen Silberich mit feiner gangen Sippe tobten lieft. Das feindliche Seer wollte er bis Decimum, nicht gang zwei Meilen vor Karthago, herantommen laffen, wo es eine Sugelftrede (wohl die heutigen Sohen von Arriana) gu durchziehen hatte, welche Mussicht auf Umgingelung bot. Gein Bruber Ammatas follte, aus Rarthago tommend, es bon born angreifen, fein Better Gibamund ihm mit 2000 Mann in die Flante fallen, mabrend er es mit ber Sauptmacht hinterruds faßte. Der Blan war der Begend entsprechend, litt aber an mehreren gehlern: 1. feste er Bleichzeitigfeit an brei verschiedenen Stellen voraus, Die ichmer au ergielen mar und auch nicht erreicht ift, 2. er zerlegte bas an und für fich nicht überftarte Bandalenheer in brei Theile; boch mag bier Die Ermagung maggebend gewesen fein, bag es in fleineren Scharen leichter handlich und beweglicher, Rieberlage ber einen weniger berbangnisvoll für die andere werde; 3. Sügel erwiesen fich für bas feindliche Fugvolt gunftiger als ber vandalischen Reiterei; für fie war die Gbene ber gegebene Rampfplat; 4. focht man ber Saupt= ftabt ju nabe; 5. griff man nicht auch von rechts an, was Ausschlag geben tonnte, weil die Griechen bort ungebedt maren 1). Berhielt es fich fo und entfprach bem bie Bobenbeichaffenheit (was ber Fall gu fein icheint), bann maren bie lints gefandten Daffageten nicht in's Befecht gefommen, Belifar's Sauptmacht hingegen von zwei Geiten umflammert gemejen.

<sup>1)</sup> Doch ift bies nicht gang ficher; vgl. G. 88.

Etwas verlangsamt rudte Belifar auf der hauptstraße beran. Erft am vierten Tage, nachdem er Graffe verlaffen, tam er in bie Nabe von Decimum, batte mithin ungefahr feche Meilen gemacht. Ihm muffen Nachrichten über bebrohliche Bewegungen bes Feinbes geworben fein, benn faft eine Meile bor bem Orte ließ er halten, eine passende Lagerstätte verschanzen und vom Fugvolke besetzen. Er felbst zog mit ber Reiterei weiter, um bie Starte bes Begners ju erfunden; es heißt, bag er nicht ju viel auf einmal magen wollte. Sieraus ergibt fich die Untenntnis vom Plane Gelimer's, benn fonft wäre er nicht vorwärts geritten. Bielmehr wird er erwartet haben. die Bandalen seien in dichten Massen por Karthago aufgestellt, mit der Sauptstadt als Deckung im Rucken. Burde nun feine Reiterei bon ihnen angegriffen und zurudgeworfen, fo tonnte bas gufbolt fie aufnehmen und den feindlichen Anprall abweisen. Gelimer's Sauptmacht befand fich aber umgekehrt nicht vor, fondern hinter ihm. Er feste also bas Lager einem Rudenftoge aus, magte, bag fich bie Bandalen zwischen seine Reiter und bas Jufvolt marfen und damit eine Flucht berfelben jum Untergange geftalteten, weil fie gerabeswegs dem von Karthago tommenden Ammatas entgegengetrieben maren. Wie bie Dinge lagen, mar Belifar's Bewegung ber größte Fehler, den er begeben tonnte.

Trothem scheiterten Gelimer's Entwürse vollständig, und zwar weil sie mangelhaft ausgesührt wurden, die Gleichzeitigkeit gebrach und weil die Bandalen sich als schlechte Soldaten erwiesen, so daß ihre strategischen Fehler keinen taktischen Ausgleich fanden. Zuerst erfolgte der Angriff des Ammatas in der Front sechs Stunden zu früh. Man hätte erwarten sollen, daß er mit der karthagischen Gesammtmacht ausgerückt wäre, sich bei Decimum hinter einem Hügel ausgestellt hätte, um unerwartet über die griechische Vorhut herzussallen. Aber nichts von allem geschah. Mit wenigen, nicht einmal auserlesenn Kriegern eilte er voraus, den Vesehl zurücklassend, daß das übrige Heer ihm schnell solge. So gerieth er dem Feind in die Hände und wurde tapfer kämpsend niedergemacht. Seine Umgebung sloh und riß auch die Andern mit sich sort, welche in Hausen von 20—30 Mann einherkamen. Die Griechen versolgten sie bis vor die Thore der Hauvstfadt und erschlugen viele.

Das Berhalten des Ammatas ift unverständlich und kopflos. Fast scheint es, als sei er über die Ankunst des Feindes im Unsklaren gewesen, habe sie vielleicht erst früher, dann später erwartet

bis er ersuhr, es nahe die Vorhut. Dies überraschte ihn; mit dem, was er gerade zur Hand hatte, sprengte er unvorsichtig fort auf Kundschaft und gerieth dabei in einen Hinterhalt, den der schlaue Armenier Johannes ihm gelegt. So erklärt sich am besten der Aussbrud Protop's: tar Iwarpe &c xelque \$72.9\epsilon.

Ungefähr um Diefelbe Beit ftief Gibamund mit feinen 2000 Mann etwa eine Meile links von der Strafe Decimum = Rarthago auf die 600 Maffageten, welche bie Flante bedten. Er murbe vollständig geschlagen und fiel (vgl. Brotop 1, 25). Die Art, wie Brotop ben Borgang ergablt, macht die Babl 2000 mahricheinlich; für ein größeres Unternehmen tonnten auch taum viel weniger geschickt werben. Benn fie aber richtig ift, wenn die Bandalen alfo in mehr als breifacher Ubermacht eine fcmere Rieberlage erlitten (Brotop fagt fogar: anokorro narrec), so zeigt dies ihren friegerischen Minderwerth, den Kernpuntt des gangen Krieges. Brotop berichtet: als die Ban= balen nahten, fprengte ihnen ein maffagetifcher Bortampfer entgegen und machte erft dicht bei ihren Reihen Salt. Das verblüffte fie jo, bag auch fie fteben blieben, worauf ber Daffagete gu ben Geinen gurudtehrte und fagte, die Fremden feien ihnen bloß ein gubereitetes Mabl. Run fturmten die Maffageten einher und jagten die Ban= balen wiberftandslos auseinander. Richt die Bandalen find bie Angreifer, die boch jum Angriffe gekommen waren, fondern die Buzantiner.

Best blieb nur noch bas Saupttreffen zwischen Belifar und Belimer. Bener rudte offenbar auf ber Strafe, Die nach Rarthago führte, pormarts, an der Spige bie Foberaten, meift germanische Söldner (vgl. Profop 1, 11), babinter, in größerem Abftanbe, er felbft mit ben Rerntruppen. Bir feben, bag er immer noch ben Zeind von vorne erwartete. In Decimum erfuhren die Föberaten Die Riederlage bes Ammatas. Das machte fie unficher, wohin fich ju wenden, weshalb fie die Umgegend von den Sugeln durchfpaben ließen. Alsbald ericbien eine Staubwolfe im Guben, welche bie ban= balifden Reitermaffen unter Gelimer verurfachten. Bon ben Soben= gugen gebedt, maren fie unbemertt gwifden Belifar und ben Daffa= geten hindurchgefommen. Die Sachlage ift flar: Belifar gieht bon Suboft nach Nordweft, eine Meile von ihm gur Linten, alfo nach Gubweften, befanden fich bie Daffageten, bon Guben nahten bie Bandalen. Da fie nun aber auf die Borbut ftatt auf das Gros ber Briechen fliegen, fo tamen auch fie verfrüht, benn auf Diefes mußte ja geplant fein. Die bedrobten Foderaten fandten an Belifar um schnelle Berftartung. Noch ebe folche eintreffen tonnte, maren bie Bandalen beran. Sebe ber beiben Barteien wollte einen gunftig gelegenen Sügel befegen; die Bandalen erreichten ihn früher und trieben ben Feind die andere Seite hinunter. Er fprengte fort, bis er auf eine befreundete Reiterschar von 800 Mann ftieß. Auch jest noch fühlten bie Briechen fich nicht ftart genug zu erneutem Angriffe. fondern begaben fich in gestrecttem Galopp jum Sauptheere. Sier erscheint zunächst nicht beutlich, wo der Sügel lag? Befand er fich zwischen Bandalen und Föberaten, so batte ihre Flucht nach Rorben gehen muffen, wodurch fie von Belifar abgedrängt waren. Es ift beshalb mahriceinlicher, ben Sugel feitwarts und zwar meftlich von Decimum zu suchen. Die Bandalen mußten bann etwas nach Often schwenken, und die Flucht ging in mehr ober weniger südöftlicher Richtung gurud, fo daß die Beichlagenen in der Rabe des Saupt= corps blieben. Dies entspricht der Angabe Brokov's, daß die Banbalen bei Berfolgung ber Gliebenben auf Belifar geftoßen maren. Die Flucht wurde also ungefähr auf der Beerftrage gurudgegangen sein. Die 800 Mann bilbeten eine getrennte Abtheilung, sei es bas Bindeglied zwischen ben Foberaten und bem Gros, fei es mehr nach rechts gesandt, um die rechte Seite zu beden, wie die Daffageten die linke; nach Brokop wird jenes richtiger fein.

Belisar that jest, was einem tüchtigen Felbherrn ziemt: er brachte die Fliehenden zum Stehen und wieder in Reih' und Glied, ließ sich genau über den Feind berichten und ging alsdann eilends auf ihn los. Anders Gelimer: statt sein Heer ebenfalls zur Schlacht zu ordnen, nun mit der Front nach Südost wie vorher gegen Norden, ließ er es sich auslösen und verbrachte. die Zeit mit Beerdigung der ausgesundenen Leiche seines Bruders Ammatas. Als die Griechen kamen, slohen die Bandalen davon, nicht nach Karthago, sondern westwärts auf der Straße von Numidien.

In Prokop's Schilderung bleibt Gelimer's Berhalten underftändlich, eigentlich geradezu verrückt. Doch haben gewiß Gründe dafür obgewaltet. Der erfte und hauptfächlichste ist wohl immer wieder zeigheit und Zaghaftigkeit, das Gefühl: den gut geschulten, schwer gepanzerten Griechen nicht gewachsen zu sein. Sehr bezeichnend: der Trupp, den sie angreisen, der einzige, den sie überzhaupt im ganzen Kriege angegriffen haben, bestand aus offendar leicht bewassneten Föderaten, nicht aus Panzerreitern. Dadurch, daß

nun dieser Stoß nicht Belisar's Hauptheer von hinten traf, sondern nur dessen Borhut, war der ganze Plan vereitelt, dies umsomehr als die karthagische Abtheilung schon geschlagen war und man Gesahr lief, beim Ningen mit Belisar von Johannes im Rücken gefaßt zu werden. Die Nachricht von Gibamund's Niederlage mag inswischen auch eingetrossen sein, wodurch die Flanke der Bandalen gegen die Massagen bloß lag. Während man die Griechen in die Mitte nehmen und zusammendrücken wollte, befand man sich setzt selber in der Nitte, fast auf allen Seiten umzingelt. Unter solch' ungünstigen Berhältnissen verzichtete man auf Namps und sparte seine Kräfte sür günstigere Zeit. War Gelimer's Entwurf vielleicht nicht schlecht, so die Aussührung kläglich. Alle drei Abtheilungen geriethen zu srüh in's Gesecht, und beim Nückzuge hätte man leicht noch auf die Massageten stoßen können.

Protop ertennt die Baltung Gottes darin, daß Gelimer nicht die Fliebenden verfolgt und fich mit diesen zugleich auf bas Sauptheer geworfen habe, beffen Panil ziemlich ficheren Sieg verhieß, ober bag er nicht nach Rarthago ichwentte, Johannes mit ben Seinen abfing, Die Stadt befette und etwa gar die Motte wegnahm. Mit erfterem bat der Erzähler wohl Recht. Das Einzige, was Erfolg versprach, war plotlicher Angriff, bier noch verftartt burch die Flüchtlinge; doch wird Belifar in feiner borfichtigen Art ichon auf berartiges gerüftet gewesen fein. Immerhin blieb etwas zu erwarten. Auch Johannes mit ben Seinen batte fich überrafchen laffen; ichwerlich aber war Gelimer genfigend über ihre Starte und augenblidliche Berftreuung unterrichtet und wollte, nicht magen, rudlings burch Belifar ereilt ju werden. Die anderen Erörterungen Brotop's find unrichtig und wideriprechen fpateren, nach welchen die Mauer Rarthagos berfallen lag, mithin feinen Schut gewährte (vgl. 1, 21), und Belimer felber gefagt haben foll, die Bernachläffigung jener Befeftigung fei die Ur= fache feines Sturges. Dit einem Reiterheere in ichlecht bewehrter Stadt mare er erft recht berloren gewesen, und ber noch' fernen Briechenflotte tonnte er nicht beifommen. Sier alfo bandelte Belimer fachentiprechend, bas freie Gelb aufgufuchen: Die früheren Fehler ließen fich in biefem Augenblide nicht mehr gut machen.

Für die Sieger blieben zwei Möglichkeiten: entweder die Banbalen zu verfolgen oder auf die Hauptstadt zu marschiren und sie unter dem Drude des Erfolges einzunehmen. Letteres war das Richtige, benn es gewährte der byzantinischen Macht den festen Halt, bessen sie bedurste. So rückte Belisar geradeswegs vor Karthago. Vertheidigung blieb aus, obgleich viele Bandalen darin gewesen sein müssen. Statt zu sechten, eilten sie schutzstehend in die Kirchen. Die Provinzialen verhielten sich unthätig; wir ersahren nicht, daß sie die Griechen als Freunde und Besreier begrüßten, was Protop in seiner aussührlichen Darstellung doch wohl erwähnt hätte, wenn es vorgekommen wäre. Troz aller günstigen Anzeichen scheint Belisar seinem Glücke, Karthago ohne Widerstand zu gewinnen, nicht getraut zu haben, denn er versuhr mit größter Borsicht, immer noch eines Hinterhalts gewärtig. Sehr bezeichnend ist für die trügerische Sicherheit, für die erwarteten Ersolge der Bandalen, daß sie dem Könige ein großes Mahl in der Hauptstadt hergerichtet hatten, welches jett freilich Belisar mit den Obersten verzehrte.

Wieder bewährte er seine ruhig zweckbewußte Art. Da er Karthago hatte, galt es, dasselbe zu behaupten. Sein Hauptziel ging deshalb auf Wiederherstellung der Stadtmauer. Er umzog sie mit tiesem Graben, den Pallisaden schützen. Die Befestigung geschah so geschickt, daß Gelimer sich später darüber verwunderte.

Run aber gerieth ein großer Theil der Landbevölkerung gegen die Griechen in Bewegung; Protop sagt, durch Freundlichkeit und Geschenke Gelimer's, wahrscheinlicher, weil sie von den Griechen nichts wissen wollten und sich ganz wohl unter vandalischer Hoheit befunden hatten. Daß Gelimer einen Preis auf den Kopf jedes ersichlagenen Feindes setzte, zeigt, wie wenig er sich selber zutraute, wie sehr ihm am Guerillakriege gelegen war. Solcher scheint dis zu gewissem Grade ausgebrochen zu sein, blieb aber wirkungslos, weil Belisar seine Truppen innerhalb Karthagos sesthielt und nur gesichlossen Ubtheilungen auf Kundschaft schiekte, gegen welche die wassenlosen und wassenentwöhnten Bauern nichts auszurichten vermochten.

Auch das Berhalten der Mauren ist bezeichnend. Ihre Häuptslinge schieften Gesandte an Belisar, nannten sich Knechte des Kaisers, nahmen dessen Insignien an und versprachen Kriegshülse, ließen es jedoch bei der Zusage bewenden, trot bedeutender Geldgeschenke des Feldherrn. Sie selber hielten sich klüglich zurück und halsen niemand; dafür aber sindet man von jetzt an einen Theil ihrer Leute auf vandalischer Seite. Protop sagt zwar, es seien nicht viele gewesen; immerhin waren es genug, bei Trikanarum das Hinters

treffen zu bilden. Da wir vorher nichts von maurischer Unterstützung gehört haben, so scheint fie erst eingesetzt zu haben, als man Aussicht bekam, byzantinisch zu werden. Eine Bewegung zu gunsten der Bandalen entsprechend jener der Landbevölkerung, der des späteren Gothenkrieges.

Gelimer hatte sich nach Bulla, vier starke Tagereisen von Karthago, zurückgezogen, hart an der Grenze von Numidien. Bulla liegt am oberen Bagradas, dort wo er aus zwei begleitenden Bergstetten in die Ebene tritt, eignete sich also trefslich zum Angriss und zur Berbindung mit den Mauren. Dorthin galt es, alle Streitskräfte zusammenzuziehen. Ein Brief an Tzazon rief diesen unternehmenden Bruder des Königs mit Heer und Flotte aus Sardinien. Nach dreitägiger Fahrt landete er an der Grenze von Mauretanien und Rumidien und zog zu Fuß nach Bulla, wo sich beide Armeen vereinigten. Beachtenswerth ist, wie auffallend weit er westwärtsfuhr; wenn nicht durch Winde getrieben, so geschah es gewiß, um nicht auf Theile der byzantinischen Flotte zu stoßen. Ausdrücklich wird der Fußmarsch berichtet (πεζη βαδίζοντες); man war ohne Pferde eingetrossen und mußte sich in Afrika erst wieder beritten machen.

Als Gelimer die maffenfähigen Bandalen um fich geschart fab, führte er fie por Rarthago in ber Hoffnung, burch Abichneibung von Baffer und Bufuhr murbe zu machen und durch Berrath ber Burger und griechischer Solbaten arianischen Betenntniffes (alfo Foberaten) bie verlorene Sauptstadt wieder zu gewinnen. Dicht vor ber Mauer gelagert, zerftorte er die Bafferleitung und verfperrte die Lebens= mittel. Doch da zeigte fich, daß folde Ginichliegung ber Landfeite unwirtfam bleibe, daß nur verbundenes Sandeln bon Land= und Scemacht Erfolg verheiße, und die Seemacht tam nicht, offenbar, wie wir barthaten, aus Truppenmangel. Roch war ber griechische Befeftigungering nicht geichloffen; batte Belimer tuchtige gugtruppen befeffen, murbe er fie in die Breiche haben werfen tonnen, mit Reiterei aber ließ fich auch bier nichts machen. Belifar feinerfeits verzichtete auf Rampf por ben Mauern, fo bag ichlieflich bie Belagerer weiter jurud mußten. Bie manches fich erwarten ließ, beweift bie Thatfache, daß die Maffageten auf gemachte Unerbietungen eingingen und fich im nachften Befechte auf vanbalifche Geite ichlagen wollten. Rur Belifar's Borficht, Magigung und Strenge beichmor bie Befabr.

Wohl nachdem die Besestigung vollendet und alles vorbereitet war, ging Belisar zum Angrisse über; es geschah drei Monate nach dem Einzuge in Karthago, um die Mitte des Dezember. Wieder sandte er die Reiterei voraus, diesmal in Gesammtmasse, damit sie dem Feinde ofsen die Stirn biete; der erprodte Johannes sührte und die Sturmsahne war ihm mitgegeben. Rur 500 Pserde behielt Belisar beim Fußvolke, mit dem er selber am nächsten Tage solgte. Sein Heer bestand mithin aus zwei Tressen, das erste sür den Anzgriss, das zweite zur Abwehr bestimmt, wenn etwa der Angriss mißlinge. Daß beide so weit von einander gehalten wurden, geschah gewiß, um einer Gesahr vorzubeugen, wie sie dei Decimum gedroht hatte. Der Grundzug von Belisar's Berhalten ist stets derselbe: weitrechnende Vorsicht.

Bei Trifangrum, einem nicht näher bekannten Orte, ber in ber Richtung nach Bulla zu suchen sein wirb, 31/2 Meilen van Rarthago, ftiegen die Reiter auf ben Feind. Bwifchen beiben floß ein Bach, ju unbedeutend, um Gefechtsbewegungen ju bemmen. In geraumer Entfernung von einander verbrachte man die Racht. Am nächften Morgen ließ Gelimer Beiber, Kinder und alle Sabe in die Mitte feines Lagers bringen, bas aber unbefeftigt mar und mithin teine Biderftanbetraft befaß. Diefer Umftand icheint uns bezeichnend für bie ichlaffe Rriegführung Belimer's; Belifar hatte ficher einen Ort gur Schlacht gemählt, wo bas Lager, auf einem Sügel ober von einem Fluffe gebect, fich zur Bertheibigung eignete; er hatte Breife und Sünglinge auf beffen Befestigung vertheilt, die fich im Rothfalle burch die geschlagenen Reiter, welche abfagen, verftarten liegen. Man muß bedenken, es galt ben letten Rampf ber Entscheidung. Rieberlage war Untergang des Bandalenvolkes; da rafft man alles zu= sammen. Auch bleibt ber Erwägung werth, ob nicht ein Nachtangriff Erfolg versprochen batte. Bahrend ber Dunkelbeit tamen Bewaffnung und Diszivlin weniger in Betracht als gute Bferde und Beweglichkeit. Und ein fonderlich festes Lager konnten die griechis ichen Reiter schwerlich errichtet haben, obwohl es berartig mar, bag Belifar es abbrechen ließ (Brot. 2, 3).

Erst zur Mittagszeit, als die Griechen ihr Mahl bereiteten, führte Gelimer die Bandalen zum Kampse, eine Berzögerung, die den Nachtheil brachte, daß Belisar mit seinen 500 Reitern heranskommen, den Oberbesehl übernehmen und das Heer verstärken konnte Das Fußvolk vermochte nicht so schnell einzutreffen.

Der Aufmarich geschah zu beiben Seiten des Flusses; bei den Griechen Johannes mit der Sturmfahne und den Elitetruppen, bei den Bandalen Tagon und die Seinen in der Mitte. Dort hielten sich die Rassagen abseits, um den Ausgang des Kampses abzuwarten und alsdann mit über die Unterliegenden herzusallen; hier bildeten die Wauren das hintertressen. Belisar selbst nahm am gewöhnlichen Orte des griechischen Feldherrn, in der Mitte, seine Stellung, während Gelimer als germanischer Führer keinen bestimmten Plat hatte, sich zeigte, wo es noth schien. Jeht ritt er ermunternd umher. Er hatte geboten, ausschließlich mit dem Schwerte zu sechten; ein Besehl, der wohl auf der Erwägung beruhte, daß die Bandalen im Fernkampse dem Feinde völlig unebendürtig seien, im Nahkampse hinwieder Geswandtheit mehr den Bortheil der Küstung ausgleiche.

Lange ftanden fich die Beere gegenüber, ohne daß eines ben Rampf zu beginnen magte; endlich ward er bon ben Briechen eröffnet. Benn es nicht Mitte Dezember gemejen, fonnte man meinen, bas Berhalten ber Bandalen fei flug berechnet, zielte barauf ab, bie Beinde möglichft lange bem Sonnenbrande auszuseten und zu er= matten; jo aber beweift es nur vollendete Unentichloffenheit. Die Bandalen wiffen ichlechterdings nicht, was fie machen follen. Briffen fie an, fo wurden fie mit einem Sagel von Bfeilen und Langen empfangen, ber die Bucht ibres Stofes brach, worauf die Bevangerten porfturmten und fie niederritten; blieben fie in Bertheibigung, io gaben fie ihre ftartite Baffe, die Bewalt der Pferde preis, bewirften aber jugleich, daß Pfeile und Langen ber Begner unficherer fielen. Die Banbalen entschieben fich für die zweite Rampfart; nach unferem Daffirhalten mit Unrecht. Leichte Ravallerie ift nur in ber Bewegung, nie in der Rube wirtsam; fie befand fich bier in der Ubergahl und hatte fraftigen, wiederholt erneuerten Unprall wagen follen, berftartt burch Flanten= und Rudenbewegungen. Rraft ihrer Daffe tonnte fie ben Feind langs ber gangen Linie beschäftigen und doch zugleich überflügeln. Alle diefe Bortheile blieben unbenutt,

Auf Belifar's Besehl überschritt Johannes mit wenigen Reitern ben Bach und griff Tzazon an, wurde aber geworsen und zog sich auf das Gros zurück. Die Bandalen folgten bis an den Fluß. Es handelte sich bloß um Geplänkel: die Deutschen sollten sich in Bersolgung verbeißen, ungeordnet werden und dann einem plöglichen Angriff erliegen. Nun machte Johannes einen zweiten, stärkeren Borstoß — mit gleichem Ergebnisse. Als man sah, die Bandalen

seien nicht weiter zu bringen, trat man griechischerseits in die Schlacht. Fast die ganze Kerntruppe des Centrums sprengte einher unter der Sturmsahne mit lautem Geschrei und Getöse, also in schnellstem Tempo, welches sich bei Aufrechterhaltung von Ordnung erreichen ließ. Damit kam der Anlauf des Pferdes den Byzantinern zu statten. Sehr bezeichnend, daß man nur in der Mitte aussiel, es geschah gewiß, weil Belisar hier unbedingt zuverlässige Truppen besaß und einer Überstügelung vorgebeugt war. Glüdte der Stoß, so riß man die feindliche Linie mitten auseinander.

Aber er glüdte junachft nicht. Die Bandalen hielten tapfer Stand, blog mit dem Schwert in der Fauft. Das Gefecht wurde beiff. Tragon und andere Bandalenbelben fielen. Diefes Sin= und Herwogen hatte Belifar offenbar erwartet; jest ließ er feine Gesammtmacht vorbrechen. Die moralische Wirfung blieb nicht aus: bas mitgenommene Centrum bes Feinbes wich, und bamit war bie Schlacht gewonnen. Überall flohen die Bandalen und marfen fich in's Lager. Sier stodte bie Berfolgung: benn wenn es auch unbefestigt mar, so magte Belifar boch nicht es mit seinen Reitern anzugreifen; bafür bedurfte er ber Infanterie. Bon ben Briechen follen nicht gang 50, von ben Banbalen ca. 800 gefallen fein, ihrer Mehrzahl nach ficher im Centrum, benn bie Flucht war furz und bie Bandalen ichneller beritten. Jenes wieber ein Beweis ber byzantinischen Rampf= und Baffenüberlegenheit. An und für fich find die Zahlen ja winzig klein, zumal Protop den Berluft der Bandalen ficher so hoch als möglich anschlug, worauf auch seine Ausbrucksweise beutet (ὀχταχόσιοι μάλιστα).

Gegen Abend kam das Fußvolk heran und damit konnte der letzte Akt des Trauerspieles erfolgen. Obwohl es den Tag über marschirt war, gönnte Belisar ihm keine Ruhe, sondern ging mit der ganzen Armee auf das Bandalenlager los, um dem Feinde keine Zeit zur Sammlung und Besestigung zu lassen. Er hatte richtig gerechnet. Kaum sah Gelimer, was bevorstand, erkannte, daß das Lager nicht zu halten sei, als er sich wortlos aus Peren warf und auf dem Bege nach Numidien davonjagte. Nun war alles verloren. Statt sich verzweiselt zu wehren, entstand vollständig haltlose Berwirrung. Münner, Beiber und Kinder lärmten und schrien durchseinander, wer konnte, rannte hinweg. Ohne Kamps gewannen die Griechen das Lager; die Fliehenden wurden bis in die Nacht versolgt.

Wären die Bandalen thatkräftig geführt, nicht wie Spreu im Winde zerstoben, so hätte der leichte Ersolg den Griechen noch jeht Berderben bereiten können. Denn nach dem Siege versagte, was sie stark machte, rissen die Bande des Gehorsams; im Beutes und Sinnenstaumel blieben die Soldaten nicht mehr Herr ihrer selbst. Alle Ansitrengungen des Feldberrn scheiterten; erst am nächsten Tage gelang es ihm, mühsam wieder einige Ordnung herzustellen. Es ist aus der Geschlachten gerade durch die Folgen des Sieges verloren gegangen sind. Aber da stand auch kein Gelimer an der Spihe von überraschend Einherstürmenden.

Noch auf Eines müffen wir verweisen. Aus der Schlacht bei Decimum sowohl und mehr noch aus der bei Trikamarum geht die Baghastigkeit der Bandalen hervor. Man fragt sich da unwilktürlich, warum setzen sie alles auf eine Hauptschlacht? warum verwertheten sie ihre Basse, die leichte Kavallerie, nicht in der allein wirksamen und Erfolg versprechenden Beise: im Guerillakriege großen Stils? Sie hätten daß seindliche Heer weiter und weiter in's Land loden können, wo Verpstegung zunehmend schwerer wurde, die sie durch stetes Umschwärmen überdieß noch abschnitten. Die Griechen wären durch Noth und Unruhe erlahmt und hätten zurück gemußt, wobei sich vielleicht Gelegenheit zu einem Überfalle bot. Zedensals wagten die Landalen dabei nicht viel und wären nach einer Kampsart versahren, die ihrem Besen entsprach, die ost von Reitervölkern mit Erfolg angewendet ist.

Gelimer scheint an so etwas gar nicht gedacht zu haben. Nun war die Arbeit des Krieges gethan. Belisar seinerseits blieb troßedem alter Umsicht getreu. Überall ließ er die Bandalen auffangen und in kleinen Trupps mit Geleit nach Karthago führen, damit sie sich nicht wieder sammeln könnten. Der König wurde verfolgt, entstam jedoch in eine unzugängliche Bergstadt an der äußersten Grenze Rumidiens. Dort in der Gegend hausten befreundete Mauren, und sie sind es gewesen, die ihn dis zuleht vertheidigten, in Noth und Trübsal bei ihm aushielten.

Widerstand begegnete man nirgends mehr, selbst nicht vor Hippo Regins, das voller Bandalen und Schätze stat. In aller Ruhe konnten die noch übrigen Besitzungen des einst so gefürchteten Reiches unterthan gemacht werden: Sardinien, Korsita, die Balearen und Mauretanien. Die vandalische Flotte ist wie vom Erdballe verschwunden. König Gelimer war den Siegern eine ungefährliche Geftalt geworden; aber für den Glanz des bevorstehenden Triumphzuges und
um zu hindern, daß er der Mittelpunkt von Unruhen werde, schien
es erwünscht, ihn in die Hände zu bekommen. Ein herulischer Oberst
war entsandt, ihn zu belagern und einzusangen. Sein Angriff wurde
von den Mauren abgeschlagen; einen Versuch zum Durchbruche
machte Gelimer nicht. In thatenloser Ruhe hielt er aus, hingegeben
der Süße des Unglück; statt mit dem Schwerte um Freiheit oder
Tod zu werden, dichtete er ein Lied auf sein Schicksal, für das er
seinen Belagerer um eine Leier zur Begleitung bat. Mattherzig,
wie er gelebt, hat er sich schließlich ergeben.

Protop konnte von dem Kriege sagen (2, 7): "So lange es Menschenschicksal gibt, werden Unternehmungen über Hoffen und Erwarten gelingen. Was in Wirklichkeit unmöglich schien, wird vollbracht, und was und zunächst unmöglich vorsam, wird und, wenn cs doch geschehen ist, immer noch ein Wunder dünken." Er verleiht damit einer Stimmung Worte, welche vielsach im Hauptquartiere geherrscht hat. Wie die Dinge lagen, wie sie von den Vandalen geführt wurden — konnten sie kaum anders enden; dem unfähigen Könige stand in Belisar ein als Mensch und Krieger bedeutender Mann gegenüber (vgl. die Charakteristik, bell. Goth. 3, 1).

Für Nordafrika ist der Wandel zum Unglück geworden. Hatte dort in der letten Zeit des weströmischen Reiches noch geistige, zumal geistliche Blüte geherrscht, verbunden mit Reichthum und Wohlleben, so war unter den Bandalen wenigstens Reichthum und Wohlleben, der äußere Glanz geblieben; als aber das byzantinische Joch zu lasten begann, da ragten nur noch Ruinen.

# Miscellen.

## Preußen und die allgemeine Wehrpflicht im Jahre 1809.

P Die Berfuche, welche bie von Scharnborft geführte Reformpartei im Jahre 1808 gemacht hatte, Friedrich Wilhelm III. gur Ginführung ber allgemeinen Wehrpflicht zu bewegen, waren gescheitert; er hatte nur jugelaffen, bag ein Gefet in ihrem Ginne verfprochen murbe. Das Jahr 1809 ichien die Erfüllung Diefes Beriprechens zu bringen: unter bem Gindrude ber Schlacht bei Afpern gelang es dem Reformator des preußischen Beeres, ben Ronig gur Ginsebung einer Rom= miffion ju überreben, welche bie für Preugens Bufunft enticheidende Frage bon neuem prufen follte. Ihre Berhandlungen find, wie fo viele andere Aufzeichnungen jener bewegten Beit, verloren; erhalten ift nur ber Immediat = Bericht, ben fie am 1. Juli 1809 erftattete: Diefer wird hier veröffentlicht. Da er nur in der Ausfertigung por= liegt, wiffen wir nicht einmal, wer ihn aufgesett bat; bem Stile nach zu ichließen, durfte Schon hervorragenden Untheil an ihm haben. Bedenfalls liegt bier eine der bezeichnendften Rundgebungen bes Beitalters vor, Die, wie wenig andere, Die in Betracht tommenden Beweggrunde und Bufammenhange aufdedt.

Jede Beile des Berichts athmet die Kampsesfreude der Resormpartei, welche in der Kommission die Mehrheit hatte: zu Scharnhorst hielten Schön, Bohen und Ribbentrop. Massendach nahm eine vermittelnde Stellung ein, er zeichnete den Kommissionsbericht und machte nachträglich (3. Juli) einige wenig erhebliche Einwendungen; Lottum und Boguslawsti dagegen fügten dem Kommissionsbericht ein Sondergutachten bei. Es ist nicht erhalten; man erkennt aber die Richtung, in der er fich bewegt haben wird, aus den unten an zweiter Stelle mitgetheilten "Bemerkungen", die Boguslawski am 20. Juli dem Könige überreichte. Der Autor verwarf die allgemeine Behrpflicht und empfahl die Stellvertretung.

Friedrich Wilhelm III. konnte sich auch diesmal nicht zu ber großen Neuerung entschließen. Er ließ den Bericht seiner Komsmission saft ein halbes Jahr lang unbeantwortet; im Dezember 1809 gab er ihn Scharnhorft mit dem Bemerken zurück, daß er nicht in allen Punkten einverstanden sei. Darauf folgten die Berhandlungen des Jahres 1810, aus welchen H. 2. 58, 102 eine Mittheilung gemacht hat.

- 1. Immediat=Bericht der Konffriptions=Kommis= fion. Rönigsberg, 1. Juli 1809.
- "E. R. M. haben uns unter dem 6. v. M.1) den Befehl ertheilt, zu erwägen: 1) ob die allgemeine Konstription jetzt nach der gegenswärtigen Lage des Staates eingeführt werden könne, und 2) wie sie einzusühren sein würde?

"Diesem höchsten Befehl gemäß haben wir uns vereinigt, unsere Meinungen darüber mit der Erfahrung in anderen Ländern und insebesondere mit dem Kulturzustande E. R. W. Unterthanen verglichen und legen Allerhöchstdenenselben nachstehend die Resultate unserer Deliberation zur höchsten Prüfung ehrfurchtsvoll vor.

"Bur ersten Frage glauben wir, insoserne a) als die Lage des Staats von äußeren Berhältnissen abhängig ist, kein spezielles Gutzachten abgeben zu können. Uns sehlen dazu die Materialien. Nur E. R. W. Allerhöchstselbst, bekannt mit den Berhältnissen Ihres Staats zu den andern, und allein bekannt mit den Maßregeln, welche E. R. M. zum Bohl Ihrer Unterthanen zu nehmen beabsichtigt sind, können allein das angeben, was in dieser Hinsicht das Beste ist. Ieder Unterthan, insbesondere in unseren Berhältnissen, würde sehlen.

"Bir erlauben uns daher nur im allgemeinen ehrfurchtsvoll zu bemerten: daß, wenn es auf Erhaltung der Selbständigkeit des Staats oder nur auf Borbereitungen dazu ankommt, die Einführung einer allgemeinen Konskription uns nicht allein rathsam, sondern

<sup>1)</sup> Hi.: "6. d. M."

dringend nothwendig zu sein scheint. Auf diesem Wege allein scheinen uns Streitkräfte genug vereinigt werden zu können. Denn, wenn auch die Zahl der dadurch zutretenden Personen nicht so bedeutend ist, daß davon eine besondere Armee gebildet werden könnte, so muß die Überzeugung den Werth jedes Soldaten erhöhen, daß, wenn von der Erfüllung der ersten Pflicht gegen König und Vaterland die Rede ist, weder die größte Summe Geldes noch Ansehen jemanden (wie dies jeht der Fall ist) berechtigen kann, ein müßiger Zuschauer zu sein.

"Bas b) die uns bekannten inneren Verhältnisse des Staats betrifft, so halten wir aa) das Militär zum allgemeinen Heerbann vorbereitet. Nur einzelne Einrichtungen, welche jest auf keine Weise wesentlich zum Militär gehören und wir demnächst speziell nennen werden, würden einiger Modifikationen bedürsen. bb) Die Civilseinrichtungen scheinen uns, damit sie im Ebenmaß mit der Konsskribtungen scheinen uns, damit sie im Ebenmaß mit der Konsskribtungen scheinen uns dem Kulturzustande der Nation in ein richtiges Bershältnis kommen, einiger Fortschritte zu bedürsen.

"1) Der Zwed der Konffription tann nur fein, jeden Unterthan ju ber Uberzeugung ju bringen, bag, wenn bas Baterland in Befahr ift, Jeder gu beffen Bertheibigung verpflichtet fei. Denn, wenn Dieje Uberzeugung bei jedem Unterthan lebendig ift, wird es feines Bwanges jum Militarbienft weiter bedürfen. Das erfte frangofifche Ronftriptionsgefet ') fangt baber mit folgenden Bestimmungen an: Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. Lorsque la patrie est déclarée en danger, tous les Français sont appelés à sa défense. Hors le cas du danger de la patrie, l'armée se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscription militaire. Dag biefe Brundgefete jedem Staate burchaus wefentlich find, folgt ichon baraus, bag ber Raifer Navoleon, fobald er mit feinen Truppen einen feindlichen Staat berührt, bas Begentheil aufftellt und fortwährend bem Bolfe empfiehlt 2). Der Beift unferer Befete ift jedem Beinde bierin gunftig; benn wenngleich unferes Biffens fein geschriebenes Wefet eriffirt, welches ben Feind bes Baterlandes nur fur ben Geind bes Militars des Baterlandes er=

Los relative au mode de formation de l'armée de terre du 19 fructidor an VI (Bulletin des lois de la République, Seconde Série Nr. 223).

<sup>9)</sup> Bgl. den von Charras (Campagne de 1813 p. 171) angeführten Befehl Navoleon's vom 14. Mai 1809.

- klart, so hat boch die Ersahrung gezeigt, daß diese Meinung vorsberricht und daß verhältnismäßig nur sehr Benige sich zur Berstheidigung des Baterlandes freiwillig versammelt haben. In dem neuen Ronffriptionsgeseh wird es möglich sein, ohne daß dadurch ein großes Aussehen erregt werden sollte, der Ration den richtigen Gesichtspunkt in dieser Hinsicht zu stellen.
- 2) Der allergrößte Theil von E. R. M. Unterthanen ift im Babre 1786 entwaffnet, und man hat gerade bem Theil bes Bolles. welcher im Militar allein bas Schiefgewehr führt, alfo von Rugend auf an deffen Gebrauch gewöhnt fein follte, unterjagt, jemals Schiefegewehre haben zu durfen. Bir legen eine Abschrift des deshalb erlaffenen Bublicandi 1) ehrfurchtsvoll bei. Bir find zwar mit ben Grunden, welche dieje Bestimmung veranlaft haben, nicht genau befannt; aber aus dem Beitpuntt, in bem dies Befet erlaffen worben ift, mo meder ein Krieg im Gelbe noch ein erflärter Krieg in Deinungen, welche Ginflug auf bas Bolt haben tonnten, ftattfand, ans Diefem Beitpunfte muffen wir vermuthen, daß blog ber Bunich ber Berrenflaffe, in ihren Jagdvergnugungen nicht beichrantt ju fein. Die Entwaffnung des Bolles veranlagt habe. Bir werden bierin noch mehr badurch bestärft, daß, wenn der große Monarch, unter beffen Regierung Dies Bublicandum ericbien, feinen Billen in biefer Sinfict flar ausgesprochen batte, das Bejet unter feinem Ramen batte emanirt fein muffen").
- "Ta Jagdrücksichten die Nation wassenloß und, was mehr oder weniger daraus folgt, wassenunfahig gemacht haben, so scheint es uns auch am angemessensten zu sein, alle diese Bestimmungen als Rachtrag zu den bestehenden diessälligen Jagdgesepen, welche ohnebies dem Bolle in einzelnen Fällen sehr drückend sind, aufzuheben. Ties könnte ohne alle Schwierigkeiten, wenn E. K. R. es zu besehlen geruhen, sogleich geschen.
- "3) Da Konffription Gleichheit ber Bervflichtung gegen Die hochfte Gewalt in allen zu ben Majefiaterechten gehörigen Dingen vorausjest, jo murbe es freilich fehr gut fein, wenn die von E. R. D.

<sup>1)</sup> Bublicandum des General-Direftoriums vom 23. März 1786, Novum Corpus Constitutionum Prussic.-Brandenburg. 8. 61.

<sup>9)</sup> Darin irrte die Kommission. Berichiedene Kabinetebefehle (3. B. v. 23. Marg 1784 u. v. 8. Marg 1786) zeigen, daß der König die in dem Bublicandum niedergelegten Ansichten theilte.

jcon vor mehreren Monaten gegebenen Besehle zur Aushebung oder Modisizirung der gutsherrlichen Bolizeigewalt und zur Bernichtung der Patrimonial=Jurisdistion') schon ausgeführt wären; oder wenn dazu nur eine sichere Aussicht bleibt, der Zeitpunkt der Erfüllung von E. R. M. diesfälligen Besehlen nur bald bestimmt wird und das Bolt dadurch hierin zu einiger Gewisheit gelangt, alsdann darf die Einführung der Konstription auch deshald keinen Anstand nehmen.

"Rur allein 4) wird es bringend nothwendig fein, im Ronig= reich Breugen bald eine Polizeiverwaltung auf dem platten Lande einzurichten. Jest, wo ein Landrathefreis 70-160 Quadratmeilen umfaßt, wo jeder Domanenbeamte Landrath ift 2), ift es unmöglich, bag die Polizeibehorbe die Rreisbewohner fennen und beobachten tann. Dieje Sache ift aber fehr bald ausgeführt; benn ber Blan gur neuen Kreiseintheilung ift ichon im Jahre 1806 bon E. R. Dt. vollzogen, ber Ausbruch bes Rrieges und bie veranderte Grenze bon Beftpreugen hinderte damals nur die Unwendung. Sest fteht aber, da alles vorbereitet ift, der Ausführung, soviel wir wissen, burchaus nichts entgegen. Wenn E. R. Dt. hierüber bem Minifter des Innern bas Rothige ju eröffnen geruben, fo tann auch biefe Angelegenheit binnen furgem berichtigt und fein Sindernis fein, Die Ronffription jogleich einzuführen. In den anderen Provingen, wo icon eine angemeffene Polizeiverwaltung eingerichtet ift, ift biefe Borbereitung nicht erft nothwendig.

"Im allgemeinen scheinen uns E. A. M. Unterthanen zu Ginführung eines allgemeinen Heerbannes jest vollkommen vorbereitet zu sein. Es ist schon vor einem Jahre dem Bolke öffentlich angekündigt worden, daß diese Einrichtung eintreten werde"). Die auf den Grund der neuen Kriegsartikel im Militär gemachte Erfahrung hat die Nation überzeugt, daß durch eine ehrenvolle Behandlung des gemeinen Soldaten von Seiten seiner Offiziere die Ordnung nicht leide, im Gegentheil ein dem Militär angemessener Geist erzeugt

<sup>1)</sup> Bgl. Baffewiß, Rurmart Brandenburg mahrend der Jahre 1809 und 1810 S. 630 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. E. Deier, Reform ber Berwaltungsorganisation unter Stein und harbenberg S. 98 f.

<sup>\*)</sup> In den Kriegsartifeln und in ber Berordnung wegen ber Militarftrafen, 3. Auguft 1808.

# Yawaani daa

102

Breugen und die allgemeine Wehrpflicht im Jahre 1809.

werbe. Die Nation erwartet in ihren Ginrichtungen ein Fortschreiten und muß den Monarchen segnen, der ihr mehr Gleichmäßigkeit in ben ersten heiligsten Pflichten gegen die höchste Gewalt gibt.

"Ginwendungen oder Borftellungen bagegen, welche Aufmertsamteit verbienen, laffen fich nicht erwarten. Gie tonnten nur bon benen tommen, welche jest gesetlich von ber Baterlandsvertheidigung entbunden find. Die Babl diefer läßt fich höchftens auf 250 000 mannliche Versonen annehmen. Bon biefen erlangt die Rlaffe ber Butsbesiter, also ein großer Theil, durch Ginführung bes allgemeinen Beerbannes einen bedeutenden Bewinn; benn ftatt bag feither jeder jum Militar eingezogene Gutsbewohner bem Gute beinabe verloren war, fann er in ber Folge nach turger Dienstzeit wieder gur landlichen Arbeit gurudtehren, und Guter, auf welchen gufällig bie Menschen eine bedeutende forverliche Lange erhalten, werben nicht mehr in Befahr fein, ben größten Theil ihrer Arbeiter zu verlieren. Dazu kommt, daß bei ber kurgen Dienstzeit und bei ber Allgemeinheit biefer Pflicht ber Reig zu Exemtionen wegfällt, und die Stimme berer, welche diese Magregel für gerecht und angemessen halten, so bebeutend für die Sache sein wird, daß die Stimme der Benigen, welche fic nicht ichamen, ber erften beiligften Pflicht fich entziehen zu wollen. nothwendig wird verstummen muffen. Der Abel ift als folder vor allen anderen Unterthanen zur Landesvertheidigung vervflichtet und dazu patentirt. Diefer wird bloß auf das geleitet, mas er fein foll und jum größten Theil auch gemefen ift, und wenn einer bon diefen feine Bflicht nicht einfieht ober nicht einfehen will, fo icheint es uns nothwendig, daß die höchfte Gewalt ihn auf feine Berbindlichkeit vor allen anderen Unterthanen gurudführe. Auch für bie Bewohner ber tantonfreien Stabte icheint beren jegige Stimmung gerabe bie geeignetfte gur Ginführung ber Ronffription gu fein.

"Wir sind hiernach des unmaßgeblichen Dafürhaltens, daß der jetige Zeitpunkt gerade der angemessenste zur Einführung eines allzgemeinen Heerbannes ist. Wir können unvorgreislich nicht dazu rathen, vorher noch mehrere vorbereitende Maßregoln zu nehmen und der Sache selbst Anstand zu geben. Denn erstens scheint uns jett kein Zeitpunkt zu sein, in dem man auf den Ersolg von Operationen, welcher sich erst nach Jahren zeigen könnte, warten kann. Zweitens hindert unsere jetige Konskriptionsart, daß E. A. M. Untersthanen zur klaren lebendigen Einsicht ihrer Pflicht in Beziehung auf Baterlandsvertheidigung gelangen können. Wenn der Bauer und

ber arme Burger fieht, bag er gu ben Baffen gezwungen wird, mabrenddem alle, die nicht zu feiner Rlaffe gehören, bon biefer Bflicht entbunden werden, bann fann er ben Rampf fur Ronig und Baterland nicht für etwas fo Beiliges und Unerlägliches halten, bag alles andere ihm nachftebe. Drittens wird ber allgemeine Beerbann bas wirtfamfte Mittel fein, Die Nation gu ber bollen überzeugung ju bringen, bag es die Pflicht jedes Unterthanen ohne Ausnahme fei, fein Leben für feinen Konia und fein Baterland einzuseten. Re mehr und je ichneller dieje Uberzeugung bei bem Bolte lebendig wird, umsomehr und um so eher wird der Zwang durch freiwillige Beftftellung entbehrlich merben. Biertens Diejenigen, welche jest von bem Militarbienft eximirt find , icheinen uns hier feine Rudficht gu verbienen, und in Rudficht biefer tonnten boch nur allein noch vorbereitende Magregeln getroffen werden, die alle andern gewinnen. Die Erimirten find in Begiehung auf Landesvertheibigung jest als nichteriftirend zu betrachten; ihre diesfälligen Buniche haben baber feinen Berth, und jebe andere Rudficht icheint uns weichen zu muffen, fobalb von ber Baterlandsvertheidigung bie Rebe ift.

"Auf diesen ehrsurchtsvollen Bortrag gestützt, haben wir uns unterstanden, zu Ersüllung des zweiten Besehls den in der Anlage besindlichen Plant): wie eine allgemeine Konstription in E. A. M. Staaten ausgesührt werden könne, zu entwersen. Wir haben bei jedem unmaßgeblichen Borschlage, der einer näheren Begründung bedurste, unsere Gründe ehrsurchtsvoll beigesetzt. Es sind nur die Jundamentalsähe, deren Allerhöchste Prüfung und Sanktion wir allerunterthänigst anheimstellen. Wenn E. A. M. diese zu genehmigen geruhen, wird die Ausarbeitung des Planes selbst geschehen, welchen wir demnächst zur höchsten Genehmigung vorzulegen uns allerunterthänigst vorbehalten. Dabei werden wir zugleich die Modisstationen unmaßgeblich in Borschlag bringen, welche bei der ersten Sinsührung des allgemeinen Heerbanns, sowohl in Beziehung auf die Nation als auf das Wilitär, etwa nothwendig sein dürsten.

"Bulett muffen wir noch der bon uns, unter dem Borbehalt der Allerhöchsten Genehmigung, angenommenen Benennung Heerbann erwähnen. Konftription schien uns, theils als fremdes Wort, theils beshalb, weil das Wort das nicht darstellt, was es darstellen soll,

<sup>1)</sup> Richt porbanden.

unpaffend zu fein. Dabei ift es durch die Menge Unterfchleife, welche in Frankreich bei ber Konskription vorgeben, und burch bas bort erlaubte Remplacement, welches ben gebilbeten Armen hegen ben untultibirten Reichen erbittern muß, in gang Guropa in einen fo üblen Ruf getommen, daß man die Bochftlandesväterliche Ginrichtung, welche E. R. M. zu treffen beabsichtigt find, daburch entweihen wurde. Ranton=Ginrichtung fest Abgrengung, Berbindlichkeiten gegen ein bestimmtes Corps voraus und wurde den burch die bisberige Absonderung der einzelnen Provinzen von einander genährten Beift, mo ber Schlefier ben Marter und diefer ben Breuken in gewiffer Art wie einen Ausländer betrachtet, nur erhalten. Dabei murbe man fich die bisherigen Ranton = Ausnahmen und Ranton = Unregelmäßigkeiten als bleibend denken und dies dem hohen Zwecke nachtheilig fein. Landwehr, Aufgebot bezeichnet mehr, als der Beerbann leiften foll, und fest icon einen mirklichen Priegszuftand voraus. Und ein neues Wort zu bilben, ichien uns theils deshalb, weil ber gemeine Mann es faffen und behalten foll, theils aber auch beshalb nicht rathsam, weil wahrscheinlich teines so passend und angemeffen fein wurde, als unferer Reinung nach bas deutsche Bort Seerbann ift. Bir ftellen baber beffen Santtion ehrfurchtsvoll anbeim.

v. Scharnhorft. Schön. Gr. v. Lottum, v. Boguslawsti, in Beziehung auf die mit Zustimmung zu Beilage<sup>1</sup>). der Beilage des Geb. Staatsraths Gr. v. Lottum.

v. Maffenbach. Ribbentrop. v. Bogen."

- 2. Des Oberften Boguslamsti "Unterthänigste Bemer= tungen über die Einführung der Ronftription." Rönigsberg, 20. Juli 1809.
- "E. R. M. hatten die Gnade, mich zu den Berathschlagungen ziehen zu wollen, welche Allerhöchstdieselben über die Einführung der Konsstription zu besehlen geruhten. Die Kommission hat ihr Gutachten über diese höchst wichtige und das Schicksal so vieler Millionen Individuen entscheidende Sache bereits E. R. M. zu Füßen gelegt, und ich habe dieses Gutachten mitunterzeichnet: allein dieser Gegenstand ist ebenso

<sup>1) 3.</sup> oben 6. 98 f.

vielseitig, als er wichtig ist, und es sind bei den Ansichten, nach welchen die Kommission ihre Grundsäße ausstellte, einige Gesichtspuntte außer Acht gelassen worden, welche so bedeutend und E. K. M.
Ausmertsamteit so würdig scheinen, daß ich Pflichten zu verletzen glauben würde, wenn ich sie verschwiege. Bei kommissarischen Gutsachten entscheidet die Mehrheit der Stimmen: die Wahrheit und Beilsamteit einer Sache wird dadurch aber nicht jederzeit über alle Bweisel erhoben. Da ich nun jenes Gutachten nur bedingungsweise mitunterschrieben habe, so glaube ich mich erdreisten zu dürsen, E. K. M. solgende Bemerkungen nachträglich in Unterthänigkeit vorzulegen.

"1. Alle Militar = Ronffriptionen in ber Belt haben Ginen ge= meinschaftlichen, wesentlichen Gehler, ben nämlich, daß fie alle Rlaffen ber Landeseinwohner, alle Individuen in einem Staate gu Rriegs= dienften für gleich tauglich annehmen. Diefe gleiche Tauglichfeit befindet fich aber nicht in der Birflichteit. Die verschiedenen Burger= flaffen weichen in ihrer Lebensweise oft fo weit von einander ab, wie völlig antipodische Bolter. Man vergleiche gum Beisviel bie Art, wie ein Bauernfnabe Sahr aus Sahr ein feinen Tag verbringt, mit ber Lebensart eines Schneibergefellen. Benn ber Solbat etwa feche Stunden marfchirt hat, fo ift er ermüdet, ja bei warmer Bitterung abgemattet und abgespannt. Der Bauernburiche hingegen geht oft von 4 Uhr bes Morgens bis 11 Uhr Mittags und nachher wieder von 1 Uhr Nachmittags bis 7 ober 8 Uhr Abends, alfo 13 bis 14 Stunden täglich binter bem Pfluge und gwar bei Sige und Ralte, bei Regen und Bind faft ununterbrochen fort. Nachher hütet er wohl noch die Ochsen ober füttert die Pferde bis 10 Uhr in ber Racht, und ift bann fruh um 3 Uhr wieder bei ber Sand, um fein Bieh zu füttern und die nämliche Arbeit und den angestrengten 13-14ftundigen Marich binter bem Bfluge gu wiederholen. Beim Eggen bringt er eine ebenfo lange Beit, auf bem unfanfteften Bferbe ben langweiligften Schritt reitend und die anderen Bferde führend, bei jeber Bitterung auf bem Gelbe gu. Der Binter gewährt ihm wenig ober feine Erholung. Die Holgfuhren, Dungerfuhren u. f. w. feben ihn auch dann gange Tage lang ber ftrengften Ralte und barteften Fatigue aus.

"Die Lebensweise bes jungen Schneibers, Schufters, Sattlers, Bebers n. f. w. ist jener biametralisch entgegengesetzt. Der Bauern= bursche befindet fich im 20. Jahre zum Soldatendienste wie gemacht und wie abiichtlich vorbereitet; ber handwertegefelle jener Brofeffionen ift bagn, fo gut wie absichtlich, verdorben. Dies bezeuget feine bleiche Gefichtsfarbe und fein ganges fomächliches und binfälliges Befen. Die figende Lebensart im Bimmer, Die Entwöhnung von ber Luft konnen feine anderen Birtungen außern. Wo will ein jo verweichlichter Jungling der Bitterung tropen, beschwerliche Mariche gurudlegen, nach beendigtem Mariche den verantwortungsvollen Dienft ber Bachen ober Bebetten verrichten und mitten unter folden, ibn gang zu Boben brudenden Ratiquen bem Reinde mit Luft und Muth entgegentreten. Die Erfahrung fei Beuge. Die Menge fogenannter Maroden nach mittelmäßigen Marichen, fammt ber Bevolterung unferer ambulanten Lagarethe, find Belege, und jeder Befehlshaber, der die ihm untergebene Abtheilung beobachtet bat, wird wiffen, von welchen Bürgerflaffen die Burudbleibenden und Rrantelnben ber-Ausnahmen hat jede Regel, und es finden fich anch junge Brojeffioniften von gefunder forperlicher Beschaffenbeit, die fich nach und nach an Bitterung und Fatiquen gewöhnen und oft fehr gute Soldaten, ju ausgezeichnete Offiziere werden: aber biefe Ausnahmen sind wahrlich bei weitem so zahlreich nicht, daß sie die Regel aufbeben.

"Daß Jünglinge aus den vornehmeren Klassen in Absicht der Tauglichkeit zum Militärdienst den jungen Handwerkern oft sehr ähnlich und gleich sind, bedarf wohl keiner aussührlichen Darlegung. Die Untauglichkeit des jungen Gelehrten oder Künstlers ist oft noch größer. Der Handwerksgeselle ist doch noch genöthigt, zu wandern und dadurch von Zeit zu Zeit, wiewohl selten genug, mit Witterung und beschwerlichen Kußreisen bekannt zu werden. Der junge Gelehrte und Künstler hat hierzu theils keine Keranlassung, theils macht er die nöthigsten Reisen auf die allerbequemste Art. theils wird er überhaupt zu allen körperlichen Anstrengungen durch die geistigen und auch gemeiniglich schon von Kindesbeinen an durch eine verzärtelnde Erzichung oder durch Wohlleben unsähig gemacht. Werkann alle die seindseligen Einslüsse aufzählen, wodurch die Jugend der vornehmeren Stände zur Übernahme von Beschwerlichkeiten und Gesfahren unsähig gemacht wird?

"Mit dieser Hinweisung auf die ungleiche Tauglichkeit der versichiedenen Bürgerklaffen zum Soldatendienste kann ich nicht den Borsichlag verbinden wollen, den Kriegsdienst und die Ergänzung der Armee dem Bauernstande allein aufbürden zu wollen: das wäre der

unweiseste Rath, ber erbacht werden könnte: aber es wird hierdurch vielleicht noch etwas heller einleuchten, wie rathsam es in vielen Fallen sein dürste, die Stellvertretung (remplacement) zu ersauben. Wag der zur Wassensührung untüchtige und diese Untüchtigkeit sühsende Jüngling seinen Mann stellen, ein gesundes und zuderslässiges Subjekt: dadurch wird sowohl E. R. M. und dem Staat als auch dem unfähigen Individuum selbst sehr wesentlich geholsen; beide, Staat und Individuum, entgehen dadurch einem nicht geringen übel. Freilich wird nicht jeder Unsähige begütert genug sein, um dieses zu vermögen, und das aus der Einstellung untüchtiger Subjekte entstehende Unheil kann zwar nicht gänzlich vertilgt, aber doch beträchtlich vermindert werden: denn man kann, nach einem eben nicht schwierigen Überschlage, gewiß annehmen, daß, im Falle einer allgemeinen Konstription, jährlich an 3000 junge Leute ihren Wann würden stellen wollen und können.

"2. Jeder Bürger des Staates ist zur Bertheidigung desselben verpflichtet, das ist ein Sah, der nicht bezweiselt werden kann, und dem auch gewiß die ganze Nation, im Falle eines Angriss und einer über das Baterland einbrechenden Gesahr, nach ergangener Aufsordezung thätig anerkennen würde. Allein für jeht und für die Mekrustirungsbedürsnisse einer stehenden Armee in Friedenszeiten, leuchtet diese Axiom, so wahr es auch ist, theils nicht allen Menschen in allen Ständen ein, theils macht die gegenwärtige Stimmung der Gesmüther sie seiner augenblicklichen Anwendung abgeneigt.

"Gewiß müßte vor einer mit Gewalt und Zwang durchzusfehenden Einführung der Konstription die bisherige Berfassung gemisser Boltstassen, das, was seither ihre Bohlsahrt gründete, gewisse innegehabte Borrechte derselben, die durch den Krieg und seine Folgen herbeigeführte Noth, die Stimmang, in welche die Gemüter durch eben diese Noth und durch einige kurz vorhergegangene aufstallende Berordnungen verseht wurden, berücksichtigt werden. Ich lasse die Sentenz, daß vieles in der Theorie vortresslich klinge, was sich in der Praxis nicht aussühren lasse, auf ihrem Werth oder Unswerth beruhen, ich will sie nicht zum Bortheil meiner Behauptungen benuhen; aber das scheint doch gewiß, daß man bei Absassung wichtiger Gesehe nicht das Abstraktum Staat oder Bolt überhaupt, sondern hier bei uns den prenßischen Staat mit seinen Individuen in's Auge zu sassen habe.

"Diese Individuen muß man nehmen, wie sie sind, nicht, wie wir fie gern hatten, und ba burfte es schwerlich rathsam fein, fich au unbiegiam gegen die Buniche berjenigen au bezeigen, welche, um auf einer begonnenen Laufbahn ungehindert fortzuschreiten, fich das burch por weiteren Ansprüchen des Staats an ihre Berfon zu fichern fuchten, daß fie ihren Mann ftellten. Die Gemuter find jest überall burch manche neue Verordnungen in Bewegung gesett (ich sage bies frei und fühn beraus): läft man nun gemiffen Rlaffen feinen Ausweg übrig, bem mahren ober icheinbaren Übel, einer barten ober bart scheinenden Berfügung zu entkommen, so konnte wohl ber Fall eintreten, daß fie über die Regierung in Unruhe geriethen. Daß biefes allerdings zu beforgen fei, tann Jeber bezeugen, ber Belegen= beit gehabt hat, die ferne bom Throne, in den Provinzen und Sandelsftädten lebenden Denichen in ihrer Freimuthigkeit zu beobachten. So gewiß ber Ronig um feiner über alles Eroberer-Benie weit erhabenen Gerechtigfeit und Gute willen allgemein geliebt und angebetet wird, fo gewiß muß es ber angelegentlichste Bunfc jebes rechtschaffenen Unterthanen fein, daß fich diese Liebe rein und ungetrübt erhalten möge, zu einer Reit, wo des Unglücks so viel ift und wo die Bergen durch nichts als nur noch durch diese wechsels feitige Liebe erfreut merben.

"3. E. R. M. Armee ift jest 42000 Mann ftark. Wenn nach den eingereichten Ronffriptionsgrundfägen jedes Individuum brei Jahre dienen foll, so murbe die Armee jährlich 14000 Refruten bedürfen. Nach ben Bevölkerungsliften aber erreichen in E. R. D. Staaten jährlich 40000 junger Männer das 21. Jahr: es murden ihrer demnach 26000 durch bas Los vom Priegsbienfte bispenfirt merben. Unter jenen 14000 befinden gewiß fich mehrere hundert Individuen, bei welchen bie Bollendung ihrer Erziehung und Bildung, als Belehrte, als Rünftler, als Geschäftsmänner, die Berabschiedung, wo nicht nothwendig, doch höchst munschensmurbig machten, da bingegen unter ben 26 000 Dispenfirten fich wieder mehrere hunderte befinden werben, die nirgend und nie etwas zu verfaumen haben und die daher fehr zu Auswanderungen und zur Annahme fremder Rriegsbienfte fich geneigt finden laffen durften. Wie leicht und wie munschenswürdig mare es ba boch oft für beibe Theile und wie vortheilhaft für ben Staat felbst, wenn ein Obligater sein Los mit einem Dispenfirten vertauschen dürfte. Davon will aber bas unterthänigst

eingereichte Gutachten nichts miffen: benn Stellverfretung foll burchaus nicht ftattfinden.

"4. E. R. M. Staaten find jest nach Flächeninhalt, Bevölkerung und Finanzen etwa eben so groß, wie sie es im Jahre 1771 vor der Eroberung von Westpreußen waren. Die Armee betrug damals etwas über 152000 Mann, das heißt, sie war ebenso start wie im Jahre 1756, als der Held des 18. Jahrhunderts damit dem halben Europa troste. Wenn E. R. M. Staaten in Größe und Werth ebenso bedeutend sind, wie im Jahre 1771, so könnte auch die Armee, salls die anderen Verhältnisse es gestatteten, ebenso start sein. Bu dieser Stärke aber könnte sie jest, da die ausländische Werbung durchaus ausgehört hat, nur durch eine allgemeine Konstription ges bracht und dabei erhalten werden.

"Die Konstription scheint also für zwei Fälle nothwendig zu sein, außerdem aber nicht. 1. Wenn der Staat angegriffen wird und das Vaterland in Gesahr geräth, wo dann außer der bestehenden Feldarmee von 42000 Mann eine ebenso starke Reservearmee und eine viersach so starke Miliz von 168000 Mann aufzustellen sein würde. 2. Wenn die äußeren und inneren Verhältnisse der Monzarchie es gestatten, daß die stehende Armee, entweder auf einmal oder successive, wieder zu der Zahl von 152000 Mann gebracht werden kann; das heißt zu der Stärke, welche sie im Jahre 1771, por der Erwerbung von Westpreußen, hatte.

"Im Frieden aber und bei der jetigen Stärke der Armee icheint es, daß die Konstription aufgeschoben bleiben könnte, da die Kantons, weit entjernt, gedrückt zu sein, nur etwa ein Drittheil von den Rekruten zu stellen haben würden, welche sie ehemals stellten, wenn auch die vielen darin noch vorhandenen brauchbaren Soldaten alle schon eingezogen wären. Die Klassen, welche die Armee bisher mit Rekruten versahen, würden sie ungleich leichter aufdringen als zudor, und die, welche zudor eximirt waren, würden bei der Fortsehung ihrer Prärogativen die königliche Gnade, welche ihrer so lange schont, als die Umstände es gestatten, mit Dankbarkeit erkennen und in ihrer guten Stimmung verbleiben."

#### Clausewis über die Schlacht an ber Berefina.

Clausewiß gehörte zu den preußischen Offizieren, welche 1812 im Unmuthe über das Bündnis mit Frankreich dem Vaterlande den Rüden kehrten und russische Dienste nahmen. Erst war er bei Phull, dem Erbauer des Lagers von Orissa, dann ging er mit der Nachhut dis Moskau zurück, endlich kam er in das Hauptquartier von Wittgenstein. Von hier aus schried er an den Freiherrn vom Stein nachfolgenden Brief, den man wohl früher als von ihm herzührend erkannt hätte, wenn nicht die Namensunterschrift aus dem Original entsernt worden wäre. Die Einlage, von der die ersten Zeilen reden, ist wahrscheinlich der Brief an Clausewiß Gattin, der bei Schwarz (Clausewiß 1, 537) gedruckt ist.

"Bei Borissow den 18./30. November 1812.

"Ew. Excellenz gütige Erlaubnis benutzenb, bin ich fo frei, Ihnen bie Ginlage mit der unterthänigsten Bitte zu übersenden, fie mit ber nächsten Gelegenheit abgeben laffen zu wollen.

"Bonaparte ist mit etwa 40000 Mann durch; als hätte eine höhere Macht es beschlossen, ihn dies Mal noch nicht ganz zu stürzen, ist er in einem Loch durchgedrungen, wo er gerade am ersten hätte verloren sein müssen. Hielt der Admiral Tschitschafoss den Punkt von Sembin, der sich nur 1½ Weisen von seiner Stellung von Borissow befand, nur mit 10000 Mann besetzt, so war es unmögslich, ihn zu forciren, und jeder andere Weg war damals zu spät; in 24 Stunden hätte der Hunger herrischer geboten als der Gebieter Napoleon, und das Außerste wäre geschehen. Er ist wüthend gewesen vor dem Übergang, hat alles um sich her mißhandelt, und Sorge und Angst haben in sichtbaren Spuren auf seiner Stirn gewohnt; sowie die Brücken fertig und die ersten Truppen desilirt waren, heiterte er sich auf, behandelte Jedermann freundlich, ließ sich zu essen und sagte: Voilà, comment on passe un pont sous la darbe de l'ennemi'). Er hat sich übrigens selbst damit bes

<sup>1)</sup> Dies Wort haftete in Clausewis' Gedächtnis so fest, daß er es viele Jahre später auch in seine Darstellung des Feldzuges von 1812 aufnahm (hinterlassene Werke 7, 202).

ichaftigt, feinen Bagen über bie Brude gu führen, welches auch fo giemlich ber einzige ift, ber gerettet worden ift. Bei allebem bat er bier Saar laffen muffen; Graf Bitgenftein bat ihm in zwei Tagen über 10000 Mann Gefangene abgenommen, bavon 5000 mit fünf Generalen fich durch Rapitulation ergaben, weil fie abgeschnitten waren. Uberhaupt tann ihm ber Buntt ber Berefina 15 000 Mann gefostet haben mit ber fammtlichen Bagage. Noch wird er bis jum Riemen manches verlieren, wenn ber Braf bie Mariche ausführt, die er fich vorgesett hat. Platow folgt ihm, und einige Raballerieregimenter find bereits auf der Strafe von Bilna boraus, um das abzuschneiden, mas ihm an Lebensmitteln, Schuben ac. von daber entgegentommen fonnte. Er wird ichwerlich viel über 20000 Mann über die Grenze bringen. Bas ihm Preugen und Ofterreicher guführen, wird bann feine erfte Stube fein; wie überhaupt bie Ofterreicher auch an ber Berefina gu feiner Rettung mittelbar burch ihre Bewegung vorwärts viel beigetragen haben; benn Tichitichatoff ftand nur 26000 Mann ftart 1) an ber Berefina. Er hat es um bas Saus Ofterreich verdient, Diefe Rettung!!!

"Ew. Ercelleng haben teinen Begriff von dem Unblid, welchen Die Landitrage gibt. Taufende von todten Menichen und Bferben liegen auf berfelben, Sterbende wimmern in den Bebuifchen, ge= ipenfterhafte Menichen gieben in Saufen vorüber und ichreien und jammern und weinen nach Brod; fie ichleppen fich in Lumpen, in benen man mit Dube ertennt, daß es frangofifche Solbaten find; fast teinen fieht man mehr, ber noch ein menschliches Aussehen hatte: - dies läßt mich auf den Buftand jener Armee ichließen und ich glaube beshalb, bag außer ben Barben nichts über bie Grenge tommt. 3d habe Luft gehabt, in einem etwas lebhaften Schreiben ein Bild von diefem Elende zu entwerfen, um burch Em. Ercelleng Bermittelung dasfelbe gedrudt nach Deutschland und Frantreich gu befördern, damit die Menichen bort nicht ewig hintergangen werden und das Elend fennen lernen, in welches fie ihre Brüber in Die Ferne fenden. Mangel an Ruhe und Muße hat mich bis jest abgehalten 2).

1) "ftart" fehlt in der Borlage.

<sup>3)</sup> Auch fpater ift diefer Borfap unausgeführt geblieben.

"Das Empfehlungsschreiben, welches ich an den Prinzen Repnin durch Ew. Excellenz Güte erhalten habe, habe ich, sowie die Pakete, noch nicht abgeben können, da der Fürst zur großen Armee gereist ist und noch nicht zurück ist. Ich bitte Ew. Excellenz gehorsamst, mich bei meinen in Petersburg anwesenden Bekannten in Erinnerung zu bringen, selbst aber meiner nicht zu vergessen und mich Ihrer sernern Gnade empsohlen sein zu lassen, auf die ich einen sehr hohen Werth lege, wie das natürlich ist bei der innigen Hochachtung und Verehrung, womit ich die Ehre habe zu sein Ew. Excellenz treu ergebener" —

### Literaturbericht.

Beltgeschichte der Kunft bis zur Erbauung der Sophienfirche. Bon Ludwig v. Sybel. Marburg, Eiwert. 1888.

Bas Leopold v. Ranke als die Aufgabe der "welthiftorischen Biffenschaft" formulirt hat, den Bufammenhang ber Dinge gu er= tennen, ben Bufammenhang ber Begebenheiten nachzuweisen, welcher alle Bolfer verbindet, um auf diefem Grunde feine Darftellung der Beltgeschichte aufzubauen, an beren Stelle man fich bisher mit "einer blogen Sammlung bon Bollergeschichten" begnügt hatte, will ber Bf. auf bie Beschichte ber alten Runft übertragen. Es handelt fich bier fomit um eine Runftgeschichte, Die nicht mehr Die Entwidelung ber Runft in ben einzelnen Ländern borführen will, fondern in der Reihenfolge ber einzelnen Epochen bie Wechfelbeziehungen in ber Runft ber verichiebenen Bolter. Gine folche Betrachtungsmeife mirb in der That nabe genug gelegt durch eine Reihe der neueren Funde. Tragen boch bie Stulpturornamente ber Dece bes Schaphaufes bon Orchomenos und die Wandornamente von Tirpus, wie wir fie Schliemann's unermudlicher Thatigfeit zu verdanten haben, unvertennbar die Ubereinstimmung mit Dedenmalereien von Beni Saffan; gleiche Bermandtichaft in Technit und Mufter mit ägnptischen Funden weisen auf die in den Schachtgrabern von Mytene ausgegrabenen Brongeschwerter mit ihren Sagd = und Thierdarftellungen in eingelegter Arbeit. Es war wesentlich biefelbe Glieberung der Architektur, welche fich bei ber Ausgrabung bon Ilion gefunden hat, und auf ben Anaftenburgen von Tirnns und Myfene, und neuerdings auch auf ber Afropolis bon Athen. | Sartophage bon Rlagomena zeigen uns eine Beife der Ornamentirung, wie fie fich in Etrurien wieder findet. Sind es bier neue Gunde, welche uns Aufichluffe geben Diftorliche Beitidrift R. F. Bb. XXV.

über die Bechselbeziehungen in der Kunstentwickelung, und zwar gerade für die früheren Perioden, so haben auf der andern Seite die Untersuchungen Pompejis durch Nissen und Wau dazu geführt, erkennen zu lassen, wie die dortige Architektur ihre Borbilder hatte in Antiochia und Alexandria.

Unterschieden hat ber Bf. brei große Berioden: die Beit bes Drients, bis gegen das Jahr 600 v. Chr. herabgeführt; die Beit ber Bellenen, bis an's Ende des Bellenismus, und endlich die Beit ber Römer, herabgeführt bis zur Erbauung ber Hagia Sophia burch Juftinian. Daburch, bag jebesmal Architeftur, Plaftit, Malerei nicht nur in den Sauptperioben, sondern auch in den Unterperioden neben einander gebracht werben, ift ce bem Bf, in ber That gelungen, fein Material vielfach unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten. Benn babei ber äußere Raumumfang bes Buches gemiffe Auswahl nöthig macht, ift bieselbe geschickt getroffen, und man wird es nur billigen konnen, wenn hier bie Reramik, die neuerdings vielleicht mehr als recht ift in ben Borbergrund gebrangt wirb. (so wenig damit die hohe Bedeutung geleugnet werden foll, welche biefelbe für bas Berftanbnis ber Runftgeschichte bat) mehr beiläufig behandelt wird. Eher konnte vielleicht den Terracotten, insbesondere ben Tanagräern, mehr Raum gewidmet werden, als es G. 340 aeschiebt.

In der Art der Ilestrirung dürfte das Buch vorbildich werden. Denn der Bf. hat mit verschwindenden Ausnahmen die Ilustrationen nur mit Hülfe der photographischen Technik direkt nach den Originalen herstellen lassen; es ist klar, daß namentlich bei der Stulptur dieses Verfahren die meiste Gewähr für unverfälschte Biedergabe der stilistischen Eigenthümlichkeiten des Originals dietet, wo sonst jeder Zeichner seine besondere Manier hineinzutragen pflegt. Die Auswahl sowohl, wie die technische Aussührung der Ilustrationen ist fast durchweg eine gelungene zu nennen.

R. Weil.

Geschichte bes Alterthums. Bon Sbuard Mener. I. Geschichte bes Orients bis zur Begründung bes Perserreiches. Stuttgart, J. G. Cotta. 1884. 1)

Der glänzende Aufschwung, welchen das Studium der orientalisigen Sprachen in Deutschland mahrend ber letten zwei Generationen

<sup>1)</sup> Durch Bechiel bes Referenten veripätet.

genommen hat, ift in geringerem Dage, als man erwarten follte, auch ber Wefchichte ju gute getommen. Der Grund liegt eben barin, daß die meiften Orientaliften von Fach, mit Boedb zu reben, "vornehme Grammatiften" find. Einige glangenbe Ausnahmen bestätigen nur die allgemeine Regel. Entweder ift ihr Intereffe faft nur ber Sprache und ber Form zugewandt, oder wenn fie einen auch bifto= rifch werthvollen und intereffanten Schriftfteller gu ebiren haben, richten fie bie Ausgabe baufig fo ein, bag bie Ungunftigen möglichft wenig Gewinn baraus ziehen tonnen. Mehr inhaltlich, als fprach= lich intereffante Autoren verfallen beshalb einer notorischen Bernachläffigung. Charafteriftifch biefür ift bas Schidfal ber biftorifchen Berte des Bar Sebraus. Auf der Philologenversammlung gu Darm= ftabt ftellte Staatsrath Frahn ben Untrag, "eine neue fritische Ausgabe von bes Bar = Sebraus fprifcher Chronif und eine neue Uberfetung berfelben zu verfaffen". Bir befiten ichon feit lange "Bentrage ju einer richtigeren Uberfegung ber fprifchen Chronit bes Bar Sebraus" und einen "Nachtrag zu ben Bentragen", ebenfo bie "Unfündigung und Probe einer neuen fritischen Ausgabe und neuen Uberfetung ber fprischen Chronit bes Gregor Bar Sebraus". Allein wenn Frahn's Untrag in fieben Jahren fein golbenes Jubilaum feiern wird, werden wir aller Bahricheinlichkeit nach uns noch fernerbin mit Bruns und Ririch behelfen muffen. Gur bas chronicon ecclesiasticum blieb man auf die allerdings fehr reichen Ausguge Uffemani's angewiesen, bis endlich bie beiden belgifchen Briefter fich ber Ungunftigen erbarmten. Natürlich erfuhr man balb nach bem Ericheinen bes neuen Bertes, daß biefe Uberfegung an Methobe und Rritit viel zu munichen übrig laffe. Indeffen ba eine "auf ber Sobe der Biffenschaft ftebende" Übersetung schwerlich fo bald erscheinen wird, muffen wir vorläufig mit bem Gebotenen bantbar porlieb nehmen. Auch hier zeigt fich wieder: δσφ πλέον τμισυ παντός.

Damit im Zusammenhang steht es, daß es vielsach ausländische Gelehrte, Engländer, Franzosen und Niederländer sind, welche es sich angelegen sein tassen, das reiche historische Material orientalischer Quellen auch den außerhalb des Orientalistentreises Stehenden zu erschließen. Immerhin mehren sich auch auf deutschem Boden in neuerer Zeit die Zeichen eines Umschwunges. Als ein glänzender Beleg dasur ist deshalb auch das Erscheinen eines Wertes, wie Reper's Handbuch, zu begrüßen. Der warme Empfang, welcher demselben gleich nach seiner Publikation von allen Seiten zu theil wurde, erweist, daß dasselbe in Bahrheit einem lange empjundenen Bedürsnis entgegentam. Bur Ausarbeitung einer Geschichte des alten Orients bis auf Rupos und

Rambyses war aber auch ber Bf., wie Benige, befühigt. Beite bes hiftorisichen Blides und große Gelehrsamkeit vereinigt sich mit einer gesunden, nüchternen burch feinerlei idealisirende Phantastereien getrübten Anschauung. Er ist weit entfernt von jener gläubigen Andacht, mit welcher einst Plato's leste Schüler der Beisheit des Oftens gegenüberstanden. Er ist eher geneigt, von den alten Orientalen au schlecht, als au gut au benten.

Aber einen unbestrittenen Borzug bat Deper's Bert. Agpptolog von Rad, wie icon feine grundliche und icharffinnige Untersuchung über Cet-Tubbon erwiesen bat, ift er gleichzeitig ber norde und oftsemitischen Sprachen tundig; er tann alfo für weitaus ben größten Theil feines Sandbuches birett aus ben Quellen icopfen; icon bas bezeugt diefem Berte einen außerft wichtigen Borrang vor zahlreichen parallelen Leiftungen, beren Berfaffer nothgebrungen meift aus fetundaren Quellen ichopfen mußten, und beren Darftellung bei allen sonstigen Borzugen die Frische und die Sicherheit vermissen laffen, welche eben nur aus unmittelbarer Renntnis bes Originals bervorgeben tonnen. Dehr, als es ein fo ftilgewandter Schriftsteller, wie ber Bf., bedarf, hat er feinen Stoff in die tonventionellen Schranten bes foulmäßigen Sandbuches eingezwängt. Schon bie einer vergangenen Epoche angehörenbe Eintheilung bes Buches in Baragraphen mit gelehrten Roten ftort ben einheitlichen Charafter und ben Genuß ber Lefture. Soffentlich wird ber Bf. bei einer ameifellos balb nöthig werbenden neuen Auflage biefe verjährten Fesseln sprengen und uns bas Bert in einer bes Autors, wie seiner Beit, murbigeren Form barbieten.

Ein Tribut an diese Sandbuchmanier find auch die einleitenden Abschnitte, welche die "Elemente ber Anthropologie" und "Anthropologie und Gefchichte" behandeln. Bir finden bier die übliche Metaphpfit über die Anfänge bes Staates und ber Religion, über die Dacht ber Trabition, bas Erwachen bes Rationalgefühls, die erften Anfate ju Dhythologie und Ethit u. f. f. Gelegentliche Ruficholien zeigen freilich, daß auch ber Bf. nicht allzu viel von biefen in der Regel von jeglichem Staube ber Birklichkeit gereinigten, in der traumerifchen Idealwelt ber Täuschungen sich bewegenden Theoreme halt. Ref. ware nicht untröftlich gewesen, wenn bas burchaus auf realhistorijchem Boben ftebenbe Wert als Gingang diese mystische Borhalle nicht besitzen murbe. Geschichtlich ift boch nur, mas wir irgendwie chronologisch fixiren tonnen. Die prabiftorifche regio palustris gemährt bagegen nirgends einen zeitlichen Anhalt, und auch die Sprachwissenschaft ift noch immer zu keinem befinitiven Entichluffe gelangt, ob fie die Urheimat ber Indogermanen auf dem Beltbache Bamir ober in ber Stolotensteppe ober in Centraleuropa suchen will. hier ist Abwarten noch immer am Blate. Es gehört allerdings ein gewisser Duth bagu, bie Beschichte gleich mit einem Sprunge ju beginnen. Aber wir muffen aus ber Roth eine Tugend machen. Der genealogisch tatalogisirte Mena und bie urtundlich bezeugten Sargon und Ur-ea bleiben boch die realen Beschichtsanfänge. Ihre Beit konnen wir, wenn auch nur approximativ, bestimmen. Bis gegen

5000 v. Chr. (ich balte von Manethos ein flein wenig mehr, als ber Bf.) reichen benn boch - salvo errore calculi - bie einigermaßen beglaubigten Nachrichten ber Menichen von ihrem Geichlecht. Dabinter liegt ohne Brude ber Abgrund des absoluten Dunfels. Die Biffenschaft bom hiftorischen Menschen rechnet nach Sonnenjahren, Brabiftorie und Geologie, wie die etrustifchen Baruspices nach Sacula, ja nach Millennien und Multiplifaten von Millennien (daber der Rame: eratte Biffenichaft). Go zweifellos nun unter der Gulle diefer historisch dunteln Beriode viel geschichtliches Thatfachenmaterial verborgen liegt, ebenfo zweifellos gilt auch bier für ben Foricher Epicharm's Spruch. Und biefem - bas muß tonftatirt werben - bulbigt ber Bf. überall in ber biftorifden Darftellung. Go ift fein Urtheil über bie angeblichen afritanifden und affatischen Einfluffe auf Uragnoten und über die Einführung des Thierdienftes febr erfreulich. G. 51 wird in icharffter Beife betont, bag bie alteften agyptiiden Dentmaler bereits eine hochentwidelte Induftrie und Gewerbe und eine Runft zeigen, welche gerade bamals ihren Sobepuntt erreichte. "Richt die Anfänge, fondern nur die weitere Ausbildung vermögen wir bier noch gu perfolgen."

Doch wir wenden uns zur Geschichtsdarstellung selbst. Das erste Buch behandelt die Geschichte Agyptens bis zum Ende der Hytsoszeit. Gleich die einleitenden Kapitel: "Dentmäler und Schriftseller" und "Ehronologie" sind voll methodisch tresslicher Binke. Die in mancher Hinsicht sich zeigende Unzuverlässigkeit der Dentmälerangaben wird kurz, aber schlagend (S. 31) dargethan. Untlar ist uns geblieben, weshalb auch der Bf. den Josephus nur Auszüge des Manethos benutzen läßt. Diese von Krall adoptirte Ansicht von Lepsius hat zur Boraussehung einen mit den Monumenten völlig stimmenden Idealmanethos, welcher in Birklichteit nie existirt hat, und dem freilich die Königszeichen in der Streitschrift über das Alter des jüdischen Bolkes höchst unbequem im Bege lagen. Da der Bf. die Hypothese selbst nicht acceptirt, warum hält er deren völlig in der Luft schwebende Konsequenz selt?

Eine wahre Bohlthat gegenüber den Aufstellungen, welche neuerdings in Chronologicis alles auf den Kopf stellen wollen, ist sein Zurüczehen in diesen Fragen auf die Resultate der besonnenen und klassischen Forschung von Biot und Lepsius. Alls Resultat sür die Fixirung des Königstatalogs und damit des chronologischen Gerüstes ertlärt er jede Gewinnung von absoluten Daten — leider mit nur allzu gutem Grunde — für hoffnungslos; er beschränkt sich auf eine approximative Abschähung der Zeiträume. Da er so offen über den Berth einer solchen Chronologie spricht, schließt sich ein Mäteln an einzelnen Ansähen von selbst aus. Die Zahlenüberlieserung von Opnastie XIII bis XVI sieht grundböse aus, und damit sehlt uns die Hoffnung, den Reichsanfang irgend probabel zu siziren. Benig überzeugend sind übrigens des Bt. Beweise für eine starte Reduktion der manethonischen Hirbischen; indessen näher zu erörtern, sehlt hier der Raum. Um noch eine letzte Aporie chronologischer Art zu erwähnen, so ist mit unklar geblieben, was der Bf.

gegen Manethos beweisen will, wenn er fagt : "In Birklichkeit haben aber folde Rebenregierungen wieberholt ftattgefunden, und es mußten mitbin bie manethonischen Daten, felbst wenn fie forreft waren, redugirt werben." Redugirt werden mußten fie nur, wenn zwei bei Manethos als fortlaufenb aufgeführte Ronige ober Dynastien in Birklichteit parallel regiert batten. Schlagende Beweise bafur habe ich noch bei teinem mit diesen Dingen fich beichaftigenden Agybtologen gefunden. Dit bem Rachweis mehrfacher Barallelregierungen zu verschiedenen Epochen ift gar nichts geleistet; wir wissen aus ben affprischen Annalen, daß neben Bsammetich's Bater temborar 19 reguli und sacerdotes regierten; Manethos nennt nur Recho; als Stupe bes chronologifden Berüftes genügt cr. und nach irgend einem legitimistischen ober facerbotalen Brincip icheint Manethos auch fonft bei eintretenber Bielberricaft einen einzigen berausgegriffen au haben, gang einerlei, ob er herr bes Gesammtlandes, Theilfürst, Monarch ober, wie zeitweise Recho, in partibus war. Sein Rame leistete trothem als dronologische Stüte feine Dienste für eine Angahl Jahre.

Bir wenden uns zu Land und Leuten. Ref. sieht nicht ein, warum für die nordafrikanische Bölkergruppe der Name "Hamiten" unpassend und irreführend sein soll. Er hat darin immer einen äußerst glücklichen Borschlag von Lepsus gesehen; ist doch dieser Name nur die hebrätsirte Form der einheimischen ägyptischen Bezeichnung und also für Ägypter und verwandte Nationen gerade so passend, als für die Trilitteralgruppe die Bezeichnung Semiten, an welche man sich gewöhnt hat, obwohl diese mit den Söhnen Sem's Genesis X so wenig sich decken, als Lepsus' Hamiten mit den bortigen Söhnen Ham's.

Aus dem dürftigen Waterial, welches bis zur XII. Dynastie für die politische Geschichte vorliegt, hat der Bs. gemacht, was zu machen war. Richtigen Takt zeigt die Betonung des historischen Charakters auch der Könige der ersten Dynastien. Zu Σουφις-Chusu, δε καὶ ίπερόπτης είς Ισούς έγένστο, wäre vielleicht noch Hypoth. IV in kanas anzusühren gewesen: η ώς δ Αίγύπτιος Σώφις καὶ ὁ Θετταλός. Σαλμωνεύς ταις ούρανίαις άντιπαταγούντες βρονταίς καὶ κεραυνοίς δηθεν άνταστράπτοντες, wo die Namenssorm irgendwie auf Zusammenhang mit Nanethos zu deuten scheint.

Hinter Unas wird der erste Hauptabschnitt gemacht; die ältesten Könige hinterließen ihre Spuren in den Grübern um Memphis: von da an sind andere Reichsmittelpunkte nachweisdar. Es steigt die Bedeutung des oberen Landes. Die Schilderung von Pepi's Regierung ruht auf den schönen Borarbeiten de Rouge's. Die nachfolgende Zeit der Berwirrung, der Emanzipirung des Erbadels und der Ausschlang wird gut mit der Spoche von der Bölferswanderung dis auf Karl den Großen verglichen. In der Ausschlaftung der Herakleopoliten schließt sich der Bs. an Lepsius an. Aus der Glanzzeit der XII. Dynastie hebe ich nur hervor, daß auch der Bs. mit Lepsius in Amenenhat III. den Erbauer des Mörissee's, wie des Labyrinthes sieht. Mit der XIII. Dynastie läßt der Bs. den Berfall beginnen unter entschiedener Ru-

rudweisung "bu hoch geschraubter" Anschauungen über bas Sebathotep-

Die Bermuthung, daß die nichtsemitischen Eroberer Agyptens Elamiten gewesen, gibt der Bf. als solche mit allen nöthigen Cautelen. "Die Behauptung Manetho's aber, daß sie spitematisch Tempel und Denkmäler zerstört hätten u. s. wird durch die Thatsachen widerlegt." Manethos erzählt nur von den ersten Eroberern: zai ra lega row Ieon nachton Barbarenvolt nicht im Biderspruch, daß im Lause der Zeit das herrschende Barbarenvolt von den ägyptischen Kultureinslässen durchdrungen wurde und sich wesentlich seundlich zu den Unterworfenen stellte, ganz wie "der Sikamber still seinen Raden beugte" und das "schöne, kluge, tapfere und treue" Volk der Franken die Kirchen der heiligen Märtprer bereichert hat.

Der eigentliche Glanzpunkt des Werkes ist die altägnytische Kultus- und Religionsgeschichte. Hier gibt der Bf, großentheils Reues und verwerthet es methodisch. Allgemeiner Beistimmung werth sind die sechs tresslichen Grundische über Religionskritik § 54. Zum ersten Wale empfangen wir eine auf tritischem Quellenstudium beruhende Entwidelungsgeschichte der ägyptischen Religion, welche mit mühevoller Sorgsalt die verschiedenen Schichten und Zeiten auseinanderhält und dadurch geradezu grundlegend wirkt. Mit dem bisherigen tritiklosen Etlektizismus, welcher Notizen der Gricchen und Theologumena der Btosemäerzeit mit alten Denkmälerangaben zusammenwarf, wird ernithast aufgeräumt. Mag auch manches Einzelresultat durch spätere Forschung modifiziert werden, das Berdienst, ganz neue Bahnen gebrochen zu haben, bleibt dem Bf.

Bas bie Auffaffung bes Bf. von bem Bejen ber agpptischen Religion betrifft, fo find fur die bon ihm berfolgte Tendeng einige Außerungen charafteriftifd, welche ich auf bas Gerathemobl berausgreife: "Bir ftellen bas agnotifche Beiftesleben viel zu boch, wenn wir, um die ihm zu Grunde liegenden Ibeen verfieben zu tonnen, biefelben von ber materiellen Grundlage loslofen, mit ber fie immer auf's Innigfte verschmolgen geblieben finb." -"Much im Tobtendienst ichreitet die Ausmalung bes Details ruftig fort; es gibt ja fein Gebiet, wo der im Abfurden luftwandelnbe Berftand fich fo vollig frei ergeben fann." Bon dem berechtigten Streben befeelt, ber Deinung ber Griechen und mancher unter ben Reuerern entgegenzutreten, welche "bie phantaftifchen Bebren ber agnptifchen Briefter über bas leben nach bem Tobe, fiber Die Gottbeit und bie menichliche Seele fur abstrafte philosophische Spefulationen bielten", verfällt ber Bi. bisweilen in eine ju weit gebenbe Geringichagung ber agnotischen Religion, mit ber fich ichwer gusammenreimt, bag er andrerfeits wieder die Agupter neben ben Indern fur bas religionsgeschichtlich inbereifantefte Bolt erflart. Immerhin ift D. in feiner Auffaffung noch febr gemäßigt, wenn wir ihn mit Anberen vergleichen. Go lefen wir in einer fonft porguglichen Schilberung ber agnotifchen Rultur, bag und febes Gingeben auf bas Detail ber aguptifchen Gotterlehre erfpart werbe, "ba folche fur bas äguptische Leben sehr gleichgültige, theologische Ginzelheiten uns zu weit von unferer Aufgabe abführen." Es wird wenigstens ber Bunich ausgesbrochen. bas ägyptische Bolt, bas so viel Gewicht auf seine Religion gelegt bat, ju schilbern, ohne diese Religion zu berühren. Es sollen nicht die verworrenen Borftellungen erörtert werden, welche die Agybter fich vom Leben nach bem Tode machten, sondern lieber wird betrachtet, mas fie für ihre Sinterbliebenen wirklich gethan haben. Dieje ftart nach ber erhabenen Beisbeit bes Rationalismus vulgaris ichmedende Auffassung ift übrigens feineswegs, wie nochmals hervorgehoben werben foll, die D.'s. Rur sporadisch finden fich Anflange baran; aber andrerseits verurtheilt er sie auf's scharffte, wenn er 3, B. fagt: "Auf ber Ausbildung biefer Borftellungen, auf ber eifrigen Sorge für bas Leben nach bem Tobe beruht all' unfer Biffen von Agupten, und fie find auch das eigentlich treibende Element im Geiftesleben bes Bolles" (vgl. auch Aussprüche, wie § 61 Rote, § 62, § 92). Es ist ja vollfommen richtig, daß bie erften faffenden Berfuche eines findlichen, nach Rlarung ringenden Menfchengeistes oft "äußerst schwankend und widerspruchsvoll" sind; indessen wenn wir bergleichen von unserem modernen Standbunkte aus für absurd und lächerlich erflären, fordern wir nicht gerabe das Berftandnis antifer Belt- und Lebensanidauuna.

Rlar und trefflich ift die Auseinandersetzung über die Begriffe iegos lópos und Mysterien, und in gewissem Sinne ist es ja volltommen richtig, was der Bf. über den euhemeristischen Charafter aller Göttergeschichten sagt; nur muß dann Euhemerismus in einem bedeutend weiteren, als dem technischen Sinn gesaßt werden.

Ein Bebenken wenigstens gegen die schrosse Form von des Bf. Sat, daß in Aghpten von einem Kastenwesen teine Rede sein könne, kann Ref. nicht unterdrücken. Legt man da nicht undewußt fremde, und durch die Erschsließung Indiens geläusig gewordene Borstellungen den Worten der Griechen unter? Herodot unterscheidet Asyvertan enra yeven und Diodot (= Helatdos) bestont vor allem die Erblichkeit. Der Bs. saufterdings übernahm, wie überall, so auch hier in der Regel der Sohn das Gewerbe des Baters." Boliegt da der große Unterschied? Zudem gibt der Af. zu (§ 61 und namentlich 565 fs.). daß seit der XXVI. Dynastie eine schärfere Sonderung der Stände eingetreten sei. Man wird also höchstens sagen können, daß das alte Agypten die ständeartige Abgeschlossendiet der späteren Zeit noch nicht oder nicht in demsselben Umsang kannte. Eine auf resigiöser Grundlage ruhende und darum göttlich geheiligte underbrüchliche Kastenordnung wie in Indien kennt allerdings Ägypten nicht, bezeugen aber auch die Griechen nicht.

Das zweite Buch beschäftigt sich mit der altbabylonischen Geschichte. Der Bf. nimmt hier mit großer Entschiedenheit Stellung zu den Resultaten der Keilschriftentzisserung. "Die besonnenen tritischen Arbeiten des letzten Jahrzehnts haben das Erreichte noch einmal gesichtet und eine so seste Grundlage der Forschung geschaffen, daß in dieser Beziehung die Asspriologie hinter der

Agpptologie nirgends jurudsteht." Über v. Gutschmid's neue Beiträge bemerkt er mit Recht, daß sie nirgends den Kern der Sache tressen, und "ein Text, wie z. B. die große Juschrift Tiglatpileser's I. läßt sich, von einigen Stellen abgesehen, ebenso sicher übersehen, wie etwa eine griechische Inschrift." Gerade auf altbabylonischem Gebiet, wie bereits der Bf. hervorhebt, bringt saft sedes Jahr neues Material, und so ist auch hier in der letten Zeit nicht unbetrücktliches Reues hinzugekommen. Die Grundlinien der historischen Zeichnung bleiben aber davon unberührt. Die ältere Bevölkerung, die Sumerier und Atkadier, hält auch der Bf. für die Ersinder der Schrift und bezeichnet Halevy's Geheimschrift als "völlig versehlt". Ja er schreibt ihr alle grundslegenden Elemente der Kultur zu, so daß die Semiten dieselben lediglich adoptier resp. erweitert hätten. Nur inbetress des Epos läßt er die Entschedung noch offen, obsichon er auch hier für das Urvolk einzutreten geneigt ist.

Der Borgug ber affprifden biftorifden Literatur vor ber agyptifden und die Buverläffigfeit ihrer Chronologie werden furg, aber treffend charafterifirt. But wird auch die Unguverläffigfeit ber griechischen Nachrichten über Affprien aus ber Bernichtung bes Reiches und ber bamit verbundenen Berblaffung ber bistoriichen Erinnerung hergeleitet, mabrend Babylon burch fein Fortleben bas Andenten an feine Borgeschichte bewahrte. Es hatte noch bingugefügt werben tonnen, bag ein hiftorijch jo ichlecht beanlagtes Bolt, wie die Berjer, für Rtefias die Bermittlung bilbete. Gehr icharf wird ber ursprünglich rein priefterliche Charafter bes Ronigthums betont, welches aus bem Oberpriefteramt an ben Centralbeiligthumern bervorgewachsen ift und biefen Ursprung nie verleugnet bat. Boroafter ale erfter Mederfonig in Babylon entstammt übrigens nur bem angeblichen Alexander Bolphiftor des Banodoros, ift also mehr als verdüchtig (vgl. auch S. 530). Mar und pracis ift bas bunte babylonische Bantheon charafterifirt. Daß in bemfelben je nach der politischen Bedeutung einer Rultusftatte bie Suprematie bes Obergottes wechselt, und balb Sin, bald Marbut, bald Affur als höchfter ber Götter gilt, icheint m. E. barauf bingubenten, daß rein außerlich durch politisch priefterliche Rompromiffe fich das fpaterbin anerfannte Botterfuftem aus den biberfen Lotalgottheiten ber eingeinen Städte gujammengejest bat.

Mit dem dritten Buche wendet fich der Bf, den Semiten zu und gibt zugleich für das Zeitalter der ägyptischen Eroberungen eine zusammenhängende bistorische Darstellung der Geichicke Vorderafiens und Nordafrikas.

Die heimat der Semiten sucht auch der Bf. auf der arabischen halbinsel, einer in seder Beziehung wenig geeigneten Bölkerwiege. Die Entscheidung bieser Frage gehört m. E. zu den nicht wisbaren. Im Bergleich mit anderen Menscheitsgruppen taxirt der Bf. den semitischen Stamm nicht sehr hoch; nach seiner ganzen geistigen Beranlagung ist er ihm äußerst unsympathisch, wie zahlreiche Außerungen erweisen. Ramentlich wird immer wieder die böllige Rachternheit und Berstandesmäßigkeit seiner Religionsbegriffe betont. Ihre Mythologie ist nirgends so umfangreich ausgebildet, wie bei den Agyptern

und den meiften indogermanischen Stammen. Unmittelbar nach biefer Bemertung gibt er (S. 248) eine ziemlich reiche Sammlung phonizischer Theologumena, welche auf die Griechen großen Ginfluß ausgeübt haben. Bie erflart es fich aber, daß diefe angeblich geistig so armen Religionen auf die mit befferem Befit ausgestatteten Andogermanen boch einen jo nachbaltigen Ginfluk ausübten? Warum find benn (gerade nach ben Ausführungen des Bf.) bie indogermanischen Bhryger so ftart von semitischen Rulturelementen durchtrantt? Barum, um von Alterem und weniger Sicherem gu fcweigen, tonnten in gut historischer Beit die orientalischen Rulte der großen Mutter, bes Abonis, ber Benus Erpeina, bei den tlaffifchen Boltern Eingang finden und fich eines steigenden Ansehens erfreuen? Bei all' ihrer angeblichen "Rüchternheit" und namentlich ihrer Biberlichfeit, welche uns Dobernen guerft in's Auge faut, muß den semitischen Religionen doch ein Kraftelement innegewohnt haben, bas wir bei ben indogermanischen vergebens suchen. Benn ferner (G. 249) bemertt wird, bag mit fortidreitenber Rultur auch ber Rultus bic alte Einfachbeit und Schlichtheit verliere, ein festes Ritual fich ausbilde, bas fich auf altererbte Tradition grunde, jo fpricht gerade "die altererbte Tradition" gegen eine erst der späteren Reit angehörende Ausbildung des Rituals; die ursprüngliche Emfacheit und Schlichtheit ift boch in ber hauptsache lediglich Borausfebung. Die bobe Bedeutung ber semitifchen Rultur bebt aber auch ber Bf. berpor. "Die griechiiche Kunst bat sich aus der phonitische porbergsigtischen beraus entwidelt." Unerfindlich ift mir bagegen, warum gerade Aphrobite Urania eine ibezifiich gricchische Göttin fein foll; bier bleibt Bocch's Auffaffung die richtigere.

Ausgezeichnet find die Abiconitte über die Anfange ber Affurer und über bas aanvtische Helbengeitalter ber Tuthmosen. Lichtvoll werden die fremben Einfluffe hervorgehoben, welche aus dem friedfertigften Bolte ein eroberndes machten. Sehr bestimmt tritt ber Bf. ben üblichen Überschätzungen ber agphtischen Machtfülle entgegen. "Gupbrat und Amanus bilben im wesentlichen bie Grenze ber agyptischen Dacht." Der geringe historische Werth ber großibrederiichen Liften unterworfener Boller und Stabte namentlich im Rameffibenzeitalter, wo die Triumphalfasten nach orientalischer Manier oft lediglic Ropien alterer Siegesberichte enthalten, wird überzeugend bargethan; durch bie schlechte Organisation und den Drud der agnotischen Serrichaft auf Borberaffen wird die Rothwendigseit ihres balbigen Sturges erflart. Bervorzuheben ist noch die treffende Charafterisirung und Bürdigung ber monotheistischen Reform Chuenaten's. Die leichte und bollige Ausrottung ber neuen Lehre und bie baldige Berftellung des alten Rultes icheint übrigens barauf bingubeuten, bag fie in ber Saubtfache boch nur einer fürstlichen Laune entsprang und in weiteren Rreisen keine Burgel fassen konnte. Bolitisch betrachtet bat sie weientlich burch bie nachfolgenden Bermirrungen gur Schmachung des Reiches beigetragen.

In ben späteren Abschnitten ift neu namentlich bie bebeutsame Rolle, welche ber Bf. ben Cheta ausgreibt. Richt nur in Norbsprien erringen fie bie

Braponderang und eine den Rameifiden ebenburtige Dachtfiellung, fonbern auch Aleinafien tritt unter ihre politifche und namentlich auch fulturelle Suprematie. Benn, wie ber Bf. annimmt, die fleinafiatifden Denfmaler von Itonion, Boghag tivei, Rymfi u. f. f. wirtlich fich als Werte ber Chetas erweisen liegen, jo wurde bie Supothese ihrer Segemonie über Rleinaffen hohe Probabilität gewinnen, und damit fiele ungeahntes Licht auf die gesammte vorberafiatische Weichichte; inbeffen, folange eine Entzifferung ber hamathenischen Inschriften nicht gelungen ift, icheint bier Burudhaltung geboten. In ber verworrenen Ethnographie Rleinafiens erfolgt die Butheilung gerade ber wichtigften Bolfer jur indo germanischen Gruppe mit zu großer Sicherheit. Uber die Litter berricht befanntlich in tompetenten Rreifen noch feineswegs Zweifellofigfeit. Daß Die Rarer und Lyder ficher feine Semiten find, ift fragelos; aber welcher Gruppe fie angeboren, muß noch folange buntel bleiben, als wir libifche Inidriften nicht besigen und die farifchen noch unentziffert find. In den Borten bes Bhilippos von Theangela: πλείστα Ελληνικά ονόματα έχει καταμεμιynern, tann ich einen Beweis für das Indogermanenthum der Rarer nicht finden. Er redet lediglich im apologetischen Interesse, um ben Borwurf ber Ranbeit der Sprache feiner Landsleute gu entfraften; er will fie nicht als Barbaren gelten laffen. Bei bem mehrhundertjährigen Bertehre mit ben griechifden Ruftenftabten ift es recht wohl bentbar, daß die farijche Sprache, wie abnlich die romijde und fprijde, griechifche Lehnworte in großer Bahl aufnahm. Bollends die im wesentlichen ibentische Religion beweift nichts, ba gerade bei ben fleinafiatifchen Boltern bie nachhaltige Einwirfung bes Gemitiemus auch bom Bf. jugegeben wird.

Sehr enticbieben nimmt ber Bf. Stellung in ber Frage über die Ginbruche ber Nordvölfer in Manbten. Wenn er auch mit Ausnahme ber Danauna und ber Turusa ben bisber berjuchten Ibentifigirungen gegenüber mit Recht große Borficht zeigt, betont er doch ihre tleinafiatische und griechische hertunft im allgemeinen. "Im bollften Biberfpruch ju ben Angaben ber Agypter ficht die auch geographisch unmögliche Anficht, bag biefelben libniche Stämme feien." Dieje treffende Bemertung ift um fo wichtiger, ba jene vertehrte Unficht gerade neuerbings fteigenden Beifalls fich zu erfreuen icheint. Um den Umfang diefer Angeige nicht über Gebühr anschwellen zu laffen, bebe ich nur noch einiges wenige aus ben folgenden Buchern hervor. Die Ausführungen über Phonizien (S. 344) zeigen benn boch, daß auch biefe Cemiten ein irgendwie ber griedifchen mobis vergleichbares Staatswefen bervorzubringen vermochten. Benn aud unfere Renntnis ber politischen Buftanbe ber Stabte im phonigis iden Mutterlande eine febr geringe und fragmentarifde ift, fo erweift boch fcon Rarthago, bag bie Anschauung, als batten es bie Gemiten nirgende gu tompligirten, höher entwidelten ftaatlichen Bilbungen gebracht, entschieden ber Einichränfung bebarf.

Bas die judifche Geschichte betrifft, so ertlart ber Bf., wenn auch mit einiger Referbe, den Aufenthalt in Agppten als jagenhaft. Das Alter diefer

Trabition und die von dem Bf. felbst angeführte Parallele anderer in Agupten frohnender Semiten icheinen immerhin darauf hinzubeuten, daß dieselbe nicht ohne weiteres zu verwerfen ift, obicon die angebliche Bestätigung burch bie ägnptischen Denkmäler sich als Frethum erwiesen hat. Über die Einwanderung in Balaftina gibt er in Rurze bie andern Orts von ihm entwickelte Anficht wieber, als hatten die Sebraer theils friedlich, theils gewaltfam, nach Art ber heutigen Beduinen, sich allmählich in die Wohnsitze der älteren Kulturvölker eingebrangt. Er verweist auf die anglogen Borgange, wonach die Semiten ber Urzeit die Euphratlanbichaften offupirten; freilich die Art, wie ber Bf. fich die Offupation Babyloniens bentt, beruht auch nur auf Sypothese und ist beshalb nur eine febr prefare Stupe für die Anficht von der tananaifchen Invasion. Borzüglich find die Charafteristiten von Gibeon und Abimelech ale Anfängen bes Königthums und ebenfo bie David's. Treffend fagt er: "Bu beachten ist, wie das Interesse durchweg nur an dem Bersönlichen und Außergewöhnlichen haftet. Bon ber Geschichte Israels werben nur in turgen Strichen bie Sauptresultate bingeftellt: eine jusammenbangenbe, bie Reitfolge beobachtende Entwidelung wird nirgends gegeben." Aber dies von den naiven Darftellern bes alterthümlichen Selbenzeitalters zu verlangen, hieße auch ihnen mehr zumuthen, als fie nach Beranlagung und Zeitrichtung irgend zu bieten im Stande find. Schr icon ift auch die Charafteriftit bes alten Jerael nach feinen Literaturreften; in Bezug auf die Anfange bes Jahmekults und ber israelitischen Religion accentuirt er mit Recht ihre innige Berwandtschaft mit ben Stammreligionen ber benachbarten Böller. Freilich ift man bann etwas verwundert, aus biefen roben Anfangen siemlich unvermittelt die geläuterten und erhabenen Anschauungen bes Prophetismus erwachsen zu jehen. Der Bf. erklart dieselbe aus ben innern und außern Drangsalen, ber Anarchie und der Sprernoth. Fragelos find das febr wesentliche Momente, welche bie religiöse Bertiefung bes Bolfes hervorgerufen haben, wie unter bem Einbrud ber furchtbaren außeren Gefahren des 2. und 3. Jahrhunderts eine abnliche Stimmung auch im taiferlichen Rom Blat gegriffen bat. Aber die Roth allein reicht gur Erflärung biefer Banblung nicht aus. Barum haben benn bie ihrem Inhalte nach ursprünglich nicht verschiedenen Religionen ber Rachbarvölker jo gar nichts Entsprechendes hervorzubringen vermocht, obgleich bicfelbe Noth Ammon und Moab drückte? Es ist eben doch bei aller ursprunglichen Berwandtschaft in Jerael ein ganz anderes geiftiges Kapital vorhanden, als bei ben verwandten Bollern, und nur aus diesem lägt fich ber weltgeschichtliche Aufschwung des Boltes wirklich begreifen.

Glänzend ist die Schilderung der affprischen Großmachtsepoche. Der Bf. versteht es, aus den eintönigen Siegesberichten der Großtönige das Bichtige herauszulesen und in die rechte Beleuchtung zu stellen. Die einzelnen Herrscher von Tiglatpileser und Sargon an sind bei ihm nicht schablonenhafte Belege des orientalischen Regententypus, sondern lebensvolle, individuelle Persönlichteiten, Hervorzuheben sind namentlich die zutressenden Charafteristisen von

Affarhabbon und Affurbanipal. Mit Recht verwirft er die Angabe des Syntellost Nasordsagos surayayor tas ngazes tov ngo autou sasilieur igariaer, obichion derselbe sich auf Berojus und Alexander Polyhistor beruft. Die Stelle sindet sich in der Einleitung zum Königsverzeichnis von Nabonassarbis auf Alexander den Großen nach dem astronomischen Kanon. Panodoros hat das Berdienst, diese wichtige Quelle zuerst in die Chronographenliteratur eingesührt zu haben. Die Bemerkung soll den Beginn mit Nabonassar motiviren und wird wohl Autoschediasma des Panodoros sein.

Aus dem VI. Buche führe ich hier nur die ebenso originellen als tonsequenten Aussührungen über die Absassungszeit des Avesta an; nicht nur
seine Redaltion, sondern die ganze in ihm vorausgesetzt firchliche Organisation
schreibt der Bf. der letzten Arsaciden und der Sassanidenzeit zu, wodurch natürlich nicht ausgeschlossen wird, daß umfangreiche Bestandtheile bedeutend höher
binaufreichen. Danach bildet die Absassung des Avesta für die Perser einen
ahnlichen literatur- und religionsgeschichtlichen Abschluß, wie der des Bentateuch in nacherlisser Zeit für die Debräer.

Mener's Bert wird durch seine geschickte Zusammenfassung der bisher gewonnenen Forschungsresultate auf altorientalischem Gebiete, durch seine besonnene Kritit und nicht am wenigsten durch das viele Neue, welches es bringt, siets seinen Berth behaupten.

H. Gelzer.

Babylonisch-affprische Geschichte. Bon C. B. Tiele. Erster Theil: Bon ben ältesten Zeiten bis zum Tode Sargon's II. — Zweiter Theil: Bon der Thronbesteigung Sinacheribs bis zur Eroberung Babels burch Chrus. (A. u. d. T.: Handbücher der alten Geschichte. Erste Serie. Bierte Abtheilung.) Gotha, F. A. Berthes. 1886—1888.

Als eine der dankenswerthesten, aber freilich auch der schwiezigsten Ausgaben auf dem Gebiete der jungen Wissenschaft der Aspriologie hat man von jeher eine umsassende, aus den durch die Aussgradungen in Wesopotamien neu erössneten Quellen geschöpfte Beschreibung der Geschichte des babylonischen und assyrischen Großreiches betrachtet. Schon die Begründer dieser Wissenschaft neigten vornehmslich zu der Behandlung geschichtlicher Fragen, historischer Probleme. In Sir Henry Rawlinson's Schristen sinden sich solche Ansätze allentshalben eingestreut. Eine Reihe historischer Aussätze hat sodann auch Jules Oppert in seiner in den Annales de philosophie chrétienne erschienen Schrist Histoire des Empires de Chaldée et d'Assyrie (Bersailles 1865) verössentlicht, in der die in seiner berühmten und grundlegenden Expédition en Mésopotamie begonnenen Untersiuchungen sortgeset und vertiest sind. Der Altmeister der "Assyrie schungen sortgeset und vertiest sind. Der Altmeister der "Assyrie in Deutschland", Eberhard Schrader, widmete als Antwort

auf den bekannten Angriff A. v. Gutschmid's ein eigenes Werk den "Keilinschriften und (der) Geschichtsforschung", und auch der geniale G. Smith hat in einer für weitere Kreise berechneten Schrift in zwei Bändchen die "History of Assyria" und die "History of Badylonia" in ebenso anziehender Form als für seine Zeit verlässiger Weise beschrieben. In neuester Zeit hat Eduard Meyer im 1. Band seiner "Geschichte des Alterthums" die Resultate der asspriologischen Forschung auf Grund umfassender Spezialstudien für die allgemeinere Geschichte nuzdar gemacht. Von dem rastlosen Vorwärtsstreben und "Dringen in der Gegenwart legen u. a. Hugo Windler's historische Aussachen der Zeitschrift für Asspriologie 1887 Zeugnis ab; ein weiteres wichtiges Hülssmittel für den Historister dürsen wir von den Übersehungen und chronologischen Tabellen in Schrader's Sam=melwert "Keilinschriftliche Bibliothet" erwarten.

Aber noch niemand hat auf Grund selbständiger Lektüre der assyrichbabylonischen Originaltezte, mit der für eine solche Arbeit besonders nöthigen Borsicht und Zurüchaltung, es unternommen, ein eigenes mit Quellennachweisen und Indices ausgestattetes Wert der babylonisch = assyrischen Geschichte zu schreiben. Bon populär gehaltenen Büchern für "gebildete Laten" sehen wir hier natürlich grundsählich ab.

Wit um so bankbarere Freude wird man das jest vollendet vorliegende Bert des bekannten Religionshistoriters Prof. Tiele, der an der Leidener Universität zugleich auch die asspriologischen Borlesungen abhält, begrüßen, das der Bf. selbst in anspruchsloseiser Beise als einen "Bersuch" betrachtet, "das bisher Ermittelte zu überblicken und die Gründe, auf die es sich stützt, zu prüsen" (Borwort S. VI).

Seine Arbeit zerfällt in fünf Hauptabschnitte: Auf die "Einleitung", über bie teilinschriftlichen und sonstigen "Quellen" und deren Kritit, "über Land und Bolt" von Mesopotamien, über die "Eintheilung" der babylonisch-assyrischen Geschichte und die "Chronologie" derselben als Ganzes betrachtet — folgt I. der Abschnitt über die "altbabylonische Periode", der uns von den dunkein Ansängen dieser Geschichte mit den "Priestersürsten" und "Stadtkönigen" hinabsührt bis zu Agukakrime. Abschnitt II, die "erste assyrische Periode" umssassischen Beziehungen zwischen Assersal des assyrischen Reiches nach den Söhnen Tiglathpileser's I. dis zum Regierungsantritt Tiglathpileser's II. (lies: III.)", und der III. Abschnitt, die "dweite assyrische Periode", begleitet das assyrische Reich dis zu seinem Falle 607/6. Abschnitt IV, "die zweite babylonische der neuchaldäsische Periode" enthaltend, versolgt die neubabylonische Monarchie von ihrer Gründung dis zum Falle Babels. Ein letter Abschnitt (V) beschäftigt sich mit der "babylonische assyrischen Kultur", ihrem Ursprung und Alter, mit Staatsversassung, Geses

und Sitte, Mythologie, Religion und Kultus, Literatur und Wissenschaft, Kunft, Gewerbe, Handel und Schifffahrt im alten Zweistromland des Euphrat und Tigris.

Schon aus biefer turzen Übersicht des Inhalts, die der Bf. seinem Werte vorausschickt, dürfte ersichtlich sein, welche Fülle von Waterial zu bewältigen und wie viele Borfragen und Borarbeiten zur Absassung desselben zu erledigen waren.

Ehe wir auf ein paar Einzelheiten eingehen, soweit dies der knappe Raum erlaubt, sei uns verstattet, auch unsererseits auf die große Belesenheit, die exakte Wethode der Forschung, die wohlthuende Diktion, die von der Übersehung nur sehr wenig gelitten hat i), die Ruhe und Rüchternheit in Aufsassung und Urtheil des Bf. hinzuweisen. Die Außerung Ledrain's in Heft I des Z. Bandes der Revne d'Assyriologie, T. sei "kein Asspriologie", wird seder unbefangene Leser dieses Buches als unbegründet und unstichhaltig zurückweisen müssen.

Muf die weise Burudhaltung bes Bf. mit Begug auf die Anfange ber babylonischen Beidichte ift ichon von anderer Seite in gebührender Beife aufmertfam gemacht worben (von Schraber in bes Ref. Beitschrift für Affpriologie 1886 S. 320 f.), besgleichen auf feine Stellung gur fog. fumero attabifchen Frage (von Bindler in ber Berliner Philol. Bochenfchrift 1886 Nr. 47); in beiben Buntten tann fich Ref. bem Bi. und den beiden Kritifern nur anschließen. Much fonft freut er fich, in feiner ju gleicher Beit mit bem erften Theil biefes Bertes ausgegebenen Literatur in einer gangen Reihe von Buntten unabhängig bom Bf. ju ben gleichen Resultaten wie biefer getommen zu fein, jo binfichtlich ber Beurtheilung der bistorifden Berfonlichkeit Sargon's I. (G. 25; bgl. Lit. 5. 38), ber dronologischen Anjegung Merobachbalaban's I. (S. 141 R. 1; vgl. Lit. S. XIV), ber Scheidung ber Inschriften in "epigraphische" und anderweitige (S. 18, vgl. Lit. S. 7 f.), ber Burudhaltung gegenüber ben "fumeriiden Familiengeseten" (G. 505, 515; pgl. Lit, G. 214) u. a. m. - Ru ber Uberjegung von limmu burch "Grofwürdentrager" ob. dgl. (G. 15. 19. 22. 490. 495 R. 3 u. f. f.) möchten wir auf bie Unficht Oppert's, in bes Ref. Beitidrift 1885 C. 301, hinweisen, für die u. a. auch die Stellung bon limmu, limmi bor bem jugehörigen Gigennamen fpricht.

Eine ganz neue und, wie uns scheint, höchst belangreiche Bartie des Buches bilder die Behandlung, Anordnung und Eintheilung der Quellen, der sog. "Pruntinschriften" (S. 20. 25) und der größeren Königsinschriften überhaupt (S. 27 ff.). Der Bf. sucht hier das Anordnungsprincip der Schreiber, beruhe

<sup>\*)</sup> herr Gymnasiallehrer J. J. A. A. Franten hat in dankenswerther Weise bem Bf. bei der beutschen Abfassung des Buches hülfreich zur Seite gestanden. Aleinigkeiten in der Ausdrucksweise wird man ihm ebenso zu gute halten, wie die unrichtige Orthographie von ein paar Eigennamen. S. 615 lies hörning.

es auf Geographic oder Chronologie, zu ermitteln, weist ihnen mit großem historischen Geschied ühre Quellen und deren nicht immer tadellose Berarbeitung in einigen Einzelfüllen nach, und gelangt dabei zu dem an und für sich so naheliegenden, aber von den übrigen Affpriologen noch lange nicht genug beachteten Schlusse: "vollsommen wahre Geschichte kann man nur in den amtlichen Berichten der Statthalter und Besehlshaber an den König zu sinden erwarten" (S. 21), ein Fingerzeig dasür, wie wichtig sich die jüngst von S. A. Smith veröffentlichten "Briese" noch erweisen dürzten. Zu den auf S. 36 ausgezählten dabylonischen Quellen, den "olivensörmigen Gegenständen" (vgl. S. 252. 507; sie sind wohl zu unterscheiden von den assyrischen "Kontrasten in Herzeform") und Kontrasten freuen wir uns jett die durch ihre Doppeldatirung besonders beachtenswerthen "Arsaciden-Inschriften" sügen zu können, die von Pater Straßmaier in des Res. Zeitschrift 1888 S. 129 ss. veröffentlicht und aus der Originalschrift transsstribirt sind.

Bu der Darstellung der eigentlichen Geschichte Affyriens und Reubabyloniens ist bei dem gegenwärtigen Bestand unserer Quellen Neues taum anzumerten; Windler's Studien über die assyrischen Dynastien bürfen dabei als schon bekannt vorausgesetzt werden.

Um hieraus nur ein Beispiel ber vielen neuen Gesichtspunkte herauszugreisen, die L.'s Wert enthält, verweisen wir auf (S. 418) die ansprechende Erklärung des Charakters der babylonischen Inschriften, die dem Bf. als "Tempelinschriften" gelten, entstanden unter dem Einsuß einer mächtigen, unabhängigen Priesterschaft, passend zu dem heiligen Charakter der Metropole, Groß-Babels.

Der einzige Abschnitt in bem Buche, ber vielleicht in spaterer Beit einer eingreifenderen Umgeftaltung baw. Erweiterung bedürfen wird, ift der lette, über die Rultur Mesopotamiens. Bir steben bier jum Theil vor noch ungelösten Rathseln. Dit Recht bemertt ber Bf. einleitungsweise: "Es ift nicht meine Absicht, die babylonisch-affprische Rultur in allen ihren Eigenthümlichteiten zu ichildern, noch viel weniger ihren Entwidelungsgang Schritt für Schritt au verfolgen. Die Zeit bagu ift noch nicht gekommen . . . " (S. 485). Um bier beispielsweise nur ein baar Buntte zu berühren, so glauben wir, bag bas Berhaltnis von Saknu, Sangu und Issaku in den altesten affprischen Inschriften noch eingehendere Distussion an der Sand eines größeren Quellenmaterials erheischt, als bisber möglich war. Es hat uns gewundert, daß ber Bf. bagu nicht in erster Linie die Inschrift Rimmonnirar's I. in's Auge gefaßt bat, in welcher die drei Titel neben Sarru erscheinen. - Die Lotaltulte, auf die der Bf. S. 516 und in der Fugnote 1 aufmertfam gemacht bat, burften vielleicht doch noch größerer Beachtung werth fein, als ihnen hier gefcentt wird, fei es, bag ber Lotaltult eine Differenzirung ber Staatsreligion zu bedeuten bat, sei es, daß umgekehrt diese mythologische und religiöse Elemente aus Lofalkulten geschöpft und sich bamit gesättigt bat. Gine bis jest ziemlich vereinzelt stebende Tafel im Brit. Mus. K. 418 (wozu man bes Ref. Catalogue p. 103 vergleichen möge) ist der Form nach ein "Kaustontratt", mit Siegeln und Bengen, entpuppt sich aber bei näherem Zusehen als ein Gebet für das Leben des Königs Sardanapal zu "dem Gotte NINIB von der Stadt Kalha". Als "Zengen" sungiren in erster Linie der Sangu des Gottes NINIB und der Sangu des Gottes Nedo. Solche und ähnliche Dokumente werden noch manchen Aufschluß bringen. — Wir brauchen aber kaum beizusügen, daß auch hier Borincht und Umsicht des Bs. salt aus jeder Zeise uns erfreulichst entgegenblicken.

Die Quellens und Literaturnachweise sind mit großer Bollständigkeit und Genauigkeit zusammengetragen. Ref. ist höchst selten angestoßen: S. 514 N. 2 sollten Delibsch's Studien (1874) vor Oppert's Documents (1877) genannt sein; S. 517 N. 1 darf zu Illinos wohl die Glosse il-lil genannt und auf Jensen, Lurba p. 32 ann. 1, verwiesen werden, dem Andere gesolgt sind.

Wir schließen mit aufrichtigem und warmem Danke für das schöne Wert, dem der gelehrte Bf. noch recht viele auch in seiner Eigenschaft als Assuriologe solgen lassen möge. C. B.

Corpus inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate academiae litterarum regiae Borussicae editum. Volumen duodecimum. Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae edidit Otto Hirschfeld. Berolini apud Georgium Reimerum. 1888.

In diesen Band der Inschriftensammlung ist zunächst der Rest der alpinen Landschaften, soweit dieselben nicht in Corp. III und V enthalten sind, ausgenommen: der auf heute französischem Gebiet liegende Theil der Alpes maritimae und Cottiae, dann die Alpes Graiae et Poeninae, die die auf Marc Aurel unter dem Profurator von Kätien standen, in der späteren Zeit aber nach Gallien gravistirten. Diese sind von Mommsen behandelt, der sich die Reusbearbeitung der Helbetischen Inschriften vorbehalten hat und demnach S. 20 f. die Organisation der "III civitates vallis Poeninae" einzgehend bespricht: die Stellung der Bororte, die Berleihung des latinischen Rechtes, die Erlangung des Bürgerrechtes, die Durchsführung der Munizipalversassung, die Regulirung des Misitärdienstes u. s. w.; Dinge, die seit Mommsen's "Schweizer Nachstudien" und Hirschseld's Aussiührungen über die eivitas der Boconsier ein ganzneues Ansehen gewonnen haben.

Die "Narbonensis" selbst ist typisch für die "provinciae inermes" bes Reiches; während in den militärisch belegten Landschaften, am Rhein, in Britannien, in der Tarraconensis, in Numidien, an der Donau die Legionen und Augiliartruppen das größte Kontingent zu den Inschriften stellen, sind hier im südlichen Gallien fast nur gewesene Offiziere und ausgediente Soldaten,

und auch diese in geringer Anzahl, zu tonstatiren. Bon Interesse ift der in no. 3179 genannte "miles missicius" aus ber Zeit bes Tiberius, ber in ber leg. XVI, einer germanischen, gebient hatte und infolge ber Meuterei bes Rabres 14 n. Chr. ben Abichied unter besonderen Bedingungen erhalten gu haben scheint. Für die Beinamen der Legionen sind no. 2284 und 3182 von Bebeutung: iene neunt bie leg. I "Germanica", diese bie leg. XX "Britannica", beibes in abusiver Beise mit Rudficht auf die langjährigen Garnisonsorte dieser Legionen; ferner no. 1856, wo cinc leg. "Parthica" of Riffer genannt ift, möglicherweise, wie Mommsen anmerkt, aus ber turgen Beit, wo es noch nicht drei Legionen diefes Ramens gab. Bichtiger ift no. 5783 (gefunden 1888 in Frejus), wo eine "vexillatio Germanicianorum" genannt wird, vermuthlich eine ber vitellianischen Beeresabtheilungen, die nach Lacit. hist. 2, 14; 3, 43 im Jahre 69 n. Chr. hier ihr Standquartier auffchlugen, ober no. 2228 (gefunden 1879 in Grenoble und feither öfter besprochen), wo bie "vexillationes adque equites itemque praepositi et ducenar(ii) protectores tendentes in Narb(onensi) prov(incia) sub cura praefecti vigilum cine Episobe aus ben Bratenbententampfen bes 3. Sahrhunderts beleuchten, ba im Jahre 269 n. Chr. Claudius Gothicus die Narbonenfis gegen Tetricus mit ftabtrömischen Truppen befeste.

Babrend bie Reichstruppen in ber Narbonenfis nur gang ausnahmsweise auftreten, machen die lotalen Milizen sich mehr bemertbar, worüber einige ausführliche Anmertungen von Birfchfelb und Mommfen uns belehren; g. B. ju no. 1368 (nur in Abschrift aus bem 16. Jahrhundert erhalten; bal. 5.'s Gall. Studien 1, 48), wo der erstere "praefectus praesidio(rum) et privat(orum) Voc(ontiorum)" lefen will, mahrend Mommfen praesidio et privat(is) für möglich erklart, indem er für biefe unter ben Schut ber Lotalmilig geftellten "privata Vocontiorum" bie Analogie anderer Inschriften heranzieht. In biefelbe Rategorie gebort ber in Remaufus jum öfteren ermahnte praefectus vigilum et armorum, ber praefectus arcendis latrociniis in ber colonia Equestris (Nopon), endlich ber "magister astiferorum" pon Bienne (no. 1814), wozu am Rhein die "hastiferi civitatis Mattiacorum", resp. die "hastiferii sive pastor(es) consistentes Kastello Mattiacorum" (bgl. Sermes 22, 557) die Parallele bieten. — Über die verschiedenen praesecti der albinen "civitates" handelt die Anmertung zu no. 80. — Der stator civitatis Viennae, no. 1920, dem ein stator Nem(ausensium) entibricht, wird als ein Gerichtsbiener erflart, ber die Diffethater festzunehmen bat. - Dag bie praefecti fabrum, die boch innerhalb des Municipiums eine andere Stellung haben, benn die magiftratischen praefecti dieses Namens, im Inder sammtlich unter ben Militarinschriften aufgeführt werben, mag Angesichts ber zwischen Maue und Joh. Schmidt geführten Kontroverse beiläufig notirt fein.

Für die Kenntnis des römischen Munizipalwesens bietet der narbonensische Inschristenband wichtiges Material, das theils schon früher in den Gallischen Stubien1), theils bier in ben einleitenben Rabiteln bes Berausgebers verarbeitet ift. Man findet barin ericopfenden Aufschluß über bie Organisationen, Die Gafar und Auguftus in ber Rarbonenfis vornahmen, über bie Rechtsftellung ber einzelnen Stabte, über die Bluteperiode berfelben, über die Grengen ber Stadtgeblete, über die Bufchreibung zu einer Tribus, über die Magiftraturen, bie Briefterthumer, bas Rollegienwejen. Befonders ragen bie Stabte Rarbo, Arelate, Remaujus und Bienna berbor, in benen fich ja auch die prachtigften arthiteftonifden Dentmale erhalten haben. Roch in letter Stunde vor Abichlug bes Bandes (im Januar 1888) ift in Narbonne auf einer Brongetafel ein Theil des Stadtrechtes diefer Provingialhauptftadt ju Tage gefommen, worin über die Bflichten und Rechte des "flamen Augustalis provinciae", der in Rarbo feinen Git hatte, Bestimmungen getroffen werden. Diefes wichtige Stud ichließt, bon S. und Mommien mit einem nur porläufigen Rommentar verfeben, als no. 6038 ben Band würdig ab. S. rubmt bei biefer Belegenbeit und auch im Borwort die zubortommende Beihülfe, die ihm bon Seite frangofischer Belehrter, wie A. Allmer, Seron be Billefoffe u. A. gu theil geworden fei und die ibm die Bollenbung ber Arbeit allein ermöglicht babe. In Diefer felbit, Die ben Berausgeber feit bem Jahre 1873 beichäftigt bat, find Die Fortidritte, welche die epigraphische Disziplin im Berlaufe ber Inichriftenfammlung ergielt bat, muftergültig berwerthet.

Beigegeben sind drei Karten von H. Kiepert: Gallia Nardonensis a sinistra Rhodani; vallis Rhodani inferior; Gallia Nardonensis inter Rhodanum et Garumnam. Dazu die Nebenfärtchen: Sabaudia inter Rhodanum et Isaram; Genava et vicinia; ripa Rhodani infra Viennam. Auf der ersten Karte ist durch ein Bersehen Helvetien als "Raetia" bezeichnet; im übrigen werden diese Karten auch densenigen, die sich mit der Geschichte des früheren Mittelalters beschäftigen, die besten Dienste thun. J. Jung.

Les assemblées provinciales dans l'Empire Romain. Par P. Guiraud. Ouvrage couronné par l'académie des sciences morales et politiques. Paris, Imprimerie nationale. 1887.

Wir haben es hier mit der methodischen Durcharbeitung eines Themas zu thun, das nach Marquardt im einzelnen durch O. hirsch= seld, R. Cagnat, Pallu de Lessert Beleuchtung ersahren, im großen und ganzen aber erst neuerlich durch Mommsen's 5. Band eine ein= gehende Darstellung gefunden hatte.

<sup>\*)</sup> Das erste heft von hirschfeld's "Gallischen Studien" ist besprochen in der h. 3. 52, 323 f. Das zweite heft (1884) behandelte "Gallische Inschriftenfälschungen"; das dritte (1884) den "praefectus vigilum in Nemausus und die Feuerwehr in den römischen Landstädten". (Sonderabbrücke aus den Sipungsberichten der Wiener Atademie.)

Ausgegangen wird babei, im Anschluß an das in Frankreich sehr geichatte Bert von Fuftel be Coulanges, La cité antique (7. edition. Paris 1878), von den religiöfen Rultusgenoffenschaften des früberen Alterthums überhaupt: ben griechischen Amphiltionien, ber latinischen Gidgenoffenschaft, bem etrustischen 3wölf- (fpater Funfgehn-) Stabtebunde; auf ben letteren bat neuerdings auch E. Bormann in den Archäologischepigraphischen Mittheilungen 11 (1887), 124 hingewiesen, indem er anzunehmen geneigt ift, baß bem Augustus bei seinen sakralen Organisationen in ben Brovinzen, namentlich in Gallien, das etrurifche Beispiel vorgeschwebt habe. Das ift wohl zu weit gegangen; man wirb ben Ausführungen ber frangofifchen Gelehrten folgen burfen, welche die Bedeutung ber religiofen Ginrichtungen für alle Bolterbundniffe bes Alterthums hervorbeben: ber Borort ber Ronfoberation murbe auf Roften Anderer ber Mittelbunft göttlicher Berehrung. Bie Rom in ben Anfängen seiner Geschichte ben Dianatempel auf bem Abentin als gemeinfames Bundesheiligthum für fich und die Latiner begrundet batte, fo gravitirte fofort nach ben entscheibenben Erfolgen ber römischen Baffen ber Orient nach Rom: bon gabireichen Städten, querft bon Smyrna, murben ber "dea Roma" Tempel errichtet; ober man machte, wie dies ber lytische Bund that, ben Mittelpunkt des römischen Rultus, den Jupiter Capitolinus neben bem populus Romanus jum Gegenstand ber Berehrung. Guiraud murbe über bie Bebeutung berfelben Raberes erfeben haben aus ber Differtation von D. Rub. felbt, de capitoliis imperii Romani (Berlin 1883). Auch D. Treuber, Geschichte ber Lyfier (Stuttgart 1887) S. 167 f., widmet der hieher gehörigen Inschrift (Corp. insc. Lat. 6, 372) eine lange Anmertung. Daß gleichzeitig ber Rult ber römischen Staatsmanner, eines Flamininus u. A., begann, ift befannt; biefer Rult bewegte fich in benfelben Formen, wie früher ber des Brafidas, bes Lyfander und neuerdings noch ber des Aratus und Philopoemen. -So tam man an bei Bompejus und Cafar; ben Rult bes Letteren begunftigte Augustus, da berselbe ja auch für die Römer "divus" war und bemnach ber Rult bes Gründers der Dynaftic als ein Allen gemeinsamer bezeichnet werben tonnte. Sofort festen die Orientalen baneben ben Rult bes Augustus, ber mit bem ber Roma verfnüpft wurde.

Im Occident gingen die Dinge einen ähnlichen Gang; war doch in Spanien schon der Profonsul Metellus Pius, der gegen Sertorius kämpste, mit göttlicher Ehre bedacht worden; da konnte es auch dem Augustus nicht sehlen. Die ara des Augustus in Tarraco, an der sämmtliche "civitates" der Hispania citerior Antheil hatten, wurde bald nach dem cantabrischen Krieg eingerichtet. Die Organisation der "tres Galliae" mit der "ara ad confluentes Araris et Rhodani" bei Lugudunum ersolgte im Jahre 12 d. Chr.; sür das dis an die Elbe in den römischen Machtbereich gebrachte Germanien wurde die ara in der "civitas Ubiorum" errichtet. Und so weiter durch die anderen Prodinzen.

Das Berzeichnis berfelben wird vom Bf. mit Angabe ber dronologischen

Daten, die für die "concilia" borhanden find, S. 51 ff. mitgetheilt; nicht ohne bag fich gegen Gingelheiten Bedenten erheben liegen. Go dagegen, daß ber pontifex sacrorum Raeticorum, ber im pagus Arusnatium (Bal Bolicella) bei Berona inidriftlich vortommt, mit einem Kongiloum der Proving Ratien in Berbindung gebracht wird, von welchem wir jonit nichts wiffen. Bielmehr icheinen die vier civitates ber vallis Poenina (Ballis), obwohl fie gur Proving Ratien geschlagen waren, wie in anderen Dingen, jo auch in ber jatralen Organisation, für fich gestanden zu haben; für das übrige Ratien und für Bindelicien tonnte allerdings Augusta Vindelicorum, als romijde Grundung ein gwijchen ber ratifchen und feltischen Rationalität vermittelnber Dit, ben Mittelpunft abgegeben haben. Rach ben Militarliften gu ichließen, notirte man ja auch die Angehörigen ber ratifchen Gaue, wenn fie (feit Geptimius Seperus) in die Bratorianertruppe Mufnahme fanden, als "domo Augusta". Dag bei ber Abgrengung ber "concilia" ber nationale Gefichtspuntt nicht außer Acht blieb, betonte neuerdings Mommien, Staater, 3, 744; fo aweigte fich von dem Landtag der III Galliae die iberische Landschaft Aquitaniens, bie fog. Novempopulana, ab; wann es berjelben gelang, ihr eigenes Rongilium gu erhalten, ift fontrovers; vgl. G. S. 60 mit D. hirichfeld, die Berwaltung ber Rheingrenze S. 10, Desjardins, géogr. de la Gaule 3, 158 f.; Detleffen in Burfian's Jahresber. 1877, 3, 314 f.; Mommfen, rom. Befch. 5, 88. - Dag aber der römische und nicht der nationale Rult von den concilia gepflegt wurde, ja bag fogar ein Gegenfat zwifden biefen Organisationen bestand, ift aus ben gallischen Berhältniffen beutlich zu entnehmen.

Der Bf. bespricht dann eingehend die Organisation der concilia, ihre Befugnisse, ihre Borstände, ihr Budget, die Rechtsstellung der betheiligten Städte, die Opser und Festischein, das Petitions und Beschwerderecht, endlich die Bedeutung der concilia für die allgemeine Politik. Dieselben waren ein Instrument der kaiserlichen Regierung und haben sich als solches bewährt. Tropaler Pronunciamentos, die im Lause der Zeit ersolgten, haben die concilia dabei nie eine Rolle gespielt: sie opserten nach wie vor "Rom der Göttin" und "Gott dem Kaiser"; diese schienen den Provinzialen schließlich über allen Bechsel der Dinge erhaben.

Aber Einzelheiten ließe sich noch manches sagen; indes, wer sich mit dem Gegenstande beschäftigen will, darf G.'s Buch nicht außer Acht lassen, und mit Buziehung der angegebenen Literatur wird es Jedem möglich sein, dessen Darlegungen gegensber den fritischen Standpunkt zu gewinnen. J. Jung.

P. de Rhoden, de Palaestina et Arabia provinciis Romanis quaestiones selectae. Dissert. histor. Berol. Berolini, typis Emilii Dreyeri. 1885.

Der Bf. behandelt in forgfältiger Beife die Namen ber Provingen Audaa (feit Hadrian Spria Palaftina, fpater Palaftina furzweg) und Arabia (Peträa), die jeweilige Zugehörigkeit von Damaskus und anderen eine Decapolis bilbenden Städten, die Begrenzung von Palästina und Arabia bis auf Septimius Severus, sowie die unter biesem Kaiser eingetretenen Beränderungen, die Theilungen der Provinz Palästina in der späteren Kaiserzeit (wobei der Beroneser Katalog in Betracht gezogen wird), die nach Maßgabe der ihnen zur Berssügung stehenden Truppenmacht prätorische oder konsularische Dignität der Statthalter, deren Liste den Schluß bilbet.

J. Jung.

Bibliographische übersicht über Georg Bait' Berke, Abhandlungen, Ausgaben, kleine fritische und publizistische Arbeiten zusammengestellt von Ernst Steinborff. Göttingen, Dietrich. 1886.

Urkunden zur deutschen Berfassungsgeschichte im 10., 11. und 12. Jahrhundert. Bon G. Bait. Zweite vermehrte Auflage. Berlin, Beibmann. 1886,

Die erste Ausgabe der Urkunden enthielt 14 Rummern, die zweite bringt 24; in der ersten war nur das 11. und 12. Jahrshundert berücksichtigt, in der zweiten tritt das 10. hinzu. Es war die lette literarische Arbeit des großen Gelehrten; die Borrede ist vom 12. April 1886 datirt, am 25. Mai desselben Jahres stard er. Seine umsassend Thätigkeit tritt anschaulich vor Augen, wenn man das von Steindorff zusammengestellte Berzeichnis seiner Schristen überblickt. Es zählt 743 Rummern, unter ihnen 29 selbständige Werke und über 180 Ausgaben von Schriftstellern in den Monumentis Germaniae. Ehrsürchtig bewundern wir das umsassend Wilhelm Begabung, den zähen Fleiß des größten Kenners des Wittelalters.

Das Erwachen und die Entwidelung ber historischen Kritik im Mittelsalter vom 6. bis zum 12. Jahrhundert. Bon Berthold Lasch. Breslau, B. Köbner. 1887.

Die Geschichte ber Historiographie, bemerkt ber Bf., schließt auch eine Geschichte ber Kritik in sich, und zu dieser letteren beabsichtigt er in der vorliegenden Schrift einen Beitrag zu liesern. Wit anerkennenswerthem Fleiß ist er in den Autoren des Mittelalters den Spuren nachgegangen, die eine Anwendung von Kritik erkennen lassen, obwohl er zu oft einsache Außerungen des gesunden Menschensverstandes für seinen Zweck in Anspruch nimmt. In vier Hauptsabschnitten behandelt er Kritik der Märchen und Sagen, chronoslogische Kritik — hiebei dient als Beispiel vornehmlich Otto von

Freising —, sachliche Kritik, paläographische und diplomatische Kritik. Im vorletten Abschnitt erweist der Bf., wie bei Flodoard, Ekkehard, Hugo v. Fleury, ein Gefühl für die Mängel der mündlichen Überlieferung zum Ausdruck gelangt. Mit Bezug auf die Benutung von Urkunden wird erwähnt, daß bereits Ekkehard die Schenkung Konstantin's bezweiselt. Interessant ist im letten Abschnitt der Nachweis, wie Junozenz III. Kennzeichen angibt, an denen die Unechtheit angeblich von ihm ausgestellter Bullen sichtbar wird. — Die kleine Schrift hat über 100 Drucksehler. Der Le gebraucht öster die Form Jordanis, da doch der erste Sat in Mommsen's prooemium lautet: Nomen auctoris Jordanes kuit.

L'anno mille. Saggio di critica storica. Per Pietro Orsi. Torino, Fratelli Bocca. 1887.

Ein Beifpiel hiftorifcher Rritit nennt ber Bf. feine Schrift. Und mit Recht. Denn man lieft in ihr, bag ber Glaube an ben Beltuntergang im Jahre 1000 erft Jahrhunderte nach biefem Beit= punkt entstanden ift, bag bor bem Jahre 1000 und mahrend besfelben niemand an ein folches Ereignis gedacht hat. Aber mit Unrecht ift ber Titel gewählt, wenn er bie Borftellung erweden foll, bag man es mit einem Berfuch eigener hiftorischer Rritit des Bf. zu thun hat. Die Abhandlung ift nichts als ein opus operatum. Raoul Roffieres 1878 und v. Eiden 1883 haben die Erwartung vom Welt= untergang im Jahre 1000 mit hinreichenden Beweifen als eine Legende bargethan. Die Arbeit Bietro Drfi's besteht barin, baf er Die Rongilienbeschluffe, Die italienischen Unnalen und Urfunden jener Beit burchgesehen hat und allerlei mittheilt, mas in ihnen fteht, um ju zeigen, bag bom Glauben an ben Beltuntergang nichts zu finden ift. Diefe Unführungen fonnen nur ben Bred haben, ju erweifen, bag ber Bf. fich in ber That mit feinem Material beschäftigt hat. Daß dies geschehen, foll ihm hiermit bezeugt werben.

Wilhelm Bernhardi.

Adalbero, Graf von Wels und Lambach, Bischof von Burzburg und Gründer des Benediktiner. Stiftes Lambach in Oberösterreich. Ein Beitrag zum Investiturkampse. Nach Quellen bearbeitet von Georg Juritich. Braunschweig, Schwetichte u. Sohn. 1887.1)

Es wird nie gelingen, ein zuverläffig treues Charafterbild Kaifer heinrich's IV. zu entwerfen, weil ein ganz ungenügendes Quellen-

<sup>23</sup>gl. D. R. 60, 550,

material bies einfach unmöglich macht. Dasfelbe gilt von ben meiften jener Berfonlichkeiten, die für ober gegen Beinrich IV. ihren Ginfluß auf die Reichsregierung geltend zu machen wußten; es gilt auch vom Burzburger Bischof Abalbero. Demjenigen aber, der ben Bunich bat, möglichft vollftändig über Leben und Charafter folder Manner zu urtheilen, droht eine gefährliche Rlippe; denn wo die Quellen fehlen, ftellt fich, meift fehr zur Unzeit, Erfindungsgabe ein. Diefe Rlippe hat m. E. der Bf. der vorliegenden Arbeit nicht überall gludlich umschifft. Das, mas er uns als sichere Aberlieferung im Laufe feiner Untersuchung bietet, ift nicht im Stande, feine am Schluffe (S. 131) ausgesprochene Ansicht zu rechtfertigen : es habe nach Abalbero's Tobe in gang Deutschland und jenseits ber Alven nur ein Urtheil über benfelben gegolten: "Abalbero war eine eble Perfönlichkeit, seiner Überzeugung getreu und selbst im Rampfe mit Beinrich IV. ein mahrer Freund bes Baterlandes". Sehr ge= magt erscheint g. B. bes Bf. Darlegung von Abalbero's etwaiger Thätigkeit auf ber Mainzer Synobe 1075 (S. 84). Als verfehlt muß auch der Berfuch bezeichnet werden, Adalbero von der Beschulbigung, Urfundenfälichungen zu gunften feines Bisthums veranlagt ju haben, ju reinigen, indem auf den Charafter des Bischofs bingewiesen wird (f. besonders Erturs II S. 142 f.). Wenn ber Bf. bier feinen Standpunkt als ben hiftorifden bem diplomatifden Standpuntt Underer gegenüberftellt, fo tann boch jener unter ben gegebenen Berhältniffen gewiß nicht für zuverläffiger als biefer gelten.

Es ist übrigens offenbar, daß der Bf. seinen Gegenstand mit großer Liebe bearbeitet hat. Um so auffallender ist es, daß nicht nur die Durcharbeitung des Stoffes, wie man sich leicht überzeugen kann, eine ungenügende geblieben ist, sondern daß sogar eine große Wenge störender Nachlässigkeiten, namentlich stillstischer Art, begegnen, die der Bf. allein schon durch aufmerksames Lesen seiner Korrekturs bogen sehr wohl hätte vermeiden können. So wie die Arbeit vorsliegt, wird man sich beim Lesen schwer eines Gesühls der Berstimsmung erwehren können.

Miscellanea Francescana di Storia, di Lettere, di Arti diretta da Mich. Faloci Pulignani. Foligno, F. Campitelli. 1886-1887.

Diese seit Beginn 1886 jeden zweiten Monat erscheinende Zeitsichrift halt, was die Herausgeber versprochen haben: fie bietet selbständige, zum Theil auf dokumentarischer Grundlage beruhende Ar-

beiten zur Weichichte bes Frangistanerorbens und fehr genau gefaßte Literaturberichte über Beröffentlichungen, Die fich auf Diese Geschichte beziehen. Dabei wird nicht blog Italien, fondern auch die Forschung anderer Länder berüdfichtigt, soweit dieselbe in's Fach der Ordensgeichichte einschlägt. Bielleicht thun die Berausgeber ba und bort bes Guten zu viel, indem fie ausführlich wiedergeben, mas ichon gedrudt vorliegt und durch einfache Sinweisung auf Ort und Beit des Ericheinens abgethan werden fonnte. Go 3. B. wird (Bb. 1 Beft 2) der freilich gediegene Auffat des Jefuiten &. Ehrle über die alteiten Biographien G. Francesco's feinem vollen Bortlaute nach überfest und Bb. 2 Seft 4 eine umftandliche Beschreibung der Frangistaner = Codices der Tribulgiana = Bibliothet in Mailand gegeben, während besfalls ber Sinweis auf Borro's vorzuglich gearbeiteten Ratalog der Tribulziana (Turin 1884) vollkommen genügt hätte. Doch es tann foldes bem Berthe ber Beitschrift, welche die Evideng= haltung ber die Geschichte des Ordens betreffenden Forschungsergebniffe wefentlich erleichtert, nur geringen Eintrag thun.

heinrich IV. und Gregor VII. nach der Schilberung von Rante's Weltgeschichte. Kritische Betrachtungen von Wilh. Martens. Dangig, Weber. 1887.

Martens will die porliegende fleine Schrift als Borläufer einer von ihm geplanten ausführlichen Arbeit über die hierofratische Birtfamteit Gregor's angesehen miffen. Es mare mohl beffer gemejen, wenn er feine Bemerfungen über Rante für fein größeres Bert aufgefpart hatte, icon um Bieberholungen zu vermeiben, ober bag er fie überhaupt verschwiegen hatte. Denn fie machen doch im gangen ben Eindruck fleinlicher Mafelei. Rante erhob gewiß nicht ben unmöglichen Anjoruch, auf dem unermeglichen Gebiet ber Beltgeschichte in jedem einzelnen Buntt genau Beicheid zu wiffen; er wollte nur Die leitenden Ideen, durch die nach feiner Meinung die Entwidelung ber Menschheit bedingt wurde, in großen Bugen berfolgen und barftellen. Dag ibm bierbei in ber Benugung Diefer ober jener Stelle eines Schriftftellers Brrthumer unterlaufen, ift burchaus natürlich. Aber DR. begnügt fich nicht nur mit bem Nachweis wirklicher oder von ihm dafür erklärter Ungenauigkeiten, er bestreitet auch mehrere Unfichten, Die nach feiner eigenen Angabe Rante zu vertreten nur icheint. Wilhelm Bernhardi.

Die Bulle Ne pretereat und die Rekonziliationsverhandlungen Ludwig's des Baiers mit dem Papste Johann XXII. Ein Beitrag zur Geschichte des 14. Jahrhunderts von Wilhelm Felten. Wit einem Anhange von Urfunden aus Trier, Koblenz und dem Batikanischen Archive. II. Trier, Paulinus-Druckerei. 1887.

Der zweite Theil dieses Buches - über ben erften val. S. B. 57, 465 f. — behandelt die Bersuche Raiser Ludwig's des Baiern, fich mit seinem Geoner, bem Bapft Johann XXII., zu verföhnen. Bon vornherein stellt fich der Bf. mit aller Entschiedenheit auf die Seite ber römischen Rurie, indem er behauptet (S. 7 f.), daß ber Bapft mit Ludwig's Anerkennung ein schweres Unrecht begangen haben murbe, daß er das Recht besaß, ihn als einen tegerischen und die Reper begunftigenden Fürsten abzuseten, und daß eine Neuwahl ber einzige Beg zur Herstellung ber Ginbeit mar. Es ift baber nicht zufällig, daß ber Bf. immer nur von Ludwig bem Baiern rebet; durch das ganze Buch hindurch verweigert er ihm hartnäckig den Titel Rönig ober Raifer, ba er, wie es S. 8 beißt, nicht einmal deutscher Rönig mar. Der Sauptzwed ber Schrift Felten's beftebt barin, den Nachweiß zu führen, daß Ludwig im Jahre 1333 aus religiöfem Bedürfnis mit allem Ernft ben Entichluß gefaßt batte. abzudanken, um in den Schof ber Rirche wieder aufgenommen gu werben, daß aber fein schwantender Charatter, die Aussicht auf ein Rongil und die Ginflufterungen ber Minoriten ihn in letter Stunde jum Widerruf diefes Entschlusses veranlagten. In der That bat ber Bf. ermiefen, daß ber Raifer allem Unschein nach es mit feiner Bergichtleistung aufrichtig meinte. Die Schuld aber, daß diese nicht zur Ausführung gelangte, trägt ber Bapft, ben ber Bf. viel zu gunftig beurtheilt. Denn der Bavit verlangte, wie &. felbft augibt, baß Ludwig zuerft allen Ehren und Burben entsagen follte, ehe feine Absolution erfolgte, mahrend der Raiser darauf bestand, daß die Lossprechung der Abbankung vorhergehen mußte. — Das Buch ift febr mubfam ju lefen, weil es von einer ebenfo überfluffigen wie weitschweifigen Volemit gegen Breger durchzogen wird, mit dem er fich fortwährend herumgantt, und weil die Anmerkungen hinter bem Text fteben. Auf einzelne Ginwendungen gegen Aufftellungen bes Bf. muß bier verzichtet werben. Wilhelm Bernhardi.

Kaifer Maximifian's I. Absichten auf das Papsithum in den Jahren 1507 bis 1511. Bon heinrich Ulmann. Stuttgart, J. G. Cotta. 1888.

Bon einem Berlangen des Kaifers Maximilian I. nach der päpstlichen Krone ging unter zeitgenössischen Politikern eine Rede um, und in ein paar Fällen zogen diese Politiker sogar dies Berlangen des Kaisers in ihre Berechnungen; etwas davon ist, auf Grund urkundlichen Materials, in Zurita's Geschichte des Königs Ferdinand von Aragonien übergegangen. Neuerlich hat man sich wohl an dem Plane Maximilian's ergößt als an einem Charakteristikum sowohl sür den Kaiser, wie sür die Zeit, in welcher die Statthalterschaft Christi zu einem dynastischen Spekulationsgegenstande sür den abenteuerlichsten der Herrscher habe werden können. Und charakteristisch sür die Zeit wie für den Mann wird schon der Glaube, daß sich der Letztere mit dem Plane getragen habe, erscheinen, auch wenn sich herausstellen sollte, daß er den Plan gar nicht wirklich gehegt habe. Ob und inwieweit dies nun aber der Fall gewesen sei, das hat man ichon mehrsach in Frage gezogen.

Einen ichwer anzufechtenden Beweis, daß die bezeichnete Abficht in ber That bei Maximilian bestanden habe, icheinen wohl drei, von ihm felbft herrührende Schriftftude zu liefern, bas eine aus dem Jahre 1507, die zwei andern aus dem September 1511; in jebem ift bon einem Buniche bes Raifers, bas Papftthum in feinen Befit ju bringen, die Rebe. Der Berfuch A. Jager's, eine Deutung ju begrunden, wonach bie betreffenden Borte Maximilian's allegorisch ju beuten und feine wirklichen Abfichten barauf gegangen maren, für einen ihm nahestehenden Pralaten die Tiara zu erftreben, hat fich feine Geltung gu ichaffen vermocht. Immer aber fteben ber Unnahme, daß Maximilian wirflich und ernftlich für fich felbft nach ber breifachen Rrone getrachtet habe, die schwersten Sinderniffe im Bege. Der Bf., gang beimifch auf bem bier in Frage tommenben Bebiete, weift nach, daß die beutlich erfennbaren Abfichten, die ber Raifer wirflich verfolgte, daß die Berhaltniffe, in denen er fich bewegte, bag auch Einzelheiten in dem Berhalten Anderer Die Möglich= feit einer ernstlichen Spefulation bes Raifers auf die Tiara gerabe fur die Beit, wo fie bem Scheine nach am meiften hervortritt, gang unglaublich machen. Dagegen läßt eine genaue Beachtung bamaliger Redemeifen es volltommen erlaubt ericheinen, in dem einen der zwei wichtigeren unter jenen brei Schriftftuden, bem Brief Maximilian's an Banl von Lichtenftein vom 16. September 1511, Die betreffenben Ausdrücke von beabsichtigter "Überkommung des Papstthums" u. dgl. nicht auf die Besteigung des papstlichen Stuhles selbst zu deuten, sondern darauf, daß dieser Stuhl unter des Raisers Einstuß, Rom und der Kirchenstaat mehr oder weniger in des Raisers Gewalt gebracht werden sollte — wie ja solches in der That als Gegenstand von Maximilian's lebhastesten Bünschen durch Guicciardini in der allerbestimmtesten Weise bezeugt wird.

Eine schwierigere Bewandtnis, als um bas Dokument vom 16. September, hat es um bas vom 18. September 1511 - einen Brief Maximilian's an seine Tochter Margarethe, mit beffen Inhalte Die wichtige Stelle aus Rurita's Geschichtswert ausgmmenauhalten ift. Sier ift glatt und beutlich von bem Berlangen bes Raifers nach ber papstlichen Burbe und von Berhandlungen barüber zwischen ihm und Rönig Ferdinand von Aragonien die Rede. Ob es aber mit ben Berhandlungen einem der zwei Monarchen Ernft gewesen? Es icheint, baf Reber - Ferdinand in feiner Bereitwilliakeit, bem Raifer bas Bauftthum verschaffen zu belfen, und Diefer in feiner Geneigtheit, fich bas Papftthum anzueignen — mit bem Andern nur ein Spiel trieb, bas ihm für andere 3mede bienen follte. Die Untersuchung nimmt bier, entsprechend ber bochft tomplizirten und unzuverläffigen Beschaffenheit ber italienischen Sandel jener Tage, einen außerft verwickelten Charafter an. Der Bf. fest bei dem Lefer eine febr genaue Bertrautheit mit jenen Sandeln voraus, und wer biefe Bertrautheit nicht zu der Lekture hinzubringt, bem wird es fcwer fallen, fich überall zurechtzufinden. Auch bleibt im einzelnen noch manches Räthfel ungelöft und manche Auffälligfeit wird nur burch ben Sinweis bes Bf. auf die damalige Sitte politischer Brieffteller erträglich (S. 41), fehr Bichtiges burch mundliche Mittheilungen vertrauenswurdiger Dittelspersonen beforgen zu laffen, mas auf bem Bapier zu firiren Die Borficht verbot. Als Ergebnis bes Gangen ftellt fich indes mit großer Bahricheinlichkeit beraus: daß Ferdinand nur im Sinne gehabt. ben Raifer durch die trugerische Aussicht auf Erfüllung eines bei ihm vorausgesetten — Lieblingswunsches von Frankreich los und au fich herüberauziehen, mahrend Maximilian in Birklichkeit auch um diese Zeit von Sehnsucht, nicht nach dem Papat, sondern nach dem dominium temporale über papftliche Gebiete beherrscht murbe.

Berhältnismäßig geringes Gewicht wohnt bem Schriftftud von 1507 bei, einer Inftruktion für Georg v. Neibed, Bischof von Trient (zu einer Unterhandlung mit den Schweizern), deren voller Bortlaut

uns gar nicht bekannt ift. Wie aber berselbe gelautet haben mag—
auch durch ihn würden wir schwerlich zu der Überzeugung gelangen
können, es sei Maximilian in dem Fall, von dem hier gehandelt
wird, um mehr als das dominium temporale — es sei ihm um die Besteigung des heiligen Stuhles zu thun gewesen. W. Wenck.

Strafburg im frangöfischen Rriege 1552. Bon Alcuin Sollander. Strafburg, J. D. Eb. Beig (Beig u. Münbel). 1888.

Obwohl über bie bier behandelten Borgange tein Beringerer als Sleidan - ein Beitgenoffe, bem es am wenigften über Stragburg an reicher attenmäßiger Runde fehlen tonnte - einen treuen Bericht gegeben, hat fich benn boch in die Aberlieferung mancherlei Brrthum und Salfdung eingeschlichen. Die Schuld liegt bier nicht, wie bei ben meiften abnlichen Fällen in ber beutschen Beichichte jener Tage, auf tonfeffionellem, fondern mehr auf nationalem Gebiet. Spach in seiner Histoire de la basse Alsace, und nach ihm Legrelle in ber Schrift: Louis XIV et Strassbourg, rufen ben Schein hervor, als fei ber frangofifche Ronig von ben Strafburgern angerufen und ersehnt worden gur Rettung ihrer vom Raifer bedrohten Freiheit, gang entsprechend ber Rolle, in welcher Beinrich II. - fich felbft fo febr gefiel. Dag er aber bamit feineswegs immer ein gleiches Bohl= gefallen bei benen fand, auf die es dabei abgefeben mar, bafür liefert gerade Strafburg ein deutliches Beifpiel; benn daß die Bolitik ber Stadt burchaus auf Ablehnung und Abwehr ber frangofischen Bubringlichkeiten gerichtet mar, legt ber Bf. unwidersprechlich bar. Rur adgernd und fo farg als möglich bewilligt die Stadt den in ber Rabe ericeinenden frangofischen Truppen einigen Proviant, um, in Ermangelung taiferlichen Schutes, für geringen Breis fich und ben Einwohnern der ftadtischen Dorfer die Beläftigung mit frangofischen Feindseligfeiten zu ersparen. Daß fie aber gegen weitergebende Bu= muthungen, namentlich gegen eine Aufnahme frangofischer Krieger in bie eigenen Mauern fich zu wehren fest entschloffen mar, und hiegu insbesondere auch in dem Bewußtsein, ein Bollmert des beutschen Reiches am Rheinstrom auszumachen, einen lebhaften Untrieb fand, tritt in ein beutliches Licht. Ihre Borbereitungen auf Widerftand gegen eine frangofische Belagerung, gegen die fie fich nicht gang ficher fühlt, find ebenjo energisch wie ihre Sprache bei ben Berathungen, welche mit bischöflichen Abgeordneten, mit der umwohnenden Ritter= ichaft und anderen benachbarten Ständen in Strafburg gepflogen

werben; vorzüglich auch gegen Überliftung war man beareiflicherweise forgfältig auf ber hut. Als maderer Bertreter ber Gesinnung, Die fich in allebem verrath, zeichnet fich ber Stettmeifter Satob Sturm aus. Gleichwohl hat es neuerlich gerade ihm widerfahren muffen, daß er bon frangöfischer Seite als ein Sauptbetreiber ber angeblichen Berfuche ber Stadt, fich mit bem frangofischen Ronige in Berbindung zu setzen, bargestellt worden ift - vielleicht infolge einer Bermechselung mit bem moblbekannten Rektor Robannes Sturm, ber ja allerdings in einer berartigen Thätigkeit sich hervorthat. — Etwas Anderes, mas der Bf. als einen Frrthum oder vielmehr als eine willfürliche Erfindung nachweift, ift die Erzählung bes Berausgebers ber Memoiren bes Marschalls Bieilleville, wonach ein wirklicher Berfuch ber Frangofen, fich burch Lift ber Stadt zu bemachtigen, fcon foweit gebieben fei, daß er burch bie Ranonen ber Stadt, nicht ohne einen namhaften Berluft für die Unternehmer, habe gurudgewiesen werben muffen. Das gangliche Schweigen bes reichlichen, von Hollander durchforschten Quellenmaterials über alles, mas auf einen berartigen Borfall hinwiese, reicht vollständig aus, ihm als einem willfürlichen Aufput ber Bieilleville'iden Erzählung alle Blaubmürbiafeit abzusprechen.

Die Untersuchung des Bs., der sich schon durch sein "Straßburg im schmalkaldischen Kriege" um die Geschichte der Stadt im Reformationszeitalter verdient gemacht hat (s. H. 3. 53, 325), trägt überall das Gepräge pünktlichster — großentheils archivalischer — Forschung an sich. Um Schlusse ist eine Anzahl von "Zeitstimmen" ausgeführt, Stellen aus Schristen, welche darlegen, wie die Zeitgenossen einig darin gewesen sind, dem König von Frankreich Absichten auf Straßburg, den Straßburgern aber den Willen und den Muth des Widerstandes zuzuschreiben. Daß diese sich 1552 durch ihre protestantische Gesinnung irgendwie versucht gefühlt hätten, mit den Widersachen des Kaisers, den französsischen oder den beutschen, sich gegen den Kaiser einzulassen, ist nirgends zu verspüren.

Schertlin, damals bekanntlich im Dienft des franzöfischen Königs, bezeichnet es als "weislich gehandelt", daß die Straßburger das Bezehren des franzöfischen Königs, mit wenigen Begleitern in die Stadt gelassen zu werden, abgewiesen hätten, "dann da wir hinein, weren wir mit Lieb nimmermer heraustomen".

W. Wenck.

Beitrage jur Geschichte Balbstein's. Bon Thomas Bilet. Brag, Gelbste verlag; in Kommission von F. Niwnac. 1886.

In dem literarischen Streit um Wallenstein, welcher neuerdings mit so großer Heftigkeit entbrannt ist, nimmt das vorliegende Werk einen hervorragenden Blat ein.

Der Bi, beffen in tichechifder Sprache ericbienene urtundliche Darftellung ber nach Ausbruch bes Dreißigjährigen Rrieges in Bohmen angeordneten Bütertonfistationen in biefer Zeitschrift 56, 331 furg und im allgemeinen mit Anerfennung besprochen worden ift, hat, durch seinen Erfolg ermuntert, bier die beutsche Bearbeitung eines Saupttheils jener Darftellung, nämlich bes Artitels "Baldftein" folgen laffen. Die einschlägige Thatigfeit Ballenftein's, die Art feiner Gutererwerbungen, ber Umfang feines ungeheuren Befiges in Bohmen bilben, wenn auch weitere Ausführungen zu feiner Charafteriftit, ja eine Uberficht über fein gefammtes politifch-militarifches Birten nebit Erlanterungen jur Geschichte feines Falles nicht fehlen, ben eigentlichen Rernpuntt der Untersuchung. Auf ein überreiches und wohl jum größten Theile bisher unbenuttes, mit minutiofestem Fleife, zugleich recht übersichtlich ausammengeftelltes Aftenmaterial begründet, verfolgt diefelbe ben ausgesprochenen Bwed, eine Bertheidigung und Ehrenrettung Ballenftein's, insbesondere gegen die befannten Borwürfe Bindeln's zu geben; und Sallwich (Bindeln's "Balbftein" S. 25, Gegenwart 1887 S. 104) ift von der Bedeutung der letteren fo übergenat, daß er Binbeln baburch für völlig wiberlegt erflart - eine Erflarung, die biefen hinwider ju bem Ausrufe veranlagte, er habe, als er das las, feinen Augen nicht trauen tonnen (Bur Beurtheilung Albrecht's v. Balbftein S. 14).

Einig find Bilet und Gindeln wohl nur darin, daß fie in ber Erwerbung der "Smiridh'iden Erbichaft" durch Ballenftein, Diefes grandiofen Gutertompleres, ber fodann feinem Fürftenthum Friedland recht eigentlich jum Funbament gedient bat, mit den beften Brufftein für feine, des bamaligen Oberften Denfart und Sandlungsweise erbliden. Saben boch auch beide biefer Ungelegenheit die eingehendften Erörterungen gewibmet, um bann in ihrem End= urtheil bollig auseinanderzugeben. hier fehlt nun leiber ber Raum zu einer naberen Brufung und Bergleichung; boch fann ich nicht umbin, zu gesteben, daß nach den Erwartungen, mit denen ich B.'s Buch gur Sand genommen, gleich die Letture diefes Unfangstapitels - "Baldftein und die Smiridh'ichen Buter" - im Busammenhang mit ber genaueren Ginficht in Die beigebrachten urtundlichen Belege mir eine völlige Enttäuschung bereitet hat. 3ch begreife nicht, wie B. und im engften Anichlug an ihn, nur noch entschiedener, Sall= wich ein fo großes Berdienft Ballenftein's baraus machen wollen, daß er, bon mutterlicher Geite felbit ein Abtommling jener alten reichen Magnaten= familie, burd fein energisches Ginschreiten einen ansehnlichen Theil ihrer Buter por der allgemeinen Ronfistation burch ben Raifer gerettet habe. Für wen

rettete er sie benn? Mit bem Titel eines Aurators nahm er wohl die Miene an, als fei er moralifc verpflichtet, ben gefammten Guterbefit für fein Munbel feinen "nachften Blutsfreund", wie er fagte, und beffen Erben gu revindigiren. Mit vollem Recht, es ift gewiß, protestirte er ba gegen bie gesetwidrige Ronfistation, nachdem er freilich noch turz zuvor auf Grund berfelben sich für seine Berson sehr ansehnliche Bugeständnisse vom Kaiser hatte machen lassen, ja als beffen Gläubiger noch größere beansprucht hatte, die aber selbst ein Ferbinand II. als exorbitant und unmöglich zurudgewiesen (S. 235). Dit dem Rechtsstandpunkt, auf ben er sich jest "curatorio nomine" stellte, ift cs Ballenstein indes so wenig Ernst gewesen, daß er gegen anderweitige Berwilligungen ober Berheifungen biefes Raifers, gegen bie ausgesprochene Erwartung einer besonderen Belohnung, die darauf auch bald mit der Berleihung ber "Rechte eines Pfalz- und Hochgrafen" an ihn, mit seiner Erhebung in ben Reichsfürstenstand erfolgte, die Salfte ber Smiridh'ichen Allobguter bem Kistus. d. h. eben dem Kaiser ohne weitere Struvel überliek (S. 18 f. 184: vgl. Ballenstein's Schreiben in Schebed's Ballensteiniana S. 28, von B S. 12 mit Recht, nur an sich nicht richtig citirt und offenbar um mehr als ein Sahr zu früh batirt). Außerbem aber bat Ballenstein bamals - Sommer ober herbst 1622 - noch für sich selber bie Befugnis ausbedungen, von ben ber genannten Familie verbleibenben Gutern, gleichviel ob Fibeilommiß ober Allod, zu verlaufen und zu vertauschen, mas ihm gutbuntte - jur Errichtung eines eigenen Majorats! (S. 248. 249.) Das gerechte Bebenten am Raiferhofe, bag er "als Rurator mit bes Bloben - feines gelftesschwachen Munbels heinrich Georg v. Smirich - Gutern fo welt zu bisponiren fren fein folle", wußte er burch schmeichelnbe Anerbietungen (vgl. bas. Buntt 3) und burch Manipulationen zu beseitigen, die alles andere eber als eine Fürforge für biefen feinen Schutbefohlenen und bie por ibm felber zur Succession Berechtigten befunden. Die Fibeilommikherrschaft, welche ihrer Ratur nach unveräußerlich sein sollte, verlaufte er an ben Statthalter von Bohmen, Fürst Lichtenstein, ber jenem Bebenten Ausbrud gegeben batte, für eine Summe, die, indem er eigenmächtig von bem anfangs festgesetten Raufpreise mehr als ein Drittel nachließ, jum Schaden der Familie einen wahren Schleuberbreis bezeichnete. Unter ben gunftigften Chancen faufte er bagegen im Frühjahr 1623 die andere, von der Konfistation nicht ferner betroffene Salfte ber Allobauter ober boch ben größten Theil berfelben, ba fie ihm für fein neues Majorat, für die Einverleibung in biefes bochft bequem gelegen waren. 218 Smiridb'icher Aurator vertaufte er fie, fo zu fagen, an fich felber mit ber Ruftimmung bes Raifers "als oberften Bormunds aller Bittwen und Baifen" (S. 22. 23. 262), beponirte bei dem nämlichen, angeblich "ju größerer Sicherheit" für ben bisherigen Besiter und beffen Erben, die gange Rauffumme (S. 22; vgl. Binbeln, Balbftein mabrent feines erften Generalats 1, 413 B. 1), ließ aber, wiederum als Rurator, sich diese Summe von Ferbinand fortan mit 6 Prozent verzinfen (S. 23). In Birflichteit lieferte er dem immer geldbedürftigen Kaiser den deponirten Kausschliftling zu gleicher Beit als Darlehen und zwar "auf ewige Zinsen", somit denn auch als ein ewiges Darlehen aus. Nichtsdestoweniger wurden die berechtigten Erben und überhaupt Alle, die auf die von Wallenstein erstandenen Allodgüter hinsort einen — gerichtlich auerkannten — Anspruch erheben würden, zu ührer Schadloshaltung "einzig und allein" auf eben diese Darlehnssumme verwiesen. Ausdrücklich sorgte nämlich Walsenstein dassir, daß — während er sich die Güter zu unbedingter Verfügung "ganz erbeigenthümlich zweignete", sie sich nach B.'s Worten "in's frei erbliche Eigenthum" überweisen ließ — "daran weder dem blöden Heinrich Georg noch sonst irgend Zemandem ein Recht und eine Gerechtigkeit verbleiben solle" (S. 22 f. 262. 289). Der Kaiser verpflichtete sich überdies, ihn sowie seine eigenen Erben und Nachtommen "bezüglich der Smitich'schen Güter gegen Jedermann zu vertreten" (S. 23).

Burmabr ein überaus treuer Rurator! Rachdem er in ftriftem Gegenfat ju feiner unter Broteft erflarten Rechtsanschauung bem Raifer die Salfte bes Allodbefiges freiwillig überlaffen, fest Ballenftein, weit dabon entfernt, der Familte die übrigen ihm anvertrauten Buter zu retten, fich in ben Befit der anderen Salfte und bringt fie jogar um ihre Fibeitommigberrichaft. Bas ce beigen foll, daß er aus bem Erlos, "aus dem Realfibeifommiß ein Geld= fibeifommiß geschaffen" (S. 21), erscheint ebenso problematijch und chimarijch, wie die angebliche Burgichaft, die er den Depoffedirten leiftete (G. 19. 249). Ratürlich geschah alles bas ja mit ber Canftion bes Raifers, welcher in feinen Finangnöthen auch ben Oberften Ballenftein ichon nicht entbehren tonnte. Aber febr charatteriftisch ift es boch auch, wie Wallenstein, um eine beffere Garantie für ben Binsbezug jener 6 Prozent in Sanden gu haben, fich perfonlich ein Privileg auf Roften der landesherrlichen Steuererhebung mit bem Rechte, etwaige Fehlbetrage bon ein baar ihm verpfandeten bohmijden Stadten einzutreiben, ertheilen ließ (G. 22 f. 262). Diefer Ferdinand II., in beffen Schatulle bas Belb wie Schnee an ber Conne gerfloß, war ihm felbft in ber That fo wenig ficher, daß er feinen perfonlichen Binfenanspruch mit Rautelen umgab, die er in erfter Linie boch bem ber Smiridh'ichen Familie nunmebr guftebenben Rapital hatte verschaffen muffen. Wenn letteres ichon als Debot bei Berbinand gleichfam in ber Luft ichwebte, um wie viel weniger greifbar ward es nun als untunbbares Darleben an benfelben! Die Schadloshaltung und die Sicherstellung ber einft jo reich begüterten Familie bat Ballenftein wohl niemals ernftlich genommen, dagegen fo geschicht bas taifer= liche Interesse mit bem seinigen von vornherein zu verflechten gewußt, daß er binfictlich jener mertwürdigen Erwerbung, bei ber er ohnehin ein glangenbes Weichaft gemacht, fich nach jeber Richtung bin für gebedt halten tonnte. Bo bleibt alfo da die von B. laut gepriefene Sorgfalt Ballenftein's, "bie Giter für ben bloben Mündel und hiedurch für die Smiridh'iche Familie gu retten" (8. 18. 27) - wo das angeblich höchft forrette und rechtmäßige Berfahren feiner eigenen Ginführung in diefe (G. 25)? Es ift eine, bas mabre Berhältnis schlecht verhüllende Phrase, wenn B. S. 15 bemerkt, er habe zu den Rechten des Blöden das Gewicht seiner eigenen Rechte in die Bagschale geworfen. Die betrogenen Miterben, allen voran Heinrich Georg's ungläckliche Schwester Margaretha Salomena, die B. vergeblich zu einer straswürdigen Rebellin zu stempeln versucht — ist sie auch ansangs verdächtig, ja in gewisser Beise kompromittirt gewesen, so hat doch eine wirkliche Schuld ihr niemals nachgewiesen werden können —, serner die Nachkommen der ebengenannten Frau haben ihrer Entrüstung, und ihrem Abschul gegen den "Usurpator" noch viele Jahre nachher energischen Ausdruck gegeben (vogl. S. 10, 1—26, 1—32—270 f.).

Umsonst habe ich mich bemüht, ein edleres Berfahren Ballenstein's aus seinen anderen Erwerbungen berauszuleien. Überall finden wir die nämliche Selbstsucht und nur zu häufig auch bas nämliche hinwegschreiten über frembe Rechte. Im Rriege unerbittlich, wie es bie Aufrichtung ber Friedlandischen Ronfistationstommission im Jahre 1632" in den grellften Farben beweißt (S. 294 f., vgl. S. 100 f.), hat er, folange fein hobes Anfeben beim Raifer dauerte, auch auf Freundesgebiet gegen Bribate und gegen Beborben, wie jumal bie Brager Stadtgemeinde, nicht bor ben ärgften Drohungen und Gemalt thätigkeiten zurudgescheut, wenn es ihm barauf ankam, fie zur Abtretung von Besithumern, die feine habgier und feine herrschlucht reigten, ju bringen (vgl. u. a. S. 190 Anm.). — Es würde zu weit führen, auf die mannigfache Urt feiner Erwerbungen noch besonders einzugeben. Bornehmlich zur Dedung ber Kriegstoften, "jur Kontentirung ber faiferlichen Kriegsarmaba", wie es offiziell hick, murde ihm die ungebeure Rebrzahl der Konfistationen - in den Erbländern wie im Reiche — überlaffen. Die Berpfändungen, die er fich für seine stets bereitwilligen Darleben und Borschüsse machen liek, führten von felber zu gablreichen Ceffionen, bei benen ber Raufpreis, nach ben urtundlichen Mittheilungen ju fchließen, in ber Debrzahl ber tontrolirbaren Falle jebenfalls weit hinter bem effektiven Tarpreije gurudblieb. Die Ralamitat bes Rrieges benupend, betheiligte er fich auch an Zwangevertäufen, welche Schulben halber über Güter von Brivaten verhangt worden waren, und machte auch fo fein Geschäft (vgl. S. 42. 48. 68 u. s. w.). All der "Gnadengaben" und Extrageschenke bes Raisers bier gar nicht zu gebenten - Ballenstein taufte und verlaufte und trieb, wie trog B. felbft ber gemäßigte Zwiedined-Sübenhorft (Cotta'iche Zeitschrift 1887 G. 31) bemerft, einen schwunghaften Guterschacher, ben unfere Borfenjobber bewundern tonnten.

Der Borwurf Ginbeln's, daß er zur Bergrößerung seines Bermögens gelegentlich auch zur Münzverfälschung gegriffen, dürfte, wenn man die bereffenden Zeitverhältnisse erwägt, allerdings übertrieben sein. Immerhin muß B. sich nach dieser Richtung hin mit einer Einschränkung begnügen (S. 129). Er tann es nach seinen eigenen urtundlichen Belegen nicht leugnen, wie sehr die zeitweitige Münzverschlechterung Wallenstein bei den betreffenden Käusen zu gute gekommen; doch ist er auch da mit einer Entschuldigung und

Rechtfertigung fonell bei ber Sand. Leider hat es in feinem Blane nicht gelegen, die eigentliche Guterverwaltung, die unleugbare Dufterwirthichaft Ballenftein's und die nach allen Richtungen bin auf diefem Gebiet von ihm bewiesenen Rufturbeftrebungen naber zu berühren. Erft fo hatte er feinem Bilbe, welches aller apologetifchen Berfuche ungeachtet ein bufteres bleibt, in ein belleres Licht verfeten fonnen. Wenn er vorübergehend auch biefe Geite ftreift, fo lägt er - gewiß febr gegen feinen Billen - feinen Belben babei nichts gewinnen. 2118 großer Getreibelieferant ber faiferlichen Armee (vgl. 6. 125 M. 1) hatte berfelbe natürlich ben machtigften Unfporn zu intenfiben Buterverbefferungen. Rurgum, mabrend ber Rrieg nach allen Geiten Roth, Glend, Bermuftung brachte, gog Ballenftein baraus Gewinn über Gewinn, wie fein Rweiter. Er lebte von dem allgemeinen Schiffbruch - bis freilich auch ibn die Remefis ereilte und über ihn felbft die Bogen binweggingen. Bas half ibm ba bas Brivileg, welches er fich am 1. Dai 1627 hatte geben laffen, daß feine herrichaften und Buter "ob erimen laesae majestatis eines oder des anderen feiner Guccefforen nicht eingezogen merben" und bas Bergog= thum Friedland unter allen Umftanben an ben nachftberechtigten Erben fallen folle (6. 135). Der nämliche Raifer Ferdinand, der andere Privilegien ignorirt batte, feste fich ichlieflich auch über diefes hinweg, tonfiszirte feine und feiner nachften Anhanger fammtliche Guter und belohnte feine Feinde bamit, wie er - freilich in unvergleichlichem Dage - ibn felber einft belohnt hatte. Es ift in B.'s Buch (G. 182 f.) ein bochft lehrreiches Rapitel, welches biefen Wegenichlag behandelt und nun auch biefür ein fehr detaillirtes Material zu Tage förbert.

Bei den politischen Erörterungen bes Bf., die burchweg ebenfalls ber Apologie Ballenftein's bienen follen, brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Benn er G. 136 behauptet, bag berfelbe burch feine Konfistationen im Reiche die Macht bes Raifers jum Rachtheil der Berrichaft der Rurfürften zu erhöhen gefucht, fo ift ber Rugen, ber der Raifermacht aus diefen Konfistationen erwuchs, an fic boch ein hochft zweifelhafter gewesen. Bas bie für Ferdinand felbft fo überaus verhängnisvolle Erwerbung Medlenburgs burch Ballenftein betrifft, fo wird nur gu baufig überfeben, wie Letterer infolge davon fich perfonlich bereits fo febr ale Reichsfürst fühlen lernte, bag er beispielsweise ben General= ftnaten ber vereinigten Rieberlande erflären ließ, er werbe, an ber beutschen Libertat nunmehr lebhaft intereffirt, bafur Sorge tragen, bag ber Raifer nicht jum absoluten Dominat im Reiche gelange u. f. w. (vgl. meinen Auffat in den Breug. Jahrb. 22, 424). - 3m allgemeinen richtig bemertt B. S. 145, daß ben hauptanlaß zu Ballenftein's ichlieflichem Sturge bie außerorbentliche Dachtpolltommenbeit gebildet habe, die Ferdinand ihm durch ben Inaimer Bertrag einraumte. Allein wie einseitig ift bann wieder die Behandlung ber Schuldfrage; Ballenftein's Gegner find durchweg Berleumder und er ift überall im Rechte, bis auf feinen letten Schritt, da die Bergweiflung und der Trieb ber Gelbsterhaltung ibn als Reichsfürften bei ben Feinden des Raifers Gulfe suchen ließen (S. 158. 175). Um Wallenstein zu entlasten, wird selbst die Annahme ausgestellt, daß die bekannte Rlausel in dem Vilsener Schluß, deren Streichung ihm unmittelbar zugeschrieben, jedenfalls aber noch dei seinen Ledzeiten durch den "stets genau unterrichteten" Onate konstairt worden ist, erst nach seiner Ermordung von einem Andern gestrichen sei (S. 152 A. 1). — Ob der Bf. sein durchaus wegwersendes Urtheil über Sezima Rasin, jenen Hauptankläger Wallenstein's, insolge der Untersuchungen von Max Lenz in dieser Zeitschrift (59, 1 f.) wenigstens so weit modisiziren werde, daß Rasin's tiese Einsicht in Wallenstein's geheimste Unterhandlungen nicht serner in Frage komme, muß natürlich dahingestellt bleiben.

Alles in Allem verbient B. für die Fülle neuen Materials, das er zur Beurtheilung Ballenstein's, wenn auch nur nach einer speziellen Richtung hin beigebracht hat, unsere volle Anertennung. Allein bewiesen hat er durch dasse selbe teineswegs, was er beweisen wollte; mit seinen Kommentaren können wir uns so wenig wie mit seiner Gesammtauffassung einverstanden erklären.

Wittich.

Geftalten aus Wallenstein's Lager. II. Johann Albringen. Gin Bruchstud aus seinem Leben als Beitrag zur Geschichte Wallenstein's von hermann Hallwich. Leipzig, Dunder u. humblot. 1885.

Der rührige Bf., ber nach allen Richtungen hin für seinen bekannten Standpunkt in der Ballensteinfrage Stützen sucht, urtheilt den wohl sehr übertrieben, daß ohne das Berständnis der Persönslichkeit Aldringen's das Leben Ballenstein's — eines freilich "unendlich Größeren" — ein Buch mit sieben Siegeln sei und bleibe (S. 3).

Im Sinblid auf die Rataftrophe desfelben nennt er Octavio Biccolomini. da wo er von Albringen's erster Begegnung mit ihm spricht, die verhängnisvollste Bekanntichaft seines Lebens (S. 31). Rabere Belege für biefe wie für andere Behaubtungen, die auf eine besonders effektive Mitwirkung Aldringen's bei Ballenstein's Untergang hindeuten, wurde man in der vorliegenden Schrift allerdings vergebens fuchen, ba fie fich auf eine Darftellung feiner früheren Lebensthätigfeit beschränft und nicht über die ersten Monate bes Jahres 1626 binausgeht. Für den betreffenden Zeitabschnitt bringt fie aber ohne Frage fehr viel Neues herbei; und wer wollte es leugnen, daß Aldringen, obwohl er unter ben tatholischen Rampfern bes Dreißigjährigen Rricges feine allgu hervorragende Stelle behauptet, einer monographischen Behandlung, wie fie Sallwich's Forfcherfleiß hier geliefert hat, immerhin werth ift. Ein Bergleich mit dem 1882 erschienenen Wertchen von Ernft Brohm über "Joh. v. Albringen" murbe alsbald die Fortschritte seiner stets auf Archive begründeten Forschungen zeigen. Bisber gang im untlaren über Albringen's Bertunft und Anfange, gewinnen wir hier zum ersten Wale nähere Einblide. In frischer, anschaulicher Schilderung wird uns feine wiffenschaftliche und militarifche Entwidelung,

fein romantifches Jugenbleben, das ein faft unaufhörliches Banberleben mar, por die Augen geführt. Talent und Blud begunftigten ihn in gleichem Dage, jo bag er, ber angeblich niebrig Beborene, nach D. aber boch "aus guter Ramilie" Stammenbe, fcnell bon Stufe gu Stufe emborftieg und fcon bor Ballenftein's Reibherrnveriobe faiferlicher Oberft, Softriegerath und Generaltommiffar murbe. Gine bochft angiebenbe Episobe bilbet feine Liebe zu einem Rlofterfraulein in Brunn, bas er, mitten im Drange seiner militarifchen Umts= geschäfte und umgeben bom Baffenlarm, im Frühjahr 1625 tennen lernte (S. 41 f.). Da einer Beirat fich unüberwindbare Sinderniffe entgegenstellten, mußte Albringen entfagen, wie ber Schwedentonig Guftab Abolf feiner Jugendgeliebten, ber iconen Ebba Brabe, entjagt hatte. Rach S. S. 51 war es ber Bendepuntt im Leben Albringen's, welcher, um die ichonfte hoffnung betrogen und zugleich tief verlett in feinem Stolze, fich feitbem nur noch ale ernfter, verschloffener Rrieger und als talter, berechnenber Diplomat "mit eherner Stirne" gezeigt habe. Wie bem aber auch fei, richtig ift jedenfalls, bag er, den Aufgaben bes großen Rrieges fortan ausschlieflich bingegeben, in der Doppelftellung, welche er unter Ballenftein als Rrieger und Diplomat einnahm, eine riidfichtslose Strenge und Energie gur Schau trug, die ihn hart und unerhittlich, wie Ballenftein felber, ericheinen ließ. Go gerade mard er - für Letteren außerft brauchbar und unentbehrlich; fo entfaltete er ibm gur Seite, indem er von Stadten und Standen Rontributionen eintrieb und ba= wifden Berbungen und Dufterungen in großem Rafftabe veranftaltete, einen raftlofen Eifer. Jene friedlandische Armada, beren ichleunige und umfangreiche, bom Raifer felbit burch teine Belbhulfe geforberte Errichtung oft bewundert worden ift, nennt S. deshalb zusammenjaffend "das eigenfte Bert Ballenftein's und Albringen's" (S. 76). Ratürlich ging aber auch Albringen's Ehrgeis weiter: Die Kommiffionen genugten ihm auf Die Dauer feinesmegs (S. 94); er wollte felber wieber mit ber Truppe marichiren, er buritete nach Thaten und nach Auszeichnungen im Felbe. Und wenn auch jum Geldheren im höheren Ginne, jum Strategen nicht geschaffen, bat er fich boch ichon feit Beginn bes folgenden Jahres (1626) durch feine Bertheidigung ber Deffauer Brude gegen Mansfeld, fowie burch feinen Untheil an dem Siege bom 15./25. April neuen und mit seinen bornehmften Ruhm erworben. Alles bies behandelt ber Bf. fo eingebend, als es die Quellen nur gestatten; und auch noch eine andere Seite von Albringen's ausgebreiteter Thatigteit läßt er, wenngleich bloß andeutungsweise, hervortreten. Seine entscheidenden Borbereitungen jur Begführung ber Gebeine bes hl. Rorbert von Magdeburg nach Brag bezeichneten gewiffermaßen den Unfang einer tatholifchen Rirchen= politif bort an ber Elbe, die um ber Sache willen, wie Albringen's und feiner fortgefest bedeutsamen Betheiligung wegen wohl eine nabere Beleuchtung berbient batte. 3mar irrt D., wenn er (G. 81) annimmt, bag ber Gebante, bes Antiere Sohn Ergbergog Leopold Bilbelm gum Rirchenfürften über die Bisthumer Salberftabt und Dagdeburg einzusegen, guerft bon Albringen ausgesprochen sei. Ergibt sich boch aus den Aften der k. k. Archive in Wien, daß Raiser Ferdinand selber schon dei oder vor Wallenstein's Einmarsch in den niedersächsischen Areis den nämlichen Gedanken auf's lebhasteste erwogen hat. Wie aber Ferdinand für die Ausführung desselben im weiteren Berlauf der Dinge mit in erster Reihe auf Aldringen's diplomatische Geschicklichkeit rechnete, so beauftragte er ihn auch vornehmlich, die Rekuperation der Rlöster und der ehemals katholischen Airchen in den beiden Stiften, die Wiederherstellung des alten Kultus daselbst — soweit als möglich auf äußerlich sriedlichem Wege — zu betreiben. Und der Prämonstratenser-Abt Raspar v. Questenderg konnte bald nicht genug das ties eingreisende Wirken des kriegerisch drohenden und diplomatisch ködernden Obersten nach der eben erwähnten Richtung hin rühmen. "Wie ein Engel Gottes" erschien ihm Aldringen.

Leider hat S. diese beinahe wichtigfte Seite seiner Thatigleit, über welche bie Biener und Dresbener Archive die bantenswertheften Aufschluffe gewähren, eben nur gestreift. Allgu frub schließt er fein Buch mit einer Schilberung gewisser Borgange, die unmittelbar auf den Tag bei Deffau folgten, und mit einem, wie ich fagen möchte, mufteriofen Ausblid in die weitere Rufunft. Roch eben von Ballenftein ausgezeichnet, foll ber chriuchtige Albringen ein fcmähliches Spiel hinter feinem Ruden gejpielt, ja icon bamale an einer Berichwörung gegen ihn Theil genommen haben und, mehr als bas, die Seele biefer Berichwörung "im eigenen heere" gewesen fein (S. 145. 158). Den Beweis für biefe angebliche Berschwörung ift uns indes ber Bf., tros feiner reichen Quellencitate, burchaus schuldig geblieben. Albringen, ber zu Ballenftein's eigenem Rugen, im Intereffe des allgemeinen Dienftes eine überaus gewandte Feber führte, hat dieselbe, so weit ich sehen kann, boch nie mißbraucht, um hinter bem Ruden feines Borgefetten Berrath ober auch nur Intriquen ju fpinnen. Daß er an eine Berbrangung Ballenftein's ju gunften bes Grafen Collalto gedacht habe, ift eine leere Spothefe (val. S. 113 f.). Und wenn er auch in feinen gablreichen Korrespondenzen fich wegen ber unberechenbaren Art des Ersteren, seines Sabzorns und seiner Launenhaftigleit wiederholt hinwegiehnte und zu Bertrauten flagend aussprach, fo blieb feine Pritit doch hier wie im übrigen ftets in den Grenzen diplomatischer Borfict: nirgends verftieg fie fich ju fo berben Urtheilen, wie Ballenftein felbft fie icon bamale über bie Berjönlichfeit des Raifere fällte (val. u. a. S. 145). Bohl ließ nur wenige Tage nach jenem Siege die überaus argwöhnische Ratur bes Friedlanders fich einen Moment auch gegen Albringen als einen falfchen Angeber einnehmen, und febr beleibigende Borte richtete er an ihn (C. 144). Allein schon im nachsten Moment fab er die Grundlosigfeit bes Argwohns ein und bat seinen Untergebenen, ber in der That für ihn stets zu vermitteln gewohnt gewejen, formlich um Berzeihung (ebendas.). S. geht über Ballenitein weit hinaus, wenn er gleichwohl von Albringen's "bofem Gewiffen" fpricht und von einer ichmeren Schuld bes Letteren überzeugt ift (S. 143. 145). Bei feiner Chre fühlte Aldringen junachft fich ticf getrantt (G. 146); und fei es auch, was keineswegs erwiesen, daß er die Beleidigung niemals vergessen hätte, so schwebt doch die Behauptung am Schluß, daß sein Thun und Lassen sorten von einem Gesühl der Rache beherrscht gewesen sei, "das nach Bestiedigung rang und — bei Wallenstein's Ratastrophe — sich Bestiedigung verschafste", vollkommen in der Luft (S. 156). Hätte der Bf. den Lebenslauf Aldringen's nur ein wenig weiter versolgt, so würde er gefunden haben, daß derzelbe, in größter Übereinstimmung mit Wallenstein, seinen Besehlen in dem nämlichen Jahre 1626 gelegentlich sogar den Borzug vor Besehlen des Kaisers gab, diese über senen, wie man in Magdeburg und Halberstadt klagte, gestissentlich ignorirte. Und wie sehr er sernerhin, so gegen Ende des Jahres 1627, im besonderen Privatinteresse seines Generals thätig war, könnte H. u. a. aus Biles "Beiträgen zur Geschichte Waldstein's" S. 29. 268 ersehen.

His Schrift ift eine Tenbengschrift, bei ber wir gleichwohl, wie bei allen seinen übrigen Schriften, sein Berdienst als Forscher rüchaltlos anerkennen mussen. Die im Anhange abgedrucken italienischen Originalbriese Aldringen's sind in hohem Grade lesenswerth. Wittieh.

Benedig, Gustav Adolf und Rohan. Ein Beitrag zur allgemeinen politischen Geschichte im Zeitraume des Dreißigjährigen Krieges aus venetianischen Quellen von Johannes Bühring. Halle, Riemeter. 1885. (20. heft ber Halle'schen Abhandlungen zur neueren Geschichte.)

Johannes Bühring hat einen langeren Aufenthalt in Benedig, ber ihm gestattete, fich in die fast unerschöpflich erscheinenden Schape bes Archivio di Stato gu vertiefen, in ber geschickteften Beife ausgenugt. Es ift ihm babei gegangen, wie manchem Underen, ber mit ber Absicht in die Lagunenstadt tam, fich über einen größeren Beit= raum ber allgemeinen Beschichte aus ben reichhaltigen Aufzeichnungen ber venegianischen Staatsmanner Aufflarung gu fuchen, und fich ichlieflich gedrangt fab, fein Arbeitsgebiet immer mehr und mehr einzuengen, um nicht in dem Uberfluffe bes borhandenen Materials ju erftiden. Die Beiten, in benen man fich, wie Rante es noch thun fonnte, damit begnugen durfte, einzelne intereffante Deveichen mit fühner Entichloffenbeit herauszulangen und fich baraus neue Befichtspuntte für überfichtliche Darftellungen zu holen, find porniber. Seit jenen erfrischenben Frühlingstagen ber archivalifchen Forichung, in benen man fich an bem überraschenden Anblide ber erften Bluten erfreuen burfte, find wir in die harte Arbeitszeit bes Sommers getreten, in ber es auszuharren und fich abzumüben gilt, um aus bem wuchernden Unfraut jede Ahre bervorzusuchen. - B. bat bas Blud gehabt, burch feinen Lehrer Buftav Dronfen auf ein Gelb ber Forichungsthätigfeit verwiesen gu merben, wo eine Berirrung in weniger ergiebige Regionen nicht so nahe lag, und er hat seinen historischen Sinn und seinen richtigen Blick darin bewährt, daß er nach wenigen orientirenden Borarbeiten sofort jene Partie sich zur eingehenden Behandlung ausgesucht hat, welche das werthsvollste Ergebnis versprach. Er wollte ursprünglich die venezianische Bermittlung zu Münster vom deutschen Standpunkte aus untersuchen. Droysen rieth ihm, seine Nachsorschungen in Benedig auch auf die früheren Perioden des Dreißigjährigen Prieges auszudehnen, und als er in diesem Sinne vorging, ward er inne, daß er, wenn er nicht dis zu den ersten Anfängen der Differenzen zwischen der Republik und Spanien zurückgehen wollte, am besten dort einsetze, wo Benedig zu einer der bedeutungsvollsten Bendungen im Rampse der europäischen Mächte beigetragen hat, bei der Vorbereitung der Landung Gustav Abols's auf deutschem Boden.

Die Erzählung beginnt mit der Niederlage der Benezianer bei Baleggio, welche ben Entfat bes vom faiferlichen heere unter Collalto belagerten Rantua verhinderte. Richelieu feste seinen Bundesgenoffen, beren Läffigfeit ibm bas Rongept in Italien zu verderben brohte, die Piftole an die Bruft und ftellte ibnen in Aussicht, daß er sie ber habsburgifden übermacht gang und gar überlaffen muffe, wenn fie fich nicht bagu verftanben, einen neuen Gegner berfelben in ausgiebigfter Beife ju unterftugen. Dies mar Guftav Abolf, ber fich anheischig gemacht batte, mit jährlichen Subfidien von 1200000 Francs burch feche Rabre hindurch in Deutschland gegen Sabsburg und die Liga Rrieg zu führen. Benedig hatte von jener Summe 400000 France zu übernehmen. Der Bertrag von St. Jean di Maurienne vom 11. Juli 1630 bat bies festgesett. Seinc Borgeichichte nach allen Richtungen aufgeklart zu haben, ift das Berdienst B.'s, der nebenbei auch einige Notigen über schon vorbergegangene Berfuche gesammelt bat, Sandelsbeziehungen zwischen Schweden und ber Republit angutnüpfen. Die Berbindung des Sugenottenführers Senry be Roban mit Benedig wird ebenfalls aus der für die Republit jo ungunftigen Bendung im Mantuaner Priege abgeleitet und in ihrer Entwidelung verfolgt, ber Stellung Ballenftein's jur italienischen Frage ein wenn auch nicht ericopfendes, jo boch im gangen belehrendes Rapitel gewidmet. Es folgen bie Regensburger Berhandlungen mit ihrer Rüdwirtung auf bas Bundnis Benedigs und Franfreichs, an welches fich die venezianische Diplomatie mehr als je gefesselt sah; endlich die beiben Friedensichlusse von Chierasco und bamit ber pollständige Sieg der Alliirten in Oberitalien. Bu den Folgen besselben geborte es, baf Benedig den Bertrag von St. Jean für hinfällig erklarte und bie zugesagte Unterstützung Schwedens verweigerte. Die Berhandlungen barüber, bie Sendung bes ichwedischen Bevollmächtigten, Oberft Rafc, an bie Signoria, die neuen Blane Richelieu's, mit Gulfe Roban's und eines venezianischen Halfscorps Graubunden militärisch zu beseigen, das Beltsin zu befreien und badurch die Berbindung zwischen Italien und Deutschland für die Spanier gänzlich zu sperren, sowie die damals angebahnten Beziehungen zwischen Gustav Abolf und Rohan bilden den Inhalt des dritten und letzten Haupttheiles des B. ichen Buches. Er war ohne Zweisel der schwierigste; denn es gehört nicht wenig Mühe und Ausdauer dazu, in dem Birrsal der bündischen Geschichten den Zusammenhang und die leitenden Gedansen zu sinden. Wer sich einmal damit beschäftigt hat, der begreist es, daß die Graubündner Angelegenheiten von den Geschichtschern jenes Zeitraumes nur leise gestreift und mit großer Borsicht in den Hintergrund gestellt werden. Auch B. konnte nicht allzuweit in die Tiese eindringen, ohne die Einheit seiner Darstellung auf's Spiel zu seiden, es wird daher nicht alles, was er kurz erwähnt, vollständig berstanden werden; troßdem wird der Werth der von ihm beigebrachten neuen Daten nicht verkannt werden können.

In dem Schlußurtheile über die Bedeutung der von ihm geschilderten Epoche für die Stellung Benedigs unter den europäischen Mächten stimmt B. vollkommen mit der Ansicht überein, welche der Schreiber dieser Zeilen am Schlusse des Z. Bandes seiner Geschichte der Politik Benedigs während der ersten Perioden des Dreißigjährigen Krieges ausgesprochen hat. Auch er sindet in der Haltung der Republik die Abdankung als Großmacht besiegelt. Diese innere übereinstimmung verstärkt den Zusammenhang beider Werke, die, zusfällig gleichzeitig ausgesührt, ohne besondere Beradredung doch ein Ganzes bilden.

Die Quellennachweise des Anhanges werden jedem Benuter der neuzeitlichen Alten des Benezianischen Staatsarchivs einen erwünsichten Leitsaden bieten. v. Zwiedineck.

Materialien zur neueren Geschichte. Rr. 4. Gebruckte Relationen über bie Schlacht bei Nördlingen 1634. Halle, Riemeyer. 1885.

Es bilbet diese Schrift ein Seitenstück zu der ersten des betreffenden Unternehmens; wie dort einige der wichtigsten Relationen über die Schlacht bei Lügen kurz und ohne Kommentar zusammensgestellt sind, so nun hier solche über die zwei Jahre später ersolgte Schlacht bei Kördlingen. Neben längst bekannten und viel benutzen, wie zumal der Relation des Feldmarschalls Horn, sinden sich aus vergessenen und äußerst seltenen Zeitungen resp. Flugblättern jener Epoche auch ein paar unbekannte wieder abgedruckt, deren Werthallerdings noch der näheren Prüsung bedürfte. Die Schlachtensschilderung des Don Diego de Nedo y Gallart, aus welche in dieser Zeitschrift 54, 496 mit Nachdruck hingewiesen wird, ist underücksichtigt geblieben. Einen Anspruch auf Vollständigkeit will aber die vorsliegende Sammlung jedenfalls nicht erheben.

Aus meinem Leben und aus meiner Beit. Bon Ernft II., herzog von Sachfen-Koburg-Gotha. I. Berlin, B. hert. 1887.

Es barf als ein Beweis von ber Macht ber Offentlichkeit in unserer Zeit gelten, bag ein Fürft noch bei seinen Leb= und Regierungszeiten fich veranlagt fühlt, feine Dentwürdigfeiten ihr zu übergeben. Unftreitig ift Bergog Ernft mehr im Stanbe, intereffante Mittheilungen gur Beitgeschichte gu machen, als bie meiften gleichen ober höheren Ranges, nicht bloß wegen feiner perfonlichen Gigen= schaften, seiner Fähigkeiten und bes lebhaften Interesses an bem Bange ber Ereigniffe, sonbern auch, weil er einerseits als Souveran eines kleinen Landes fich weniger Referve aufzuerlegen braucht, als bas Oberhaupt eines großen Staates, und boch andrerfeits burch feine Rugeborigkeit zu bem Saufe Roburg Gelegenheit gehabt bat. manche verborgenere Säden der boben Bolitit tennen au lernen oder felbst in sie einzugreifen. So find benn auch das Erfte, mas bie Aufmertfamteit bes Lefers angieht, Die Beitrage gur Geschichte bes in jener Beriobe fo bedeutungsreich geworbenen Saufes Roburg, besonders feines Obeims Leopold und feines, wie bekannt, ihm innig verbundenen Bruders, bes Bring-Bemahls, für den ein befferes Berftandnis zu verbreiten, als dies aus den bisherigen Beröffentlichungen zu gewinnen möglich mar, fein ausbrudlicher Bunfch ift. Ersterem haben beibe Brüber es vornehmlich ju banten gehabt, bag fie eine gründlichere, jebenfalls eine unbefangenere und vorurtheilsfreiere Ausbildung genoffen, als fouft bei ihren pringlichen Reitgenoffen üblich mar, daß Bruffel als Ort berfelben gemählt murbe. daß fie bort in einem außerlesenen Rreise von hervorragenden Mannern fich bewegen burften und babei keineswegs vor dem Luftzuge ber öffentlichen Angelegenheiten behütet murben, fo bag fie mit Mannern aller Farben und Richtungen, selbst mit den italienischen Flüchtlingen Umgang pflegen burften. Der Ginfluß biefer Erziehung ift in ihrer späteren politischen Saltung unvertennbar. "Man tann es beute taum begreifen, mas biefer ungezwungene Bertehr zweier beutscher Fürftenföhne in damaliger Beit zu bebeuten hatte." 3hm haben fie es freilich auch zuzuschreiben gehabt, baf fie an anderen Sofen als eine Art fürstlicher Jatobiner verschrieen maren, ein Schickfal, bas insbesondere bem Bf. geblieben ift, mahrend den jungeren feine Bermählung mit ber Königin Biktoria gewiffermaßen rehabilitirt. wenigstens ben beimischen Barteitampfen mehr entruckt bat. Augenzeuge lernte er bie Schwierigkeiten tennen, bie ben Bringgemahl umgaben und die feiner Berficherung nach noch größer waren, als bisher befannt; im beften Falle murden fie für den englischen Sof mehr theoretisch als prattisch beseitigt, im internationalen Berkehr blieb ber Bring in ber unangenehmen Lage, die ihm gebührenbe Stellung fich überall erft erfampfen zu muffen. "Belche faft wunder= baren Wegenfage", jo urtheilt ber Bruder über ihn, "in feinem Charafter ichlummerten, welche Biderfpruche in feinem ehrlichen Gemuthe lampften, wird man niemals nach jenen Darftellungen ahnen, bie heute noch als bie entscheibenbften zu gelten haben." Natürlich begegnen wir hier auch dem spiritus familiaris bes Saufes, Stodmar, aber die ihm gegollte Unerfennung erleidet boch gemiffe Ginidrantungen. Bf. nennt ihn icharffichtig und fenntnisreich und mit einem gemiffen politischen Ahnungsvermögen begabt; aber feine Starte war die Beobachtung, und feine Drientirung über die Beicafte und Ereigniffe bes Staatsmefens mar einem fleinen Rreife von gwar feinen, tiefgebilbeten und aufgetlarten, aber burchaus nicht immer in ber Belt enticheibenden Berjonen entlehnt, und wenn es Ernft wurde, pflegte er ben Dingen aus bem Wege ju geben. Gehr beachtenswerth ift der Abschnitt über die Berwickelung des Bergogs in die Angelegenheit ber spanischen Beiraten, die er "nur als einen fonberbaren Bufall" qualifizirt. Wir finden hier zum erften Dale ben authentischen Inhalt ber Berabredungen von Eu in bem Briefe bes Bringen Albert vom 26. Mai 1846, ebenfo ben vielbesprochenen Brief ber Königin Marie Chriftine vom 2. Mai, bemgufolge fie bei ber Bahl eines Gatten für ihre Tochter nur zwischen bem Pringen Leopold von Sachien-Roburg, bem Bruder des Königs von Portugal, und dem Bergog bon Trapani geichwantt bat, und den Bergog Ernft als Mittelsmann außerficht, um zu erfahren, ob England mit ber bes Ersteren einverftanden fei, endlich die von Bring Albert und Ronig Leopold fongipirte Untwort besfelben. Mis ein nicht genügend beachtetes Moment bebt Bf. die Umftanbe im Schofe ber loniglichen Familie von Frankreich hervor, benen er weit mehr Ginflug auf ben Bang ber Dinge beimigt, als man gewöhnlich annimmt; abgesehen von der faft abergläubischen und noch im Gebruar 1848 fortwirfenden Abneigung Ludwig Philipp's gegen Thiers, bem ausschließlichen Gin= fluffe, ben feit bem Tobe bes Bergogs von Orleans bie burchaus Merital gefinnten weiblichen Familienglieber auf ihn ausübten. Wenig befannt ift in ber That, daß Ludwig Philipp ber Bunfch beschäftigt bat, feinem Schwiegerfohne, bem Ronige ber Belgier, für Die un=

mündigen Entel die Regentschaft in die Hand zu geben; der aber meinte: "der gute alte Herr mag nur seine Suppe selber effen." Über die Berhältnisse am Lissaboner Hose zu berichten, gibt der dort abgestattete Berwandtenbesuch Gelegenheit.

Dag biefe europäische Stellung bes Saufes Roburg auch ibre Schattenseite habe, ist dem Bf. schon in den erften Reiten nach seinem Regierungsantritt zum Bewuftsein getommen. Die Feindichaft, welche jum Theil bei ben Fürften Deutschlands gegen basfelbe bestand, glaubte er einem Mangel an Thatigkeit in ben eigentlich beutschen Fragen guschreiben zu muffen. "Bir haben", betennt er dem Oheim, "es babin gebracht, daß wir uns nie mehr als beutsche Bundesfürsten aus einem der ältesten Säufer, sondern meist nur als Unverwandte ber hoben westlichen Monarchen gerirten, bag Roburg als ber Sip aller undeutschen, bem Bunde entgegenwirkenden Intriquen, als ber Sit bes Ultraliberalismus angesehen und als ein verrufener Ort verschrieen wird", und jener pflichtete ibm barin bei, bag er fich beftreben muffe, fich ben hauptfachlichen Sofen, besonders benen von Bien und Berlin, vermöge feiner Stellung als beuticher Fürft anguschließen. Nur mar bies leichter gefagt als gethan; in Wien wenigstens wurde fein Unnäherungsverfuch förmlich abgewiesen. Mit Friedrich Wilhelm IV. von Breufen mar der Herzog damals bereits mehrfach in Berührung gefommen, und er gibt, angefangen von ber feltsamen Szene, Die er 1840 megen bes Fürftenthums Lichtenberg mit ibm hatte (S. 102), manchen Bug gur Charafteriftif biefes merkwürdigen Monarchen. Die Überzeugung, daß man bem brobenden Sturme. beffen Anzeichen nicht zu verkennen maren, zuvorkommen muffe, ließ es nicht bloß seine vorzüglichste Sorge fein, in Roburg die Domanenfrage auf berfaffungsmäßigem Bege zu löfen, ein Beamtenberantwortlichkeitsgeset und eine neue Bablordnung mit dem Landtage au vereinbaren, mahrend in Gotha die Einführung der konstitutionellen Staatsform an bem Biberftanbe ber Grafen und ber Ritterfchaft scheiterte: fie bewog ibn in Berbindung mit feinem Bruder auch au bem Bersuche, in bem nämlichen Sinne auf ben König von Breugen einzuwirken und burch beffen Ginflug auf ben Deutschen Bund bie große beutsche Angelegenheit in Gang zu bringen. Das hierüber in Martin's Biographie des Brinzen Albert Mitgetheilte erfährt hier Erganzungen, g. B. burch den Brief bes Bringen bom 12. Dezember 1847, in dem er denselben mit Bezug auf ben geplanten Umfturg ber turbesiischen Verfassung beschwört, alle ihm zu Gebote ftebenben

Mittel zu ergreifen, um eine Sandlung zu verhindern, "die die geseth= liche Entwidelung Deutschlands aufhalten, unfere Fürftenehre befleden und gerade in diesem Augenblicke ben Feuerbrand in einen reichlich aufgehäuften Bundftoff ichleudern murbe"; einen Brief, ber zugleich berechnet war, auf den Ronig felbst mit Rudficht auf feine eigene Lage und Berfaffungsangelegenheit Gindrud gu machen. Die erften Auregungen gur Erwägung ber beutschen Frage batiren jeboch bei dem Pringen ichon von feinem Aufenthalte mit der Königin in Roburg im Berbft 1845; damals ift bort eine tleine toburgifche Berichwörung gestiftet worben, um auf ben Konig eine unmittelbare Ginwirfung ju berfuchen, in die auch Konig Leopold, der Better Rarl b. Leiningen, Stodmar und Bunfen eingeweiht maren. Späterhin find bie beiben Bruder in ber Beurtheilung ber Bewegung von 1848 mehrfach von einander abgewichen. In diefer hat ber Bergog eine gu entschiedene Stellung eingenommen, als bag es nicht bon bem größten Intereffe mare, feinen Aufzeichnungen über dieselbe felbit ba zu folgen, wo man feinen Unfichten nicht unbedingt beipflichten tann. Ihn felbit überraschte bieselbe auf einer Reise nach England, die unternommen war, um ben bon Bunfen empfohlenen Unichlug Breugens an bie englifche Bolitif gu befordern, bon beffen Ausfichtelofigfeit er fich jedoch febr bald überzeugen mußte. Bas feine perfonliche Stellung babeim betrifft, fo rühmt er fich nicht ohne Brund: "Ich barf fagen, bag fich die öffentliche Meinung in diesen schwierigen Beiten mir eber juneigte als entgegenstellte und bag bon ben Margtagen an mahrend ber gangen harten Beit bes Jahres 1848 Minifter und Beamte mich ftets als Den betrachtet haben, ber ihnen Schut gegen den Unfturm gewähren follte, mahrend nur zu viele andere herren in Deutschland genothigt waren, hinter ber vergänglichen Popularität ihrer haftig gewechielten Minifterien Dedung gegen bie Berfehrtheiten ihrer eigenen Unterthanen ju fuchen". Man tennt feine mubfeligen Berfuche einer Bereinigung feiner beiben Bergogthumer. Er hat bas "bon Gottes Gnaden" nicht blog bamals beseitigt, fondern auch nicht wieder ein= geführt. "Der gothaische Abel hat vergeblich auf den Beitpunkt gewartet, wo mich fein Fernhalten bestimmen tonnte, in die beliebten Reaftions= und Restaurationsbahnen einzulenken." Mehrmals hat er Broben perfonlichen Muthes abgelegt, ber bamals bei beutschen Fürsten fo felten mar, felbft burch fein Auftreten in Altenburg ber bortigen gang rathlofen Regierung wieber etwas Salt gegeben. Dabei hat er aber, wie er verfichert, die Eventualität einer Aufopferung bon

Souveranitätsrechten im Intereffe Befammtbeutschlanbs fehr beftimmt in's Ange gefaft; mar boch fein eigener Better, ber Reichsminifterpräfibent Fürst Leiningen, ein Hauptvertreter ber Anficht, Die Rleinftagten zu beseitigen, "mit einem Rabitalismus, welcher bei einem folden Manne vielleicht unerklärlich gewesen ware, wenn man fich nicht erinnert hatte, daß er als Chef eines mediatifirten Saufes in biefem Bange ber Entwidelung nur eine Art von ausgleichenber Gerechtigkeit zu feben vermochte". Wie bekannt, batten bie Berhandlungen über eine Bereinigung ber thuringischen Staaten unter sich, sowie über eine engere Berbindung berselben mit bem Ronige reich Sachsen ein rein negatives Resultat. Als eine ber mertwürbigften, gegenwärtig ganglich vergeffenen Thatfachen ber Gefcichte bringt Bf. in Erinnerung, bag man in ben Märztagen in Bertin, nachdem die Einladung zu Ronferengen nach Dresten feine Annahme gefunden batte, auf ben gludlichen Bedanten getommen mar, bie Bundesversammlung nach Votsbam zu berufen, daß Ofterreich biefer Magregel feine volle Zuftimmung ertheilt und Graf Colloredo als Bräfidialgesandter schon ben Auftrag erhalten hatte, Die Sitzungen in Frankfurt zu schließen und sich nach Botsbam zu begeben, als plöglich in Wien ber Wind umichlug, ber Befehl wiberrufen und in ber Rirtularbeveiche vom 24. Marg gegen alle preugischen Abfichten Migtrauen gefaet und Biderfpruch erhoben murbe. Die Gindrude, die der Herzog von einem Besuche in Frankfurt nach ber Bermerfung bes Malmöer Baffenftillstandes davongetragen, gibt ein Brief an feinen Bruber wieder. Nach ber Bollendung der Reichsverfassung hat er felbst an den König Friedrich Wilhelm IV. geschrieben, um ihn zur Annahme derfelben zu beftimmen; aber mit außerordentlicher Geschicklichkeit, verfichert er, habe man besonders jene Personen von dem Könige fernzuhalten gesucht, die feine ablehnende Haltung in der gang besonders verhaften deutschen Frage alteriren zu konnen brohten. "Es war, wie wenn um bie Seele bes unichlüffigen Rönigs amischen Simmel und Solle gestritten werden folle."

Aus bem weiteren Berlaufe ber Ereignisse sind es besonders zwei, über welche Bf. als Nächstbetheiligter und Mithandelnder zu berichten vermag, die schleswig-holsteinische Sache und die preußische Union. Sein Bunsch, in den Herzogthümern eine militärische Ber-wendung zu sinden, ging zwar in Ersüllung, jedoch mit wenig Entgegenkommen von Seiten des Reichskriegsministers v. Peuder,

auch erhielt er nur ben Befehl über die zwischen Edernforde und Friedrichsort aufgestellte Refervebrigabe, ber jedoch gerabe die glangendite Baffenthat bes Geldzugs vorbehalten war. Er theilt über Diefelbe ben Bericht feines Generalftabschefs, bes fachfischen Oberften b. Treitschfe, und bas benfelben erganzende friegsrechtliche banifche Refume unter Singufügung feiner perfonlichen Erlebniffe mit. Angiebend und unterrichtend jugleich find feine Bemerfungen über bie Berhaltniffe bei bem Beere und in ben Bergogthumern. Bas jenes betrifft, jo "war es wie im Dreifigjährigen Rriege und in Ballenftein's Lager, ein ewiges Barlamentiren über die Generale und ihre Fähigfeiten, Unternehmungen und Unterlaffungen zu bernehmen". Inbezug auf Dieje ift gewiß die Beobachtung gutreffend: "Benn man die ruhige und verständige Art erwog, mit welcher die altere Generation noch bes einftigen friedlichen Berhaltniffes zwischen Danen und Deutschen gedachte, fo fand man ben Dathwillen faft unbegreiflich, mit welchem diefer tüchtige und wohlhabende deutsche Abel vom baniichen Sofe und Bolte abgestoßen worben war." Er bestätigt, daß ein großer Theil ber Schleswiger gut foniglich gefinnt, daß die Augustenburger unpopular gemesen und biese hinwiederum mit ben nationalen Regungen nichts zu thun zu haben gemocht, die fich nach ihrer Anficht febr unnöthigerweise in die Berzogthumer verirrt hatten. Er fucht die inneren Urfachen des Ungluds por Fribericia bargulegen und macht Mittheilungen aus ben Berichten Sammer's, ber bon ber Statthalterichaft nach London geschidt worden war, um die Anschauungen ber ichleswig-holfteinischen Regierung bei bem britischen Rabinet jum Berftandnis gu bringen und bem Bunfen'ichen Friedensprojette entgegenzuwirten. Der Berliner Baffenftillftand mar ihm gufolge ein mit aller Überlegung zielbewußt vorbereitetes Bert ber euroväischen Reaftion; nichts fei unrichtiger, als daß man fich nur nothgebrungen bem Zwange auswärtiger Komplifationen gefügt habe, vielmehr gaben Die Berhandlungen ben Beweis, bag man fich ber Sache fünftlich und mit allen Mitteln bemächtigte, um fie tobt gu machen. "Denn die Revolution follte erstickt werden, und wenn man fich außerlich gegenüber ber ichlesmig-holfteinischen Regierung einer gemiffen fanfteren Methode babei befliß, jo geschah bies nur, weil ber Ronig und Die preußische Armee feit April des Borjahres in diese Angelegenheit zu tief verwidelt waren und mit Anftand und Borficht aus ber Cache gezogen werben mußten." Ein Urtheil, das Bahres enthalt und boch wohl die Wahrheit nicht gang trifft. Siebei wird auch noch bie nicht ausreichend bekannte einflugreiche, wenn auch ftille Thatig= feit der Königin Biltoria hervorgehoben, ohne beren ebelmutbige Dazwischenkunft die englische Diplomatie noch in viel entschiedenerer Beise in das danische Fahrwaffer hineingegangen mare; fie habe in hartem Rampfe gegen Palmerfton burchgefest, daß die Bahn einer über beiben Parteien ftehenden Politit unwandelbar feftgehalten werbe. An der Trauer über den Baffenftillstand gesellt fich ihm der Schreden bes politischen Dottrinarismus, der nun einmal (Befeler) bie Gewalt in Sanben batte. Bergeblich mußte die Gefanbtichaft ber Statthalterschaft an die beutschen Regierungen fein, da ben meiften berfelben nur baran lag, die Sache zu benuten, um möglichft schlechte Stimmung gegen Preußen zu machen, und die in Wahrheit froh maren, daß nun auch das revolutionäre Land des Nordens gedämpft und beruhigt worden sei. Ob die Vermuthung, daß Balmerston den diplomatischen Baffenstillstand mit Rugland in ber Dom Pacifico = Angelegenheit um ben Breis von Schleswig-Solftein erworben babe, ftichhaltig fei, muß hier babingeftellt bleiben.

Nicht erfreulicher ift bas Bild, bas ber Bf. von dem endlichen Kehlschlag ber beutschen Bewegung entwirft, auch bier eingeweiht in verschiedene einzelne Vorgange. Er weiß z. B., bag nach bem Maiaufftand in Dresben ber mirtliche Gegner ber politischen Ronfequengen bes militärischen Bundniffes mit Breufen von Anfang ber ber Rrieasminifter Rabenhorft gewesen ift. Beuft bamals und felbft noch etwas später wirklich ju Breugen geftanden bat. Er nennt die Annäherung der Königshöfe unter einander beim rechten Ramen, nämlich mehr einen Nothbehelf gegen die Gefahren der Revolution, als einen Ausfluß patriotischer Buniche für die Neugestaltung des Reiches. Er felbit hatte ben Ginfluß zu befämpfen, ben ber alte Metternich auf ben König Leopold gewann. Über bas Doppelspiel, welches Schwarzenberg trieb, war der Herzog gang genau von München aus burch feinen bortigen Bertreter Elsholt unterrichtet, aus beffen Berichten interessante Auszuge mitgetheilt werben. Schwarzenberg batte fic mit doppelten Rarten berfeben: wenn es gelang, ben Ronig bon Breugen in die öfterreichischen Reaktionswege gurudguführen, fo mar er fehr gern bereit, die fog. Mittelftaatsintereffen ben vier Winden preiszugeben, und für die vier Ronige hielt er alle feine Sympathien bereit, wenn Preugen auf feiner beutschen Bolitit befteben follte. Begreiflich, daß dem Herzog seine auch jest noch unermüdliche Thätigkeit für das Zustandekommen des Bundesstaates von der reaktionären Breffe die Beschuldigung jugog, noch immer mit der Revolution im Bunde gu fein. Bemertenswerth ift Seebed's Bericht über Die wichtige Sigung bes Berwaltungerathes vom 9. Oftober, in noch boberem Grade die Darftellung bes Fürftenkongreffes, beffen Geschichte bisher taum irgendwo richtig und mahrheitstreu ergahlt worden fei. Entstanden ift banach bem Bergog ber Bebante bagu bei ber Erfurter Barlamentsfigung bom 12. April, um ju berhuten, bag bas Ber= faffungswert unter endlofen Berhandlungen ber Fürften unter einander gang auseinanderfalle, er wünschte aber als Berjammlungsort Gotha, und in der That ging der Ronig anfangs barauf ein, ploglich aber erfolgte in Berlin ein Umichlag. Deutlich wahrnehmbar war an Friedrich Bilbelm die Freude, fo viele Fürften um fich versammelt ju feben, aber fie glich nur einem traumerifchen Musbruche feiner Befühle; als er die praftischen Aufgaben bes Rongreffes erwägen follte, außerte er fich unficher. Belche Rolle ber Rurfürft von Seffen biebei gespielt bat, muß an Ort und Stelle nachgelegen werden. Seit bem Scheitern auch Diefes Berfuchs eilten bie Dinge rafch bem Ende gu. Bezeichnend für bie bamalige Lage ift, daß Bfordten bem Bergoge nicht verhehlte, wie peinlich es ihm fei, für eine fo fcmab= liche Sache, wie die turbeffifche, Boligeidienfte gu leiften; aber er leiftete fie bennoch, weil er bereits volltommen ein Bertzeug in ber Sand Schwarzenberg's mar. "Man barf nicht glauben", bemerft ber Bf., "bag es in jenem Angenblide ben fleinen Regierungen leicht gemacht mar, fich zu entscheiben. Abgesehen bavon, bag die thuringifden Staaten unmittelbar in ben Bereich bes mahrichein= lichen Rriegeschauplages fielen, jo wurde noch außerdem in Wien nichts verfaumt, um auch auf die fleineren Landesherren einen eifernen Drud auszuüben." Bon ben Sterbetagen ber Union mar Bi, perfonlich in Berlin Benge; er begleitet biefelben mit einer treffenden Charafteriftit des Ronigs, Die mit dem Ergebnis ichließt: "Trot aller perfonlichen Beziehungen vermöchte indeffen niemand, ber bie Summe ber Regierung Friedrich Bilbelm's IV. gichen follte, Anderes ju fagen, als bag ber Ronig die geiftig und politisch völlig porbereitete Biedergeburt Deutschlands auf langere Jahre und in mancher Sinficht vielleicht unwiederbringlich geschädigt batte." Die in Diefen Worten ausgesprochene Bramiffe halt Ref. allerbings nicht für richtig, es ift aber bier nicht ber Ort, in eine Kontroberfe barüber einzutreten.

Wie verlautet, beabsichtigt der fürstliche Berfaffer nicht, diesem binorifce Beitideift R. F. Bb. xxv.

1. Bande bei seinen Lebzeiten eine Fortsetzung folgen zu lassen. So sehr wir dies zu bedauern hätten, so würden doch Gründe der Diskretion einen solchen Entschluß leicht begreislich machen. Einer späteren Generation wird es aber hossentlich vergönnt sein, dieselbe zu genießen.')

Th. Flathe.

Die Medaillen und Gedächtniszeichen ber beutschen Hochschulen. Bon C. Laverenz. II. Berlin, J. L. B. Laverenz. 1887.

Bir haben ben ersten Theil dieses Buches in der H. 2. 56, 531 besprochen und den emsigen Fleiß anerkannt, mit welchem der Bf. seinen Stoff zusammengetragen und verarbeitet hat, nicht minder auch die Trefslichkeit der meisten Abbildungen. In diesem zweiten Theile solgen nun die sämmtlichen Medaillen, Mektoratszeichen u. s. w. der Hochschulen Greiswald, Freidurg i. Br., Ingolstadt Landshutz München, Mainz, Tübingen, Wittenberg, Frankfurt a. D., Mardurg, Königsberg, Jena, Helmstedt, Altdorf i. B., Gießen, Kinteln, Straßburg i. E., Duisdurg, Kiel, Halle a. S., Breslau, Fulda, Göttingen, Erlangen, Berlin und Bonn. Bon jeder Universität wird eine kurze Geschichte gegeben und eine Abbildung ihres Hauptgebäudes beisgesügt; dann folgt die Darstellung ihrer Gedächtniszeichen, welche am Schusse auf Tasel 17—58 sämmtlich abgebildet sind. Wir können das sleißige, stattliche und lehrreiche Werk nur wiederholt loben; die Abbildungen sind meist schaf, theilweise vorzüglich.

-g--.

Der vollsthümliche beutsche Mannergesang. Geschichte und Stellung im Leben ber Nation; ber beutsche Sangerbund und seine Glieber. Bon Otto Elben. Zweite Auflage. Tübingen, H. Laupp. 1887.

Die erste Auslage bieses Buches erschien 1854; die zweite versdankt ihre Entstehung dem Bunsche des Ausschusses des Deutschen Sängerbundes aus Anlaß seines 25 jährigen Birkens. Damals stand dem Bf. als einzige brauchdare Borarbeit das "Berzeichnis deutscher Musik- und Gesangseste (Schweinfurt 1847)", zu Gebote, jest Berge von gedruckten Quellen. Begreislicherweise ist daher die neue Auslage ein neues Buch, und dasselbe verdient an dieser Stelle einer Erswähnung.

Denn ber beutsche Mannergesang ist nicht bloß eine musikalische, er ift auch eine nationale, aus der Tiese unseres Bolkscharafters hervorquellende Außerung. Es ist viel gespöttelt worden über die Leute, die das deutsche

<sup>1)</sup> Das Erscheinen des 2. Bandes steht unmittelbar bevor. A. d. R.

Baterland zusammenfingen und zusammenturnen gewollt; gewiß febr mit Unrecht. Go wenig diese Bereine die deutsche Einheit haben ichaffen tonnen, fo wirtfam find fie boch gemejen, fie in ben Gemithern vorzubereiten, und in Diefem Sinne faßt auch ber Bf. feine Aufgabe, er will ben nationalen Inhalt bes Mannergefangvereins nachweisen. Dag er fich babei bon ber, folden Dingen leicht anhaftenden Uberschwänglichfeit frei halt, ift ihm jum besonderen Berbienfte angurechnen. Rach einer nur auf weitere Breife berechneten Ginleitung über Barben- und Deiftergefang tommt er ju feinem eigentlichen Begenftanbe mit ber altesten Liebertafel, ber gu Greifenberg in Sinterpommern bon 1673, Die fich mit bem Befange geiftlicher Lieder abgab, fowie ben beiben älteften, noch beute bestehenden, bem Abjuvantenverein zu Roswig in Anhalt, ber wohl feine Entstehung ber Reformation verbankt, aber querft 1604 erwähnt wird, und ber Singgefellichaft jum Untlig in St. Ballen von 1620, beibe jeboch nur Borlaufer, weil vereinzelt und ohne Einwirfung auf Stiftung anderer Bereine, auf Musbreitung bes Bolte- und Dannergefangs geblieben. Diefe gebt erft von ber 1791 entstandenen Berliner Singatabemie, unter ber Leitung von Goethe's Freund Belter, aus, die bas Dufter ungabliger Bereine in anderen nordbeutichen Städten geworden ift. Reue Unregung gab die Lprit ber Befreiungefriege, die Ginführung ber Chore im preugischen Geere. Bahrend aber biefe Bereine ein mehr extlufives Geprage trugen, wurde bes voltsthum= lichen Gefanges Biege die Schweig, und in diefer Appengell, wo 1824 unter Beighaupt's Borfit ber erfte Berein entstand. In ber Schweig ift auch ber Dann erstanden, ber guerft bem polisthumlichen Mannerchor feine berechtigte Stellung in ber Runft wie im Leben gewann. S. G. Rageli, ber jum Mittelpuntte feines gangen Strebens ben Sas machte, bag ber Chorgejang bas eine allgemein mögliche Boltsleben im Reiche ber höheren Runft fei. Bie moblthatig verfohnend inmitten ber mancherlei Unlaffe gu Streit und Barteihaber die Sangervereine bier gewirft haben, ift vor allem nach bem Sonderbundstriege hervorgetreten; fie waren es ba, welche die tonfessionellen und politischen Wegenfage berwifden halfen. "Man muß berartige Gefte mitgemacht haben, um ben Ginflug zu ermeffen, welchen bier gefungenes und gesprochenes Bort, Begeisterung für bas Baterland, ber Bufammenfluß von Schweigern aus allen Theilen ber Eibgenoffenschaft ausuben." Bang bas nämliche gilt bon ben Deutschen, wie benn auch inbezug auf die fünftlerische Pragis eine Annaberung ber anfänglichen Wegenfage zwischen beiben erfolgt ift; namentlich die Lieber= frange Schwabens tragen, unter Einwirfung ber ichwäbischen Dichterschule, bas Boltsthumliche als charatteriftisches Mertmal. Dort wurde 1825 bas erfte Schillerfeft, 1827 gu Blochingen bas erfte beutsche Lieberfest gefeiert, pon bort verbreitete fich ber Befang über gang Gubdeutschland; bei ber Ginweihung der Balhalla wurde jum erften Male Uhland's "Singe, wem Gefang gegeben" in Stung's Romposition gebort. 1844 entstand ber nordbeutsche Sangerbund, um die nämliche Beit erweiterten fich die Fefte gu beutschen Sangerfesten; auf bem ju Burgburg tam guerft bas "Schleswig-Solftein

meerumidlungen", von den Sangern ber Rordmart felbit vorgetragen, gur Geltung. Diefe Jahre von 1845-1847 bezeichnen die Blüte des deutschen Sangerwesens, nicht bloß in den großen Sangerfesten, sondern auch in der weiten Berbreitung über alle Lande beutscher Runge, über alle Preise, alle Stände. Ein weit über die blog fünftlerische Bedeutung hinausreichendes Berdienst bat sich ber Rölner Berein 1853 f. burch die Sangerfahrten nach England erworben, indem er bort bas beutsche Bolts- und Baterlandslied ju großer Anerkennung brachte. "England hatte im Rampfe mit Ruglands Übermuth den Werth des deutschen Bolles begreifen gelernt, es warb um ben Beiftand ber beutichen Mächte; ein Rraftausbrud bes beutichen Geiftes, wie er in ben beutschen Baterlandsliedern enthalten, tonnte unter biefen Berbaltniffen nicht verfehlen, feinen Bieberball zu finden." Aus Deutschland erhielten Belgien und Solland ben Mannerchor; berhaltnismäßig fbat folgte Ofterreich. "Salten Sie mir ja biefes Gift aus Deutschland nieber", sagte Metternich jum Bolizeiherricher Seblnisty, als er von einem Gefangverein etwas hörte. Der erfte berfelben bilbete fich 1843. Einen Beitrag ju ben unerforschlichen Rathschlüssen ber bamaligen Bolizei liefert bie Thatfache, bag ber Biener Berein, ber fich nach bem Dufter ber beutschen Liebertafel nennen wollte, von Bolizeiwegen, ba diefer name unftatthaft, in Mannergefangverein umgetauft murbe, in Ling bagegen ber Mannergesangverein sich Liebertafel nennen mußte. Die Mitte bes Jahrhunderts ist die Zeit, wo der nationale Gehalt des beutschen Mannergesangvereins, ber bem tonfessionellen Barteis wefen ebenfo fremd gegenüberfteht, als er feine Ausschlieflichteit ber Stamme ober Brovingen dulbet, am bestimmtesten hervorgetreten ift; für bie Deutschen im Auslande, jenfeits der Deere, ift er eines ber fturfften Bande geworben, welche dieselben an die heimat tnupfen. Das große Fest zu Rürnberg 1861 wurde ber Ausgangspuntt für bie Gründung bes Deutschen Sangerbundes, Die fich im folgenben Jahre zu Roburg vollzog. Das erfte Bundesfest, zu Dresben 1865, bas großartigste von allen, wenn auch nicht nach ber Seite ber funft= lerischen Leistung, ist noch in Erinnerung burch Beuft's Auftreten babei. Die Überficht ber gegenwärtig bestehenben beutschen Sangerbunde zeigt, welche Ausbehnung diefelben gewonnen, auch, wie fie an ber Erhaltung bes gefährbeten beutschen Bollsthums außerhalb ber Reichsgrenzen mitarbeiten.

Der von dem Männergesang als Kunstgattung handelnde Abschnitt liegt außer der Betrachtung an diesem Orte. Th. Flathe.

Beiträge zur älteren Geschichte ber neumärkischen Ritterschaft. Bon Heinr. Friedr. Paul v. Webel. I. Die Herren v. d. Elbe im Lande Schivelsbein 1313—1391. II. Das Land Schivelsbein unter der Herrschaft der Herren v. Webel 1319—1384. Erste Abtheilung: Das Landesgebiet und Webego I. Leipzig, Bernhard Hermann. 1886. 1887.

Unter den abelichen Geschlechtern der Neumart nahmen jur Beit der brandenburgifchen Rurfürsten die herren v. Bedel durch den

großen Umfang ihres Güterbesites und ihre Berdienste um den Kurftaat und die Landeskultur eine so bedeutsame Stellung ein, daß es berechtigt erscheint, wenn ein Mitglied der noch jest blühenden Familie Zeit und Mühe darauf verwendet, durch historische Forschungen die Geschichte seiner Borsahren auszuhellen. Ob jedoch die umständliche Beise, in der dies in den Beiträgen geschieht, eine zweckentsprechende genannt werden kann, unterliegt dem Zweisel, denn das ganze 1. Heft der Beiträge beschäftigt sich mit einem Basallengeschlechte derer von Wedel, dem eine besondere Bedeutung kann beizumessen ist.

Bir erfahren, daß 1313 Lubolf der Altere v. Webel zu Crempzow an Die Britber Dietrich und Otto v. Elbe bas Dorf Benglaffshagen bei Schivelbein verlauft habe mit bem Berfprechen einer Landzuwendung von 64 Sufen, wenn fie die angrengende Beide in Rultur bringen wurden. 218 Beugen in Urtunden laffen fich bann noch bis 1391 fünf Mitglieber ber Familie b. Elbe nachweisen, worauf ber Rame im Lande Schivelbein verschwindet. Alle biefe Ungaben haben jeboch nur für einen Spegialforicher ein Intereffe; für biefen aber bedurfte es bei lateinisch geschriebenen Rotigen nicht noch einer Uberfegung in's Deutsche ober gar ber Bemerfung, bag Riebel's Cod. dipl. Br. aus vier Abtheilungen und 35 Banden befteht und daß Golmert's Bearbeitung bes neumärkischen Landbuches beffer ift als bie von G. 2B. v. Raumer 1837 veröffentlichte. - fiber die hertunft berer v. Elbe weiß der Bf. teinen Auffolug ju geben. Der im Jahre 1334 bei Rathenow (nach Riebel C. d. 1, 8, 237) wohnhafte Benning v. Elbe zeigt jedoch den Weg für weitere Rachforschungen, benn ficherlich ift die ursprüngliche Beimat ber Familie im Elbegebiete zu juchen.

Das 2. Seft ber Beitrage enthalt Forschungen über einen Mann bon mehr Bedeutung als die herren v. Elbe, über ben martgräflichen Rammerer Bebego v. Bebel, welcher im Berein mit bem von Konig Erich von Danemart verbannten Truchfeg Ritolaus Olaffon am 27. Mai 1319 bas Land Schivelbein bon bem Martgrafen Balbemar für 11000 Mart Gilber faufte. Der Dane, ein begüterter Mann und mit dem Martgrafen und beffen Rammerer befannt, fuchte nach feiner Berbannung burch jenen Rauf nur eine fichere Unlage für fein Gelb im martifchen Gebiete, mabrend Bedego b. Bebel als ber wirfliche Befiger von Schivelbein erfcheint. Bon diefem Lande, bas burch Die Rega im Norben und Beften und eine Scenreihe im Guboften begrengt wurde, gibt ber Bf. ichagenswerthe hiftorifche und auf genaue Ortstenninis gegrundete topographische Mittheilungen und wendet fich bann gur Beschichte Bedego's b. Bebel, ber zuerft in einer zu Grimnig am 6. Dezember 1298 ausgestellten martgräflichen Urtunde genannt wird und fpater baufig in ber Umgebung Balbemar's ericheint. Bon 1316 an belleidete er bas Umt eines martgrafficen Rammerers, und von biefem Jahre an gibt nun ber Bf. eine

eingehende Überficht über die geschichtlichen Ereignisse in ber Mart Brandenburg bis jum Jahre 1324, bem Todesjahre Bebego's, um, wie es S. 30 beißt, eine volle Burdigung ber Berfonlichteit und ber vielseitigen Birtfamteit Bedego's als Staatsmann und Rrieger zu ermöglichen. Allein bazu reicht bas geschichtliche Material über diefen Mann bei weitem nicht aus. Es werben baber auch Borgange ausführlich geschildert, an benen er nicht Theil nahm, wie Walbemar's Rampf gegen Beinrich von Medlenburg im Sabre 1816 (6. 41), und andere, wie die Schlacht bei Granfee im August 1316, an welcher er möglicherweise Theil genommen baben tann. Bobl bezeugt bagegen ift fein Anschluß an ben Markgrafen Ludwig ben Alteren, als Berthold von henneberg benfelben 1324 in die Mart einführte. — Rum Schlusse gibt ber Bf. eine Überficht bes großen Landbesites berer v. Bebel, welcher sich im 14. Jahrhundert von der Ober an oftwarts bis Bolgin und Bublig und bis Reu-Friedland und Callies in bem Gebiete zwischen Drage und Rubbow erftredte. In ber Erweiterung besselben nach Often vollzogen die v. Bebel eine tolonisatorische Mission durch Urbarmachung und Anbau bes Landes, und der Nachweis gerade biefer ihrer Berbienfte um die Landestultur ber Reumart wurde ben Beitragen ein gang befonberes Intereffe verleihen. J. Heidemann.

Bertftude. Gefammelte Studien und Bortrage jur braunfcmeigifchen Geschichte. Bon Ludwig Sanfelmann. I. II. Bolfenbuttel, Zwifler. 1887.

Die vorliegenden Auffäße sind zwar sämmtlich in Zeitschriften und Zeitungen bereits einmal veröffentlicht worden, aber bei dem kurzen Leben, das sie zumal in letteren zu führen pslegen, muß man es dem Bf. Dank wissen, daß er sich zu ihrer Sammlung entschlossen hat.

Der 1. Band behandelt im wesentlichen nur die Geschichte ber Stadt Braunfdweig. Bunadit wird uns biefe in ihren "Begiehungen gu ben Bargund Secachieten" geschilbert, und babei finden alle bie Berhaltniffe eingebende Erörterung, welchen fie ihre Gründung und machsende Bedeutung verbantt. Ein böchst lehrreicher Auffat ist der folgende: "Braunschweig im täglichen Kriege des Mittelalters". Der Bf. veranschaulicht hier auf's beutlichste bas unaufhörliche Fehbeleben, dem eine von unruhigem, mächtigem Abel umgebene mittelalterliche Stadt fich nicht entziehen tonnte, zeigt die Mittel, fowie die Art und Beise dieser Kriegführung, bedt aber jugleich auch die tieferen Ursachen auf, welche biefem Zwifte zu Grunde lagen, ben unversöhnbaren Biberftreit ber Naturalwirthichaft bes Abels mit ber Geldwirthschaft bes Burgerthums, welche jenem ben Untergang bereiten mußte. Gin wichtiger Zweig ber inneren Berwaltung ber Stadt findet in dem nächsten Auffate "Feuerpolizei und Feuerhilfe im alten Braunschweig" ausführliche Behandlung. Es folgt eine Erörterung ber "Beinschankgerechtsame in Braunschweig", welche sich in den fünf Beichbildern verschieden entwidelt hat und von dem Bf. dem Rathe ber Stadt zugesprochen wird. Den Schlug bes Banbes bilbet eine Studie über die "bergrabenen und eingemauerten Thongeschirre des Mittelalters", in welcher eine weitverbreitete Sitte unseres Boltes eingehend untersucht und aus einem alten Aberglauben erflärt wird.

Aus dem 2. Bande betreffen insbesondere die städtische Geschichte die Aussatze "Schulmeister und Pfarrer", welcher den Streit eines strenglutherischen Predigers mit seinem der resormirten Lehre zuneigenden Schullehrer zum Gegenstande hat, und "Johann Anton Leisewitz und die Armenpslege in der Stadt Braunschweig", wo uns die bleibenden Berdienste geschildert werden, die sich der liebenswürdige Bersosser des "Julius von Tarent" um die Bohlthätigkeitsenstalten der Stadt Braunschweig erworden hat.

Drei weitere Abichnitte find intereffante Beitrage gur braunichweigischen Fürftengeschichte. Zwei jungere, nicht zur Regierung gelangte Bringen bes welfischen Saufes werben uns vorgeführt, wie fie verschiedener an Charafter taum gedacht werden fonnen. Die bigarre Geftalt Bergog Ferdinand Albrecht's I. bon Braunfchweig-Bebern, der, unzufrieden mit fich und ber Welt, trop mannigfacher Gaben ein zwedlofes, zerfahrenes Leben führte, und bie harmonifche Figur Bergog Leopold's, der, innerlich befriedigt, dem Dienfte feines militarifchen Berufs und ber allgemeinen Menichenliebe, welche fein ganges Berg erfüllte, lebte und ftarb. Jenem find bie Auffate "eine fürftliche Rindtaufe" und "wunderliche Begebnuffen" gewidmet; biefer wird in einem befonderen Artitel "Der Tod Bergog Leopold's von Braunschweig" vor bem Borwurfe gerechtfertigt, den 1844 G. B. Regler in Raumer's hiftorischem Taschenbuche erhob, bag er nicht in ber Absicht, Menichen zu retten, fonbern ein tollfühnes Abenteuer zu besteben, in den Fluthen der Ober feinen Tob gefunden habe. Der Bf. unterwirft Regler's Ausführungen einer vernichtenden Kritif, und es fteht ju hoffen, daß nun jene Fabel, welche in gablreiche Werte bereits Eingang gefunden hat, wieder verschwinde und der Ruhm des edlen Menschenfreundes fortan unangetaftet bleibe. Schlieflich zeigt und ein "Rindheitsibnfl aus ber Bopfzeit", wie in einer wohlhabenben hoheren braunschweigischen Beamtenfamilie um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts die Kinder aufwuchsen. Der Arbeit liegen Aufzeichnungen bes Kammerrathes 3. S. v. Schraber († 1815) ju Grunde, welche uns in bas gange Familienleben ber Beit intereffante Einblide gewähren.

Insgesammt stellen biese Kulturbilber nicht nur bas Ergebnis gründlicher Studien dar, sie sind auch leicht und angenehm geschrieben. In.

Quellen und Untersuchungen zur Geschichte, Kultur und Literatur Bestiglens. Herausgegeben vom Berein für Geschichte und Alterthumskunde Bestiglens. I. Daniel von Soest, ein westfällischer Satiriter des 16. Jahrhunderts. Herausgegeben und erläutert von Franz Jostes. Baderborn, Ferdinand Schöningh. 1888.

Der westfälische Alterthumsberein, bem schon so manche verdiensts volle Publisation verdankt wird — ich erinnere nur an die auf

45 Banbe angewachsene Beitschrift für vaterlandifche Beschichte und Alterthumskunde, an das Beftfälische Urkundenbuch, an die Beftfälischen Siegel des Mittelalters und an die Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter - bat fich veranlagt geseben, ben Rreis seiner Beröffentlichungen noch zu erweitern. Er kundigt bie Berausgabe ber oben genannten Sammlung an, welche nach dem foeben berausgegebenen Brofpett ben Sauptnachdrud auf Die Beröffentlichung ber in großer Bahl vorhandenen, noch ungedrudten Quellen gur meftfälischen Geschichte im weitesten Ginne legen wird und eine bochft bedeutsame Bereicherung ber historischen Literatur unseres Baterlandes ju merben verspricht. In gludlichfter Beife wird biefe Sammlung burch die Satiren des sog. Daniel von Soest in der Bearbeitung von Frang Jostes eröffnet. Diese Satiren - es find die "Gemeine bicht", das "Dialogon" und das "Apologeticon" waren seither nicht unbekannt; wenn auch bie erften Drucke fast verschollen waren, so hatten doch die (allerdings ungentigende) Ausgabe von Q. v. Schmit, sowie die gelegentlichen Bemertungen von Barthold, Borwerd, Cornelius und Wormstall in den letten Jahrzehnten öfter auf fie aufmertfam gemacht. Birkliches Berftanbnis ihrer Bedeutung ift aber erft durch diese Renausgabe ermöglicht.

Der Anonymus, welcher fich hinter bem Ramen bes Daniel von Soeft verstedt, ein nicht blok überzeugter, sondern leidenschaftlicher Anbanger bes tatholischen Bekenntnisses, suchte bie reformatorische Bewegung in Soeft au betämpfen, indem er die Ereignisse satirisch barftellte, über die Brediger ber neuen Lehre die beißende Lauge seines berben Biges ergoß und fie bem Gelächter preisgab. Freilich erscheint die endlose Reihe von Grobbeiten. Albernheiten und Bormurfen, welche fich die Brabifanten gegenseitig über ibr beuchlerisches Wefen, ihre falfche Lehre und ihr Berhalten in geschlechtlicher Sinfict in's Geficht ichleubern, auf die Dauer langweilig und geradezu geichmadlos. Aus biefem unerquidlichen Ginerlei hebt fich als ein Meifterwert in seiner Art ber auch tulturhistorisch ohne Zweifel bedeutsamfte Abschnitt, bie Schilberung ber hochzeit bes Superintenbenten mit ben fpeziell westfälischen Reierlichkeiten und zugehörigen Tangen; hier find die einzelnen Figuren. barunter besonders die alte Jungfer Stine Gante, in wenigen traftigen Strichen toftlich charatterifirt. 3. hat feiner Ausgabe eine umfangreiche Ginleitung und eine große Bahl einschlägiger Altenstude beigefügt, um bie Soefter Reformationsgeschichte flarzustellen und bamit ben Satiren ben gebubrenben Plat in der hiftorifchen Überlieferung anzuweisen. Leiber ift biebei bas Duffeldorfer Staatsarchip unbenutt geblieben; die von 3. verwertheten Aftenftude ftammen fast alle aus bem Soefter Stadtarchiv; die nicht unwesentliche Frage nach dem Berhaltnis bes Landesherrn, bes Bergogs von Cleve, ju ben

Soefter Borgangen ericeint somit nicht fo vollständig geflart, wie es erwünscht ware. Aber bie inneren Borgange in ber Stadt find anschaulich und im allgemeinen jebenfalls gutreffend bargelegt. Die Darftellung ruht in erfter Linie auf bem, nicht gang richtig, fogenannten Rathsprotofollbuch. Wenn 3 meint, man tonne zweifeln, ob die Schreiber ber altfirchlichen Bartei gugethan waren, fo ift boch m. E. ficher, bag ber erfte Schreiber, von welchem der Baffus G. 83-105 herrührt, tatholifch war. Stellen, wie G. 93 3. 396 ff., tann nur ein Ratholit geichrieben haben 1). Much bie revolutionare haltung ber Burgericaft ericeint mir, wenigstens für ben Unfang, gu febr betont; erft feit 1533 trat bas Bolt mit großerem Ungeftum auf; bie Darftellung bon 3. fceint bier unbewußt ju febr unter bem Ginbrud ber Schilberung bes Daniel niedergeschrieben zu fein. Gehr ansprechend ift bagegen ber bon 3. unternommene Bahricheinlichkeitsbeweis, bag unter bem Daniel von Soeft der in Soeft geburtige Rolner Scholaftifus und fpatere Rardinal Johann Gropper ju verstehen ift. Die Supotheje hat ja auf ben erften Blid etwas Befrembendes; man muß fich erit gewöhnen, den fonft fo magvollen Gropper und den icarfen Satirifer Daniel für eine und diefelbe Berjon gu halten. Mber Die gabireichen und geschicht gruppirten Brunde, welche 3. für feine Bermuthung in's Geld führt, find nicht bon ber Sand zu weisen; die Autoridaft Gropper's ericeint durch fie in hobem Grade mabriceinlich. Daß hieburch bas Intereffe an diefen Erzeugniffen voll berben Spottes und bitteren hobnes nur gewinnen fann, braucht taum betont ju werben.

Joseph Hansen.

Die Leiden der Evangelischen in der Grafschaft Saarwerden (Kantone Saar-Union und Drulingen im Elsaß). Bon Gustav Mathis. Reformation und Gegenresormation 1557—1700. Straßburg, J. G. E. Heitz (Peitz u. Mündel). 1888.

Das vorliegende Buch ift ein schätzbarer Beitrag zu der elfässischen Kirchengeschichte, und gern zeigen wir dasselbe in dieser Zeitschrift an: einmal weil der Bf. in seiner Darstellung nicht bloß an seine engern Landsleute im Elfaß sich wendet, sondern ebenso an seine Glaubensegenossen im großen Deutschen Reiche, und alles, was den Zusammenshang zwischen dem Alten und Neugewonnenen sester kittet, werth gebalten werden muß, sodann weil das hier Berichtete eine Lücke in

<sup>1)</sup> Leider läßt sich die Berson des Schreibers nicht feststellen; er hat von 1525 ab Eintragungen gemacht. Jebenfalls war es nicht der Stadtsekretär Jajpar v. d. Borch, der im Juli 1531 die Stadt verlassen mußte und dessen Beggang eben dieser Schreiber (Soester Stadtarchiv 52, 15 [nicht 17], 305) berichtet. Offigiell im prägnanten Sinn des Bortes (Borwort S. VIII) tann man fibrigens die gange Aufzeichnung nicht nennen.

ber Lokalforschung ausfüllt. Die Grafschaft Saarwerden gehört nicht bloß zu ben kleinen Gebieten, sondern auch zu den wenig gekannten und wenig durchforschten. Der Bf. hatte nur fehr wenige Borarbeiten und mußte feinen Stoff muhfam aus Archiven und Rirchenbuchern, diefen in neuerer Beit immer mehr geschätten Quellen, zusammentragen. Es ist ihm gelungen, ein zutreffendes Bild ber guten und ichlimmen Beiten zu entwerfen, welche bie protestantischen Bemeinden jener Begend erlebten, und wenn die Schreibart manchmal etwas populär wird und in's Breite sich ergebt, so nimmt man bies lettere auch gerne in ben Rauf, ba viel kulturgeschichtliches Material dadurch zu Tage kommt. Das fleine Land, beffen Geographie burch eine Rarte illuftrirt wird, ftand feit 1527 unter ber Berrichaft ber Grafen von Saarbruden; Die Reformation hatte frub Eingang gefunden, boch fehlen über bie erften Brediger berfelben nähere Nachrichten; feit 1559 manberten frangofische Reformirte ein, bis 1629 war Land und Kirche in gebeihlicher Blüte. Die ersten 80 Seiten bes Buches find biefem Reitraum gewihmet, ben umfangreicheren Reft nimmt die Beschreibung ber Leiben und Drangsale ein, welche burch die katholischen Lothringer, benen nach langem Brozeß 1629 bas Land zufiel, burch bie Schreden bes Dreißig= jährigen Prieges, burch bie Verfolgungen Ludwig's XIV., ber in seinen Reunionen das Land besette, über die Evangelischen ergingen. Erft ber Ryswider Frieden gab 36 Dörfer ber Grafschaft wieder in die Sande der Nassauer. Die sog. Rlausel Chamois rettete aber der fatholischen Rirche ihre burch Gelb und Bewalt errungenen Eroberungen. Gin Säuflein von Protestanten hatte treu ausgehalten; jest beträgt die Bahl derfelben 12 447. Theodor Schott.

Chronit ber Stadt Stuttgart. Zusammengestellt von Julius hartmann. Stuttgart, Greiner u. Bfeiffer. 1886.

Vorliegendes Werk ist zur Feier bes 600 jährigen ersten Gedenktages ber Stadt Stuttgart erschienen. Zwar wird die Stadt erstmals in einem Schreiben Gregor's IX. aus Perugia, vom 8. März 1229, erwähnt, und zwar so, daß man sieht, daß das Kloster Bebenhausen auf Stuttgarter Markung Besit hatte. Aber die erste Rennung der Stadt in der politischen Geschichte ersolgt im Herbst 1286, wo Kaiser Rudolf I. den Grasen Eberhard den Erlauchten sieben Wochen lang in Stuttgart belagert und am Ende die Mauern der Stadt gebrochen hat. Hartmann, der Kundigsten einer in der würtembergischen Landes-

geschichte, hat uns nun eine wahrhaftige Chronik von Stuttgart bescheert, in welcher in kurzer, gedrängter Beise, meist nur in Notizenssorm, östers aber auch mit Einfügung längerer Duellenstellen, Leben und Bachsen der Stadt durch sechs Jahrhunderte vorgeführt wird. Ob der Bein süß oder sauer geräth, ob viel oder wenig wuchs, versäumt der Chronist nie anzugeben; "wenig und saurer Bein" ist leider eine sehr ost wiederkehrende Bemerkung. Das Buch ist so anspruchslos als inhaltsreich, so belehrend (namentlich in kulturzeschichtlicher hinsicht) als liebenswürdig. Herabgeführt ist es bis zum 15. Juli 1886; der Kaiserbesuch vom September 1885 ist das letzte große Ereignis, das erwähnt wird; das letzte freudige, dessender Ehronist gedenkt, ist die Bermählung des Thronsolgers, des Prinzen Bilhelm, mit der Prinzessin Charlotte von Schaumburgspippe im April 1886.

Erzherzog Ferdinand II, von Tirol. Geschichte seiner Regierung und Lander. Bon Joseph hirn. II. Innsbruck, Bagner. 1888.

Den in diefer Zeitschrift (58, 544) besprochenen 1. Band über= trifft ber vorliegende weitaus an Interesse.

Der Territorialgeschichte find nur noch bie drei erften Rapitel gewidmet, welche ben "Schluß ber inneren Lanbes- und Regierungsgeschichte" bieten und bamit ben Saupttheil bes alteren Bandes vollenden. Gie behandeln ben Abel, Die Stabte und Bauericaften und die Standeverfaffung. Gin auffallender Biberipruch zeigt fich in ber Entwidelung bes Staatswefens. Gegenüber ber roben Gewaltthätigfeit und feden Biberfehlichfeit des Abels und gegenüber deffen Bedriidungen ber Bauern erweift fich die Regierung traftlos und gagbaft und ihre Berfuche ber Abwehr werben überall burch bas fefte Bufammenbalten bes Abels gelähmt. Die Bemeinsamfeit ber Conberintereffen einigt ben Abel in all' biefen Gingelfallen und treibt ihn gu einem Biberftanbe, welchem die Regierung nicht gewachsen ift. Dagegen tann biefe ihre Dacht über die Landtage und ihre Unipriiche auf absolutiftische Berwaltung bes Landes ftetig erweitern, ohne auf hinderniffe ju ftogen; ja bie Stande lehnen eine ihnen angebotene Betheiligung an ber Berwaltung von großer Tragweite ab. In Sinficht auf die allgemeinen Landesverhaltniffe wirfen eben bie Conber: intereffen ber Stande und ihrer Mitglieder trennend und ichwadend, und es fehlt in Tirol ber firchliche Wegenfas zwischen Burft und Landschaft, woburch biefe in ben anderen öfterreichischen Landern jum Rampfe um die politijche Dacht getrieben murbe.

Der zweite Abichnitt des Buches bringt die "Geschichte ber auferen Politit" Ferdinand's und berichtet zunächst über das Berhaltnis seiner Gebiete zum Gesammthause Ofterreich und zum Reiche, sowie über seine "diplomatischen

Agenten", bann über bie politische Thatigfeit bes Erzbergogs in ihren berschiebenen Richtungen. Bon einem politischen Spftem tann bei Kerbinanb nach hirn's aftenmäßigen Mittheilungen nicht die Rede fein. Er bing allerbings mit einem gewissen Gifer ber Restaurationspartei an. Indes, wie er ben Protestantismus in seinen Landen wohl mehr aus polizeilichen als aus tirchlichen Grunden verfolgte - vgl. fein Berhaltnis zu ben Thurn's G. 364 f. -. so war er weit davon entfernt, sich durch seine kirchliche Gesinnung zu einer ähnlichen Thatigfeit, wie fie Baiern entfaltete, bestimmen zu laffen. Er mar nichts weniger als "ber ausgesprochene Rampe bes Ratholizismus", vielmehr gehörte er zu jenen beutschen Stanben, welche nur barauf bedacht maren, "ibr Bierchen in Rube zu trinfen", und trachtete biefem Riele mit einer Borficht und Angitlichkeit nach, welche ben Schweigern und Benegianern gegenüber gur Feigheit wurde. Bo er sich aus eigenem Antriebe in auswärtige Angelegenbeiten mischte, geschah es lediglich, um für die Berforgung feiner beiben Sohne zu mirten. Gine Ausnahme bilbete vielleicht feine erfte Bewerbung um bie polnische Krone, nicht aber sein Berhaltnis zu Spanien, von beffen Gunft er große Bortheile für seine Sohne erwartete. Bie unbedingt bas Familienintereffe für ihn maßgebend mar, zeigte fich befonders in dem Rolner Bisthumsstreite, wo er eine ben Ratholifen beinahe feinbliche Saltung einnahm, jobald er seine Hoffnung auf Erwerbungen für seinen Sohn, den Rardinal Andreas, vereitelt fab. Wenn er bisweilen ein Bündnis zwifchen ben tatholifden Fürsten Deutschlands, Spanien, bem Papft und ben italienischen Fürsten befürwortete, so geschab bas ohne Aweisel nur, um die Last ber Bertbeibigung feiner Lande gegen bie protestantifden Stänbe auf anbere Schultern zu malgen. Bolitifches Berftundnis und Geschid fehlten bem Erzberzoge in hohem Rafe: mit wirklich wunderbarer Unbeholfenheit und Unentschlossenheit benahm er fich bei feiner erften Bewerbung um Bolen, und trot ben empfindlichften Belehrungen hörte er nicht auf, den tollen Schwäter und Projeftenschmied Sans Albrecht v. Sprinzenstein, welcher auch in Sachen ber "Bapistenliga" aus eigenem birn phantafirte, in wichtigen Geschäften zu bermenben.

Trot seiner wohlberechtigten Zurüchaltung wurde jedoch Ferdinand durch bie Lage seiner Länder und als Mitglied des österreichischen Hauses in viele politische Händel hineingezogen, und so kann denn seine Biographie uns eine Fülle wichtiger Mittheilungen zur Geschichte des österreichischen Hauses und seiner Länder sowie des Reiches liefern. Hervorzuheben sind diezenigen, welche sich auf die Krankheit Kaiser Rudolf's II. und die Berhandlungen über die Ordnung seiner Nachsolge, auf die Errichtung von katholischen Bündnissen und oberdeutschen Schirm- oder Beruhigungsvereinen, auf die Zustände der vordersösterreichischen Länder und deren Heinsuchung gelegentlich der Hugenottenstriege, auf die Kämpse um die Bisthümer Köln und Straßburg, auf die polnischen Königswahlen von 1575 und 1587 und auf Ferdinand's Theilnahme am Türkenkriege von 1566 beziehen.

Die britte Abtheilung des Buches ist ber , hof - und Familiengeschichte"

gewidmet. Die romantischen Sagen von ber Che Ferdinand's mit Philippine Belfer beseitigt der Bf. im 1. Rapitel. Bie jene in Birklichkeit ju Stande tam, vermag er aus ben Aften nicht festzustellen, boch durfte ein realistischer Dichter in ber "berben Sinnlichfeit" Ferdinand's, in der üppigen Schonheit und bausbadenen Chrbarteit ber bereits breißigjabrigen Philippine und in ber Alugheit ihrer Tante Ratharina v. Logan die Elemente finden, um den Bergang glaubhaft zu ertfaren. Daß der Bater und die Bruder bes Erzherzogs beffen Schritt bergaben, wird wohl durch die Erwägung erleichtert worden fein, wie portheilhaft es bem Saufe werden muffe, wenn Ferdinand feine erbfabige Nachtommenichaft erhalte. Das Bild, welches S. von Philippine als Wattin entwirft, ift bas einer ichlichtburgerlichen, pflichttreuen und gutherzigen Sausfrau. Benn fie feinerlei politifche Rolle fpielte, fo mar bas gewiß nur im Mangel an Reigung bagu bon ihrer Geite begrundet; benn es icheint unzweifelhaft, baß fie ihren Gemahl ichlicht burgerlich unter bem Pantoffel bielt, und ichwerlich gefchab es gang ohne ihre Buthun, wenn fich Gerbinand's "engerer Softreis fast nur aus Bermandten feiner Bemablin gufammenfehte" und dieje Bermandten feine Gutmuthigfeit und Berfchwendung in Etel erregender Beife ausbenteten.

Bie er um die Berjorgung der Söhne Philippine's bemüht war, schildert das 2. Kapitel. Das war ihm die wichtigste Angelegenheit seiner Regierung, und ihr gegenüber berücklichtigte er weder die Geldnoth seiner Kammer, noch die Interessen seiner Länder und seines Hauses. Um seinem geistlichen Sohne Andreas tirchliche Pfründen zu verschaffen, entwidelte er eine Emsigteit, welche die des baierischen Hauses noch übertras und in der Wahl der Mittel "an die schlimmsten Zeiten simonistischen Bersalles gemahnt". Auch da zeigte sich sedch die Innsbrucker Diplomatie sehr ungeschicht, und nur im Machtbereiche Borderscherzlichs erzielte sie Erfolge; in Konstanz, indem Papst Sixtus V. selbst (S. 398) den schnöden Handel um das Stift besörberte. Im Reiche dürste dem Sohne Ferdinand's die Abneigung der deutschen Domkapitel gegen Kardinäle (vgl. Briefe und Akten z. Gesch. d. Dreisigjährigen Krieges 4, 50 u. 272 si.) im Wege gestanden sein.

Den regen Bemühungen Ferdinand's für seine Söhne verdanten wir bei D. eine Reihe von Mittheilungen zur Geschichte der verschiedensten Stifte und Landschaften. Bugleich aber werden uns in diesem Kapitel bemerkens-werthe Beiträge zur Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts geboten. Noch ungleich größer ist indes die Fülle solcher im 1. Kapitel sowie in den solgenden, welche das Schloß Ambras, die zweite See Ferdinand's und sein Hossechunden. Nach allen Richtungen hin eröffnet sich uns Einsicht in das Treiben eines verschwenderischen, verkehrreichen und kunstliebenden Hoses. Den Schluß des Buches endlich bildet die Schilderung von "Ferdinand's Persönlichkeit".

Der Band ist mit berselben Sorgfalt, Umficht und umfaffenden Renntnis der Aften und Literatur wie der erfte gearbeitet. Bon den ihrer Bahl und Bedeutung nach geringen Ausstellungen, zu welchen fich Anlag bietet, sei hier nur eine, die wichtigfte, erwähnt. S. 119 Unm. 1 fagt S. über ein Schreiben, worin Ferdinand die Abberufung feines gleichnamigen Reffen, des fpateren Raifers, aus Angolftadt bem Raifer gegenüber u. a. beshalb befürmortet, weil ber Aufenthalt bei ben protestantischen Ständen Innerofterreichs Diftrauen und Berftimmung erwede und der Ginflug ber Jefuiten bem Bringen nicht autraglich fei: "Es ift taum nothig au bemerten, bag bie vom Erabergog bier angeführten Gründe nicht die maßgebenben waren. Der Erzherzog war freilich ben Jesuiten nicht besonders hold, jedoch wurde diese Aversion, waren nicht andere Motive vorhanden gewesen, sicherlich nicht schwer in's Gewicht gefallen fein. Daß beim Erabergog die Rudficht auf die protestantischen Stande nicht ernst zu nehmen sei, bat schon Hurter 2, 407 bervorgehoben." Ich kann hurter's - allerdings schlecht stillfirte - Augerung nur im gerade entgegengesetten Sinne versteben und überdies darf er in einer Frage wie ber vorliegenden doch gewiß nicht als Gewährsmann angerufen werben; bgl. 3. B. Briefe und Aften 4, 113 Unm. 2. Bas bie Jesuiten betrifft, so ftust fich S. barauf, bag Ferdinand bei Surter 2, 397 im Biberfpruch zu ben bier zu erörternden Auslaffungen von der "nimia libertas", die fein Reffe bei ben Resuiten genieke, rede: Hurter sagt jedoch mit keiner Silbe, dak Rerbinand bie übergroße Freiheit bei ben Jesuiten finde, und ber Ausbrud burfte vielmehr darauf hindeuten, daß der Bring nicht in der Rucht eines Sofes ftebe, benn über die Überfiedlung an einen folden wurde bamals verhandelt. Andere Grunde für seine Auffassung führt S. nicht an, und er fagt auch nicht, welche Urfachen seiner Meinung nach für den Erzberzog maßgebend waren. Ran wird baber um fo entschiedener beffen Ausführungen für ernft gemeint erachten muffen, als er fie in einem von S. angeführten zweiten Briefe an ben Raifer wiederholte und nicht abzusehen ist, warum er biefem, der selbst ben Bringen nicht gern in Ingolftabt fab, etwas vorgeflunkert haben follte.

Diese Erörterung möge übrigens nicht den Eindruck erwecken, daß sich ber Bf. durch konsessionelle Voreingenommenheit beeinflussen lasse: der vorliegende Band theilt mit dem ersten den Borzug der Unparteilichkeit. Das ganze Buch aber, welches nun abgeschlossen ist, bildet eine höchst anerkennenswerthe und dankwürdige Leistung, welche lebhaft wünschen läßt, daß der Bf. die Geschichte seines Vaterlandes weiter bearbeiten möge.

Felix Stieve.

Vie de Louis le Gros par Suger, suivie de l'histoire du roi Louis VII. Publiés d'après les manuscrits par Auguste Molinier. (Collection des Textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.) Paris, Picard. 1887.

Dem von Perty gegebenen Vorbild ber Scriptores rerum germanicarum verdankt wohl die 1886 begonnene Collection des Textes ihre Entstehung. Nur ist ihr Plan umfassender angelegt, insofern auch die Quellen der neueren Geschichte in ihr Aufnahme finden follen. Eröffnet murbe die Sammlung mit Robulfus Glaber und Gregor von Tours, benen nunmehr die Gesta Ludovici regis (VI) cognomento Grossi und die Historia Ludovici (VII) gefolgt find. Die Berausgabe biefer Berte burch A. Molinier, ber bie auf Deutschland bezüglichen Abichnitte ber Gesta bereits in ben Monumentis Germaniae (Bb. 26) veröffentlicht hat, verburgen eine forgfälltige Bearbeitung. 2018 Grundlage für ben Text ber Gesta mählt er Die Sandidrift Bibl. Maz. 543, Die nach feiner Meinung unmittelbar bem Autograph bes Abtes Suger entstammt. Die Lesarten bon feche anderen Sandidriften, beren Serfunft und Alter ber Bf. in ber Ginleitung erörtert, find hingugefügt. Die Historia Ludovici VII, über beren Berhaltnis ju ben Gesta besfelben Ronigs untlare Un= ichanungen berrichten, bis Bait im Renen Archiv 6, 119 ff. ben wirklichen Sachverhalt feststellte, erscheint bei Dt. zuerft in ihrer mahren Geftalt. Er hat nachgewiesen, daß ihr größerer Theil ber Anfang, Rap. 1-7 S. 147-156, rührt bom Abt Suger ber von einem burgundischen Monch aus dem Rlofter St. Germain=bes= Bres amifchen 1171 und 1173 verfaßt und als eine ber Fortfegungen au Aimon's historia Francorum benutt murbe. - Die Texte beider Schriften find mit fortlaufenden erläuternden Unmertungen berieben. Ein Berfonen = und Ortsregifter ichlieft ben Band.

Wilhelm Bernhardi.

Papiers de Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse 1792 à 1797, publiés sous les auspices de la commission des archives diplomatiques. Par M. Jean Kaulek. II. Paris, Germer Baillière et Cie., Felix Alcan. 1887.

Der vorliegende zweite Theil der Barthélemy'schen Korrespondenz umfaßt nur die sieben ersten Monate des Jahres 1793. Wie in dem ersten Theile sind auch hier die wichtigsten gesandtschaftlichen Depeschen und ministeriellen Instruktionen im Wortlaut abgedruckt, die minder wichtigen im Auszuge und mit Citirung der bedeutsamsten Stellen, und von den unwichtigsten Schriftsücken ist wenigstens der Inhalt kurz angegeben. Barthélemy zeigt sich auch hier als ein umssichtiger Beobachter und fleißiger Berichterstatter. Über die Saltung der Gidgenossenschaft und der einzelnen Kantone, über die Einwirfung der Diplomatie namentlich Österreichs und über das Treiben der Emigranten in der Schweiz und an deren Grenzen gibt er genaue Auskunft. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erleichtert die Benutzung des Werkes. Ed. Sch.

Annali d'Italia in continuazione al Muratori e al Coppi. Per Is. Ghiron. I. Milano, U. Hoepli. 1888.

Diefer Band beginnt mit 17. März 1861 und geht bis 31. Degember 1863. Der erften Forberung, die an folch' ein Wert zu ftellen ift, wird Bf. gerecht: er halt fich fo unparteiisch, wie es einem Reitgenoffen, dem die unmittelbaren Folgen der verzeichneten Ereigniffe fich zu perfonlichen Erlebniffen geftalten, nur irgend möglich ift; er läßt ber papftlichen Regierung ebenso bas Wort wie ber italienischen, bem Kardinal Antonelli wie bem General Garibalbi. Der Ratur ber Sache nach bilben biefe Unnalen ein für bie Begenwart und nächfte Butunft unentbehrliches Sandbuch zur Richtigstellung der in Staliens neuester Beschichte vorspringenden Daten; aber Annalen in miffenschaftlichem Sinne, Die Wichtiges von Rebenfächlichem sondern und den Faden des pragmatischen Rusammenhanges festhalten, konnen fie nicht fein. Dazu ift die Beit noch nicht gekommen und der Eindruck der vom Bf. aufgenommenen Thatfachen ein zu frischer, als bag man bestimmen tonnte, ob er auch bleiben oder welche dieser Thatsachen ihre unaustilgbaren Spuren in ber geschichtlichen Entwidelung hinterlaffen wirb. M. Br.

Die antiken Quellen der Staatslehre Machiavelli's. Bon Georg Ellinger. Tübingen, Laupp. 1888.

Es ift nicht bas erfte Mal, baß Ellinger über Machiavelli bas Bort ergreift, und seiner Methobe, ben großen Florentiner anzufassen, läßt sich Reuheit und Gründlickeit nicht absprechen. Denn dem Verständnis Machiavelli'scher Lehren, der Auflösung des Räthsels, welches sie bieten, dürfte in der That näher, als dies bisher geschehen ist, zu rüden sein, wenn man im Detail die Quellen untersucht, aus denen Machiavelli geschöpft hat. In der vorliegenden Arbeit wird eine der mächtigsten dieser Quellen, die ehedem öfter gestreift, aber niemals auf ihre eigentliche Bedeutung untersucht wurde, ausgeschlossen und im einzelnen nachgewiesen: der Lehrgehalt, welchen die Antite dem Florentiner Staatssetretär dargereicht, die antiken Schriftsteller und Schriftstellen, an die er direkt, zum Theil unter wörtlicher Benutung angeknüpft hat. Es ist eine stattliche Reibe

Machiavelli durch den Bj. außer Zweisel gestellt wurde: vor allen Bolybius, dann Plutarch, Herodot, Aristoteles, Xenophon, Diodor, Tacitus, Sallust, Cicero u. s. w. Angesichts dieses bei E. so reichlich ausgesallenen Berzeichnisses erscheint so manches, das in den Schristen des Florentiners für höchst originell gegolten hat, als entlehnt oder wenigstens als Folge einer aus der Lettüre empfangenen Anregung. Man wäre aber sicherlich in einem Jrrthum befangen, wenn man glaubte, daß der Werth des Principe, der Discorsi, der Arte della guerra durch Ausdeckung dieses Thatbestandes im wesentlichen beeinsträchtigt würde.

Das Berdienstliche von E.'s Arbeit wird durch den Umstand erhöht, daß ihm keine ernst zu nehmenden Borgänger den Pfad gewiesen haben, der ihn bei seinen mühseligen Textvergleichungen geleitet hätte. Außer Ranke's Untersuchung über das Berhältnis des Principe zur Politik des Aristoteles, außer Triantassilis' Nachweisung des Diogenes Laertius und Jsokrates, als der Quellen, an die sich Machiavelli in zwei Fällen gehalten hat, siel nichts oder nur sehr wenig in Betracht, was dem Bf. seine Arbeit erleichtern oder die Richtung geben konnte, in der auf guten Ersolg zu rechnen war. Benn solcher Ersolg tropdem nicht ausgeblieden ist, so haben wir ihn dem Scharssinn und der streng kritischen Besonnenheit zu danken, von denen E.'s Untersuchung ein schönes Zeugnis ablegt: sie hat über Machiavelli's Berhältnis zur Antike, das die jest mehr dunkel geahnt als deutlich erkannt wurde, endlich klares Licht verbreitet.

M. Br.

Le vite di Michelangelo Buonarroti scritte da Giorgio Vasari e da Ascanio Condivi con aggiunte e note. Herausgegeben von Karl Frey. Berlin, Wilhelm Herb. 1887.

Diese Ausgabe bildet das zweite Stüd einer "Sammlung ausgewählter Biographien Basari's zum Gebrauche bei Vorlesungen"— ein Unternehmen, über dessen Zweck in principielle Erörterungen einzutreten hier nicht der Ort wäre. Ganz verschweigen dars ich jedoch nicht, daß ich den von einigen Seiten lautgewordenen Beisall nicht theilen kann. Duellenkritische Untersuchungen über Vasari dieten dem der Kunstgeschichte sich widmenden Studenten nichts, was dersselbe nicht auch in jedem historischen Seminar lernen könnte, und zwar vielseitiger und besser. Und sollte gar der betressende Student durch sie

ben Besuch historischer Übungen für sich überflüssig gemacht glauben, so müßte ich ihre Einführung geradezu als ein Unglück bezeichnen-Der wichtigste Gegenstand kunstwissenschaftlicher Übungen sind immer die Runstwerke selbst.

Will man aber den von Frey mit seiner Sammlung verfolgten Amed gutheißen, so ift ber vorliegende Band als ein bequemes Sulfsmittel anzuerkennen; als ein bequemes, wenn auch nicht eben bringend erforbertes. Denn Reudrucke von Condivi und von Bafari's zweiter Ausgabe (1568) geboren zu ben zuganglichften Büchern. Freilich wird von Freu bei Besprechung der Condivi = Ausgaben Die jüngste, in Gitelberger's Quellenschriften (1874), tonsequent Die hinzufügung ber erften Fassung bes Bafari'ichen Tertes (1550) in extenso ist willtommen, insofern dieselbe in Bafari's literarifche Technik lehrreichen Ginblid gibt; fachlich bietet die Bergleichung keinerlei Ausbeute. Es folgt, mas an zeitge= nössischen biographischen Nachrichten über Michelangelo sonft noch vorbanden ift: die betreffenden Abschnitte bes Anonymus Magliabechianus (großentheils ichon von Milanefi edirt); die wiederholt ab= gebruckte kurze Vita bes Giovio; Überficht ber auf Michelangelo Bezug nehmenden Stellen in den andern Rünftlerbiographien Bafari's. Als richtig betrachtet ber Berausgeber die Anwendung einheitlicher Orthographie und Antervunktion, worüber er fich in ber Ginleitung ausführlich verbreitet. Indes ift er über die betreffenden Regeln erst mahrend des Drudes mit sich einig geworben, so bag die ersten Bogen dieses Borzuges noch entbehren. Dag er die ursprünglich gehegte Absicht, eine vollständige orthographische und Interpunktionsftatiftit zu geben, unausgeführt gelaffen hat, wird man verschmerzen fönnen.

Bergleiche ich ben wissenschaftlichen Gewinn aus F.'s Ausgabe mit der an sie gewendeten Summe von Arbeit und Kosten, so kann ich mich eines Seufzers nicht erwehren. In unserer jungen Bissenschaft ist die Zahl der Arbeiter nicht groß, die Zahl der dankbaren und dringlichen Ausgaben unermeßlich — und jemand kann sich wohl fühlen bei solcher Kleinmeisterei! Dehio.

Lettere e Documenti del Barone Bettino Ricasoli pubblicati per cura di M. Tabarini e A. Gotti. I.—III. Firenze, Le Monnier. 1887 a 1888.

Daß unter den Staatsmännern, die an Italiens Einigung gewirkt haben, dem Baron Ricafoli ein herborragender Boften gebühre,

wußte man längst; wie rastlos und konsequent er, der Enttäuschungen und Hindernisse nicht achtend, dem großen Ziele nachgestrebt, wie gar vieles er zur Erreichung desselben beigetragen, erhellt aus dieser Publikation. Die drei dis jeht vorliegenden Bände führen uns vom Mai 1829 dis November 1859, umsassen also in der spätern Hälfte die wichtige Periode, in der Micasoli als das geistige Haupt der über Toskana gesetzten provisorischen Regierung die Annexion des Landes an Piemont vordereitet und auf den entscheidenden Wendespunkt: die Wahl des savopischen Prinzen Carignan zum Landeseregenten, gebracht hat.

Es mochte icheinen, bag Ricafoli bor feiner diretten Betheiligung am öffentlichen Leben gang ausschließlich seinem Berufe als Broggrundbefiger gelebt und an nichts als ber Ginführung verbefferter Anlturmethoden lebhaften Untheil genommen habe. Allein Dies mare eine Taufdung, welche im Sinblid auf die im 1. Band enthaltenen Briefe und Aftenftude verschwinden muß. Bir feben ben Baron auch ben gewöhnlichften Dingen eine nationale Seite abgewinnen und feine volle Energie aufbieten, Diefe Seite herauszuarbeiten, ihr Geltung zu verschaffen. Dies schließt nicht aus, daß er, folange als Die über Tostana herrschende Dynastie nicht gang und gar ber nationalen Sache abtrunnig geworben mar, auf's ftrengfte bie Longlität gegen den Landesfürften einhalt. Wenn es nach Ricajoli's Ginne gegangen mare, hatte bas Großbergogthum Tostana in Italien ungefahr die Rolle gespielt, wie das Großherzogthum Baben in Deutschland: es ware bon freien Studen, unter Aufrechthaltung feiner Autonomie, foweit eine folde in ben Rahmen ber nationalen Einheit gepaßt hatte, bor Biemont in die zweite Linie gurudgetreten; aber es ware nicht von Biemont verschlungen worden. Da jedoch Die herrichende Dynaftie feit 1849 ben Sieg Ofterreichs für unwiderruflich und es für gerathen hielt, fich auf die Baffen bes Siegers zu ftugen, marb fie bon ben Befiegten, in beren Reiben Ricajoli nicht ber Lette mar, als Feindin betrachtet und behandelt.

Man hat öfter gesagt, den verschiedenen Regierungen Italiens, so auch der tostanischen, sei durch piemontesische Bühlereien der Boden unterminirt worden, auf dem sie hätten Juß fassen können. Wie wenig solches der Fall war, zeigt sich aus dieser Beröffentlichung. Cavour namentlich hat dis zum Billafranca-Frieden nicht den Umsturz, sondern die Umbildung der bestehenden Regierungen zu nationalen angestrebt und praktisch auf die letztere hingearbeitet. Als

bie Krisis in Tostana sich bem Höhepunkte nähert, ist es Cavour, ber ben tostanischen Patrioten, welche der Schwäche ihrer Regierung gegenüber die Entscheidung diktiren konnten, den Rath gibt: sie mögen den Großherzog bitten, daß er den im Jahre 1852 besangenen Berfassungsbruch widerruse und die Berfassung neuerdings proklamire. Der Rath wird einstimmig abgelehnt (2, 468): diese Toskaner wollten von nichts hören, was geeignet gewesen wäre, eine Beseitigung der völlig geloderten Stellung ihres Herrschauses zu bewirken oder auch nur zu ermöglichen. Sie waren voller Wißstrauen gegen dieses Haus, voller Gier nach dessen Beseitigung, ohne welche ihnen der Weg zur Nationaleinheit versperrt schien.

Wie es bei dem halb freiwilligen, halb erzwungenen Abzug bes Großherzogs Leopold II. hergegangen sei, darüber wird uns in Ricafoli's Papieren nur eine lakonifch gehaltene Andeutung; auch die streitige Frage, ob der Großherzog nicht doch einen Augenblick fich mit bem Gebanken getragen, Widerstand zu versuchen, ob er wie die Rede ging - das Bombarbement ber Stadt Floreng angeordnet habe, wird (3, 147) nur berührt, ohne endgültige Lösung zu finden. Alsbald nach Entfernung des Großherzogs marb Ricafoli Minister bes Innern für Tostana, welches fich auf Kriegsbauer unter piemontefisches Protektorat stellte. In Diefer feiner Gigenschaft ent= faltet er nun eine Thätigkeit, ber es großentheils zu verbanken ift, baß bie Unnexion den Gegnern wie dem Alliirten Italiens, Napoleon III., jum Trope burchgesett murbe. Wenn Ricafoli von allem Anfang fich nicht immer klar ift, wie zu biefem Riele zu gelangen, wenn er zuweilen irrt und an Piemont Forderungen stellt, welche biefes nicht erfüllen tonnte, ja mit Gigenfinn auf bas Geforberte gurudtommt (3, 29. 52. 77): so läßt sich doch nicht verkennen, daß er unvermandten Blides bas Einzige in's Auge faßt, wonach zu ftreben mar und bas, wenn bie italienische Bewegung nicht wieder in ben Sumpf gerathen follte, erreicht werden mußte. Und daß folches erreichbar fei, ist seine festgegründete, durch nichts zu erschütternde Überzeugung. Wie furglichtig erscheint gegen ihn der auch sväter bei aller Ehrenbaftiakeit in die Arre gebende General La Marmora, der an Ricasoli turz nach Abschluß ber Billafranca-Präliminarien die Mahnung sendet: alle Anftrengung fei barauf zu richten, daß Tostana von der lothringi= ichen Dynastie, deren Rudtehr unweigerlich bevorstehe, Die bestmoglichen Bedingungen erlange. Ricafoli gerriß ben Brief, welcher biefe Mahnung enthielt, in Stude, und seine ganze Antwort besteht in 14 Worten, mit denen er bescheinigt, ihn erhalten und gerriffen gut haben (3, 181).

Bemerkenswerth ift übrigens, daß, wie aus dem (3, 225, 257) wiederabgedrudten Briefwechsel Ricafoli's mit Maggini neuerdings hervorgeht, swifden ihnen beiben nur bezüglich ber Bahl ber Mittel ein Wegenfat herrichte: was ben 3wed betrifft, wußten fie fich in Ubereinstimmung. Gie wollten die Ginheit um jeden Breis; ber Gine im Bege ber offenen, ber Andere in dem einer wohlweislich verhullten, aber darum nicht minder grundfturgenden Revolution. Dft befampften fie, oft begegneten fie einander: im rechten Augenblid weiß Maggini feine republifanischen Bestrebungen falt zu ftellen ober weiß bas offizielle, bon Cavour geführte Stalien fich aus ber Ruft= tammer magginiftifcher Tendengen feine Baffen gu holen. Der Erfolg bat unfraglich ben Bemäßigten bom Schlage Ricafoli's und Cavour's Recht gegeben; aber es ift fehr die Frage, ob fie in die Lage getommen waren, ihn einzuheimsen, wenn nicht Maggini borber ben Camen ausgestreut batte, ben reifen gu laffen er nicht die Weduld befak.

Über Gehalt und äußere Form ber Publikation wäre hier kein Bort mehr zu verlieren: die Herausgeber haben durch spärlich, aber stechten Ortes angebrachte Noten auch für Orientirung des Lesers gesorgt, der mit den italienischen Berhältnissen weniger vertraut ist. Bielleicht haben sie mit dem Biederabdruck von Stücken, die schon bekannt sind, des Guten zu viel gethan, und hätten sie durch einsache Hinweisung auf die Sammelwerke, wo solches zu sinden ist, ihre voluminose Berössentlichung einigermaßen entlastet. Bon äußerster Dringlichkeit wäre, daß der Gebrauch des werthvollen Buches durch ein zum Schluß gegebenes Sachregister erleichtert würde. M. Br.

Der Fondaco dei Tedeschi in Benedig und die beutsch- venezianischen Sandelsbeziehungen. Bon S. Simonsfeld. I. II. Stuttgart, J. G. Cotta. 1887.

Als vor 14 Jahren G. M. Thomas das Kapitular des Fontego dei Todeschi nach einer Handschrift Cicogna's herausgegeben hat, äußerte B. Heyd in einer Besprechung dieser Edition (H. Z. 23, 193 f.): "Wie steht es mit der Geschichte des Lebens und Wirsens deutscher Kaussente im Süden, zumal an einem solchen Centralpunkt wie Benedig? Wo sind die gelehrten Gesellschaften, wo die patrivetischen Räcene, welche die Archive Benedigs systematisch durchforschen

lassen im Interesse der Geschichte unserer Nation, wie es die Südsslawen zu gunsten der ihrigen mit schönen Mitteln veranstaltet haben?" Auf diese Fragen des gelehrten Forschers wäre leider die Antwort zu geben, daß in Deutschland auch seither sich weder gelehrte Gesellschaften noch Mäcene gefunden haben, die zu dem angegebenen Zwede ihr Scherslein beigetragen hätten und das von Heyd uns vorgerückte gute Beispiel der Südslaven wirkungsloß geblieben ist. Ohne von irgend einer Seite unterstüßt zu werden, hat Simonsseld die Durchsforschung der venezianischen Archive behufs der Förderung deutscher Handelsgeschichte unternommen und nach mehrjährigen Rühen zum Schlusse geführt; erst als die Arbeit vollendet war, hat ein von der historischen Kommission der Münchener Utademie gewährter Druckzuschuß die Beröffentlichung ermöglicht.

Wie diese nun vorliegt, bietet sie ein reichliches, beinahe über= reichliches Aftenmaterial zur Aufhellung des Ganges deutschsbenezia= nischer Sandelsbeziehungen - ein Material, welches eine gange Reibe von Fragen theils ihrer Lofung entgegenführt, theils neu anregt, welches in wesentlichen Dingen uns fo weit Rebe und Antwort ftebt, als auf den Wegen hiftorischer Forschung überhaupt zu tommen ift. Detail mag noch manches herbeigeschafft werden und die er= schöpfende Ausnugung deutscher Städtearchive, die übrigens von S. gleichfalls herangezogen wurden, steht in dem Fache noch aus; aber Die Emfigfeit bes altvenezianischen Schreiberregiments ist Burgschaft dafür, daß, was diefes nicht dokumentarisch belegt uns hinterlaffen hat, doch nur mehr ober weniger von untergeordnetem Belang fein tann. Ift es ja fehr fraglich, ob felbst basjenige, was im Texte dieser Benezianer Urfunden fich als wichtig und bedeutungsvoll ausnimmt, auch im prattischen Leben bie Bedeutung erlangt bat, bie ihm die Regierung der Republit verliehen haben wollte, ob nicht gar manches bavon ein tobter Buchftabe geblieben ift. Bei einzelnem läßt fich dies an den zurückgenommenen und wieder eingeschärften und im Gnadenwege vielfach burchlöcherten Unordnungen fogar nach= weisen. Derlei feineswegs feltene, vielmehr in regelmäßigen Intervallen wiederkehrende Fälle zeigen flärlich, daß die gesetlich eingehegten Wege sich für den Handel gar oft nicht praktikabel erwiesen, daß derfelbe Seitenwege eingeschlagen hat, theils solche, benen erft nach ber Sand gesethliche Sanktion ertheilt wurde, theils andere, von denen die Urtunden schweigen und wir demzufolge nichts wissen können. Aus der Handelsgeschichte, die sich im Grundriß aus S.'s Altensammlung herstellen läßt und die er selbst im 2. Bande mit gutem Erfolge gur Darftellung bringt, läßt fich lernen, wie bie venezianische Staatsgewalt den Handel reglementiren wollte, nicht wie er wirklich getrieben wurde, und dieses lettere wird uns wohl immer ein Gebeimnis fein.

Sehr mit Recht bemertt S. von der venezianischen Staatsver= waltung (2, 14), daß fie "Gefete und Berordnungen gleichfam nur auf Brobe erließ" und wieder abanderte, wenn fie fich nicht be= mabrten ober wenn augenblidlich Brunde für ihre Sufpendirung iprachen. So erschien alles, wie er sich ausbrückt, "in beständigem Fluffe", in dem fich gurechtzufinden und die geschichtliche Entwidelung in ihrer Wahrheit zu faffen, unendlich fchwer ift. Allein diefer beständige Blug läuft, genauer betrachtet, nur auf wechselnde Er= icheinungen einer und berfelben Sache hinaus: Die Befetgebung ichwantte, die Berordnungen freuzten fich, was man heute durch Diefes oder jenes Mittel zu erreichen hoffte, gedachte man morgen durch ein anderes, entgegengesettes zu verwirflichen; aber bas verfolgte Endziel war immer das nämliche, die Brincipien, für die man fich einmal bei ber Behandlung einer Frage entschieden hatte, wurden mit Babigfeit feftgehalten. Bie ein Bergfteiger, um nach einer Sobe ju gelangen, oft die verschiedensten Wege versucht, fo mahlte die Regierung berichiedene Pfade, um auf den Bunft zu tommen, den fie einmal als heilbringend erfannt, oder auch deffen unheilbringende Folgen fie verkannt hatte. Und folches tritt unverkennbar in ber Methobe zu Tage, die ben deutschen Raufleuten gegenüber eingehalten wurde. Dieje Raufleute waren eine gute Rundichaft, die man fich nicht vericherzen durfte, fie waren flotte Abnehmer der Stapelartitel, welche auf den venezianischen Galeeren aus dem fernen Often famen, und man begunftigte fie beshalb, wie man an einen Ader, ber reichlichen Ertrag verspricht, auch etwas wendet. Undrerfeits aber wollte man, jo ju fagen, zwei Gliegen mit einer Rlappe treffen: Die beutschen Raufleute follten nicht nur ben venezianischen Sandel im Glor erhalten helfen, fondern auch bem benegianischen Staatse ichal diretten Gewinn bringen, und zu dem Ende unterwarf man fie fistalifden Pladereien, mit benen man genau die Linie treffen wollte, bis zu der ohne Gefährdung des ganzen Geschäftes fich geben laffe. Dit verfehlten folche Bladereien ihren 3med (ein braftifcher Fall zwedwidrigen Tranfitzolls auf den Sandel mit Gafran ergablt bei G. 2, 35): dann traten Erleichterungen ober Gnabenverleihungen an ihre Stelle; aber was alfo auf ber einen Seite ben Deutschen gegeben murbe, fuchte man auf ber anderen, abermals im Bege fistalifder Pladerei, hereinzubringen. Die venezianifche Regierung brauchte in bem Buntte nicht blobe gu fein; benn bie guten Deutschen vertrugen etwas, theils weil fie des Sandels in Benedig bedurften, theils weil ihnen zu Saufe von Seite ihrer eigenen Regierungen nichts Befferes, ja oft noch Schlimmeres widerfuhr (wie 2, 48 ff. gu lefen ift); theils auch, weil es im Schofe Diefer beutschen Rolonie an Streitigfeiten nicht fehlte (2, 86 ff.), fo daß die fremde Regierung ben Streitenben gegenüber immer leichtes Spiel hatte. Berade in ber Blutezeit bes venezianischen Sandels maren die Teutschen bes Sondaco nicht auf Rofen gebettet; erft als ber Sandel zurückging, mußte Benedig beftrebt fein, mit größerer Sorgfalt barauf zu achten,

baß nicht auch jene Deutschen, bie bem Fondaco treu geblieben waren, ihre Bunbel schnurten, um ben Ansprüchen bes Fistus zu

entgeben.

Ber jemals im venezianischen Archiv gearbeitet hat, wird sich annähernd eine Borftellung babon machen, wie mubfelig bie Arbeit gewesen ist, ber S. sich unterziehen mußte. Die stets etwas verschwommen gewesenen und heutzutage taum mehr fagbaren Rom= petenggrengen, welche den Behorden der Republik vorgezeichnet maren, ohne mit Bunftlichfeit eingehalten zu werben, machten es nothig, nicht bloß die Atten ber Umter einzusehen, die grundgesetlich in Sandelsfachen zu entscheiden hatten, sondern auch die Register und Fascifel der anderen, von denen man vermuthen tann, daß fie da und dort mit Angelegenheiten des Handels fich befaßt haben. Es ift benn auch ein Quellenwert erften Ranges, das wir folchermagen zeitraubenden, oft peinlichen Rachforschungen verdanten. Richt minder ift anzuertennen, daß es S. auch gelungen ift, in den Geift der verworrenen Sandelsgesetzgebung einzudringen, deren im Bechfel ber Beitumftande balb aufrechten, balb ichlotternden Gang er uns ent= hullt hat. Der darstellende Theil seines Buches gibt uns die Thatfachen mit ihren Busammenhangen, ohne bem Urtheil bes Lefers porzugreifen, der bei einiger Aufmerksamkeit es sich leicht bilben tann. Sollte Ref. um das feinige befragt werben, fo möchte er antworten: Die Handelspolitif der alten Benezianer, soweit fie auf ben Binnenverfehr fich erftredte, mar nicht von großen Gefichts= puntten geleitet, und gleich wenig mar es die Haltung der deutschen Rolonisten des Fondaco, die an dem Erbübel der Uneinigkeit frankten ein Ubel, das in der Fremde ihnen doppelt jum Schaben gereichte. Sandelsgeift, ftadtischen Lotalpatriotismus, felbft ebangeli= ichen Glaubenseifer hatten diese Fondacobewohner die Fulle; an nationalem Sinne litten fie Mangel. Es foll dies bei Leibe fein Bormurf fein, benn die Schwäche eines Sinnes ift angeboren ober anerzogen und die Schärfung desfelben hängt von Borausfetungen ab, die nicht immer gegeben find.

Genua und seine Marine im Zeitalter ber Kreuzzuge. Beitrage zur Bersaffunges- und zur Kriegegeschichte von Chuard Send. Innsbrud, Bagner. 1886.

Der Bf. ber vorliegenden Arbeit, jedenfalls ursprünglich einer Promotionsschrift, hat sich die Aufgabe gestellt, in derselben ein Bild des genuesischen Seewesens in der Zeit des Erblühens dieser Seemacht, im Zeitalter der Areuzzüge, zu entwersen, soweit sich ein solches aus den zeitgenössischen einheimischen Quellen, den genuesischen Annalen, Rechtsauszeichnungen und Urfunden des 12. und 13. Jahr=hunderts gewinnen läßt. Dieselbe ist um so verdienstlicher, da dieser Gegenstand bisher weder eine besondere Bearbeitung ersahren, noch

in den allgemeinen Darstellungen der genuesischen Geschichte oder des Seewesens des Mittelalters eine genügende Berücksichtigung gestunden hat, und der Bs. seinerseits mit großem Fleiße aus jenen Quellen das Material gesammelt und dasselbe unter ausgiediger Benuhung der einschlägigen Literatur in geschickter Beise zusammensgestellt und verwerthet hat.

Die Schrift zerfällt in drei Theile, von benen die beiden erften gleichfam bas Fundament bilben, auf bem ber britte, ber bas eigentliche Thema behandelnde Saupttheil, aufgebaut ift. In dem erften ichildert der Bf. die Entwidelung der gennesischen Berfaffung bis jum Ausgange des 13. Jahrhunderts, indem er furg Die bon ihm als richtig acceptirten Ergebniffe ber früheren Forichungen zusammenftellt, eingehend aber Diejenigen Buntte behandelt, in benen er gu eigenen, von ben früheren abweichenden Unfichten gelangt ift. So bestreitet er namentlich (S. 14 ff.) Die bon Laftig aufgestellte Behauptung, daß im 11. Jahrhundert in Genua zwei getrennte Begirte, einer unter bifchoflicher und ein anderer unter martgraflicher Jurisdittion, neben einander beftanden hatten. Er halt ferner Laftig gegenüber (G. 21 ff.) an ber Unficht ber alteren Forfcher feft, daß die feit bem Unfange bes 12. Jahrhunderts als politische Rörperschaft auftretende, allmählich über das gesammte Staatswesen ihren Machtbereich ausdehnende compagna privaten Ursprunges, daß fie aus verschiedenen, ursprünglich fieben, gu Sandelszweden gegründeten Genoffenschaften hervorgegangen fei, und er weift naber (S. 30 ff.) unter Bezugnahme auf Die Schrift von Groß über das englische Bilbenwesen auf die mertwürdigen Unalogien bin, welche fich zwischen den englischen Gilben und diefer compagna zeigen. Er weift ferner (S. 34 ff.) im Begenfat zu ben meiften früheren Forichern nach, daß es Ronfuln in Benua im 11. Sahr= hundert noch nicht gegeben habe, daß folche vielmehr erft im 12. und zwar als Borfteber ber compagna bortommen, und er fucht endlich (S. 37 ff.) die gang neue Unficht gu begrunden, bag bas feit ber Mitte des 12. Jahrhunderts als oberfte Regierungsbehörde er= icheinenbe consilium urfprünglich feine felbständige Beborbe, fonbern mit bem Konfulntollegium ibentisch gewesen und fich erft fpater gu einem weiteren Rathe entwidelt habe, wobei freilich die Frage, wann und wie es bagu gefommen ift, daß weitere consiliatores gu ben Ronfuln bingugetreten find, unbeantwortet geblieben ift.

In dem zweiten Theile, betitelt "die genuesischen Schiffe", wird zusammengestellt, was sich aus den zeitgenössischen genuesischen Quellen über die verschiedenen Arten von Schiffen, welche in Genua benutzt wurden, über ihre Beschaffenheit und verschiedenartige Verwendung ermitteln läßt, zuerst über die zeitweilig auch für Kriegszwecke verwendeten Segellastschiffe, dann über die Galeeren und die diesen verwandten Schiffsgattungen (Galionen, Tariden, Kattschiffe, Kam-

philen), endlich über die fleineren Jahrzeuge (Sagitten, Korvetten,

Barten u. f. w.).

Der dritte Saupttheil, "die Marine", behandelt auf Grund der in ben beiben erften gewonnenen Ergebniffe in mehreren fleineren Abschnitten eine Reihe von auf das genuesische Kriegswesen gur See bezüglichen Fragen, welche freilich nicht immer in zusammenhängender und erschöpfender Beise gelöst werden, sondern bei benen der Bf. sich theilweise darauf beschränkt, das betreffende Quellenmaterial zusammenzustellen. Alls besonders lehrreich mogen unter den erften Rapiteln diejenigen über die verschiedenartige Berwendung und Rusammensetzung der Flotten, ferner über die Bemannung und über bie Befchishaber berfelben berborgeboben werden. Bur Löfung ber weiteren Frage, auf welche Beife Genua die für den Marinedienft nöthige Mannschaft aufgebracht habe, bahnt fich dann der Bi. erft wieder den Weg, indem er in einer Art von Erture überfichtlich darlegt, wie Genua allmählich seinen Machtbezirk über die umliegenden Gebiete, Schließlich über die gesammte Hiviera von Monaco bis Portovenere ausgebehnt, und welche Berpflichtungen zum Rriegsdienft ce seinen unmittelbaren und mittelbaren Unterthanen auferlegt hat. Darauf fußend werden dann die Fragen über das Aufgebot der Mannschaft und über die Aufbringung der Mittel zur Beftreitung ber für die Marine erforderlichen Roften und im Unschluß daran noch einige andere, weniger wichtige Puntte behandelt; ben Schluß bildet ein Rapitel, in welchem der eigentliche Rampf zur See beschrieben und durch eine Schilderung der im Jahre 1284 den Visanern gelieferten glücklichen Seeschlacht bei Meloria veranschaulicht wird. Als Beilage ift eine, jest mit mehreren anderen ähnlichen Urkunden im Generallandesarchiv zu Karlsruhe befindliche Urkunde aus Chioggia vom Jahre 1126 abgedruckt, in welcher von consortes et compagnones die Rede ift, welche fich dort zur Ausbeutung einer Saline vereinigt haben und welche der Bf. als auch eine Analogie zu der genuefischen compagna darbietend herangezogen hat. F. Hirsch.

Michelangelo Schipa, Storia del principato longobardo di Salerno. Napoli, r. stabilimento tipografico Comm. Francesco Giannini et figli. 1887.

Die vorliegende, ursprünglich in zwei Abtheilungen im Archivio storico per le province napoletane, Jahrgang 12 und 13, erschienene Geschichte des Fürstenthums Salerno ift eine tüchtige Arbeit, welche rühmliches Zeugnis davon ablegt, mit welchem Eiser und Ernst in der neapolitanischen Schule, aus welcher der Bf. hervorgegangen ift, die historischen, namentlich mittelalterlichen Studien getrieben werden. Schon die Wahl des Gegenstandes ist eine glückliche. So interessant auch die Geschichte Unteritaliens im 9., 10. und 11. Jahrhundert unter der Herrschaft einheimischer langobardischer Fürsten ist, so hatte

Diefelbe boch bisher noch feine monographische Bearbeitung gefunden, und es ift baber febr verdienftlich, daß der Bf. gunachft die Beschichte eines jener Fürftenthumer, in welche fich bas alte Bergogthum Benebent zersplittert hatte, im Zusammenhange vorführt. Leiber hat er fich barauf beidrantt, nur bie außeren Schidfale besfelben barguftellen, während die inneren Berhältniffe, die Berfaffung und Berwaltung und die wirthschaftlichen Buftande, für welche gerade bas reiche urfundliche Material eine beträchtliche Ausbeute gewähren burfte, unberüchfichtigt geblieben find. Die Arbeit beruht auf einem ausgebehnten und forgfältigen Studium; wie die Quellen, fo find auch die fritischen Forschungen, sowohl die der alteren italienischen Belehrten als auch die neueren beutschen, namentlich die von Berts-Röpfe über das Chron. Cavense und von dem Ref. über Amatus forgfältig verwerthet worden. Bu rühmen ift ferner, daß der Bf. fich bemilht hat, durchweg auch da, wo das Quellenmaterial nur ein fragmentarisches ift, ben Busammenhang ber einzelnen überlieferten Thatfachen und die Berbindung, in welcher bie Borgange bort in Unteritalien mit ben allgemeinen welthiftorifchen Ereigniffen fteben, bargulegen, endlich, daß bie Form, welche er feiner Darftellung gegeben hat, eine zwar einfache und ichlichte, aber doch lebendige und ansprechende ift.

Befondere Schwierigfeiten hat dem Bf. Die Beichaffenheit bes Quellenmaterials bereitet, von dem die Urfunden, fast ausschlieglich Brivaturfunden, ihm nur in befchranttem Dagitabe, wejentlich nur für chronologische und genealogische Fragen Ausbeute gewährt haben, Die dronifalischen Quellen aber nur für die älteren und nachher wieber für die fpateren Beiten in reichlicherem Mage fliegen, gerade aber bie beiden hauptfächlichften Chroniten, bas Chron, Salernitanum wegen feines anetdotenhaften, die Normannengeschichte des Amatus wegen ihres tendengiofen und parteiifchen Charafters nur mit Bor= ficht benutt werben burfen. Der Bf. hat nun fowohl ben Charafter ber perichiedenen Quellen im allgemeinen richtig erkannt - Ref. hat es besonders gefreut, daß inbetreff des Amatus ihre beider= feitigen Unfichten im wesentlichen übereinstimmen - und auch die einzelnen fritischen Fragen meift in icharffinniger und geschickter Beife gludlich geloft; an einzelnen Stellen bagegen icheint er bem Ref. boch nicht fonseguent ober nicht vorsichtig genug vorgegangen zu fein, namentlich auch durch fein Bestreben, den oft in der Aberlieferung mangelnden Zusammenhang der Ereignisse herzustellen, sich zu irrigen oder wenigstens wenig ficheren Annahmen und Kombinationen haben verleiten zu laffen. Einige ber Buntte, in welchen Ref. nicht mit bem Bi. übereinstimmt, mogen bier angeführt werben.

Letterer behauptet (G. 12), Deo folgend, ber im Jahre 806

aeftorbene Kürft Grimoald I. von Benevent habe einen Bruder Alahis hinterlassen; da nun damals nicht dieser, sondern Grimoald II. zum Fürsten erhoben worden ist, so vermuthet er dahinter eine Reaktion, ausgehend von den über die Bevorzugung von Salerno unter Arichis und Grimoald I. ungehaltenen Beneventanern. Diese gange Unnahme beruht darauf, daß es zwei Urkunden eines gewissen Alahis vom Jahre 815 gibt, in benen fich diefer filius bonae memoriae Arichis nennt. Daß aber unter diesem Urichis ber gleichnamige Fürft, ber Bater Grimoald's I., gemeint sei, ist schon daber unmahrscheinlich, da derfelbe nicht als Fürst bezeichnet wird, und noch mehr, da dieser Fürst Arichis in der einen Urkunde genannt wird, aber ohne daß wieder von einer Bermandtichaft besfelben mit Alahis die Rede mare: dazu tommt noch, daß im Chron. Salern. c. 20 die verschiedenen Rinder bes Fürsten Arichis aufgezählt werden, ein Alahis aber unter denfelben nicht genannt wird. Gehr einverftanden ift Ref. mit dem Bf. barin, daß berfelbe in der Ergablung von dem Ausbruch des Thronftreites zwischen Radelchis und Sitonulf nur Erchempert und bem Chron. Carinense folgt und den anetdotenhaften Bericht bes Chron. Salernit. gang bei Seite läßt, nicht gerechtfertigt aber findet er es, daß derfelbe in der Erzählung von dem weiteren Berlaufe diefes Thronftreites nachher boch (S. 26) jenem Chron. Salernit. den Borgug gibt, Buibo von Spoleto nicht Radeldis, sondern Sitonulf zu Gulfe ziehen, schon damals den arabischen Anführer Apolassar von Radelchis ausgeliefert werben läßt; daß der entgegenftebende Bericht Erchempert's in fich widerspruchsvoll fei, wie er behauptet, fann Ref. nicht zugeben. Auffallend ift auch, daß der Bf. dem Bericht bes Chron. Salernit. über die endliche Theilung des Fürstenthums den Borgug gibt, die= felbe vor der Antunft Raifer Ludwig's II. nach Unteritalien erfolgen, durch diefen nur nachträglich beftätigt werden läßt, und daß er fie in das Jahr 847 fest. Brudentius von Tropes fest ausdrücklich diesen Bug Ludwig's in das Jahr 848, und die von dem Bf. an= geführte sog. Synodus habita Francia vom Jahre 846 enthält aller= bings Anordnungen für einen von Ludwig im nächsten Sahre gu unternehmenden Feldzug nach Unteritalien, doch ohne daß wir sonft anderweitig irgend welche Runde hatten, daß berfelbe wirklich in diesem Jahre 847 zu Stande gekommen mare. Sehr zweifelhaft muß es auch scheinen, ob der Bf. (S. 35) in richtiger Beife die nach dem Beugnis ber Urfunden erft 853 erfolgte Erhebung Abemar's jum Mitregenten bes jungen Fürsten Betrus von Salerno mit bem nach Brudentius icon in das Jahr 852 gehörenden neuen Heereszuge Ludwig's II. nach Unteritalien gefett und (S. 56) den Wechsel der Politik Guaifer's von Salerno mit dem Sturze des Fürsten Abelchis von Benevent in Zusammenhang gebracht hat. Willfürlich ift es ferner, wenn er (S. 91) ben Feldzug Bapft Johann's XII. gegen Capua in das Jahr 961 sept und wenn er dann das Bündnis des= selben mit Gisulf von Salerno mit seinen feindlichen Schritten gegen Raiser Otto I. in Zusammenhang bringt, ebenso wenn er später

(S. 144) bie Ermordung Guaimar's V. mit der Erhebung in Apulien gegen die Normannen in Berbindung setzt und dahinter griechische Intriguen wittert. Nicht zu billigen ist es auch, wenn er gestützt auf die ganz unbestimmte Angabe des Amatus, der hier auch sowohl Leo Ostiensis als auch den Ann. Casinenses als Quelle zu Grunde liegt, die Belagerung Salernos durch die Araber, dei welcher die normannischen Ritter als Helfer erscheinen, in das Jahr 1001 ansetzt und dann annimmt, im Jahre 1016, in welchem Lupus Protosp. eine Belagerung Salernos durch die Araber meldet, seien letzterc auf's neue vor der Stadt erschienen, vielmehr ist der sagenhaft ausgeschmüßte Bericht des Amatus einsach mit dieser Notiz des Lupus zu soms biniren und sene Borgänge in das Jahr 1016 zu sehen. Sehr gern übrigens ersennt Res. an, daß seine eigenen Angaben an manchen Stellen (s. S. 136. 141) von dem Bf. berichtigt worden sind.

Ein Anhang enthält gunächft Regesten ber Urfunden ber falerni= tanifden Burften, in benen auch einige, auf Galerno bezugliche Urtunden beutscher Raifer mit aufgeführt find. Soweit Ref. es hat tontrolliren tonnen, find bort alle bisher gebrudten Urfunden voll= ftandig angeführt; nur hatten zwei in späteren Urfunden von 995 und 999 (Codex Cavensis 3, 27 und Gattula Access. S. 95) er-wähnte Urfunden Sitonuls's und eine in eben jener Urfunde von 995 ermahnte Urfunde Abemar's mit berückfichtigt werden fonnen. Außerdem ift es dem Bf. vergonnt gewesen, den bisher noch nicht publizirten 7. Band des Codex Cavensis zu benuten, sowie einige bisher ungedruckte Urkunden (Nr. 4. 5. 23. 36. 45 und 61) des neapolitanifchen Staatsarchivs fowie bes erzbischöflichen Archivs bon Salerno. Darauf folgen die auch burch manche hiftorifchen Ungaben und Unfpielungen wichtigen Gedichte bes Ergbifchofe Alfanus bon Calerno, bon benen zwei hier gum erften Dale veröffentlicht, bon ben anderen, früher ichon bei Ughelli und Baronius gedruckten, der Tert auf Grund einer Rollation ber in Monte Caffino befindlichen Sandichrift verbeffert worden ift, endlich der ichon befannte Brief Papit Gregor's VII. aus bem Jahre 1081, welcher ben letten bertriebenen Fürften Gifulf II. von Salerno bamals als Gefandten bes Papftes in Frankreich thatig zeigt. F. Hirsch.

Griechtiche Geschichtschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jahrhundert. Studien zu Anna Comnena, Theod. Prodromus, Joh. Cinnamus von Karl Reumann. Leipzig, Dunder & Humblot. 1888.

Der Bf. erklärt felbst in der Borrede zu dieser Arbeit, dieselbe enthalte seine abgeschlossenn Untersuchungen, sondern nur Analesten, "die das Lette erreicht zu haben meinen, wenn sie die Anregung geben, die aufgeworfenen Fragen einer umfassenderen Behandlung theilhaftig werden zu lassen". Dieses ist in der That der Fall. Die Schrift enthält einzelne zum Theil recht scharssinnige Bemerkungen über

bie betreffenden Autoren und beren Werke und regt manche interefsanten Fragen an, ohne jedoch eine wirklich erschöpfende Lösung dersselben zu versuchen; endlich enthält sie einige noch ungedruckte Stücke auß italienischen Handschriften, nämlich einige Gedichte des Theosdoruß Prodromuß, serner die in der durch ihre Miniaturen des rühmten vatikanischen Handschrift der dopuarien navondla des Euthymiuß Zigabenuß eben jenen Miniaturen beigegebenen Verse; doch tritt auch hier der fragmentarische Charakter der Arbeit darin hervor, daß nicht einmal die keineswegs sehr zahlreichen und umsfangreichen, bisher ungedruckten Gedichte und Vriese des Theodoruß Prodromuß vollständig, sondern nur bruchstückweise mitgetheilt werden.

Die Arbeit zerfällt in drei Abschnitte. Was in dem ersten über die Lebensverhältnisse der Anna Comnena und über den panegyristischen Charakter ihres Geschichtswerkes gesagt wird, enthält wenig, was sich nicht auch schon in der sleißigen Arbeit von Ofter über Anna Comnena fände, von größerem Interesse ist die erste Beilage, in welcher aus Spuren hingewiesen wird, welche erkennen lassen, daß die 15 Bücher der Alexias nicht ganz in der Reihenfolge entstanden sind, in der sie uns vorliegen, aus denen sowie aus anderen Anzeichen sich der weitere Schuß wird ziehen lassen, daß die Alexias uns überhaupt nicht in vollständig sertiger Gestalt vorliegt, daß die Verfasserhaupt nicht in vollständig sertiger Gestalt vorliegt, daß die Verfasserhaupt nicht die letze Hand an dieselbe gelegt hat. Es wird ber Alexias wichtigen Epitome derselben sich nicht sesststitit der Alexias wichtigen Epitome derselben sich nicht sesststellen lasse, dan dieses früher nach dem Vorgange von Schopen auch Dinzdorf und Reisserscheid angenommen haben, Jonares dieselbe benutzt hat, sondern die Stelle, aus welcher man dieses geschlossen hat, aus Zonares interpolirt ist.

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit Theodor Prodromus, einem Zeitgenossen der Anna Comnena, Verfasser zahlreicher Schriften, von denen ein Theil, eine Anzahl Gedichte und Briefe, ichon in älterer und neuerer Zeit herausgegeben sind, denen dann hier noch einige andere, theils vollständig, theils bruchstückweise publizirte hinzugesügt sind. Der Bi. erörtert die Lebensverhältnisse und den Charafter des Autors und weist darauf hin, daß aus einem hier bruchstückweise herausgegebenen Gedichte geschlossen werden müsse, daß es zwei Autoren desselben Namens und von ziemlich derselben Lebensstellung gegeben habe, daß auch die Angaben, welche sich in den Schristen über die persönlichen Verhältnisse des Verfasserssinden, manche Widersprüche enthalten, doch verzichtet er dann wieder darauf, diese Frage weiter zu versolgen, und bescheitet sich, "diese Schwierigseiten anzudeuten, ohne den Ausweg aus dem Labyrinth angeben zu können". In einer ersten Beilage weist der Bf. auf den Werth hin, welchen die Schriften des Verdormus als Geschichts-

quellen befigen, "bei gebulbiger Prufung" murbe fich aus ihnen ein ichätbarer Gewinn von Daten und Thatfachen, namentlich manche Ausbeute für Chronologie und Genealogie ergeben. Doch beschränkt er felbft fich barauf, nur einen Buntt, Die deutsch=griechischen Begiehungen mabrend bes zweiten Kreuzzuges zu verfolgen, und er zeigt, daß für dieje allerdings fich aus ben Belegenheitsgedichten bes Brodromus einige recht intereffante Ergebniffe gewinnen laffen. Rämlich: daß die Schwägerin Konrad's III., welche 1146 mit Kaifer Manuel fich vermählte, noch während der Regierung des Kaifers Johannes, ipateftens 1143, alfo gu einer Beit, wo beffen altere Gohne noch lebten, Manuel also noch gar nicht als Thronerbe angesehen murbe, nach Ronftantinopel getommen ift; ferner daß ber von Giefebrecht und Rap = Berr für unglaubwürdig erflarte Bericht bes Cinnamus bon Rampfen, welche 1147 zwischen Deutschen und Griechen bor Ronftantinopel stattgefunden hatten, durch Prodromus bestätigt wird; fodann daß der 1145 zwischen Manuel und Konrad verhandelte Ber= trag bon bem griechischen Raifer nicht ratifizirt und bag erft 1148 ein Schutz- und Trugbiindnis zwischen beiden abgeschloffen worden ift; endlich daß die mit Konrad's Stiefbruder, dem Herzog Heinrich von Ofterreich vermählte griechische Bringeffin nicht, wie Du Cange annimmt, eine Brognichte, fondern eine Richte Manuel's, Die Tochter bes verftorbenen Brubers besfelben Andronicus, gewesen ift. Gine gweite Beilage tommt auf bas auch ichon in ber Ginleitung bebandelte Thema, bas Fortbefteben griechisch-heidnischer Borftellungen bei ben in ben flaffischen Autoren bewanderten und diefe nach= ahmenden bygantinifden Schriftstellern, gurud und führt außer Brobromus auch noch andere Beifpiele dafür an.

In dem dritten Abschnitte über Johannes Cinnamus regt der Bi. wieder einige intereffante fritische Fragen an: ob das Wert desfelben uns in feiner urfprunglichen Geftalt ober nicht vielmehr, wie er glaubt aus mehreren Anzeichen ichließen zu konnen, nur in einer Epitome vorliege, ob die Gintheilung in fieben Bucher, welche die Bonner Ausgabe zeigt, der handichriftlichen Uberlieferung entspricht, ob die Anordnung des Stoffes bei Cinamus wirklich eine ftreng chronologische ift, er berührt dann auch die Fragen nach den Quellen Desfelben, nach ber Authentigität ber in feine Befchichtserzählung eingeflochtenen Briefe und Reden, doch wird feiner Diefer Buntte bis auf ben Grund hin berfolgt, und die Frage nach der Glaubwurdigfeit gerade bes intereffanteften Theiles feiner Darftellung, namlich bes Berichtes über ben zweiten Rreugzug und bie bamit gujammenhängenden Ereigniffe, welche neuerdings gu einer lebhaften Montroverse zwischen Rugler, Giesebrecht und Rap-Berr geführt hat und welche auch ber Bf. felbft im zweiten Abichnitt ichon geftreift hatte, bleibt hier gang unberührt.

Die gange Anlage der Schrift hat jur Folge, daß der Lefer mit einem Gefühle innerer Unbefriedigung bon berfelben icheibet;

hoffentlich wird der Bf. kunftig, wenn er seine Studien weiter ausgedehnt und vertieft hat, sich höhere und dankbarere Ziele stecken.

F. Hirsch.

P. M. (Pedro Moncayo), El Ecuador de 1825 á 1875, sus tombres sus instituciones y sus leges. Santiago (de Chile), Raf. Jover. 1886

Bf. ist in ganz Südamerika als ehrenhafter Politiker liberaler Richtung und ausgezeichmeter Schriftsteller befannt. Er mußte, ba er bie Tyrannei bes unfähigen und gelbgierigen Flores fritifirte und auch ben jabzornigen, graufamen Kanatiter &. Garcia Moreno betampfte. 1865 dem Kongreffe feines Baterlandes eine Antlage gegen G. Moreno wegen Berletung ber Berjaffung und ber Gefete vorlegte, fein Baterland verlaffen. Er lebte lange Sabre in Chile, wo er am 3. Februar 1888 ftarb. - B. DR. hatte viele Jahre Materialien zu einer Geichichte Ecuadors gesammelt, und als 1881 ein Brand feine Bucher und Manustripte gerftorte, bittirte er bas porliegende Bert aus bem Bedachtniffe, soweit es nicht aus wiederbeschafften Dotumenten besteht. Reue Dolumente und Daten enthält basfelbe nur in geringer Babl, es ift aber als eine ber beften hiftorischen Arbeiten aus hispano-ameritanischer Feber ber Reuzeit stammend zu betrachten. Befanntlich find die hispano-ameritanischen Schriftsteller, welche burch objektive, gerechte Behandlung ihrer politischen Gegner und perfonlichen Feinde gerechten Anspruch auf ben Titel "Sistorifer" haben, leicht zu gablen. Auch bas Wert von B. M. ist nicht ohne Leidenschaft gefcrieben. Daß Flores und Garcia Moreno mit wilder Rudfichtelofigkeit gegen alle ihrer Diftatur feinblichen Berfonen wutheten, ift unbedingt richtig. Aber bas von B. M. angeführte Material ift völlig ungenügend, um bem Flores die Hauptschuld an der Ermordung des Marschalls Sucre aufzubürden. Den wilden Born, die Rachsucht und Ungerechtigkeit des G. Moreno, seine Unwahrhaftigfeit und herrichfucht, seine fanatische Ergebenheit gegenüber bem hl. Stuhle schildert B. M. eingehend, daß er sich aber große Berbienste um öffentliche Bege, Schulen und Serftellung von Rube und Ordnung im gangen Lande erworben hat, wird nur angebeutet. Die von P. DR. angeführten Thatfachen zeigen Garcia Moreno als Beuchler, Lugner und von entfesticher Graufamteit bescelt; andere bedeutende Schriftsteller, wie A. Leon Mera, find von seiner mabren Religiosität überzeugt und finden in feiner Graufamteit nur die Energie und Strenge, welche gur Unterbrudung ber ewigen Revolutionen nothwendig. Gehr richtig schreibt B. D.: "Garcia Moreno ist ein Broblem. Bis beute bat niemand diefen zu Extravagangen jeder Art fabigen Charafter befiniren tonnen." Durch die Berberrlichung der Morber bes G. Moreno berührt ber Schluß des Bertes unangenehm. H. Polakowsky.

## Bur Borgefdichte und Weichichte bes Rrieges von 1812.

Bon

## D. Sarnack.

3m 6. und 21. Bande ber Editionen ber ruffifchen hiftorifchen Befellichaft') findet fich eine Reihe von Aftenftuden abgebrudt, welche für die Borgeschichte und Geschichte bes Krieges bon 1812 bon bebeutenbem Intereffe find. Leiber ift bie Urt bes Abbrudes jene oft feblerhafte, ftets principlofe und unwiffenschaftliche, welche in berartigen ruffifchen Editionen immer noch üblich ift; wir erfahren fein Bort über ben Buftand "), über ben Fundort der Briefe und Be= richte; wir erhalten feinen Sinweis auf die Gefichtspuntte, Die für bie Auswahl maßgebend gewesen; von irgendwelchen ertlärenden Un= merfungen ift feine Rebe. Der 21. Band bringt hauptfächlich Mit= theilungen aus der Rorrespondeng bes ruffifchen Befandten Fürften Ruratin und des zu Spezialmiffionen verwandten Oberften Tichernn= fchems) mit Raifer Alexander und bem Rangler Grafen Rumangow. Diefe Schriftstude maren ichon von Bogdanowitsch im Archiv bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten eingesehen, für feine Beschichte Alexander's I. benutt und theilweise im Auszuge mitge= theilt worben, bieten aber in ihrer vollftandigen Beftalt weit mehr; bie Mittheilungen bes 6. Banbes beziehen fich auf bas Rriegsjahr

Sbornik russkago istoričeskago obščestva. Bgl. 5. 3. 42, 187;
 46, 374. 380; 52, 560.

<sup>2)</sup> Die Schriftstude find meift frangöfisch und von einer fehr fehlerhaften ruffifchen Uberfepung begleitet; einige auch im Original ruffifch.

<sup>\*)</sup> Später Kriegsminister; zulest Prafident be B und Files hinorifde Beitschrift R. F. Bb. XXV.

1812 felbst, und bringen die unmittelbaren Berichte des Abmirals Tschitschagoff an den Raiser, die für die Ereignisse bei der rufsischen Südarmee und vor allem für die Geschichte der Rämpse an der Berezina von großer Wichtigkeit sind.

I. In der ersten dieser beiden Bublifationen treten die besprochenen Rachläffigkeiten ber Berausgabe am grellften berbor; in den Datirungen finden fich die gröbften Fehler. Duß es schon auffallen, zwei ausführliche Berichte Tichernnichem's aus Paris unter demfelben Datum zu finden (5./17. Juni 1811), so ift es noch überraschender, ju bemerten, bag die in dem erften diefer Schreiben referirten Greignisse, sowie der Inhalt eines anderen Berichtes vom 9./21. April dronologisch mit ben angegebenen Datirungen gar nicht übereinstimmen. Ebenso muß man fich mundern, daß ein von Bogdanowitsch unter dem 3./15. Januar citirter Bericht bes Oberften ganglich fehlt. Diefe Bermirrung löst sich in der Beife, daß nach dem Inhalt diefer Schriftftude unzweifelhaft bas angeblich vom 9./21. April batirte (S. 49) thatsächlich vom 3./15. Januar ist, das erftere der beiden auf den 5./17. Juni gefetten (G. 66) dagegen auf den 9./21. April fällt, und nur das zweite der beiden lett= genannten (S. 110) richtig batirt ift. Mit noch größerer Bedanken= lofigfeit aber ift ein weiterer undatirter Bericht (S. 125) behandelt worden, der schlechtweg unter den Juli 1811 rubrigirt worden ift. Derselbe stammt vielmehr aus bem Februar 1812, wie sein ganger Inhalt beweift, der hauptfächlich eine Audienz Napoleon's vom 13./25. Februar ichilbert und fich durchaus in den allerletten Ctadien ber Berhandlungen bewegt, die in einem gang anderen Ton als die um ein Sahr früheren geführt werben.

Rach diesen nothwendigen Korrekturen ergeben die Berichte ein klares und beutliches Bild ber allmählich sich vollziehenden Entstremdung Frankreichs und Rußlands. Tschernpschew's Berichte sind weit bedeutender als die des Fürsten Kurakin. Sie enthalten vor allem weit mehr positives Waterial; der junge Flügeladjutant versteht es, überall Eingang zu finden, überall Bertrauen zu erwecken und überall es zu mißbrauchen; so sendet er seinem Kaiser über Stimmungen und Absichten, über Ereignisse und Zustände die werthsvollsten Rachrichten; die Meldungen des Botschafters dagegen des schränken sich 'auf das Gewöhnlichste. Tschernpschen hat zugleich beständig ein sicheres Urtheil über die Personen, mit denen er vershandelt; seine Berichte sind daher stets nicht nur referirend, sondern

auch nach bestimmten Befichtspuntten reflettirend; er erlaubt fich ferner (was über feine Stellung hinausgeht), Borichlage über die einzuschlagende Bolitit zu übermitteln, die ftets zielbewußt und bon einem Bedanten, bem ber Rothwendigfeit bes Bruches mit Frantreich, getragen find; ber Gurft ift weit beschränkter in feinem Befichtstreis und ichwantend in feinen Gedanten, und gwar nicht etwa unter bem Gindrude wechselnder Ereigniffe, fonbern durch innere Unflarheit; je mehr fich gerade die Ereigniffe gufpigen, befto un= ficherer wird fein Berhalten. Go ift es erflärlich, bag auch in ber Berthichagung ber junge Offizier bem Botichafter ben Rang abläuft; Rapoleon und Alexander zeichnen ihn aus. Er ift ber eigentliche Trager bes perfonlichen Meinungsaustaufches beider Monarchen. Einen großen Theil des Jahres 1810 hat er in Baris jugebracht, wo er am 23. Ottober feine Abichiedsaudieng hat; bann eilt er nach Betersburg, von ba nach Stodholm, wo er am 14. Dezember von Bernadotte empfangen und mit großem Bertrauen behandelt wird; am 4. Januar 1811 trifft er in Baris ein und reift bereits im Februar wieder nach Betersburg. Am 10. April fommt er fvon neuem in Baris an, nachdem er in Berlin eine lange Unterredung mit Friedrich Bilhelm III. gehabt. Er berbleibt barauf am Sofe Napoleon's, bis er im Mary 1812 nach Betersburg gurudfebrt.

Indes muß bier doch auch auf Mangel in der Thatigfeit bes Dberften hingewiesen werben. Geine unerschütterliche und im gangen gewiß mobibegrundete Überzeugung von ber Unvermeidlichkeit eines neuen ruffifch = frangofischen Rrieges führt ihn nicht felten bagu, die entichiedene Abficht eines folden bem Begner auch ba gugufchreiben, wo biefelbe gar nicht im eigenen Intereffe besfelben liegt. Lieft man die Berichte Tichernyichew's im Busammenhang, fo fonnte man glauben, Rapoleon habe feit 1810 ununterbrochen ben feften Billen gehabt, Rugland jum Rriege ju reigen, mahrend eine unbefangene Betrachtung der von Tichernnichem felbit berichteten Borgange Doch ein anderes Bild ergibt. Bei ber ungunftigen Bendung, welche ber fpanische Krieg gegen Ende bes Jahres 1810 nahm, lag ber Bunich einer ruffifden Campagne bem Raifer burchaus fern; allein er hatte in ber ihm gur Bewohnheit geworbenen Gelbftverblendung jeben Magitab dafür verloren, mas er von einer felbftandigen, unabhängigen Macht auf friedlichem Bege erreichen tonnte und mas er andrerfeits gegenüber feinem rudfichtslofen Borgeben bon ihr erwarten mußte. Mus feinen außerft gahlreichen und ungemein eifrigen Bemühungen, bie Differenzen mit Außland friedlich beizulegen, geht unwiderlegslich hervor, daß er gehofft hat, Rußland werde die Entthronnng bes Herzogs von Oldenburg und die neuen Forderungen betreffs der Kontinentalsperre schließlich gutwillig hinnehmen. Nicht er, sondern Außland hat zu unterhandeln verweigert; allein Raposleon's Borgehen war es, das Außland in die Position gebracht hatte, um seiner Ehre willen nicht mehr verhandeln zu können. Dafür aber sehlte Napoleon das Verständnis, da er aus dem Ehrbegriff nur Forderungen, aber nicht Verpflichtungen seinerseits abzuleiten gewohnt war. Seit wann er aber in der That den Krieg gegen Rußland als nothwendig betrachtet hat, diesen Zeitpunkt sestzustellen wird durch jene Berichte wesentlich erleichtert.

Waren die Differenzen mit Rugland schon durch die Vergröße= rung bes Herzogthums Barichau im Jahre 1809 und burch bas Berlangen Napoleon's, seine handelspolitischen Defrete in Rugland befolgt zu feben, hervorgerufen worden, fo ift doch noch im Berbft 1810 der frangofische Raiser weit bavon entfernt, dem größere Be= beutung beizulegen. Er fest Tichernhichem in einer breiftunbigen Audienz außeinander, daß die Allianz Rußlands ihm weit werthvoller fei als die Ofterreichs, daß er auch weit lieber durch feine Bermählung fich mit Rukland als mit Öfterreich verbunden haben würde. Er verfolgt die Fortschritte Ruflands gegenüber der Türkei mit Gleichgültigkeit in Sinfict ber Interessen Ofterreichs und sogar mit Wohlgefallen, infofern fie Rugland von den Angelegenheiten bes Westens abziehen. Offenbar geftütt auf biefe lettere Erwägung, wagt er im Dezember die Annexion bes burch ben Tilsiter Frieden gemährleifteten Bergogthums Olbenburg. Rugland antwortet mit bem Rolltarif vom 31. Dezember 1810, ber ichnurftrack Rapoleon's Forberungen zuwiderlief. Diese Entgegnung hatte Napoleon augen= icheinlich nicht erwartet; er fand fein Breftige verlett. Satte er gemeint, Rugland feinem Spftem eingliedern zu tonnen, fo bielt Alexander an dem Gedanken der Theilung der europäischen Sege= monie feft, der die Erfurter Zusammenkunft beherrscht hatte. Als ber Oberft Tichernyschem zu Anfang Januar 1811, nachdem er unterwegs Bernadotte's ganzen Saf gegen Napoleon in sich aufgenommen hatte, wieder in Baris eintraf, fand er sich in wesentlich veränderter Situation. Ruerst empfing ihn Napoleon zwar noch in freundlicher, wenn auch etwas gemeffen tühler Beife; fobald ihm aber ber neue ruffifche Tarif bekannt geworben, außerte er feine Digftimmung

unberhohlen, indem er Tichernichew, ben er früher fehr ausgezeichnet, öffentlich mit beutlicher Abfichtlichfeit ignorirte. Es ift fein Zweifel, baß biefe Difftimmung eine mahrhaftige und feine gefpielte war; aber fie war um fo lebhafter, je weniger eben eine Bermidelung mit Rugland bem Raifer erwünscht fein tonnte. Nach ben eigenen Dittheilungen Tichernnichem's hatte er im Jahre 1810 gegen 120000 Mann nach Spanien gefchicht; tros ber enormen Berlufte fampften auf ber Salbinfel immer noch 250000 Mann, und ein Ende bes Rampfes war nicht abzusehen. Wenn Luratin und Tichernuschem von jest an barauf hinweisen, daß Rapoleon fich zu einem Rriege mit Rugland porbereite, fo hatten fie gewiß Recht; daß er aber biefen Rrieg wünschte, bafür liegt feinerlei Beweis por. Er war innerlich, wie feine ausführlichen Beiprache mit Tichernuschem burchangig barthun, gang bon bem Bebanten bes Begenfages gegen England erfüllt; alles beurtheilte er aus diefem Befichtspuntte; auch die Gingiehung Oldenburgs mar im Intereffe des Rontinentalinftems geschehen; er wünschte Rugland in diefem Rampf auf feiner Seite und burchaus nicht auf Seiten feines erbitterten und ohnehin ichwer zu befiegenben Beindes. Diefe Bedanten fpricht auch fein Schreiben an Alexander aus, welches er Tichernnschew im Februar 1811 mitgab; alles ift darin auf den Sauptpuntt bezogen; in dem neuen Tarif fieht Rapoleon die Buwendung Ruglands ju England; von biefem Berhaltnis läßt er Rrieg ober Frieden abhängen. Mit ber Antwort auf Diefes Schreiben aus Betersburg gurudfehrend, batte Tichernufchem im Darg eine langere Mubien; in Berlin bei bem Ronige. Entsprechend feinem entichiedenen und entichloffenen Charafter berichtet er mit wenig Sympathie über bas unfichere und ichwantenbe Auftreten Friedrich Bilhelm's; ber Ronig habe ihm mehrfach verfichert, wie febr er fich Rugland anzuschliegen wünsche, daß aber graufame und ichreckliche Berhaltniffe bestehen fonnten, Die ihn hindern murben, fich wider= natürlichen und ben eigenen Intereffen guwiderlaufenden Dingen gu entziehen: Ofterreichs Saltung, meint er, fei von großer Bichtigfeit für ihn. Bei biefer Belegenheit läßt Tichernnichem über Sumboldt Die Worte in feinen Bericht einfliegen: Etant deja prevenu que Mr. de Humboldt, quoique homme d'ésprit, n'en est pas moins un brouillon; thatfachlich beurtheilte jedoch Sumboldt die Bolitit Ofterreichs richtiger als Tichernuschen, ber an eine Rooperation Ofterreichs mit Franfreich nicht glauben wollte.

In Baris hatte ber Oberft fogleich eine vierundeinhalbftundige

Audienz bei Napoleon. Hier begannen schon jene gegenseitigen An= flagen wegen militarifcher Ruftungen aufzutreten, die dem Ausbruch eines Prieges vorauszugeben pflegen. Insbesondere legte Navoleon darauf Bewicht, bag mehrere Divisionen vom türkischen Rriegsschau= plate weggezogen und an die Beftgrenze beordert feien; Tichernyichem wies bagegen auf die immer ftartere Besetzung des Bergog= thums Barichau bin. Trothem mar Napoleon's Auftreten noch ein gemäßigtes, ja perfonlich liebenswürdiges; er erklart, daß es ihm fern liege, fich in die inneren Berbaltniffe Ruklands einzumischen: in der Form des Tarif-Utafes nur, in feinem unerwarteten Erscheinen wollte er eine brustirende Abficht, eine Berlegung feiner Chre feben; ebenso sei die Berbrennung verbotener frangofischer Waaren nicht mit einem freundschaftlichen Berhältniffe vereinbar. Der ruffische Bevollmächtigte wies dagegen auf die beständige Vergrößerung des frangofischen Reiches und speziell auf die vertragswidrige und ge= waltthätige Wegnahme Oldenburgs hin. hier erklärte fich Navoleon au Entschädigungen bereit; wie icon früher geschehen, erwähnte er Erfurt und andere beutsche Gebiete. Aber indem er an einen Ber= gleich bachte, bemertte er mit Erftaunen, daß in dem Briefe Alerander's von teinem folden die Rede, überhaupt feine Sandhabe ju Unterhandlungen geboten fei; neben allgemeinen friedlichen Berficherungen fand er nur Bormurfe darin. Er drang in Tichernpichem. ihm mitzutheilen, welche Bermittlungsvorschläge er mitbringe: aber auch mündlich hatte diefer keinen berartigen Auftrag. wollte bies burchaus nicht glauben; er ließ ben Oberft fpater burch ben Großmarichall Duroc und ben Minister bes Auswärtigen befragen, er tam felbst auf diesen Bunkt noch später gurud, - vergeblich. Und das Entscheidende: diese Instruktionen, auf die Rapoleon jest Monate lang bringt, find nie von Rugland ertheilt worden. Rufland, das fich mit Recht als zuerft beleidigt ansah, beobachtete bamals eine Bolitit absoluter Baffivität, für die fich manche Beifpiele in feiner Beschichte finden laffen. Diefe Bolitit entspringt aus bem Bewußtsein mangelnder Offensivtraft, verbunden mit der Überzeugung einer angeblich unüberwindlichen Defenfivfraft. Daß es aber gerabe damals diese Politik einschlug, daran hatte unstreitig Tschernuschen einen großen Untheil, indem er in seinen Berichten tonsequent, un= beirrt burch verfonliche Liebenswürdigkeit Rapoleon's, alle Annahe= rungen besselben, auch die eifrigften und angelegentlichften, als bloge Berftellung und Seuchelei hinftellte, weil er felbft ben Rrieg gegen

Frankreich als nothwendig ansah und je eher je lieber wünschte. Napoleon andrerseits hielt es für unter seiner Bürde, Berhandlungen zu beginnen; indem er seine Bereitwilligkeit erklärte, fügte er stets hinzu, wenn Rußland nicht wolle, scheue er auch den Krieg nicht; und er rüstete schon im Jahre 1811 mit Macht. Tschernsschew besobachtet diese Waßregeln eisrig; aussührlich berichtet er am 10. Mai und 17. Juni darüber dem Kanzler Rumjanzow; mit großer Schlausheit verschafft er sich Informationen. Seine allgemeinen Stimmungssberichte sind vielleicht ein wenig zu schwarz gefärbt; er sieht die Lage Napoleon's als so unglücklich, wie er sie wünscht; das Mißsgeschick in Spanien, die Unzusriedenheit in Frankreich schildert er auf's grellste.

Uber das frangofische Bolt und feine Rnechtung durch Rapo= leon fallen die bitteren Borte: C'est la grande connaissance que Napoléon a du caractère faible, futil et inconséquent de la nation qu'il gouverne, qui constitue en grande partie son pouvoir; et il est trop convaincu, que ce n'est qu'en la conduisant avec une verge de fer que l'on peut en venir à bout, pour ne s'être pas tracé un système de despotisme et de tyrannie. Mit Bewunberung rebet er bon ben Spaniern und ihrer Erhebung; mit wenig Butrauen von den Deutschen; wohl fei unter ihnen der Sag ju gewaltiger Sobe geftiegen; aber ein Mangel an Begeifterungsfähig= teit laffe ihn zu feiner Birtung gelangen; Deutschland werbe fich nicht erheben, ebe ein ruffifches Beer bort ftebe. Dieje lette Bemertung findet fich in einem Immediatbericht an den Raifer bom 17. Juni, worin der Oberft fich ausführlich über die Bildung eines ruffifch-beutiden Freicorps verbreitet, welches bie vielen einzelnen ungufriedenen Elemente Deutschlands, befonders aus Offigierstreifen, in fich aufnehmen und im Falle eines Prieges gute Dienfte thun tonne, um die Theilnahme und Erhebung Deutschlands berbeigu= führen. Schon hier wird als Befehlshaber ber Graf Balmoben genannt, ber in ber That 1813 die ruffisch = beutsche Legion ge= führt hat.

Man sieht, der Oberst ist mit der passiven Politik, die seine Berichte in Rußland bewirft haben, nicht einverstanden; er verlangt Aktion, Benutzung der spanischen Berlegenheiten Napoleon's, Erweckung Preußens und Deutschlands. Schon im April hat er Borsichläge hierüber dem Kaiser eingeschickt, zu welchen dieser nur die resignirte Randbemerkung macht: Pourquoi n'ai-je pas beaucoup

de ministres comme ce jeune homme! Er hatte auch bingufügen tonnen: "Felbherrn"; benn Kutusow war ebenso wenig wie Rumjanzow für eine folche Aktionspolitik geeignet. Da der Oberst mit folden Ideen demnach nicht durchbringt, so wird er wenigstens nicht mude, auf die Ruftungen Rapoleon's hinzuweisen und jeden Gebanken ernstlicher Berhandlungen mit ihm als Chimare binzustellen. Daß aber Napoleon in der That an Berhandlungen gelegen war. wird durch Folgendes bewiesen. Im Mai passirte der Generaladjutant Graf Schumalow ohne offizielle Eigenschaft durch Baris. Raum hatte Napoleon dies erfahren, als er ben Grafen zu feiner großen Uberrafchung nach St. Cloud beschied und ihn in einer längeren Audienz, obgleich es Schuwalow an jeder Information fehlte, als diplomatis ichen Agenten behandelte. Gegenüber den immer mehr fich steigernden Priegsaussichten beklagt fich Rapoleon auf's bitterfte, daß Rukland teinerlei Bunfche außere, daß Rurafin feit vier Monaten ohne Inftruktionen fei; bagegen habe Rugland an die anderen Sofe ein Manifest 1) geschickt, welches Frankreich beleidige; wolle man nicht ben Rrieg, fo moge man eilig einen Bevollmächtigten schiden; mit Rurafin 2), zu bem weber ber Raiser noch Rumjanzow Bertrauen hatten, sei nichts vorwarts zu bringen; man möge einen jungen Mann (Tichernuschem?) mit Bollmachten ihm an die Seite ftellen. Aus bem gangen Ton ber von Schumglom im Detail referirten Unterhaltung 3) spricht eine fieberhafte Aufregung, Die zeigt, baß es trot aller Ruftungen bem Raifer bei bem Bebanten eines neuen, fo gewaltigen Krieges nicht wohl mar.

Raifer Alexander indes war auch jest nicht aus seiner Zurüdshaltung hervorzuloden; seiner Erbitterung hierüber machte Napoleon, während er gegen Tschernsschem wohlwollend blieb, gegen Kurakin in Gegenwart aller Gesandten am 15. August in rücksichtslosester Beise Luft. Die klägliche Kolle, welche der alte Fürst hiebei spielte, veranlaßt selbst seinen Untergebenen Tschernsschem zu der Äußerung: "Man hätte wohl Napoleon bereuen lassen können, daß er sich vor allen Gesandten zu so ungeziemenden Reden und so böswilligen Unterstellungen hinreißen ließ." Nach Napoleon's Gewohnheiten mußte man in diesem Austreten vor allem den Bersuch einer Einschüchterung

<sup>1)</sup> Den befannten Brotest wegen ber Annexion Oldenburgs.

<sup>2)</sup> Ce n'est pas un aigle, fagte ber Raifer furzweg.

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in dem 21. Bande bes "Archives".

feben, ber freilich nichts fruchtete. Wie wenig aber ber Raifer ichon definitiv zum Rriege entschloffen war'), zeigt ber Umftand, daß plog= lich im September ber Plan einer fpanischen Campagne auftaucht; ber Oberft berichtet am 19. September, daß in den Bureaux bereits die Liften ber Offiziere gusammengestellt murben, die fich nach Deutsch= land begeben follten, ba die in Dentschland gesammelte Urmee nach Spanien zu gieben mare. Indes hiezu tam es nicht; es mochten wohl besonders die Erfolge Ruglands im türfischen Rriege es bem Raifer gefährlich ericheinen laffen, fich fo weit ab in ben Gubweften ju wenden. Der Raifer war in diefem Gerbft in febr ungunftiger Stimmung, "mißtrauischer und finfterer als je". Unterbeffen ent= ichließt man fich jedoch in Rugland, wohl auch burch ben bringenben Bunfch Breugens veranlagt, endlich boch ben Grafen Reffelrobe als Spezialbevollmächtigten nach Baris zu fenben, und er wird für ben Dezember angefündigt. Aber faum ift dies befannt geworben, und hat Rapoleon feine Befriedigung barüber bem preußischen Befandten Krusemard 2) ausgesprochen, fo beeilt fich auch icon Tichernnichem, bem ruffifchen Rangler gu berichten, daß es unmöglich fei, die ge= ringfte Soffnung auf bas Belingen einer Unterhandlung gu fegen. Wenn Rapoleon geäußert hat, daß es ichon ichwierig und jedenfalls ber außerste Beitpunkt fei, noch zu unterhandeln, fo ftellt bies ber Oberft als ein Reichen ber Abgeneigtheit des Raifers bin. Reffelrobe erichien nicht.

Mit dem Beginn des neuen Jahres nehmen auch die Kriegsborbereitungen des Kaisers einen anderen Charakter an. War bisher nur an der Bersammlung des Heeres in Deutschland gearbeitet worden, so wird jeht die persönliche Theilnahme des Raisers am Feldzuge vorbereitet; die Garde wird gemustert, das kaiserliche Hauptquartier gebildet, sein Militärstaat für die Campagne ausgerüftet. Um diese Zeit hat der Entschluß des Kaisers sich augenscheinlich gesestigt; das Nichteintressen Nesselvode's hatte ihm schließlich gezeigt, daß sein System der Einschückterung Rußland gegenüber nicht ver-

<sup>1)</sup> Entgegen den Anschauungen der russischen Berichterstatter jagt auch Ranke, Harbenberg 4, 275, von jener Audienz, daß Napoleon "die Aussicht eines Berständnisses noch aufrecht gehalten hat".

<sup>\*)</sup> In berselben Audienz vom 17. Dezember, deren Inhalt Ranke nach Krusemard's Depesche mitgetheilt hat. Krusemard reservice dieselbe zum Theil persönlich Ticherunschew.

fangen hatte. Er hat dann noch einen letten Bersuch gemacht, der aber icon ben Charafter einer Anftrengung trägt, von ber tein Er= folg mehr erwartet wird, und die nur geschieht, damit nichts unter= laffen fei. Er befahl Tichernnichem ju fich und übergab ibm einen eigenhändigen, freilich ziemlich inhaltsleeren Brief an Kaifer Ale= rander; wichtiger jedoch mar die mundliche Darlegung, in ber er nochmals seine ganze Anschauung der Sachlage zusammenfaßte. Den Bericht über diese Audienz hat der russische Kaiser mit eigenhändigen Randbemertungen versehen. In der Sinwendung Alexander's zu England fieht Rapoleon auch hier ben Rernpunkt ber Sache; er broht baber mit bem Kriege; als Tichernuschew biese hinwendung beftreitet, jo erklärt er von neuem: dann moge Rufland verhandeln; folle man Rrieg führen, parce que nous ne sommes pas d'accord sur la couleur d'un ruban? "Sat Raifer Alexander mich schon geschlagen, daß er mich auf fo erniedrigende Art behandelt, mich nicht einmal mehr einer Untwort wurdigt? moge er fein Stillschweigen brechen, moge er Bollmachten ertheilen!" Wenn Alexander hiezu bemerkt, Rurakin habe Bollmachten gehabt, jo bestätigt er nur Napoleon's Bormurfe; benn er fagt ausbrudlich, biefe Bollmachten hatten fich darauf erftrect, anzuhören und zu referiren; Napoleon aber hatte Borschläge ruffischerseits gewünscht. Tropbem beugt Napoleon in biefem Gefprach feinen Stola fo weit, daß er felbst Borichlage macht: 1) Anerkennung der napoleonischen Sandelsdefrete, mit Bulaffung einiger Erleichterungen für Rugland; 2) Sandelsvertrag zwischen Frankreich und Rugland; 3) Entschädigung des Bergogs von Olden= burg durch ein Bebiet, das jedoch nicht in Danzig oder einem Theile des Herzogthums Barichau bestehen foll. — Er hat darauf feine Antwort erhalten 1). Wer erinnert fich hier nicht ber gleichen Sach= lage, als Napoleon im Serbst in Moskau Friedensantrage erwartete, fich zulest entschloß, fie felbft zu machen, und teine Antwort erhielt? Rugland hielt bamals Sahre lang unerschüttert an der gekennzeich= neten paffipen und befenfipen Bolitit fest.

Mit der Abreise Tichernuschew's, der nicht wiederkehrte, mar Fürst Kurakin sich in Paris nun selbst überlaffen, und obgleich er

<sup>1)</sup> Wie das Berhalten Rußlands beurtheilt wurde, zeigt auch die Sendung Knesebed's nach Petersburg; im Namen des Königs beschwor er den Kaiser, sein Schweigen zu brechen und Napoleon durch nähere Explitationen zu beeruhigen (Ranke a. a. D. S. 294).

fehr erfreut mar, bon Diefem unbequemen Mitarbeiter befreit gu fein (man febe ben Bericht an Rumjanzow vom 23. April), fo zeigte er fich boch ber Lage burchaus nicht gewachsen. In den letten Monaten hatte er ichon eine fehr ichwantende Position genommen; er hatte guerft die Sendung Reffelrode's mit Freuden begruft, bann in verschiedenen Berichten wieder jede Unterhandlung als zwectlos bezeichnet; jest ploglich, gleichzeitig mit Tichernnichem's Abreife, erjagt ihn der Ehrgeig, als Friedensstifter aufgutreten. Da er fo ungemein fpat in biefe Aufgabe eintritt, fo fpielt er nunmehr gegenüber bem rapiden Fortgang ber Ereigniffe eine geradezu groteste Rolle. Bon Betersburg aus überläßt man ibn babei in mahrhaft graufamer Beife feinem Schidfal. Daß Ruratin eifrig bas Gingeben auf bie mit ber Sendung Tichernnichem's bon Rapoleon begonnenen Unterhandlungen empfiehlt, ift junachft febr begreiflich, wenn auch im Biderfpruch mit feinem bisherigen Berfahren; bag er aber, nach= dem endlich zu Ende April die Antwort Raifer Alexander's ein= getroffen, in diefer nicht bas Ultimatum feiner eigenen Regierung erfannte, fondern auf Grund biefes Ultimatums noch Berhandlungen nach eigenem Ermeffen begann, dies bezeugt eine Unfähigfeit, die in ber Geschichte ber Diplomatie mohl felten ju finden ift. Die Untwort Alexander's bestand außer einem furgen Sandichreiben, bas nur einige friedlich flingende Phrasen enthielt, befanntlich in ber Forderung, die frangofischen Truppen aus Breugen gurudgugieben. Dag Napoleon auf diese Forderung, die mit der gangen bisberigen Beschichte ber Entzweiung in gar feinem Bufammenhang ftand, Die bon bem Bebiete ber fpeziell ruffifden Intereffen in frembes Bebiet hinübergriff, gar nicht eingeben fonnte, bag biefe Forberung nur geftellt mar, weil Rugland ben Rrieg berbeiführen wollte, lag fo auf der Sand, daß es völlig rathfelhaft ift, wie der Fürft jest noch ernstliche Unterhandlungen für möglich halten konnte.

Napoleon aber nütte seine Berblendung auf's geschickteste aus. Da Kurafin entschiedenen Besehl hatte, ohne das vorgängige Zugeständnis jener Bedingung nicht zu verhandeln, da Napoleon andrersseits erklärte, derartige Präliminarien widersprächen seiner Ehre, so wurde das Scheinprojekt eines Traktates entworsen, in welchem jene Räumung Preußens als erster Paragraph ausgenommen wurde, doch so, daß der Rückzug nicht als Borbedingung, sondern als Ergebnis der Berhandlungen erscheinen sollte. Und Kurafin glaubte in der That, daß Napoleon bei sonstigem günstigen Berlauf des Urrangements

mirale endgultig beurtheilen zu konnen, find feine Berichte unzweifel= haft von hohem Werth, wenngleich dieselben, weil durchaus in der Form des Selbstlobes oder der Selbstvertheidigung geschrieben, auch ihrerseits kritisch betrachtet werden muffen. Nicht leicht wird sich aus offiziellen Berichten ein so individuelles und zwar so ungemein ungunftiges Charafterbild entnehmen laffen, als es der Admiral un= freiwillig von fich felbft entwirft. Gine maglofe Selbftüberichatung verbindet fich mit ber gehäffigften Beurtheilung anderer Berfonen, eine trampfhafte Bielgeschäftigkeit mit febr geringen Leiftungen, eine fünftlich aufgetragene Devotion gegenüber bem Raifer wechselt mit naiben Bratensionen und Übergriffen. Es erscheint rathselhaft, wie der Raifer diesen eigenthumlichen Ton geduldet, ja, wie es scheint, faft begunftigt hat, bis die Ereigniffe an der Beregina die Unfahigkeit des Abmirals flarlegten; vielleicht empfand er in ihm doch etwas Sympathifches gegenüber bem Phlegma Rutufow's und Barclay's. Im gangen liegen uns funf Schreiben aus den Donaufürftenthumern vor, die vom Juli und Auguft batirt find, je eines aus ben Monaten September, Ottober und November mabrend des allmählichen Marfches nach Norben, endlich vier Schreiben aus ber zweiten Balfte bes November, unmittelbar nach ben Ereigniffen an der Beregina. Schon im Juli, als ber Abmiral fich eben anschickt, von Butareft abzumarschiren, verfichert er, seine 50000 Mann murben die Dienste von 100 000 thun, und liegt dem Raiser an, ihm auch bas Rommando über die Sudarmee Tormaffom's zu übergeben, mit der er erft nach mehr als zwei Monaten zusammentreffen wird. Er entwickelt Blane über die fünftige Organisation Bolens, wenn er es erobert haben wurde, er fest eine provisorische Bermaltung in Beffarabien ein und bittet ben Raifer, bag "feine Berwaltung fich dort nicht ein= mischen moge", erklart sich aber bereit. Bemerkungen, welche ber Raiser ihm zusende, zu berücksichtigen! Wie er schon in Bukarest fich mit dem ihm beigegebenen diplomatischen Agenten entzweit und Die rudfichteloseften Urtheile über ibn gegen ben Raifer ausgesprochen hatte, fo fcheut er fich nicht, über einen Senator, ben Alegander nach Beffarabien zur Bivilverwaltung gefandt hatte, die unfinnige Berdachtigung zu äußern, er ftrebe banach, bort feine eigene Berr= schaft aufzurichten.

Die militärischen Operationen des Admirals sind zunächst sehr einfache; er marschirt langsam nach Rußland hinein, vereinigt sich mit der Armee Tormassom's und zieht dann nordwärts unfern der Oftgrenze bes Bergogthums Barichau. Schwarzenberg, ber bier mit Diterreichern und Sachsen ben Ruden ber frangofischen Saupt= armee ju ichugen bat, leiftet nur geringen Widerftand und weicht endlich weftwarts in ber Richtung ber polnischen Grenze aus. Dit Diefen leichten Erfolgen machit Die Gelbftüberhebung bes ruffifchen Beerführers in's Ungemeffene. Bon bem Beneral Effen außert er, er habe die größte Unfähigfeit bewiesen, beren ein General angeflagt werden fann; von dem General Markow, er kenne ihn erft feit vier ober fünf Tagen, habe aber in biefer Beit nur ungufammenhängende Buge von Riedrigkeit, Unverschämtheit, Falfcheit und Dummheit an ibm bemerft; er fei ein Menich, ber tiefer ftanbe, als alles Schlechte, mas man fonft finden tonne. Uber ben Beneral Tormaffow ichreibt er, ebe er ben Befehl über beffen Armee übernommen hat, er habe seine Prafte viel zu fehr zersplittert, er werde auf Diefe Art nie Erfolge haben; er felbft (ber Admiral) wurde an feiner Stelle gang anders handeln. Seine Rritit erftredt fich jedoch noch weiter; felbft die Operationen Barclay's beurtheilt er und gibt Rath= ichlage zu befferer Führung ber Sache. Ja auch bie allgemeinen Berhaltniffe ber ruffifchen Urmee werben in Diefen Berichten im Tone refignirter Überlegenheit besprochen: "Bie icon, groß und volltommen auch bei uns die erfte 3dee eines Chefs fein mag, fie wird, indem fie durch die untergeordneten Ropfe fich verbreitet, berandert, berborben, verichlechtert ober gu nichte gemacht; ich erfahre dies im Rleinen; Eure Majeftat im Großen". Um das Rommando über die Armee Tormaffow's zu erhalten, magt ber Admiral ben eigenen Bedanten gang bem Raifer unterzuschieben: "Die Abficht Gurer Majestät bei Diefer letten Operation ift, Die Autorität in Ginem Buntte gu fongentriren, Die Rrafte gu versammeln und mehr Bufammenhang in ihren Gebrauch zu bringen. . . Aber an Stelle ber Einheit beginnt die Sache mit einer großen Bielfältigfeit ber Gewalten". Bie icon erwähnt, erreichte er fein Biel: Tormaffow wurde gur Armee Rutufow's berufen, und ber Admiral vereinigte beide Truppencorps unter feinem Befehl. Es icheint, daß ber Raifer, burch die Schmeichelei des Admirals irregeführt, feine Budringlich= teiten für ichagenswerthe Offenheit gehalten hat. Wenn ihm fein Beerführer ungablige Dal verfichert, daß niemand ihm mit folder Singebung bienen tonne, wie er, beffen einziges Blud bie Erfullung taiferlicher Befehle jei, wenn er ihm eine angeblich eben erworbene Munge Alexander's des Großen als ein Unterpfand ebenfo glangender Siege bes neuen Alexander zuschickt, so läßt dies den Kaiser die Ermahnungen, die ihm der Admiral ertheilt, wohl ebenso leicht überssehen, wie die eigenthümliche Zumuthung, dessen Berichte zu vernichten, damit sie nicht vielleicht in unrechte Hände sielen, oder die andere, seinem Flügeladjutanten Tschernpschew, der sich in Tschitschasgow's Lager befand, zu verbieten, dem Kaiser irgendwelche Mitsteilungen zu senden! 1)

Indes der wichtigfte Theil ber Thatigfeit bes Abmirals beginnt erft, als er sich entschlossen hat, bem Bunsch bes Kaisers gemäß, bie Grenze des Warschauer Herzogthums zu verlassen und nordost= wärts zu marschiren, Wittgenstein entgegen, um Navoleon den Rückzug abzuschneiben. Am 5./17. November erreicht er Minst, bas schon im Bereiche der Hauptoperationen liegt, und berichtet von da aus dem Kaiser über seine Leistungen und Absichten. Die Lage Napoleon's war eine hoffnungslose: nach dem Berichte Gourgaud's (der eher das Interesse hat, die Bahl zu erhöhen als zu vermindern) führte er noch 25000 Mann Kampffähige, von denen aber wohl nur noch die 10000 Mann der Garbe unbedingt zuverläffig maren; mit etwa 23000 Mann ftanden die Bergoge von Reggio und Belluno gegen= über ber Armee Wittgenftein's nach Norben gerichtet, und nur etwa 6000 Bolen befanden fich an ber Beregina in ber Nahe von Boriffom, um ben wichtigen Übergang gegenüber Tschitschagow zu halten. Dagegen läßt sich Kutusow auf 65000 Mann, Wittgenstein auf 30000 ichaten: Tichitschagow batte nach seinem eigenen Berichte in Minst 35500 Mann .). Wenn er mit biefen rechtzeitig die Übergangspunkte besette, so konnte er den Übergang unmöglich machen, und Rapoleon war genöthigt, an dem Oftufer gegen die doppelte Übermacht Rutufoff's und Bittgenftein's zu tampfen, mahrend ihm der Admiral in ben Ruden fiel. Diefer außert fich auch mit großer Buversicht: "3ch bin auf dem Wege, den Napoleon nimmt, er wird ihn um keinen geringen Breis fortseten konnen. Ich werbe ibm versuchen, bie größten Sinderniffe in den Weg zu legen." Um 17./29. November

<sup>1)</sup> Si Mr. Tschernischeff reste ici, il faut, qu'il s'abstienne d'écrire à Votre Majesté.

<sup>2)</sup> Etwa 25000 Mann waren gegen Schwarzenberg zurückgelassen worden; 15000 Mann unter General Ertel waren nicht rechtzeitig bei dem Admiral eingetroffen, worüber sich dieser mit den Worten beklagt: "Da man bei uns sehr oft ungestraft nicht gehorcht, so hat Herr Ertel dies versucht. Um mein Gewissen zu beruhigen, werde ich ihm das Kommando nehmen."

ichreibt er bem Raifer bon neuem; ingwijchen ift Rapoleon burch= gebrochen, wobei ihm Tichitichagow taum irgendwelche Schwierigfeiten bereitet hat; ber gesammte tombinirte Plan ift miglungen; tropbem rebet ber Abmiral noch mit ber gleichen naiben Gelbftqufriedenheit. Um 9./21. hatte feine Borhut unter Lambert Dombrometo in Boriffom angegriffen und bie Stadt erobert; feine Urmee mar banach auf bas Oftufer ber Beregina übergegangen. Dort aber ftief fie am 10./22. auf bas von Norden herbeigezogene Corps bes Bergogs bon Reggio, murbe bon biefem geworfen und ging eilig über ben Blug gurud, indem fie die Brude hinter fich zerftorte; Tichitichagow felbft rettete fich nach feinem eigenen Geftandnis nur mit Dube durch die Flucht. 14 000 Mann hatten genügt, um seine gange Armee gurudgumerfen. Er ichob mit leichtem Bergen bie Schuld auf ben Grafen Bablen, ber ben bermundeten Lambert im Rommando ber Borbut erfett hatte. "Er hat fich als bas Gegentheil bes Epami= nondas gezeigt: Truppen, die fich fonft wie Lowen geschlagen hatten, find mit ihm gefloben wie bie Schafe. Diefe Avantgarbe, welche ben Ungeftum des Teindes aufhalten follte, bat feine Anfunft beichleunigt und in vollem Lauf ihn auf ihren Schultern berbeigebracht." Der Admiral fühlt nicht, welche Gelbstverhöhnung barin liegt, wenn er ben abgehetten Truppen Napoleon's Ungeftum (impétuosité) quichreibt. - Auch jest noch fonnte er indeffen wichtige Dienfte leiften, wenn er wenigftens auf bem Beftufer wachfam blieb. Da alle Bruden abgebrochen maren, fab er fich junachft bor bem Ungeftum bes Feinbes geichütt. Allerdings gewann biefer eine toftbare Beit burch bie Bertreibung ber Ruffen bom Oftufer, ba Rutufow einige Mariche gurud war, und Bittgenftein, burch ben Bergog von Belluno aufgehalten, fich nur langjam naberte. Die nachften Tage beidreibt Tichitichagow folgenbermaßen: "3ch blieb brei Tage in biefer Bofition jenfeits Boriffow . . . endlich nach vier Tagen, als wir in ber That Grund gur Annahme hatten, bag ber Feind fich mehr nach Guben wenden wurde, mablte er fich eine ftarte Bofition 13 Berft von Boriffom gegen Bembin (alfo nördlich) . . . und ichlug zwei Bruden. Sumpf und Bald an biefem Ufer, Die Sohe bes anbern Ufers machten jeben Berfuch, ben Ubergang ju binbern, nuplos." Der Abmiral fügt hingu, bag er fpater bennoch angegriffen und eine Ranone (!) mit 100 Mann erbeutet hat; endlich gibt er die Starte Rapoleon's auf 70000, die eigene auf nicht einmal 30000 an. Rach diefen traurigen Beständniffen hat er noch die Ruhnheit, fich zu beklagen,

daß nicht auch Wittgenstein unter sein Kommando gestellt sei, und so "alle Ginheit, wie gewöhnlich bei uns, verschwinde". Betrachtet man dem gegenüber den thatfächlichen Gang der Greignisse, so ergibt sich. daß in ber That ber Herzog von Reggio am 12./24. geschidte Schein= bewegungen nördlich und füblich von Boriffow gemacht hatte, welche den Feind wohl irreführen konnten, daß aber am 14./26. den gangen Tag bei Studienka an den Brücken gearbeitet wurde, am Nachmittag bereits das Corps des Bergogs fie überschritt und mit ben gegenüberstehenden betachirten Truppen Tschitschagow's in Rampf gerieth. Sievon mußte zweifellos ber Abmiral am Nachmittag felbst Renntnis erhalten, und bei einer Entfernung von bloß 13 Berft von Boriffom (= 14 Rilometer) konnte er fehr wohl icon in der Nacht bei Studienka eintreffen und im Laufe des 15./27. alle feine Truppen versammeln. Er batte bann nur etwa 15000 Mann (Dubinot und Nen) auf dem Best= ufer gefunden und hatte um fo ficherer angreifen konnen, als am felben Tage icon Bittgenftein bie Frangofen im Ruden bedrangte und am Abend bereits eine Division bes herzogs von Belluno gur Baffenstredung nöthigte. Statt bessen erschien er erft am Abend bes 15./27 und griff erst am Morgen bes 16./28. an, nachdem im Laufe bes 15./27. ber Raiser mit ber Garbe, ben Truppen bes Bizekonias und des Fürsten von Edmühl übergegangen und abgezogen mar. So ftief ber Abmiral nur noch auf ben gurudgelaffenen Bergog von Reggio und felbst gegen biesen tampfte er so matt, bag er nicht einmal ihn verbrängen und fo ben Bergog von Beltuno auf bem Oftufer abschneiden konnte: vielmehr zog dieser am Abend des 16./28. Angefichts der Truppen Bittgenftein's und Tichitschagow's gleich= falls über die Bruden ab. Berudfichtigen wir nun, bag ber Abmiral am Abend des 14./26. jedenfalls orientirt gewesen ift, daß er, obgleich er behauptet, anfänglich getäuscht gewesen zu sein, nirgends angibt, wann er die richtige Aufklärung erhalten, daß er aber außführlich nachzuweisen sucht, wie er auch bei früherer Ankunft nichts batte erreichen können, so ift bas Urtheil nicht abzuweisen, bag er absichtlich gezögert bat, um seine Truppen nicht Napoleon entgegenzustellen. Der Rampf vom 10./22, November mochte wohl sein Rutrauen in das Gegentheil verkehrt haben. Noch ein anderer Umftand führt ju bemfelben Schluß: in ben Tagen feines Aufenthalts in Boriffom batte er fein Seer in zwedlofer Beife gersplittert, ftatt es für eine Alftion aufammenaubalten und fich nur burch Refoanoszirungen orien= tiren zu laffen; biebei batte er einzelne Truppentheile bis Schabafchewitschi (mehr als 20 Werst süblich Borissow) vorgeschoben, während Dubinot's Scheinbewegungen nicht weiter als bis Ucholody (nicht 10 Werst süblich Borissow) ausgedehnt waren. (Auch diese Truppen hätten, bei dem sesten Willen, etwas Entscheidendes zu unternehmen, immerhin am Nachmittag des 15./27. eintressen können.) Diese Zerssplitterung scheint in der That darauf abzuzielen, einer größeren Altion sich zu entziehen und dieselbe später als unmöglich hinstellen zu können.

Indes der Admiral fühlte fich offenbar felbft bes taiferlichen Urtheils über feine Leiftungen nicht ficher, und noch am Tage feines erften Berichtes fandte er ichon einen zweiten burch einen Gelbjager ab. 36 muß glauben, daß man mich antlagen wird, Rapoleon und feine Armee nicht gefangen genommen zu haben", fpricht er offen aus und fest bann bie Unmöglichteit beffen, auch im Fall richtigerer Dispositionen auseinander. Er gibt feine Infanterie nur auf 16000 bis 17000 Mann an (in dem erften Schreiben besfelben Tages auf 18000-19000); die Stärfe Napoleon's fchatt er auf 60000-70000, mabrend, wenn biefer auch alle Streitfrafte außer benen bes Bergogs von Belluno gegen Tichitichagow gewandt hatte, es boch nur 30000 bis 40000 Mann gewesen waren. Mit ber fruberen Renommisterei tontraftirt Maglich bas Wort, er fei zu fcwach gewesen gegen eine Urmee "unter Napoleon, ber burchbrechen will". "Ginen Dann, umgeben bon feiner Barbe, gefangen nehmen gu wollen, ift eine Chimare." Er verspricht von ber Berfolgung Rapoleon's Die größten und tröftlichften Refultate; aber offenbar burch Digbergnugen in feiner Umgebung beforgt gemacht, fendet er ichon am nächften Tage ben Beneral Sabanejeff mit einem britten Schreiben zu perfonlicher Berichterftattung an ben Raifer. Es vergeben elf Tage; ingwischen ift ein Sandichreiben Alexander's eingetroffen, aus bem ber Abmiral entnimmt, bag ber Raifer ibn "nicht verdammen will, ohne ibn ge= bort ju haben". In biefer Rolle bes Angeflagten ichreibt ber Feld= herr nun in fehr fleinlautem Tone: "Benn ich mich mehr habe täuschen können als ein Anderer, jo wird doch niemand mehr Gifer und Barme im Dienfte beweisen als ich, wenn ich weiß, was ich gu thun habe." Seine Bertheidigung führt er aber in berfelben un= mahren Beije wie gubor: Rapoleon's Starte ift jest auf 100000 Dann geftiegen (es ift die Wefchichte von Falftaff's "Rerlen in Steifleinen"), bie eigene auf 25000 gefallen; bie Truppengahl, die Rapoleon am 14./26. übergefest hat, foll fünfmal ftarter als ber ihm entgegengefandte General Langeron gewesen sein. Zum ersten Wale gibt der Admirat auch an, wann er Rachricht von dem Brüdenschlage bei Studienka ershalten; es war am 14./26. Rovember; die Zeit bestimmt er nicht näher. Am Abend des 15./27. ist er mit den lepten Truppen eingetroffen; das mals waren der Vicekönig und der Fürst von Edmühl noch nicht übergegangen; dies geschah erst in der Racht. Warum er auch dasmals nichts Entschiedenes mehr unternommen, erklärt er uns mit den naiven Worten: "es war nicht mehr der richtige Zeitpunkt; die Höhen, der Wald, die Straßen waren vom Feinde beseht". Auch hier im übrigen derselbe Gedanke wie früher: es seine keine erreichsbaren Resultate verscherzt worden, — ein Gedanke, der eben deutlichzeigt, daß es an dem Willen, größere Resultate zu erreichen, gessehlt hatte.

Tschitschagow verschwindet aus der Geschichte des Befreiungstrieges; die Enttäuschung, die er bereitet hatte, konnte nicht vergessen werden; selbst im Munde des Bolkes wurde er durch Arylow's Fabel vom "Amphibiengeneral" lächerliche Figur. Aber so geringschäfig auch die eigenthümliche Berbindung von Hochmuth und Unsähigkeit, die er darstellt, beurtheilt werden muß, so ist doch sestzustellen, daß dieselben Eigenschaften und dieselben Unterlassungssünden auch dem nationalen "Helben" des Krieges von 1812, dem Fürsten Kutusow, vorzuwersen sind. Es war das Fehlen einer sesten militärischen Tradition, eines sicheren, über alle Selbstüberhebung wie alle Berzagtheit emporhebenden militärischen Torpsgeistes in dem nur halbesertigen Staate, was so eigenthümliche "Helben" möglich machte.

## Das bynaftifche Glement in ber Geschichtschreibung ber romifchen Raiferzeit.

Bon

## Mimar Rlebs.

Auch ber freimuthigfte Beichichtichreiber ber Reugeit, ber in einer Monarchie Die Geschichte bes eigenen Staates ergablt, wird fich in ber Schilberung bes perfonlichen Lebens früherer Berricher nicht felten veranlagt fühlen, eine gewiffe Burudhaltung ju üben. Sie entspringt nicht nur einem naturlichen Schidlichteitsgefühl gegen bas noch herrichende Geichlecht. Auch ein Bolt, bas mabrhaft mit feinem Berricherhause verwachsen ift, wurde es nicht bulben, wenn geschichtliche Darftellungen, welche fich an die Allgemeinheit wenben, menfcliche Schwächen und Frrungen früherer Berricher, namentlich folder Geftalten, Die im Undenten bes Bolfes rühmlich fortleben, mit rudfichtelofer Sand aus bem Dammerfchein ber Bergangenheit an bas grelle Licht bes Tages gerren wollten. Go natürlich erscheint infonderheit uns Deutschen eine folche Burudhaltung, fo wenig als Mugerung Inechtischen Ginnes, wie fie untergeordnete Befinnungstüchtigfeit bisweilen gescholten bat, bag wir fie auch jenen gegenüber gern beobachtet feben, die wir nicht im politischen, aber im geistigen Sinne ju ben Großen unferes Bolfes gablen.

Treten wir mit diesen Anschauungen an die uns erhaltenen Geschichtschreiber der römischen Kaiserzeit heran — wir begreisen darunter hier die Zeit von Augustus dis Theodosius —, so muß die Abwesenheit dynastischer Rücksichtnahme, die bei ihnen die Regel ist, in hohem Grade bestemben. Der wesentlichste Grund dieser Erscheinung springt sosort in die Augen. Es hat den römischen

Herrschergeschlechtern an der Zeit gefehlt, um in den Herzen ihrer Unterthanen sestzuwurzeln. Zwar nicht vom genealogischen, wohl aber vom historischen Standpunkt sind wir berechtigt, die julische klaudischen Kaiser sowie die Herrscherreihe von Nerva dis Commodus als Einheiten zu fassen. Aber diese beiden längsten Reihen umfassen knapp je ein Jahrhundert. Und von dem Tode Carakalla's die auf Konstantin ist sast hundert Jahre hindurch ein Sohn überhaupt nicht mehr dem Bater gefolgt.

Dazu kommt ein Anderes. Das römische Raiserthum, eine der wunderlichften aller politischen Schöpfungen, hat es nie zu einer flaren rechtlichen Durchbilbung der Erbmonarchie gebracht und bamit auch nicht zur vollen Entwidelung eines ftarten monarcifchen Sinnes. Nur mit einem Beispiel mag bies hier belegt werden. Indem ber Sengt über die Götterweibe ober Berurtheilung ber berftorbenen Raiser beschloß, hielt er thatsächlich ein Todtengericht. Bu den Kolgen ber Berurtheilung gablte bie Achtung bes Andenkens, bie mit fich brachte, bag fammtliche Bilbfaulen bes Berftorbenen vernichtet und fein Rame aus ben Inschriften getilgt murbe. In ungeheurer Rahl bebecten folche Ehrenbentmäler von jedem Raifer bas gesammte Reich '). In ihrem Umfturg trat greifbarer und verftanblicher als in anderen, rein rechtlichen Rolgen auch ber großen Maffe ber Bevölkerung die Thatsache ber Berurtheilung entgegen. Sie mar nicht geeignet, ben monarcifchen Sinn zu ftarten; ber bynaftifche mußte noch besonders baburch geschwächt werben, daß gerade am Ende eines jeden der vier erften Beschlechter jedesmal ein verworfener ober wenigstens allgemein verhafter Menich, wie Domitian, ftand und bie Berurtheilung erfuhr \*). Damit murbe ein ungetrübtes, ehren= volles Anbenten an bas gesammte Geschlecht unmöglich gemacht.

Die Berehrung ber vergötterten Mitglieder des Kaiferhauses, ber divi und divae, bilbete tein entsprechendes Gegengewicht. Die Einrichtung war durch Claudius' Vergöttlichung mit dem Fluch der Lächerlichkeit behaftet, und die Ausbehnung auf unbedeutende und unwürdige Personen schwächte des Weiteren ihre Bedeutung.

Die rudfichtslofe Behandlung der Perfonlichkeiten verftorbener Berricher, welche fich aus biefen Beihaltniffen beraus entwidelte,

<sup>1)</sup> Siehe Friedlander, Darftellungen 3, 204 ff.

<sup>\*)</sup> Bei Gaius wurde zwar die formelle Berurtheilung durch Claudius verhindert, aber ihre Folgen thatsachlich ausgeführt (Dio 60, 4).

tritt vielleicht am icharfften in zwei Satiren hervor, welche nach Form und Inhalt manches gemein haben, in Geneta's "Berturbiffung bes göttlichen Claudius"1) und in Julian's "Gaftmahl", gewöhnlich "bie Raifer" genannt. Beibe find in ber Form ber menippeifchen Satire, einer Mifchung von gebundener und ungebundener Rede, gehalten.

Seneta's Schrift ichilbert bie Schidfale, welche Claubins' arme Seele nach ihrem Sinfcheiben erfuhr. Die Aufnahme in den Simmel, die er begehrt, wird ihm verfagt, nachdem ber gottliche Auguftus eine vernichtende Rede gegen ihn gehalten hat. Bur Unterwelt geichleppt, wird er von feinen Opjern, 35 Genatoren, 221 romifchen Rittern, mit Jauchgen empfangen und nach längerer Berhandlung bem Raifer Baius als Stlave zugesprochen, ba biefer beweifen fann, daß Claudius von ihm geprügelt ift. Bon Gaius wird er bann weiter verschenft.

Es ift eine ebenfo wigige wie giftige Schmabichrift, welche ben verftorbenen Raifer mit ichier unerschöpflichem Sohn übergießt. Bon dem Ton des Bangen mag die in der Unmertung mitgetheilte Benbung über bas Bericheiden bes Raifers eine Borftellung geben .).

Das Merkwürdigfte aber an Diefer Satire ift die Stellung ihres Beriaffers und die Umftande, unter benen fie erichien.

Um 13. Oftober des Jahres 54 mar Claudius nach bem Benuß eines Bilgengerichtes verschieben; im Bublifum glaubte man all= gemein, es fei von Agrippina vergiftet gewesen. Soweit wir urtheilen fonnen, mar diese Anschuldigung unbegründet3). Aber vielleicht gerade mit Rudficht auf die verbreitete Boltsmeinung erwiesen Ugrippina und Nero bem Berftorbenen Ehren, wie fie bis babin nur Auguftus erhalten. Er murbe unter bie Gotter verfest, und Dero felbit bielt ihm die feierliche Leichenrebe. Gie war berfagt bon bem Manne, den Agrippina jum Lehrer ihres Cohnes berufen hatte und ber jest und für die nachften Sahre ber leitende Staatsmann bes romifchen

<sup>1)</sup> Die Berfürbiffung (apokolokyntosis) ift nur ein Titelwis, der die apotheosis beripottet. Siche Bücheler por feiner Musgabe (Symbola phil. Bonn. p. 37).

<sup>2)</sup> et ille quidem animam ebulliit - ultima vox eius haec inter homines audita est, cum maiorem sonitum emisisset illa parte, qua facilius loquebatur: vae me, puto concacavi me, quod an fecerit, nescio: omnia certe concacavit".

<sup>\*)</sup> Dies hat gulept Rante, B. . Bb. 3, Anal. C. 307 ff. erörtert.

216

Reiches war, dem Philosophen Seneta 1). Vielleicht gleichzeitig mit dem Entwurf jener Rede, sicher nur wenig später, schrieb er die "Berkürdissung", eine Satire, nicht etwa auf die Götterweihe, sondern nur auf die Person des todten Kaisers — ein Borgang, der ohne Gleichen dastehen dürste 2). Und das Erstaunliche an ihm wird auch dadurch nicht herabgemindert, daß Nero selbst sich öfter in Spötteleien über Claudius ergangen haben soll 2). Seine Möglichkeit erklärt sich einigermaßen nur durch Claudius' Persönlichkeit. Schon bei seinen Ledzeiten trieb selbst das Publikum ungescheut seinen Spott mit ihm, und seine Weiber wie Bedienten, die ihn gängelten, kümmerten sich nur dann um ihn, wenn sie ihn für ihre eigenen Zwecke in Bewegung seben wollten 4).

Um vieles zahmer, aber auch um vieles matter und bennoch in ihrer Art nicht minder bemerkenswerth ist die Schrift Julian's. Auch hier ist der Schauplat in den himmel verlegt, und der Ton der Lucianischen Göttergespräche hat offenbar als Borbild gedient. Aber wenn die Hauptstärke Lucian's gerade in der persönlichen

<sup>1)</sup> Tacitus ann. 13, 3.

<sup>2)</sup> Die Urbebericaft Sencta's steht nach Dio's Reugnis (60, 35), sowie aus inneren Grunden (Sprache, Stil, Berfe) außer Zweifel. Doch ift die Schrift vermuthlich zuerst namenlos erschienen, wie schon bei Claudius' Lebzeiten eine Spottschrift auf seine Dummheit Mwow enavarradie (Suet. Cl. 38) herausgelommen war. Dem Sof aber tonnte ber Berfaffer fcwerlich unbefannt bleiben, und er bat es auch nicht gewollt; barauf führen die Sulbigungen gegen Nero (Rap. 1—4). — Eine politische Tendenz ist nicht zu erkennen, da Claudius offiziell mit allen Ehren behandelt wurde. Bie die Schrift die Sprache des intimften perfonlichen Saffes redet, fo ift auch ihr Unlag in ber perfonlichen Berbitterung Seneta's über seine Berbannung und seine vergebliche Selbsterniedrigung zu juchen. - Dag Agrippina geschont wird, ift selbstverftanblich, aber febr auffällig, daß ihr auch nicht die tleinfte Soflichteitsphrase dargebracht und sie überhaupt nicht genannt wird; denn am Anfang ber Regierung nahm fie nach außen bin eine glanzende Stellung ein und trat als Mitregentin auf. Dies Übergeben ertlärt fich aus Seneta's politischer Stellung: von vornberein arbeitete er gegen Agrippina's Ginflug (Tac. ann. 13, 2). Dan tann barin wohl einen wichtigen Beleg für Seneta's Berfafferschaft seben.

<sup>\*)</sup> Suet. Nero 33.

<sup>4)</sup> Dafür gibt charafteristische Anelboten Suet. Claud. 15. Sehr witig sagt Seneta, Ap. 6: "putares omnes illius esse libertos: adeo illum nemo curabat".

Satire liegt, fo bringt es fein taiferlicher Nachahmer im gangen nicht über Spotteleien und Sticheleien. Rur Ronftantin wird mit einem mabrhaft giftigen Ausfall ausgezeichnet. - In langer Reibe gieben bie fammtlichen romifchen Berricher, von Cafar und Auguftus an bis auf Ronftantin, bor ben Gottern vorüber, und burch Gilenos' Dund erhalt faft Jeder feinen Sieb. Es folgt ein Bettbewerb um ben Chrenplag bei ben Göttern; bon ben Romern treten Cafar, Augustus, Trajan, Martus, Ronftantin gegen einander und gegen ben matedonischen Alexander in Die Schranten. Bermes und Silenos unterwerfen jeden Gingelnen einem hochnothpeinlichen Berhör und balten ihm fein Gundenregifter vor. Rur ber Bhilofoph geht, wie bei Julian zu erwarten, fonder Schimpf aus bem Turnier herbor.

Bezeichnend fur bie Satire und fur Julian felber ift es, bag Die Bolitit nur oberflächlich geftreift wird und die Angriffe fich burchaus gegen ben Charafter und bas perfonliche Leben richten '). Much Auguftus' und Trajan's ehrwürdige Beftalten bleiben nicht vericont. Auguftus wird mit einem Chamaleon verglichen und wegen feiner Eitelkeit verhöhnt; Trajan muß es fich gefallen laffen, baß feine Trunffucht und feine Rnabenliebe ihm bes Breiteren porgehalten werben.

Alfo hielt in der Form einer Spottidrift ber Berricher eines Beltreiches bas Tobtengericht über feine Borganger auf bem Throne. Babrlich, ein munberfames Schaufpiel! Gine leife Empfindung von bem Unschicklichen feines Beginnens scheint boch Julian felbft beichlichen zu haben. Um Gingang ftellt er feine Schrift als einen Saturnalienichers bin. Das Argfte ift mohl bie gehäffige Berhöhnung Ronftantin's, ba Julian felbft ju feinem Saufe gablte und nur burch Dieje Bugehörigfeit auf ben Thron gelangt mar. Der Begenfat amifchen beiben in ben religiöfen Fragen ertlart die Seftigfeit

<sup>1)</sup> Julian's geichichtliche Renntniffe find nicht bedeutend. Go trummerhaft unfere ichriftftellerifche Aberlieferung auch ift, findet fich in feiner Schrift boch teine Thatfache, die uns nicht auch fonft befannt mare. Auch in ber Beurtheilung ber Berfonlichleiten bangt Julian gang bon ber landläufigen Uberlieferung ab; feine Borwürfe find biefelben, welche in ber biographifchen Literatur in ber regelmäßigen Rubrit ber vitia erscheinen. Go bei Bespafian ber angebliche Geis, bei Dartus bas Berhalten ber Gattin und bem Cohn gegenüber. Gein eigenes Urtheil ift wohl freimuthig, aber tommt über ein flaches Moralifiren nicht hinaus. Mertwurdig wird die Schrift nur durch die Berfonlichteit bes Berfaffers.

bes Angriffs, aber er entschuldigt nicht seine Unschilchkeit. Aber barin liegt eben die Erklärung der ganzen Erscheinung, daß Julian trot wahrhaft edler Züge sein Lebelang etwas von der Take und Haltlosigkeit eines griechischen Literaten anhaftete. So urtheilen über ihn selbst aufrichtige, aber unbefangene Berehrer wie Ammian.

Bir haben damit die Sondergründe bezeichnet, welche diefe beiben literarischen Sondererscheinungen bedingen. Aber der allgemeine Boden, auf dem solche Gewächse erst möglich waren, wurde bereitet durch die geschichtliche Literatur 1), durch die Art und Beise, in welcher sie die Bersönlichseiten der Herrscher behandelte.

Bon der reichen Literatur von Denkwürdigkeiten des ersten Sahr= hunderts, auf welcher Tacitus', Sueton's, Dio's hiftorische Arbeiten im wesentlichen gleichmäßig beruben, ift uns unmittelbar nichts mehr bewahrt. Aber ihre Haltung wird baburch genügend gekennzeichnet, daß fie Sueton das Material zu jeinen Arbeiten gab. Sueton war tein großer Beschichtschreiber; ihm fehlt bazu por allem ber Sinn für die Scheibung bes Befentlichen vom Rebenfaclichen; fonbern ein fleißiger und gelehrter Sammler. Rach ber Schablone, die er fich für feine Lebensbeschreibungen entworfen hatte - fie tritt am klarften bei Augustus zu Tage — nahm in ihnen das Brivatleben einen breiten Raum ein, zu deffen Rubriten auch bas Effen, Trinken, Schlafen, erlaubte und unerlaubte Benuffe ber Benus gehörten. Jeber weiß, wie viel nicht blog bes Rleinlichen und Riedrigen, sondern auch bes Schmutigen unter biefen Titeln bei Sucton zu finden ift. Aber Sueton verfährt dabei nur als echter Sammler, der gleichmuthig Bierblumen und Sumpfgemächse seinem Herbarium einverleibt. Darin unterscheibet er fich zum Bortheil von seinen Nachahmern und Nachtretern.

Die durch kein Gefühl der Anhänglichkeit behinderte Zergliederung der Herrscher, die breite Behandlung ihres animalischen Lebens konnte sich am freiesten in der biographischen Form der Geschichts-darstellung entfalten. Und eben diese Form wurde für die lateinischschenden Historiker der nächsten Jahrhunderte die maßgebende. Als ihr bedeutendster galt in der diokletianischen Zeit Marius Mazimus. Es ist schon bezeichnend für den Mann, daß er sich in seinen historischen Schriften der Spottverse rühmte, die er auf ein

<sup>1)</sup> Bergleiche für Julian die Anmertung G. 217.

unfauberes Leiden des Commodus gemacht hatte'). Ammian erwähnt ihn einmal bei Gelegenheit der denkwürdigen Schilberung, welche er von dem Berfall des römischen Adels seiner Zeit entwirft. Er tennzeichnet eine Klasse dahin: sie verabscheuten die Gelehrsamkeit wie Gift und ihre einzige Lektüre wäre Juvenal und Marius Maximus. Den Grund will Ammian mit seinem "bescheidenen Berstande" nicht angeben\*). Aber die Zusammenstellung mit Juvenal weist deutlich genug auf die Liebhaber saftiger Bücher.

Und die erhaltenen Raiserbiographien, die sog. Scriptores historiae Augustae, bestätigen diese Angaben; sie zeigen zugleich, wie die übrigen lateinischen Historiker des dritten Jahrhunderts sammt und sonders an demselben Strange zogen. Das politische Element wird vom persönlichen ganz überwuchert, und dieses tritt auf in der Form des Klatsches, der Anekdote, der Biges), vor allem aber der Obszönitäten. Es genügt, das Leben Elagabal's nur zu nennen, wo man im Schlamme sast versinkt. Und die niedrige Behandlungsweise erstreckt sich gleichmäßig auf Gerechte und Ungerechte. Des Kaiser Markus' Andenken stand noch zu Diokletian's Zeiten in hohem Ansehen; er wurde von Diokletian selbst göttlich verehrt'; aber dem Klatsch entging doch auch er nicht; es hieß, er habe seinen Bruder Berus vergistet's), und das Bedürsnis nach Standalgeschichten decken in seiner Lebensebeschreibung erbauliche Erzählungen über seine Gattin Faustinas).

<sup>1)</sup> V. Comm. 13. Denn fo, wie oben angegeben, nicht bon Spottverfen im allgentelnen, ift die Stelle zu versteben.

<sup>&</sup>quot;) "quam ob causam non iudicioli est nostri". Amm. 28, 4, 14.

<sup>&</sup>quot;) Bisweilen sieht man beutlich, wie Thatsachen nur ersunden werden, um einen Bis anzubringen. So wird V. Get. 2 berichtet, Caratassa habe Geta tonsetriren lassen und geäußert, "sit divus dum non sit vivus". Dabei ist bei teiner einzigen Persönlichseit des taiserlichen Hauses die damnatio memoriae mit einer solchen, wahrhaft erstaunlichen Energie durchgeführt wie bei Geta. Inschristen, auf denen sein Name unversehrt blieb, gehören zu den höchsten Seltenheiten.

<sup>4)</sup> V. Marc. 18 u. 19.

bemerkt dazu: "nemo est principum quem non gravis fama perstringat". Als weiterer Beleg sei erwähnt, daß habrian sich nicht entblödete, Titus zu beschulbigen, er habe seinen Bater bergiftet (Dio 66, 17).

<sup>6)</sup> V. Marc. 19.

Und dabei versichern die uns erhaltenen Biographen noch wiedersholt — und wir haben Grund, ihnen zu glauben —, daß sie gerabe von den anstößigen Geschichten nur wenig mittheilen wollen und sie verweisen die nach mehr begierigen Leser auf die Originale.). Wie müssen diese erst beschaffen gewesen sein! Es entsprang die vershältnismäßige Beschräntung sicher dem Umstand, daß die Biographien von Hadrian dis Gordian III. ausdrücklich den regierenden Kaisern gewidmet sind, in der Mehrzahl Diokletian, die anderen Konstantin. Wie denn sehr wahrscheinlich diese ganze Schriftstellerei aus unmittelbarer Anregung der beiden Herrscher hervorging.

Umsomehr sind wir berechtigt, diese Biographien als Durchsschnitsmaß für die geschichtlichen Ausprüche und Anschauungen der diokletianischen Zeit zu betrachten. In einer wirklichen und erblichen Wonarchie wird der Geschichtschreiber, wenn er im unbedeutenden Regenten sonst auch nicht viel zu ehren vermag, doch den Träger der höchsten Gewalt und unter Umständen den Vorsahr seiner eigenen Fürsten dis zum gewissen Grade respektiren. Von solcher Empsindung zeigt sich in jener Zeit bei den Regierten so wenig eine Spur als bei den Regierenden. Sehr erklärlich, wenn man erwägt, daß seit Severuß nur ein einziger römischer Kaiser im Besit der Gewalt und eines natürlichen Todes verstorben war, und der Fürstensmord sast zu den versassungsmäßigen Einrichtungen gezählt werden konnte.

Bir haben uns hier auf die biographische Literatur beschränkt, weil in ihr die Erscheinungen, dir wir behandeln, am klarsten und schärssten hervortreten. Der Mangel bynastischen Sinnes, die schoenungslose Bergliederung der Persönlichkeiten bildet aber nicht minder den Grundzug der übrigen Geschichtschreibung, nur tritt er bei der mehr auf das Politische gerichteten, wie bei Tacitus und namentlich Herobian, von selbst in abgeschwächter Korm bervor.

Gin Milberungsgrund darf aber dabei nicht übersehen merben: Die ungeheure Rluft, welche das fittliche und afthetische Empfinden

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Bemerfungen über Marius V. Comm. 15, 4, über Junius Cordus V. Macr. 1, V. Maxim. 29 "reliqua qui volet nosse de redus veneriis et amatoriis quidus eum Cordus aspergit, eundem legat." Ferner V. Elagad. 18, 4 und öfter.

<sup>3)</sup> Außer Claubius ftarb Hoftilianus, ber unbedeutende Mitregent des Trebonianus Gallus, nach einem Jahre an der Best. Beim Kaiser Tacitus schwanken die Berichte. Baserian starb in der Gesangenschaft.

ber Reugeit von bem bes Alterthums icheibet. Die Alten nahmen nun einmal Menichliches menichlicher, vor allem auf bem Bebiet ber Beziehungen ber Geschlechter. Go mar ficher vieles, mas uns bei ben Beichichtschreibern ber Raiferzeit abstofend und wibermartig ericheint, für bas antite Empfinden taum anftogig. Tacitus ichreibt feine Unnalen mit bem feierlichen, buftern Bathos bes Tragobienbichters; aber felbft er bringt boch mitunter Dinge bor, bie uns mit bem Ton ber ernfthaften Geschichtschreibung nicht zu harmoniren fcheinen 1).

Benden wir uns aber wieder jum Bolitifchen gurud, fo haben wir nunmehr bie Rehrseite ber Debaille gu betrachten. Gie befteht barin, daß Entstellungen und Falfdungen der Bergangenheit im Intereffe einer Dynaftie gerabe fo felten find, wie fie auf anderen geschichtlichen Bebieten zu ben gewöhnlichsten Dingen gablen. Die Beichichtschreibung bes taiferlichen Rom ift barin bas Gegenbild gu ber bes alteren republifanifchen. Wenn bort die Daffenhaftigfeit ber gentiligifden Falfdungen felbft einem fo unfritifden Ropf, wie Livius einer mar, feine befannte Rlage entpregte 2), fo haben hier bie gleichen Umftanbe, welche bie Entwidelung bes bynaftischen Befühls verkummerten, auch die Einwirtungen bynaftischer Tendenzen auf die Geschichtschreibung gehemmt.

Gebemmt, nicht ausgeschloffen. Denn die Unfape maren borhanden. Un Schmeichelei gegen bie regierenden Berricher hat es auch in ber Geschichtschreibung natürlich niemals gefehlt"). Dagig noch unter Auguftus, erreicht fie bereits unter Tiberius bei Bellejus und Balerius Maximus eine ichmindelnde Sohe. Es ergab fich von felbft, baß fie die Begrunder ber Dynaftie in den Rreis ihrer Suldigungen bineingog; umfomehr als fie auch bie Begrunder ber neuen Staatsform waren, und eine ausgesprochene Barteinahme für ihre Begner jum politischen Berbrechen gestempelt werden tonnte und unter Ti=

<sup>1)</sup> Ein moberner Siftorifer von Tacitus' Ernft wurde Szenen wie bie swiften Nero und Agrippina (14, 2), bas Geft des Tigellinus und Nero's Bermahlung mit Buthagoras (15, 37) wenigftens nicht in folder Breite ichilbern.

<sup>1)</sup> Liv. 8, 40, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Tac. ann. I, I: "temporibusque Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec gliscente adulatione deterrerentur. Tiberii Gaique et Claudii ac Neronis res florentibus ipsis ob metum falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt". Abulich h. 1, 1.

berius thatsächlich auch als solches geahndet wurde '). So dampsen denn bei Bellejus die dicken Weihrauchwolken auch um Julius Cäsars und Augustus' Bilder. Ein schlimmer Schatten lagerte über Augustus' Beben, das Andenken an die Gräuel der Prostriptionen. In Wirtslickeit waren sie hervorgegangen aus rein politischen Beweggründen, in erster Linie — und dies macht sie grauenvoller noch als die sullanischen — aus der Gelbnoth der Triumvirn. Nur nebenbei suchte und sand auch der persönliche Haß der Machthaber gegen hervorzagende Gegner bei ihnen seine Befriedigung. Wie aber erscheinen sie bei Bellejus? Rein als der Ausstusstus von Antonius' und Lepidus' persönlicher Rachgier, der Cäsar sich nach Kräften widersett und nur gezwungen gefügt habe ').

Man fieht, die Reime einer bofifchen Geschichtschreibung maren reichlich borhanden. Aber fie bertamen, noch bevor ber bynaftifche Baius murbe bei feiner Thronbesteigung bon dem Faden abrif. Bolle mit Begeifterung empfangen, aber fie galt nicht bem Entel bes Tiberius, sondern bem Sohn bes Germanitus. Und es gehörte zu seinen ersten Regierungsbandlungen, das Andenken seiner Eltern und Brüder zu ehren, in benen bas Bolt insgesammt Tiberius' Opfer fah. Die Schriften besfelben Beschichtschreibers, die unter Tiberius des henters hand verbrannt hatte, wurden jest wieder freigegeben 3). Alls Raifer Claubius jur Regierung tam, batte er nicht eben Grund, feiner drei Borganger besonders freundlich zu gedenken; fie hatten inn geringschätig genug als ein unbequemes Unbangfel bes faifer= lichen Sauses behandelt. Er achtete mohl Augustus' Andenken, aber feine Chrenbezeugungen galten ben Gliedern feines eigenen Geschlechts'). vor allem feinem Bater Drufus, von dem die Sage ging, er habe fich durch Freisinnigfeit ausgezeichnet und nie ein Sehl baraus gemacht, daß er ben wahrhaften Freiftaat hergeftellt zu sehen münsche. Dazu verleugnete Claudius auch als Raifer niemals ben Gelehrten; er hatte felbst auf hiftorifdem Gebiet viel gefdriftftellert ') und foweit es auf feine Berfon

<sup>1)</sup> An Cremutius Cordus, Tac. ann. 4, 34, Dio 57, 24.

<sup>\*)</sup> Vell. 2, 66. Bellejus, ber sonst unerschöpflich ist an Wendungen für seine nothgedrungene Sile und Flüchtigkeit, flicht hier, um den Leser möglichst abzulenken, eine längere pathetische Ansprache an Antonius ein, daß er die Leuchte der römischen Beredsamkeit ausgelöscht habe. Bal. auch 2, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Suet. G. 16. Seneca cons. ad Marciam 1.

<sup>4)</sup> Suet. Claud. 11.

<sup>5)</sup> Suet. Claud. 41.

antam, hätte er sicher einer unbefangenen Darstellung der letzten Regierungen nichts in den Weg gelegt. Seine Gattin Agrippina schrieb Denkwürdigkeiten, in welchen sie ihr Leben und die Schickale der Ihrigen dehandelte. Ihr Großvater Tiberus wird darin mit seiner Hartherzigkeit und Tyrannei sicher nicht besser sortgeskommen sein, als Friedrich Wilhelm I. in den Denkwürdigkeiten der Markgräsin von Baireuth. — Nero solgte, und der thatsächliche Leiter der römischen Politik versaßte seine Gistschrift auf den Vorzgänger und Bater des regierenden Herrn. Damit war für eine freie Behandlung der weiter zurückliegenden Vergangenheit die Bahn eröffnet; ob sie beschritten wurde, wissen wir nicht. Nach den Flitterjahren der Vermählung zwischen Senat und Principat, welche späteren Beurtheilern als goldene Beit erschienen der Gesessich von neuem eine Zeit der Majestäsprozesse herein. Voerische Eisersüch-

teleien des Kaisers trieben den Dichter Lukanus in die Arme der pisanischen Berschwörung. Aber unter den zahlreichen Anklagesichristen auf Hochverrath, die in der Beschaffung des Stoffs wahrslich wählerisch waren, erscheint nicht wie früher unter Tiberius und später unter Domitian, der Hinweis auf eine, der Regierung seindselige Thätigkeit als Geschichtschreiber; selbst da nicht, wo man

Das Haus der Julier und Claudier erlosch. Die gallischen Druiden gingen etwas zu weit, wie es das Schickfal allegorischer Deutungen zu sein pflegt, wenn sie den Brand des Kapitols im Jahre 70 als das Wahrzeichen des Unterganges der römischen Herzschaft verfündeten \*). Aber freilich das alte Rom, der alte römische Abel mit seinen stolzen Erinnerungen und seinem Geschlechterhochmuth, sie waren dahin \*). Es waren nach jeder Richtung, auf dem Thron wie in der Staatsverwaltung neue Männer, welche die Leistung der Staatsgeschäfte übernahmen.

ihn erwarten fonnte 3).

<sup>1)</sup> Tac. ann. 4, 53.

<sup>\*)</sup> Aur. Vict. C. 5, 2 (= Ep. 5, 2): "uti merito Traianus saepius testaretur procul differre cunctos principes Neronis quinquennio..."

<sup>\*)</sup> Wie bei Thrasea Batus. In der langen Reihe der Antlagen und Beschwerden gegen ihn (Tae. ann. 16, 21 ff.) wird seine historische Lobschrift auf Cato (val. Beter, Quellen Blutarch's S. 65 ff.) nicht erwähnt.

<sup>1)</sup> Tac. h. 4, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Aurel, Vict. Caes. 9, 9 (= Ep. 9, 11).

Ahnenlos, wie das neue Herrschlergeschlecht war, bot es weder Anlaß noch Stoff zu schweichelnder Übermalung der Borsahren oder der Borgänger. Seine eigenen Thaten sanden natürlich sehr bald einen Herold. Roch unter Bespasian schrieb Josephus seine Geschichte des jüdischen Krieges und zwar, wie bekannt, unter der unmittelbaren Censur der Flavier. Aber die Einslüsse der Kaiser auf die Darstellung ihrer eigenen Thaten gehören nicht in den Kreis unserer Untersuchung 1). Wir erwähnen darum nur noch, daß uns Tacitus ausdrücklich bestätigt, was wir im Boraus erwarten dürsen: auch die Darstellung der inneren Kämpse, durch welche die Flavier zur Herrschaft gelangten, wurde durch die Rücksicht auf die Sieger beeinslußt<sup>2</sup>).

Doch taum ein Menschenalter verging, und auch biefes Geschlecht verschwand vom geschichtlichen Schauplat. Die Beschichte ber beiben nächften Jahrhunderte ift mit Entstellungen und Fälschungen mannigfaltigfter Urt bergeftalt burchfest, daß an ihrer gründlichen Aufräumung noch fehr viel zu thun übrig bleibt. Aber wenn Ent= ftellungen ober Fälfdungen im Intereffe eines Berricherhauses biefer Beit für ben größten Theil bes britten Sahrhunderts icon burch ben Mangel eines solchen ausgeschlossen find, so lassen fie fich auch, soweit uns bekannt, für die Beit von Rerva bis Severus nicht nachweisen. Dan mußte benn bie genealogischen Erbich= tungen und Ausschmudungen, auf die wir noch zu reden tommen, bierher ziehen wollen. Doch die bedeutungsvollften haben ihren Urfprung nicht in ber Geschichtschreibung. Aber als am Anfang bes vierten Sahrhunderts von neuem Anfänge einer Dynaftiebilbung bervortreten, wird auch die Geschichtschreibung von ihnen beeinflußt. Es ift im allgemeinen bekannt, daß Claudius Gothitus von ben Späteren verherrlicht wurde, weil Konftantius angeblich durch feine Mutter Claudia ein Entel eines Brubers von Claudius, Crispus, mar. Aber die einzelnen Formen, in benen fich jenes Beftreben

<sup>1)</sup> Es sei barum auch nur beiläufig angemerkt, daß geschichtliche Arbeiten über das eigene Leben ober Abschnitte der eigenen Regierung von folgenden Kaisern erwähnt werden: Augustus, Tiberius, Claudius, Bespasian, Trajan, Habrian, Severus, Aurelian (?), Konstantin (?).

<sup>\*)</sup> Tac. h. 2, 101 (vom Berrath Căcina's): "scriptores temporum qui potiente rerum Flavia domo monimenta belli huiusce composuerunt, curam pacis et amorem reipublicae, corruptas in adulationem causas tradidere."

außerte, verdienen einmal eine eingehendere Beleuchtung als fie bisber gefunden haben. Doch ift es nothwendig, junachft die Thatfache ju prüfen, welche ben Ausgangspuntt für Entftellungen und Falfdungen bilbete.

Schon altere Forfcher ') haben bie Burudführung bes tonftan= tinifchen Saufes auf bas Beichlecht bes Gothenfiegers in Zweifel gezogen. Manche ber neueren verzeichneten fie ohne Undeutung eines folden 2).

Einen allgemeinen Grund gum Zweifel gegenüber jeber nicht ftreng beweißbaren Genealogie im romifchen Leben gibt ber Umftand, baf bas Unwesen ber Stammbaummacherei in Rom feit Altersber üppig mucherte." Und, wie gablreiche Belege lehren, fand bies Sandwert auch in ber Raiferzeit feinen golbenen Boben.

Quintus Bitellius, ein Großoheim bes Raifer Bitellius, mar ber Sohn eines faiferlichen Raffenbeamten unter Auguftus, ber Urentel - fo behaupteten wenigstens manche - eines Schufters. Er felbft brachte es nicht über die erfte Stufe ber fenatorifchen Laufbahn, Die Quaftur. Trot diefer wenig bervorragenden Stellung hatte ein gemiffer Quintus Elogius ihm eine Schrift gewidmet, die nachwies, die Bitellier ftammten bon Faunus, bem Konig ber Aboriginer, und einer als Gottheit verehrten Bitellia; fie hatten einft über gang Latium geherricht"). - Claudia Afte war als affatische Stlavin nach Rom getommen, fpater freigelaffen worben. 218 Rero fie gu feiner Beliebten erhob, murbe ihre Sertunft aus bem Konigsgeschlecht ber Attaliben bewiesen .). Und Manner tonfulanifchen Ranges waren bereit, hierfür einen Meineid abzulegen b).

Giner befonderen Fürforge feitens ber Stammbaummacher erfreuten fich natürlich die Raifer felber, namentlich wenn fie wirklich einer Aufbefferung ihrer genealogischen Berhaltniffe bedürftig erichienen. Beim Raifer Martus mar bergleichen nicht einmal nothwendig: aber es wurde boch bewiesen, fein Geschlecht ginge auf König Ruma und einen fabelhaften König Malemnius gurud . -

<sup>1)</sup> So Edbel, D. N. 8, 28.

<sup>1)</sup> So Burdhardt, bie Reit Ronftantin's S. 38; Breuf, Raifer Diocletian S. 50; Schiller, Weichichte b. rom. Raiferg. 2, 180.

<sup>\*)</sup> Suet. Vit. 1.

<sup>9</sup> Dio (Xiph.) 61, 7.

<sup>5)</sup> Suet. Nero 28.

<sup>6)</sup> V. Marci 1.

Biftorifche Beitidrift R. G. Bb. XXV.

Gorbian, ber im Jahre 238 nebst seinem Sohn als Gegenkaiser gegen Maximin ausgestellt wurde, war in der That der erste seines Geschlechts, der es zu einer angesehenen Stellung im Staat gebracht hatte. Umsomehr beeilten sich geschäftige Federn, seinen Ursprung abwechselnd auf die Antonier, die Pompejer, oder gar die Szipionen zurückzusühren '). Nur Wenige mochten dieses Treiben so verständig beurtheilen, wie Kaiser Bespasian. Er war der Enkel eines Centurionen aus Reate im Sabinerland. Als jemand den Bersuch machte, sein Geschlecht von den sagenhaften Begründern Reate's und von einem Genossen des Herkules herzuleiten, schiedte ihn Bespasian mit Spott heim ').

Lassen biese Beispiele, die leicht zu mehren wären, zur Genüge erkennen, wie weit verbreitet der allgemeine genealogische Schwindel war, so treten bei den Raisern noch besondere, genealogische Ersinsbungen auf.

Schon die Zeitgenossen Hadrian's behaupteten, daß seine Aboption durch den im Sterden liegenden Trajan auf einer Ersindung beruhe; und aller Wahrscheinlichkeit nach hatten sie Recht's). Sicher nachweisdar ist eine erdichtete Aboption beim Kaiser Severus. Rach zweisähriger Regierung adoptirte er im Jahre 195 sich selbst in die Familie des Markus hinein, gab seinem ältesten Sohn Bassianus den Namen Markus Aurelius Antoninus und bezeichnete sich selbst auf Münzen und Denkmälern in sechsgliedriger Reihe als Abkömmling der Kaiser seit Nerva'). Die Zeitgenossen gratulirten spottend dem Kaiser, daß er einen Bater gefunden'). Aber sein Borsgang fand Nachahmer. Elagabal und Alexander Severus verleugneten ihre wirklichen Bäter, Barius Marcellus und Gessius Marcisanus; behaupteten aus einer illegitimen Verbindung ihrer Mütter mit Carakalla entsprossen zu seine, und bezeichneten sich als Söhne des großen Antoninus und Enkel des Severus').

<sup>1)</sup> V. Gord. 17, vgl. auch 5, 7; 9, 6.

<sup>3) &</sup>quot;irrisit ultro"; Suet. Vesp. 12.

<sup>9)</sup> Vit. Hadr. 4 und namentlich Dio 69, 1, ber sich auf bas Zeugnis feines Baters Apronianus beruft.

<sup>\*)</sup> über die Münzen vgl. Edhel 7, 173. Zahlreiche inschriftliche Belege geben die Register zum C. I. L.

<sup>5)</sup> Dio (Xiph.) 76, 9.

<sup>9)</sup> Der Belege bedarf es bier nicht.

Auf die politische Bedeutung dieser bekannten Borgange kommen wir noch zurud. Wir erinnerten hier nur an sie, um die allgemeine Stimmung des Zweifels zu rechtsertigen, mit dem wir an jene ansgebliche Genealogie des konstantinischen Hauses herantraten.

Sie erscheint zuerft in den Raiferbiographien bes Trebellius Bollio, welcher die Raifer von Philippus bis auf Claudius behan= belte und feine Schriften gegen bas Enbe ber Regierung Diofletians verfaßte'). Schon im Leben bes Ballienus erwähnt er fie zweimal"); Die gange Lebensbeichreibung des Claudius breht fich eigentlich um die Berherrlichung bes Ronftantius. Er hat die Farben ber Schmeichelei fo bid aufgetragen, bag er fich felbft gebrungen fühlte, fich gegen ben Borwurf der Schmeichelei, den er mit Recht erwartet, wiederholt im Boraus zu vertheidigen "). Im allgemeinen fann man ihm bas Beugnis nicht verjagen, daß er unter ben nicht eben hochstebenben Raiferbiographen bei weitem bie tieffte Stufe einnimmt. Für bie Beurtheilung feiner Glaubwürdigteit tommen befonders zwei Thatfachen in Betracht. Man nimmt im allgemeinen an, bag die gefälichten Urfunden, die fich in der historia Augusta finden, nicht bon ben Biographen, fondern aus ihren Quellen herrühren\*). Aber Diefe Annahme bedarf ber Ginfchränfung und fo gilt fie auch für Trebellius nicht unbedingt; in drei Fällen hat er erweislich felber angebliche Briefe verfertigt "). Zwei bavon fallen in bas Leben bes Claudius, und Trebellius bat noch die Dreiftigfeit beim erften gu versichern, bag er nur ftreng authentische Urfunden berücksichtige .).

Und ferner: während alle anderen Biographen wenigstens injoweit historiker sind, daß ihre Absicht auf geschichtliche Mittheislungen geht, ist meines Erachtens Trebellius ein, freilich jämmerslicher, politischer Journalist. Sicher kein Leser hat je bezweiselt,
daß des Claudius Leben eine Lobschrift auf ihn und mittelbar auf
Konstantius ist. Aber sieht man genauer zu, so ist Konstantius'
Berherrlichung überhaupt der einzige Zweck der Schrift. Die lange

<sup>1)</sup> S. Anhang I.

<sup>9</sup> V. Gall. 7, 1; 14, 3.

<sup>\*)</sup> V. Cl. 3; 6, 5; 8, 2; 11, 5.

<sup>\*)</sup> So meint Beter (Jahresbericht über die S. H. A. Philol. 43, 189), ihre Abfassung tönne den Biographen "schon wegen ihrer geistigen Imbezillität" nicht zur Last gelegt werden.

<sup>6) 3</sup>ch habe ben Beweis im Anbang II gegeben.

<sup>&</sup>quot;) V. Claud. 7, 2.

Einleitung sest sogleich mit dem Thema ein ') und variirt dasselbe ausgiebig. Das Endergebnis des Gothenkrieges besteht für den Berschsfer darin, daß Claudius seinem künstigen Großnessen ein ruhiges Reich schuf'. Und dabei fallen ihm zur rechten Zeit (dene) die Orakelsprüche ein, nach denen Claudius' Geschlecht von den Göttern zum Heil des Staates erschaffen ist. Er schließt ihre Mittheilung mit den bezeichnenden Worten': "dies habe ich deshalb hingesetz, auf daß alle wissen, Konstantius, ein Mann göttlicher Herkunst, der verschrungswürdige Casar, stammt selbst vom kaiserlichen Hause und wird der Stammvater vieler Kaiser sein, undeschadet (salvis) der Kaiser Diokletian und Maximian und des Cösar Galerius". Man darf aus der wiederholten, krastvollen Betheuerung wohl entnehmen, daß bis dahin diese Erleuchtung noch nicht über alle gekommen war. Daran schließt sich in Kap. 13 der genauere Rachweis der Abstamsmung.

Mit dem breiten Hervortreten der Tendenz harmonirt die vollendete Gleichgültigkeit gegen das wirklich Geschichtliche. In Gallienus' Leben treten noch, wenn gleich schückterne, Ansähe zu einer
geordneten Erzählung hervor. Hier empfangen wir über Claudius'
Gothenkrieg wenig mehr als hohle Lobesphrasen und zwei gefälschte Briefe, obwohl der Verfasser die gelehrten und eingehenden Arbeiten
des Atheners Derippus vor sich hatte 1).

Aber auch die vorangegangene Schriftftellerei des Trebellius, soweit sie uns erhalten ist, bewegt sich im gleichen Fahrwasser. Nur greift er dort die Sache vom entgegengesetzen Ende an, nach dem bewährten Rezept, den Nachsolger durch Schwärzung des Vorgängers zu heben. Das Leitmotiv der drei früheren Arbeiten ist Gallienus' Schlechtigkeit, und es erklingt mit der ganzen Zudringlichkeit eines modernen immer wieder vor unserem Ohr. Mehr noch als in Gallienus' Leben zeigt sich das in der Schrift über die Usurpatoren. Immer und immer werden wir in eintöniger Wiederholung darauf hingewiesen, daß der heillose Zustand der Dinge nur durch Gallienus' Berächtlichkeit herbeigeführt wurde, wie er sich um nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) V. Cl. 1, 1: "ventum est ad principem Claudium qui nobis intuitu Constanti Caesaris cum cura in litteras digerendus est".

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> V. Cl. 9. 8.

<sup>)</sup> V. Cl. 10, 7.

<sup>4)</sup> Er nennt ihn V. Claud. 12, 6.

fümmerte, fonbern fich in Birthshäufern und anderen bofen Orten umbertrieb 1).

Der Art alfo mar ber Bemahrsmann, ber guerft und ber allein mit genaueren Angaben Konftantius' Abtunft von Claudius vorbringt. Muffen wir feinen Ungaben banach von vornberein bas bochfte Migtrauen entgegenbringen, fo wird die Sache bamit meines Grachtens volltommen entichieden, daß er gur Stute jener Benealogie eine dreifte und unzweifelhafte Falfdung vorbringt. Er fagt von Claudius (Rap. 3) "ille velut futurorum memor gentes Flavias Vespasiani et Titi, nolo autem dicere Domitiani, propagavit" und nennt den Raifer (Rap. 7) Flavius Claudius. Die Thatfache der Fälfchung ift bier ebenfo flar wie ber Beweggrund. Rach bem Ausweis ber gablreichen Dentmäler, Inichriften wie Müngen, mar ber Rame bes Gothenfiegers Martus Aurelius Claudius; dagegen war ein gens Flavia bas Beichlecht bes Ronftantius' mit feiner Rachtommenfchaft'), fie führten fammtlich Flavius als eigentlichen Gentilnamen. Der Sinn jener Umnennung bes Gothenfiegers ging alfo babin, einen recht augenfälligen Beweisgrund für ben behaupteten verwandtichaft= lichen Bufammenhang gu ichaffen.

Faffen wir ben Thatbeftand gufammen. Gin Schriftfteller ichreibt im Intereffe bes Ronftantius und erflart felbft, er wolle beffen faiferliche Abtunft dem Bublifum flar machen. Er verwendet als Beweismittel Oratel; dies ift weiter nicht belaftend, da die Befragung wegen ber Rachfolge im Regiment bie gange Raiferzeit bindurch, auch im Beben, eine zuweilen fehr ernfthafte Rolle fpielte. Aber er verwendet weiter gur Erhartung eine Ramensfälichung. Der Berbacht, daß er fie felbit begangen, wird baburch berftartt, baß er in berfelben Biographie zwei felbftgefertigte Brieffalfchungen Er fennt nicht einmal ficher Claubius' Beimatland, weiß nichts von feiner Berfunft und feinen Eltern; nur die etwas weit gurudliegenden Urahnen, Darbanus und Mus, die Ronige ber Trojaner, führt er, ohne die Bewähr zu übernehmen, auf"). Aber um fo

<sup>1)</sup> Treb. XXX t. 1, 1; 3, 4; 5, 1, 6; 8, 9, 13; 9, 1; 10, 9, 16; 12, 1, 10; 22, 5; 23, 2; 29, 1; 31, 1, 7.

<sup>2)</sup> \_aedem quoque Flaviae, hoc est nostrae gentis, ut desideratis, magnifico opere perfici volumus" beigt es in einem inschriftlich erhaltenen Erlaß Konftantin's. Bilmanns, Ex. Inser. 2843.

<sup>)</sup> V. Cl. 11, 9.

besser kennt er die Geschwister. Claudius hatte außer dem geschichtlich bekannten Quintillus einen anderen Bruder Crispus, bon dem
sonst niemand etwas weiß, und auch mehrere Schwestern. Warum
sollte er nicht? Von einer weiß Trebellius sogar den Namen. Sie hieß — er ist klug genug, darin nichts Merkwürdiges zu
sinden — Konstantina. In löblicher Vorsicht läßt er sie einen
Tribun der Affyrer heiraten und in frühester Jugend sterben.
Trebellius hatte mit seinem Büchlein über die dreißig Tyrannen
üble Erfahrungen gemacht; um auch volle dreißig gegen Gallienus
ansmarschiren zu lassen, hatte er zwei Weiber nicht verschmäht und
war darob verhöhnt worden. Die frühselige Konstantina hat er
nach Wöglichkeit vor indiskreten Nachsragen geschützt.

Rach allbem können wir unsere frühere Ansicht über Trebellius' Schriftstellerei inbezug auf Claudins' Leben noch näher dahindestimmen: er schrieb es, um im Interesse des konstantinischen Hauses den dynaskischen Gedanken zu vertreten, und sucht zu diesem Zweck Konstantius' Abkunst von einem früheren Kaiser möglichst in den Bordersgrund zu stellen. Daß er selbst die genealogische Legende ersand, ist weder erweislich noch wahrscheinlich; aber er hat sie mit Fälschungen versochten, die ihm nicht ohne Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden können.

Er verfaßte seine Schriften in der Stadt Rom im Auftrag eines Anderen, der nach seinem ziemlich unterwürfigen Ton zu urtheilen, ein Wann in angesehener Stellung gewesen sein muß. Sein Aufstraggeber drängte ihn derart, daß Trebellius, als richtiger Journalist, bei seiner Arbeit nicht zu Athem kam 3).

Der nächste Gewährsmann ift Bopistus, der sein Leben Aurelian's schrieb, als Konstantius Augustus war (1. Mai 305 bis 25. Juli 306). Auch er gedenkt einer Beisfagung, welche Aurelian erhalten habe, und nach der gleichsalls Claudius' Nachkommen der höchste Ruhm versprochen wurde. Er erklärt zwar daran zu glauben, doch sagt er ganz verständig: "die Nachwelt wird darüber urtheilen". Als seinen Gewährsmann sührt er Asklepiodotus an, der nur hier

<sup>1)</sup> V. Cl. 18, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) XXX t. 31, 10.

<sup>9)</sup> XXX t. 38; vgl. 31 und V. Claud. 1, 1. — Gladiatorenspiele seines Auftraggebers erwähnt er V. Cl. 5, 5; ein Berwandter desselben bewarb sich um das Konsulat nach XXX t. 22, 12.

genannt wird. Nach Bopistus' Bemerkungen war er sein Beit= genosse ').

Die gange Stelle trägt ben Charafter einer beilaufigen Ermahnung. Aberhaupt tritt bei Bopistus nirgends Schmeichelei gegen Claudius hervor. Sein Berricheribeal ift bielmehr Probus; von ben Fürften feiner Beit ftellt er Diofletian am hochften 2). Und er ift zudem ein ausgesprochener Begner der bynaftischen Erbfolge. Es ift wichtig, dies festzuhalten für die Beurtheilung eines Briefes, ben er mittheilt und ber bie Aufschrift trägt "Flavius Claudius Valerio Aureliano suo salutem" 3). Da Aurelian's vollständiger Name Lucius Domitius Aurelianus lautete, beweift icon die zweifache faliche Namensangabe die Unechtheit. Aber ber Urfprung ift bier nicht ficher zu ermitteln. Es ift nicht ausgeschloffen, bag Bopistus ben Brief felbst verfertigt und ben Flavius Claudius aus Trebellius genommen hat, beffen Schriften er fanute und mehrfach nennt 1). Er fpricht ja im Borwort feiner hiftorischen Arbeiten feine Aberzeugung babin aus, alle Beichichtichreiber hatten etwas gelogen, und lagt fich burch ben Mund feines Bonners bie Erlaubnis geben, bem Beifpiel au folgen b).

hat er aber jenen Brief felbst gemacht, fo liegt boch bei ibm nach feiner gangen Stellung feine besondere Tendeng vor "). In

<sup>1)</sup> V. Aur. 44.

<sup>\*)</sup> über Probus in der V. Prob., besonders Kap. 21 — 23, außerdem V. Tac. 14, V. Car. 1; auf Diotsetian kommt er oft zu reden, V. Aur. 43, 44, V. Car. 10, 13—15, 18.

<sup>\*)</sup> Der Brief (V. Aur. 17) gehört zu der zahlreichen Klasse, welche man turz als indicia principum bezeichnen tann. Es handelt sich in ihnen darum, zu beweisen, daß ein Kaiser oder Prätendent als Privatmann von den regierenden Herschern anersannt und belobt ist. Die Anlage ist gleichmäßig die solgende: allgemeines Lob des Betressenden, Beförderung zum höheren Kommando, Zuweisung der Bezüge. Häusig treten sie gleich reihenweise auf, so V. Pesc. 3-4, V. Cl. 14-17, V. Aur. 8-9, 12, 17, V. Prob. 4-7.

<sup>4)</sup> V. Aur. 2, Firm. 1, 3 (Car. 1, 4).

<sup>6)</sup> V. Aur. 2.

<sup>&</sup>quot;) über die Briefe und Attenstüde des Bopistus — er gibt deren so viele als die anderen Biographen zusammengenommen — steht eine Unterstuchung noch aus. Bei Brunner ("Bopistus' Lebensbeschreibungen", Büdinger, Untersuchungen 2, 3 ff.) wird die Frage der Echtheit nicht einmal aufgeworsen, sondern alle Briefe und Attenstüde werden mit Haut und Haar als echt verspeist. Aber auch bei solchen, welche der Stepsis gegen die Aftenstüde der S. H. A.

jedem Fall stammt das Schriftstud aus der biokletianischen Beit; benn bei Aurelian ift der geläufigste Geschlechtsname der Herrscher verwendet, der einzige, der allen vier gemeinsam war.

Soviel steht also Inach unserer bisherigen Untersuchung isest: am Ende der diokletianischen Zeit war in Rom verbreitet, Konstantius sei ein Nachkomme des Kaisers Claudius; in Berbindung mit dieser Behauptung gingen Orakelsprüche um, welche Claudius' Nachkommen die Herrschaft weissagten. Sigens zu dem Zweck, diese Ideen allgemein bekannt zu machen, schrieb Trebellius in höherem Auftrag sein Leben des Claudius.

Bir kennen die iunere Geschichte jener Epoche leider viel zu wenig, als daß man versuchen durfte, an die merkwürdige Thatsache weitere Bermuthungen zu knüpfen.

Rach Gallien scheint die genealogische Legende erst später gebrungen zu sein. Bon den Lobreden auf Konstantius und Konstantin erwähnen sie nur zwei, und von diesen ist aus anderen Gründen sehr wahrscheinlich, daß sie von demselben Bersasser herrühren, Eumenius'). An der ersten Stelle, wo er auf die Abstammung zu

wenigstens nicht grunbfasilch widerftreben, erfreut sich Bopistus einer Ausnahmestellung, die ihm m. E. nicht zutommt. Es fcreibt fich bies offenbar baber, bag er fich baufig auf Archive und Archivalien beruft. Rach meiner Untersuchung sieht es mit ihm im wesentlichen nicht anders als mit ben übrigen Blographen. Er mag Archivalien gelefen und gefeben haben; in authentischer form bat er ficher nichts mitgetheilt. Dochftens tann bisweilen bie Frage entlichen, ob etwas Urfundliches in Uberarbeitung vorliegt. In vielen Fallen ift bie Unechtheit erweislich. In ben Senatsverhandlungen (V. Prob. 11, 5. 19) wird Martus Aurelius Brobus als Aurelius Balerius Brobus eingeführt (in Erinnerung an Aurelius Balerius Diocletianus), die erfte Rebe nimmt ble Slege bes Raifers vorweg, die zweite beruht auf Bopistus elgener Erafiblung. Sider von Bopistus felbit verfaßt ift Brobus' Brief. V. Prob. 11, 2--4; fcon V. Flor. 1 beißt es von Florianus, arripuit imporium non sonatus auctoritate sed suo motu quasi hereditarium ennet imperium"; biefelbe Bemertung wird wiederholt V. Prob. 10, 8, und Die Richt - Erblichkeit ber Berrichaft ist überhaupt ein Lieblingegebanke bes Bobisfus (V. Tac. 6, 8-9, V. Car. 8, 8). So läßt er denn auch Probus foreiben: "Florianus... nec velut hereditarium sibi vindicasset imperium." - So viel jur Rechtfertigung ber im Tert vorgetragenen, von ber gewöhnlichen abweichenben Ansicht.

1) Banegyr. 7, 2 (vom Jahre 310) und 8, 2. 4 (310) ber Ausgabe von Babrens. Bgl. Teuffel R. L. § 391, 8.

fprechen tommt, fagt ber Rebner ju Ronftantin: "Ich will alfo bon bem erften göttlichen Unfang beines Weichlechts beginnen, ben die meisten mahrscheinlich bis jest nicht tennen, ben aber beine Unbanger febr gut tennen. Denn bon ben Batern ber rinnt in bir bas Blut bes göttlichen Claudius')". Ift fcon bas Schweigen ber anderen Lobredner auffällig, fo fieht man bier aus bem Gegenfat ber Menge und ber Anhänger recht beutlich, wie Eumenius im Jahre 310 feine Beisheit noch als recht junge predigt, und woher er fie empfangen. Es ift ferner fehr beachtenswerth, wie ichon Trebellius die Genealogie mit der Fortbauer ber Dynaftie in Berbindung gefett hatte, fo tritt eine folche in der Lobrede, ent= fprechend ben veranberten politischen Berhaltniffen, viel scharfer hervor. Der einzige Lobredner, welcher bie Abstammung erwähnt, ift zugleich berjenige, welcher nach Burdhardt's treffenber Bemerfung "bie Beihe bes Erbrechts mit einem mahren Feuer bertheidigt" 2).

Die Weichichte bes erften Auftommens ber tonftantinifchen Benealogie gibt, wie ich meine, trot ihrer Unvollständigfeit uns bas Recht, fie fünftig als eine zweifellofe Erbichtung zu behandeln.

Wir haben aus ber gleichen Zeit eine genau entsprechende Ericheinung. Gine beiläufige und barum vergeffene Dotig melbet, bag Licinius nach bem Untritt ber Serrichaft feinen Urfprung auf ben Raifer Bhilippus gurudführte 3). Offenbar ein politischer Begengug gegen bie tonftantinische Legenbe.

Bie fich Konftantius zu ihr und ihrer bynaftischen Tendenz ge= ftellt bat, wiffen wir nicht. Rach feiner gangen Stellung gu Diofletian gu urtheilen, hat er fich ichwerlich öffentlich gu ihr befannt, fondern fie hochftens geduldet. Bohl aber hat Ronftantin fie in aller Form angenommen, ba er bem alteften feiner Gobne aus ameiter Che ben Namen Flavius Claudius Ronftantinus beilegte. Er felbst hat es vermieben in ber Titulatur auf Claudius gurudgu=

<sup>1) ...</sup> a primo igitur incipiam originis tuae numine quod plerique adhuc fortasse nesciunt, sed qui te amant plurimum sciunt, ab illo enim divo Claudio manat in te avita cognatio" - - Auf bieje Stelle grundete Edhel feinen Zweifel.

<sup>1)</sup> Burdhardt G. 310.

<sup>3)</sup> V. Gordian. 34, 5.

greifen '); feine Söhne haben jeboch ben erlauchten Stammbater in bie Ahnenreihe aufgenommen ').

Daß die späteren, uns erhaltenen Geschichtschreiber einstimmig die amtliche Genealogie bezeugten, versteht sich bei ihrer Stellung zu Konstantin von selbst. Doch ist es beachtenswerth, daß Eutrop, der nach dem Erlöschen des Hauses schrieb, die Wendung braucht ), Konstantius soll (traditur) der Großnesse Claudius gewesen sein.

Die allgemeine Einwirkung ber amtlich anerkannten Herkunft bestonstantinischen Hauses von Claubius auf seine geschichtliche Behandlung bestand natürlich in einer Lobhubelei, unter welcher alle charakteristischen Züge der Persönlichkeit uns verloren gegangen sind; sie wurde dadurch erleichtert, daß Claudius nach dem Zeugnis eines ganz unverdächtigen Gewährsmannes.), in der That ein trefslicher Mann gewesen war, und sich durch seine Gothensiege große und dankbar empsundene Berdienste um die Wiederherstellung des Reiches erworden hatte. Diese Thatsache ist allbekannt. Aber man hat bisher nicht erkannt, welche eigenthümlichen Wendungen unter dem dynastischen Einsluß die Erzählung von Gallienus' Ende genommen hat.

Im Jahre 267 hatte sich, wie schon vorher in allen Theilen des Reiches, so jest in Rätien einer von Gallienus' Heersührern, Aureolus, als Prätendent erhoben und war nach Oberitalien gezogen. Auf die Runde seiner Erhebung eilte Gallienus aus Ilhrisum herbei, besiegte seinen Gegner im offenen Felde und schloß ihn dann in Mailand ein. Während der Belagerung ist Gallienus einer Verschwörung seiner obersten Heersührer zum Opfer gesallen und ermordet worden. Die herrschaft übernahm sofort nach ihrem Willen Claudius.

<sup>1)</sup> Auf den überaus zahlreichen Inschriften Konstantin's sindet sich immer nur divi Constanti f. Dieses Abbrechen der genealogischen Reihe erklärt sich wohl einsach daraus, daß Konstantin seinen kaiferlichen Aboptiv-Großvater Magimianus, den er selbst zum Tode gezwungen hatte, nicht neunen mochte.

<sup>\*)</sup> So heißt Constantinus II. "divi Claudi abnopos" auf der norischen Inschrift C. I. L. III 5207 (wo der Name freilich getilgt, aber von Mommsen mit Sicherheit ergänzt ist). Constantius II "divi Claudi pronopos" II 4844, III 3705. In dem Zurüdgreisen auf die mütterliche Ascendenz waren Nero und Gordian III vorangegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Eutr. 9, 22.

<sup>\*)</sup> Bosimus, dessen Quellen aus dem 3. Jahrhundert stammen, und der als Feind Ronstantin's schreibt, sagt von Claudius 1, 46: έν πάσαις διαπρέψας ταϊς άρεταις και πολύν έαντοῦ πόθον τοῖς ὑπηκόοις έναποθέμενος.

Das Besentliche des geschichtlichen Thatbestandes ist somit durchaus gesichert. Und es ist für unsere Untersuchung belanglos, daß über die Einzelheiten der Ermordung die Berichte auseinandersgehen. Soviel läßt sich erkennen, Gallienus wurde durch eine salsche Alarmnachricht aus seinem Belt gelockt und dann niedersgemacht.

Aber mochte die Ermordung politisch noch so gerechtfertigt sein, Mord blieb schließlich Mord. Und als später Claudius als Ahnsherr des flavischen Hauses geseiert wurde, empfanden Manche, vielsleicht föniglicher als der König, es als einen Makel, daß jener als Anstister und Mitwisser eines Mordes den Thron bestiegen hatte. Darum erklärt schon Trebellius, daß Claudius an der Berschwö-

<sup>1) 3</sup>of. 1, 40.

<sup>&</sup>quot;) Dies bestätigt auch Trebellius V. Gall. 14.

<sup>9)</sup> Außer ben schon angesuhrten gibt Bonaras 12, 25 zwei ausführliche Berichte. Der zweite stammt, wie wörtliche Anklänge lehren, aus Bosimus' Duelle.

rung ganz unbetheiligt gewesen sei '). Andere gingen aber noch weiter.

Aurelius Biktor schrieb unter der Regierung Konstantius' II. im Jahre 359/360 einen Abriß der Kaisergeschichte. Für das dritte Jahr-hundert diente ihm als Quelle eine kurze, biographisch angelegte Kaisergeschichte, die dis zur Throndesteigung Diokletian's reichte und aus der Eutrop gleichfalls seine Nachrichten genommen hat d. So sind denn auch beider Nachrichten über Gallienus ganz übereinstimmend und beide wählen aus der Masse der Usurpatoren dieselbe beschränkte Anzahl aus. Während nun Eutrop deinsach berichtet, Gallienus sei zu Mailand getödtet, steht dei Viktor ein Bericht über Gallienus' Ende, der sast ebenso lang ist als die Erzählung über die ganze Regierung. Schon aus dieser Aussührlichkeit, die ganz abweicht von dem kompendiarischen Charakter der sehr kurz gehaltenen Chronik, geht hervor, daß der Bericht von Viktor anderswoher eingelegt sein muß. Seine wesentlichsten Züge sind solgende:

Als Aureolus in Mailand von Gallienus eingeschlossen war und keine Hoffnung hatte, ihn zur Ausbedung der Belagerung zu zwingen, versiel er auf eine List. Er sertigte ein Schriftsück, welches den Anschein erwecken sollte, als rühre es von Gallienus' Hand her. Es enthielt eine Liste der angesehensten Führer und Tribunen des gallienischen Heeres; sie waren scheinbar von Gallienus zum Tode bestimmt. Aureolus warf das Schreiben so heimlich als möglich von der Stadtmauer herab. Einer der darin Genannten sand es, und auf den Rath Aurelian's beschlossen die scheinbar Bedrohten, Gallienus zuvorzukommen. Durch die falsche Ankündigung eines plöglichen Übersalles der Feinde veranlaßten sie in einer stürmischen Racht den Raiser zum plöglichen Berlassen seines Beltes. Als er sich ohne Begleiter in dem künstlich erregten Getümmel besand, durchsbohrte ihn in der Dunkelheit eine unbekannte Hand.

¹) V. Gall. 14. Fast entschlüpft ihm die Bahrheit in den Eingangsworten der V. Claud. 1: qui Gallienum prodigiosum imperatorem, etiamsi
non auctor consilii suit, tamen ipse — a gudernaculis publicis
depulit.

<sup>\*)</sup> Meines Erachtens ist eine gemeinsame Quelle erft von Commobus ab nachweisbar.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Eutr. 9, 11.

<sup>4)</sup> Vict. Caes. 33.

Wie er sein Ende herannahen fühlte, sandte er noch "die Abzeichen der Herrschaft" an Claudius, der als Tribun in Pavia eine Heeresabtheilung besehligte. Kaum war die Kunde seines Todes nach Rom gedrungen, so ließ der Senat seine Anhänger und Verwandten die Gemonischen Leitern hinabstürzen; so groß war die Erbitterung, daß einem kaiserlichen Finanzbeamten in der Kurie die Augen auszerissen wurden, während sich das Bolk in den wildesten Verwünzschungen erging. Doch Claudius griff zügelnd ein und erzwang sogar die Götterweihe seines Vorgängers.

Soweit dieser Bericht, der durch seine Undereinbarkeit mit den übrigen und infolge einer übertriebenen Schätzung Biktor's früheren Forschern Schwierigkeiten gemacht hat. Sie lösen sich von selbst durch die richtige Einsicht in seine Entstehung.

Seine Unglaubwürdigfeit ift bei jedem einzelnen Buntte nachweisbar. Bunachft die Briefgeschichte ift fo albern erfunden, daß ich nur noch anmerten will, daß fie nach einer in ber romifchen Raifer= geschichte oft verwandten Schablone gearbeitet ift'). Alle übrigen Berichte, eigentlich auch Biftor felbft, melben ferner, bag Gallienus auf freiem gelbe niedergestochen murbe. Schwerlich fonnte er in Diefer Lage noch baran benten, einem Andern die Abzeichen ber Berrichaft zu überfenben. Cobann bie Schilberung ber Buth bes Senats und bor allem bes romifchen Boltes ift felbft bann bollig unbegreiflich, wenn wir bas auf's außerfte vergerrte Bild von Ballienus für mahr hielten, bas uns Trebellius entwirft. Denn, bon feiner Untuchtigfeit abgesehen, ift bas Arafte, mas ibm verfonlich fein Biograph vorzuwerfen weiß, feine Schwelgerei und Berichmenbung, feine beftanbigen Belage, Fefte und Schaufpiele. Mit ber= gleichen aber verdarb es ein romifcher Regent mit dem Bolte ficher= lich nicht. Sehnten fich boch felbft nach Rero's Tobe viele bes Bolkes nach den fippigen Tagen feiner Regierung. Den unmittelbaren Beweis aber, daß jene Schilderung ber Bolfsmuth eine geschichtliche Falfdung ift, liefert ber Umftand, daß fie deutlich topirt ift nach ber Schilderung, welche Sueton beim Ableben bes Tiberius ge= geben hat 2).

<sup>1)</sup> Die Belege habe ich im Rhein. Duf. 43, 341 zusammengestellt.

<sup>2)</sup> Man vergleiche:

Suet. Tib. 75. Morte eius ita laetatus est populus, ut ad primum nuntium discurrentes pars Tiberium in Tiberim clamitarent, pars Terram

Endlich ift auch die Nachricht von Gallienus' Berfetzung unter die vergötterten Raifer gefälscht.

Fragen wir nun nach dem Beweggrund und Zwed dieser Fäligungen, so springt in die Augen, es sollen die Heersührer und bessonders Claudius möglichst von der Schuld entlastet werden. Darum wird ihre Berschwörung als ein Akt der Nothwehr hingestellt, bei dem sie freilich durch eine List irregeführt wurden. Claudius' völlige Unschuld aber erweist sich durch seine Abwesenheit und noch glänzender durch die Ernennung zum Nachfolger. Die ganze Berworsenzheit des Gallienus spiegelt sich kräftig wieder in der Empörung des Bolkes. Auf diesem dunkeln Grunde erhebt sich um so leuchtender Claudius' Lichtgestalt.

Und wie leuchtend! Die anderen Berichte melben insgemein nur, Claudius sei während des Gothenkriegs an der Pest gestorben. Viktor (Cas. 34) erzählt, in den Nöthen des Gothenkriegs seien die spbillinischen Bücher befragt worden. Der Schicksalsspruch hätte die Selbstopserung des Ersten des Senats gesordert. Als sich derzenige, welcher es damals war, bereit erklärt hätte, habe Claudius sich als den wahren princeps senatus bezeichnet, für sich selbst das Opser beansprucht und mit der Hingade seines Ledens den Sieg an die römischen Fahnen gehestet. Solche Thaten gereichen auch den Nachstommen zum Segen, sagt Viktor und beleuchtete dies — der Text ist hier lückenhaft — an "Constantius et Constantinus atque imperatores nostri". Für uns bedars es dieses Hinweises nicht mehr, um zu wissen, aus welcher Schmiede diese ganze Arbeit stammt.

Biktor hat sie nicht selbst geliefert, wie die sog. Spitome beweist. So bunkel und räthselvoll die Beziehungen dieser kleinen Schrift zu Biktor sonst auch sind, für die vorliegende Partie lehrt die unmittels bare Bergleichung, daß sie nicht aus Biktor, wohl aber aus der gleichen Quelle schöpfte 1).

matrem decoque Manes orarent, ne mortuo sedem nisi inter impios darent — —

Vict. 38 cum irruens vulgus pari clamore Terram matrem deosque inferos precaretur sedes impias uti Gallieno darent.

<sup>1)</sup> V. 33, 28: Nam cum profluvio sanguinis, vulnere tam gravi mortem sibi adesse intelligeret, insignia imperii ad Claudium destinaverat, honore tribunatus Ticini retinentem praesidiariam manum.

Ep.33,2: Hic Claudius Gallieni morientis sententia imperator designatus ad quem Ticini positum per Gallonium Basilium indumenta regia direxerat.

Diese Fälschungen fallen also vor 360. Die Chronit, die Bittor fonft gemeinschaftlich mit Gutrop benutt, tannte fie, wie oben bemertt, noch nicht. Gie muß in ber Beit Diotletian's redigirt worben fein, da Bopistus fie bereits benutte 1). Auch Trebellius Bollio fannte ebenfo menig wie Bopistus etwas von diefen Fabeln. Der erfte wenigftens hatte fich einen fo fetten Biffen ficher nicht entgeben laffen. Sie find alfo nach Diotletian mahricheinlich unter Ronftantin's Regierung an's Licht getreten.

Bergleichen wir fie mit Trebellius' Leiftungen, fo tritt gunächft eine Steigerung bervor in bem Beftreben, Claudius rein gu mafchen und zu verherrlichen. Bemerfenswerther aber ift ein Wegenfat. Trebellius ift noch insoweit bon ben Anschauungen ber früheren Beit beherricht, daß er an der Erhebung jum Raifer durch Seer und Senat fein Arg nimmt und Claudius ruhmt, daß er Gallienus verbrangt habe. Der Namenlofe, welcher etwas fpater den gleichen Stoff behandelte, fteht barin auf dem Boben ber biofletianischen Ordnung, daß er eine rechtmäßige Erhebung jum Muguftus fich nur burch Ernennung bon Geite bes bisherigen bentt und barum nicht babor jurudichredt, die Berrichaft an Claudius felbft burch einen berworfenen, aber rechtmäßigen Berricher übertragen gu laffen.

Undrerfeits freilich fieht die gange Erfindung und Berborbebung bes byngstifden Busammenhanges mit einem früheren Serricher in ichroffem Wegenfat zu ben Grundlagen bes biofletianischen Spftems.

Die Welchichte bom Opfertob berichtet bie Epitome § 3 ebenfo. Bahrend aber Bittor nur ipricht von primum ordinis amplissimi und is qui esse videbatur und über bas in Betracht tommende rechtliche Berbaltnis im unflaren gu fein icheint, neunt die Epitome "sententiae in senatu dicendae primi - Pomponio Basso qui tunc erat" und erweift burch bie viel genauere Ungabe ihre Unabhängigkeit von Biftor. Denn princeps senatus tonnte selbstverständlich unter dem Principat nicht der Titel eines privaten Senators fein. Bohl aber gab es unter bem Brincipat einen bribaten primae sententiae vir ober primae sententiae consularis, ber bisweilen (V. Gord. 9, 7 V. Val. 5, 4) ungenau princeps senatas genannt wird. Die Epitome hat über Claudius noch die Notiz hunc plerique putant Gordiano satum, dum adulescens a muliere matura institueretur ad uxorem (pgl. Martial 11, 78). Sie trägt gang ben Stempel ber nämlichen Fabrit und ift ber Berjuch, Claudius wenigstens illegitim mit einem früheren Berricherhause zu vertnüpfen.

<sup>1)</sup> Vopiscus V. Aurel. 38, 2-39 = Victor. 35 = Eutrop. 9, 13-15 und V. Car. 12-13, 2 = Victor. 38, 6-39, 14 = Eutrop. 9, 18-20.

Denn biefes berubte bekanntlich auf bem Gebanken ber Ausschlieftung ber Rachkommen von der Thronfolge. Aber es war durch Ronftantin's und Marentius' Erhebung zuerft thatfachlich, fobann burch Ronftantin's Anertennung auch offiziell burchbrochen und hatte fic in feiner Runftlichfeit als undurchführbar erwiefen. Bas blieb benn übrig? Un bie Befähigung bes Senats, Die Imperatoren ju fchaffen, glaubten boch höchftens alterthumelnde Stubengelehrte, wie noch später Aurelius Biftor, der "patres" und "plebs", von denen er in ber Chronit gelefen, in die Geschichte des taiserlichen Roms bineintrug. Und ben fluch bes Solbatentaiserthums hatte bie romifche Belt im britten Jahrhundert mahrlich zu reichlich erfahren, als baß es fie nach Bieberholungen batte geluften tonnen. Go blieb nur bie erbliche Monarchie, und Konftantin wie Licinius haben fich nach ber Niederwerfung ihrer Begner burch bie Ernennung ihrer unmundigen Anaben zu Cafaren klar genug zu ihr bekannt. Sicher ift es kein Rufall, daß in ber hiftorischen wie in ber panegprischen Literatur bie genealogifche Legende des tonftantinischen Saufes in engfter Berbindung mit hinweisen auf die Erbfolge auftritt. Und ebenso bedeutsam ift bie Rotig, auf die wir oben icon hinwiesen, daß Licinius feinen Ursprung auf Bhilippus den Araber zuruckgeführt miffen wollte. Benn er es nicht verschmähte, anstatt nur ber Sohn feiner Thaten au fein, ber Abkömmling eines fo wenig geachteten Raifers zu beigen, fo muß in ben Unschauungen ber bamaligen Menschen auf bynaftischen Rusammenhang ein hoher Werth gelegt worden fein. Bliden wir überhaupt auf die ganze Reihe ber taiferlichen Erdichtungen, welche eine Anknüpfung an vorangegangene Berricher bezweckten, fo find fie fammtlich in erfter Linie aus politischen Beweggrunden berborgegangen. Das römische Staatsrecht kennt keinerlei Art von Erblich= teit der Herrschaft, so wenig unter bem Brincipat wie im vierten Jahrhundert, es tennt bor Diofletian rechtlich nicht einmal die Ernennung bes Nachfolgers '). Aber biefe unbeftreitbare, rechtliche Theorie ftand in ichneidendem Biberfpruch zur natürlichen Entwickelung ber Dinge wie zu ben Bedürfniffen bes staatlichen Lebens. Es war nicht moglich, eine lebenslängliche Bewalt zu ichaffen, bie menigstens seit ben Flaviern eine volle monarchische mar, und babei die Erblichkeit ausauschließen. Das Bauftthum und bie geiftlichen Fürftenthumer lehren amar die Möglichkeit ber Löfung biefes politischen Broblems, fie

<sup>1)</sup> Mommsen, Staatsrecht 21, 1135 ff.

lehren aber nicht minder, daß fie nur erreicht werden fann burch Die Unmöglichkeit einer rechtmäßigen Rachkommenicaft. Die thatfächliche Erblichkeit tritt benn auch in Rom icon bei ber erften Opnastie hervor. Tacitus läßt in den Hiftorien (1, 15-16) ben Raifer Galba bei der Adoption Pifo's eine Rede halten, die etwas mehr Bedeutung bat als die Durchichnittsreben antifer Siftorifer. Denn wie aus ihren gablreichen Berührungen mit ber Danfrebe bes jungeren Plinius hervorgeht, haben wir in ihr einen Ausbrud ber politischen Unfichten ber trajanischen Beit. Dit Recht nun läßt Tacitus von feinem Standpunkt aus Galba fagen: "Unter Tiberius Baius, Claudius und Rero find wir gleichsam bas Erbtheil Giner Familie gewesen." Er felbft verficht, wie Plinius, die Regelung ber Rachfolgef burch Aboptionen (im Grunde genommen bas fpatere Suftem Diofletian's); immerhin also boch im Wiberspruch gur juriftischen Doftrin, die Bestimmung ber Nachfolge burch ben jeweiligen Berricher.

Nicht immer finden bedeutende politische Ideen einer Epoche in ber Beschichtschreibung einen entsprechenden Musbrud. Die große Bebeutung der bynaftischen Berknüpfung und Erbfolge lehren uns wohl die Thatsachen, aber nicht die römischen Sistorifer, die bagu vielmehr eine gegnerische Stellung einnehmen '). Dagegen gewinnt feit bem zweiten Sahrhundert in unferen Quellen das Berhalten der Raifer jum Genat für die Beschichtschreibung eine Bedeutung, die ju ihrer politifchen Bichtigfeit im umgefehrten Berhaltnis fteht ").

Die große thatfachliche Bedeutung bes bynaftischen Rusammen= hanges erfennt man vielleicht am beften, wenn man die Thronwechsel überblidt. Sehen wir von den Reiten allgemeiner Bermirrung im britten Jahrhundert ab, fo hat fich ber Thronwechsel bann ftets ohne Schwierigfeit vollzogen, wenn ber Rachfolger in einem natürlichen ober durch Adoption vermittelten Berwandtichaftsverhältnis zu feinem

<sup>1)</sup> So noch im 4. Jahrhundert Bopistus (namentlich in ber V. Tac.) und Aureline Biftor (Caes. 24, 9. 37, 6). Ausführungen wie V. Sev. 20-21 über ben Unsegen leiblicher Cohne und Thronerben (abnlich V. Marc. 18) find burch die Rudficht auf Diotletian hervorgerufen.

<sup>3)</sup> Am icarfften tritt bies hervor in ber Behandlung, welche auf ber einen Geite Maximin, auf ber anbern feine fenatorifchen Gegentaifer, namentlich bie Gorbiane, in den lateinischen Quellen erfahren.

Borgänger stand '). Umgekehrt haben die beiden größten inneren Krisen, das Bierkaiserthum nach Nero's und nach Commodus' Tode, neben vielen anderen Zügen auch den gemeinsam, daß sie eintraten, als die Fäden der beiden längsten zusammenhängenden Herrscherreihen plößlich abrissen.

Bei dieser thatsächlichen Bedeutung der genealogischen Berknüpfung werden jene Bersuche, eine solche künstlich zu schaffen, volltommen begreislich. Männer wie Hadrian und Severus find sich über die staatsrechtliche Bedeutungslosigkeit solcher Atte gewiß klar gewesen; aber sie waren überzeugt, in den Augen ihrer Unterthanen ihrer Herrschaft eine höhere Weihe der Legitimität zu geben, wenn sie als Nachkommen früherer Herrscher erschienen.

Die Einsicht in den rechtlichen Aufbau einer Berfassung ist die ebenso nothwendige als selbstverständliche Boraussezung für ihr geschichtliches und politisches Berständnis. Aber wenn für irgend ein Gebiet, so gilt für die römische Raiserzeit daneben das tiese Wort Kanke's: "Wan täuscht sich häusig, wenn man in den Formen der Berfassung ihr eigenstes Wesen erblickt."

## Anhang.

I. Zu S. 227. Da es von Interesse ist, das erste Auftauchen ber konftantinischen Legende möglichst genau zu bestimmen, mögen einige Bemerkungen über die Zeit des Trebellius hier Plat sinden. Seine Schriften werden von Teuffel = Schwabe, R. L. § 392, 7, zwischen 302 und 306 gesetzt.

Jedenfalls fällt nach seiner eigenen Angabe (V. Cl. 10, 7) seine ganze Schriftstellerei vor den 1. Mai 305; seine Vita Cl. jedenfalls nach dem 1. März 293. Nach seiner Angabe XXX t. 33, 8 hat er seine Bücher in höchster Eile versaßt. Wenigstens die und erhaltenen sind also schnell nach einander veröffentlicht. Er sagt XXX t. 21, 7: "in his locis suerunt, in quidus thermae Diocletianae sunt exaediscatae". Hieronymus ad. a. A. 2318 — 302 p. C. bemerkt: "thermae Romae Diocletianae factae et Maximianae Carthagine". Nach Analogie ähnlicher Notizen über Bauwerke (gesammelt dei Mommsen, über den Chronographen den Jahre 354, S. 693) ist auch diese von Hieronymus zu Eusedius zugesett; die Rusammenstellung von Kom und Karthago läßt auf einen Historiker

<sup>1)</sup> Rach Gaius' Tode trat eine wenig ernsthafte Krisis von zwei Tagen ein; boch war Claudius mit dem julischen Hause auch gar nicht verwandt. — Die Prinzenschlächterei nach Konstantin's Tode gehört nicht hierher.

als Quelle ichließen. In jedem Fall hat die Rotig feinen chronologischen Werth; fie pagt weder auf den Beginn noch auf den Ab= fclug bes Baues. Seine feierliche Ginweihung erfolgte nach ber erhaltenen Beihinschrift, C. I. L. VI, 1130, als Ronftantius Auguftus war = 1. Mai 305 bis 25. Juli 306. Die Bollendung bes Baues tann nicht viel früher fallen; fonft hatte wohl auch Diotletian felbit bei feinem Aufenthalt in Rom (Berbft 303) die Ginweihung vollzogen. Begonnen wurde der Bau 297/298 (vgl. Mommfen, Archaol. Btg. 1846 G. 230 und "Über die Zeitfolge der Berordnungen Diofletian's" Abh. B. At. 1860 S. 421). Jedenfalls muß also Trebellius zwischen 299 und 305 gefchrieben haben. Run ermahnt Bopistus (V. Aur. 1. 2) ein Gefprach, bas er über Trebellius und feine Biographien ber Raifer von Philippus bis auf Claudius an ben Silaria mit bem Stadtprafetten Junius Tiberianus hatte und zwar als diefer im Amte war ("iudiciali carpento" 1, 1). Das Berzeichnis ber Stadt= präfetten nennt Junius Tiberianus unter bem Jahr 291 und 303 pr. id. Septemb., feinen Nachfolger 304 pr. non. Ian. Altere Forscher (Tillemont, Clinton) bezogen Bopistus' Angabe auf bas Jahr 291; Die neueren (f. Brunner, Budinger 2, 5) auf 303, weil es unwahr= icheinlich fei, daß Bopistus feinen hochgeftellten Bonner fo lange habe warten laffen.

Die erfte Unsetzung ift ausgeschloffen burch bas, mas wir über Trebelling bereits bemerkten, aber ihr lag vielleicht ein berechtigtes Bedenken ju Grunde. Hilaria berzeichnet ber romifche Ralender freilich unter dem 3. November (Mommfen, C. I. L. I p. 406) und es icheint alles in iconfter Ordnung, wenn wir das Gefprach auf ben 3. November 303 feben. Aber es icheint boch nur fo. Jene Hilaria werden außer von Philotalus nur einmal von einem Griechen erwahnt und tonnen barum fein bedeutendes Geft gewesen fein. Da= gegen gehörten die Hilaria am 25. März (Marquardt, Sandbuch 3º, 372) ju ben großen romifchen Feften; und wenn ein romifcher Schriftsteller ohne Busat Hilaria nennt, tonnte jeder römische Lefer nur an das große Frühlingsfest denten. Tiberianus aber trat nach bem Bergeichnis 303 fein Amt am 12. September an und erhielt einen Nachfolger am 4. Januar 304. Und bei dem ganzen Charafter bes Bergeichniffes wurde die Annahme eines unrichtigen Datums nicht eher zuläffig fein, als bis ein anderer Fall der Art unzweifelhaft bewiesen ift. Wir muffen also, wenn auch nicht ohne Bedenken, bei der Ansetzung auf den 3. November 303 fteben bleiben. Gegen wir aber einmal die Möglichfeit eines Ber= febens, fo maren bie Fehlergrengen unferer jegigen Unfegung: Marg 303 und Marg 304. Bir durfen alfo mit aller Beftimmtheit ausfprechen, daß Trebellius nicht fpater als 303 fchrieb. Die Bollenbung ber Thermen tann er alfo in feinem Fall bezeichnet haben; fein exaedificatae bedeutet nichts weiter als "erbaut find", und seine Bemertung ift ja auch gang begreiflich, wenn ber Bau felbft noch nicht vollenbet war. Gie wird um fo begreiflicher, wenn ber Bau

über die ersten Ansänge hinaus war und seiner Bollendung entgegensging. Wir erhalten somit als zeitliche Grenzen die Jahre 300 bis 303.

II. Bu S. 227. Der Nachweis, daß Trebellius felbst Briefe gefälscht hat, ergibt sich aus dem angeblichen Brief des Claudius (V. Cl. 7): Extat ipsius epistola missa ad senatum legenda ad populum, qua indicat de numero barbarorum, quae talis est: "Senatui populoque Romano Claudius princeps (hanc autem ipse dictasse perhibetur, ego verba magistri memoriae non requiro.) P. c. mirantes audite quod verum est: trecenta viginti milia barbarorum in Romanum solum armati venerunt; haec si vicero, vos vicem reddite meritis: si non vicero, scitote me post Gallienum velle pugnare. Fatigata est tota res p. Pugnamus post Valerianum, post Ingenuum, post Regalianum, post Lollianum, post Postumum, post Celsum, post mille alios qui contemptu Gallieni principis a re p. defecerunt. Non scuta, non spathae, non pila iam supersunt. Gallias et Hispanias, vires rei p. Tetricus tenet, et omnes sagittarios (quod pudet dicere) Zenobia possidet. Quidquid fecerimus satis grande est.

In seinem ersten Theil wiederholt der Brief einsach die vorher von Trebellius gegebenen Nachrichten, vgl. Rap. 6 Gothi —— denique Scytharum diversi populi — — in Romanum solum venerunt (In rep. venerunt B. P., inruperunt schreibt Peter) armatorum denique gentium trecenta viginti milia tunc suere. Insoweit geshört der Brief zu jenen Fälschungen, welche theils einsach, theils mit rhetorischen Umschreibungen geschichtliche Nachrichten wiedersholen. Derart sind z. B. die Mittheilungen ex actis senatus V. Alex. 56 (das Material steht Rap. 55); der aus Cordus genommene Brief Mazimins V. Max. 12, 6—7 = 12, 1 (das Material stammt aus Herodian); der Brief Gordian's V. Gord. 27, 4—7 = 26, 3—27, 3 (aus Dezippus). Aus Dezippus, den Trebellius nachweislich benutze, hat er auch die thatsächlichen Angaben von Kap. 6 geschöpft.

Den zweiten Theil hat Trebellius aus seiner eigenen Schriftstellerei zusammengeholt. Die Fälschung verräth sich sofort durch die falsche Ramenssorm Lollianus, die Trebellius für Ulpius Cornelius Lälianus gebraucht (XXX t. 5 und öfter.) Man vergleiche weiter im Brief "satigata est tota res publica" und "quod pudet dicere, Zenodia" in XXX t. 30 "omnis iam consumptus est pudor si quidem satigata re publica eo usque perventum est ut Gallieno nequissime agente optime etiam mulieres imperarent", und V. Gall. 6, 3 pudet prodere etc. Im Brief "qui contemptu Gallieni principis a re publica desecerunt"; von derselben Sache V. Gall. 5, 7 quae omnia contemptu, ut saepius diximus, Gallieni siebant. Im Brief "vicem reddite" — vergelten und "vires rei publicae" ebenso V. Gall. 9, 8 "vicem redderent" und XXX t. 15, 1 "rei publicae viribus".

Rach diesem erschöpfenden Beweis genügt inbezug auf einen zweiten Brief bes Claubius V. Cl. 8, bie Bemertung, bag er gleichfalls nur die voranstehende Erzählung umschreibt. Auch der Brief Aurelian's XXX t. 30 ift Trebellius' eigene Leiftung. So verrath ihn 3. B. sofort das eigenthümliche triumphare aliquem (§ 5 und 10) = einen Triumph feiern über; — er fand biefe Bendung in feiner Duelle (benn XXX t. 24, 5 ift = Vopiscus, V. Aur. 39, 1) bei Gelegenheit des Triumphes Aurelian's und braucht es von Benobia in der Erzählung wieder 30, 3 und 4 und wiederholt es nun zweimal im Brief. - 3m Brief § 6: "Odenatus Persas vicit ac fugato Sapore Ctesifonta usque pervenit"; borher Trebellius XXX t. 15, 3 (Odenatus) ipsum regem victum fugere coegit postremo Ctesifonta usque Suporem persecutus. Im Brief § 8: "nec ergo illi vitam conservassem, nisi eam scissem multum Romanae rei publicae profuisse"; in den unzweifelhaft Trebellius selbst zugehösrigen Worten (V. Gall. 21), mit denen er von Gallienus zu den XXX t. übergeht, hatte er bon ben tyranni bemerkt "quamvis aliqui non parum in se virtutis habuisse videantur, multum etiam rei publicae profuisse. Dies wird genügen.

# Die Epochen ber absoluten Monarchie in der neueren Geschichte.

#### Bon

## Reinhold Kofer.

Einen Borschlag, die absolut-monarchische Entwidelung der neueren Geschichte in Perioden einzutheilen, hat W. Roscher in seiner "Seschichte der National-Otonomit in Deutschland") und in seinem "System der Boltswirthschaft") gemacht. Er unterscheidet "zuerst den konsessionellen Absolutismus (Philipp II. dis Ferdinand II.) mit dem Wahlspruche: Cuius regio, eius religio; hierauf den hösischen Absolutismus (Ludwig XIV.) mit dem Wahlspruche: L'État c'est moi; endlich den ausgeklärten Absolutismus (Peter M., Friedrich M., Joseph II.) mit dem Wahlspruch: Le Roi le premier serviteur de l'État."

Die Eintheilung bes berühmten Nationalökonomen hat in ben historischen Fachkreisen Beisall gefunden; man begegnet ihr in neueren Darstellungen wohl als einer seststehenben, die als bekannt vorauszusehen ist. Und doch wird man die Frage auswersen dürsen, ob die Eintheilung eine erschöpsende und ob ihr Princip ein durchgreisendes ist. Man wäre in Berlegenheit, in diesem Schema den Absolutismuseines Heinrich's VII. oder Ludwig's XI., der Herrscher überhaupt, die vor der Resormation gelebt haben, unterzubringen; und weiter: war der Absolutismus der spanischen Philippe in minderem Grade ein hössischer als der Ludwig's XIV., und war der Absolutismus des

¹) 1874, **⑤**. 380.

<sup>\*) 10.</sup> Aufl. (Stuttgart 1882), 2, 392.

Bertreibers ber Sugenotten in minderem Grabe tonfeifionell als ber Philipp's II. und Ferdinand's II.?

Der Untericied bes alteren und jungeren Abfolutismus, bes Abfolutismus bes 16. Jahrhunderts auf ber einen Seite, und bes bon Frantreich aus feit bem 17. Jahrhundert fich verbreitenden, auf ber andern, icheint mir vielmehr gang auf bem eigentlichen Bebiete bes Berfaffungslebens zu liegen. Ich febe ben Unterschied in bem Fortichreiten über bie letten Rudfichten, in bem Durchbrechen ber letten Schranfen, Die ber altere Abfolutismus noch geschont batte; in der Berftorung und Aufhebung auch der Formen der bisherigen Berfaffung, die ber altere Abfolutismus ausgehöhlt, ihres Inhalts beraubt hatte, aber immer als Larven befteben ließ; in der principiellen Formulirung bes Befens ber monarchischen Gewalt; in ber Steigerung berfelben bis zu bem "pouvoir plus que monarchique", von dem im 18. Sahrhundert der frangofische Rangler d'Aquesseau gesprochen hat; in ber Ausbildung bes Konigthums mit ber Devise : Si veut le roi, veut la loi.

Mit einem Borte, es fteigert fich bom 16. bis in's 17. Sahr= hundert ber prattifche Abfolutismus ju einem grundfäglichen in ähnlicher Beife, wie fich im alten, romischen Raiferreich ber auguftifche Brincipat gur biotletianischen Monarchie gesteigert hat, welche gang wie das Königthum Ludwig's XIV. fich als das verförperte, gefetgebende Brincip betrachtete') und bem Sate, bag ben Berricher tein Befet binbe, ben allgemeinen Ginn unterlegte, ben biefer Gat ursprünglich nicht gehabt hatte"); wobei folgerichtig im faiferlichen Rom ber anfänglich ber Form wegen noch gebrauchte Apparat ber Comitien als mitwirfender Faftor ber Besetgebung mit ber Beit gang obsolet wurde 3), wie in den neueren Monarchien die eine Beit lang noch gebuldete Mitwirfung ber Ständeversammlungen.

<sup>1) &</sup>quot;Für die fpatere Muffaffung", jagt Mommien (Romifches Staaterecht 2, 2, 753; 3 Muft. 1887), "genügt es, die Außerung Justinian's (nov. 105 c. 4) anguführen, daß der taiferlichen Gewalt abrovs o Jeos rove vouove ύποτέθεικε, νόμον αὐτην έμψυγον καταπέμψας ἀνθρώποις."

<sup>1)</sup> Bgl. Mommfen a. a. D. S. 751. 752.

<sup>\*)</sup> Mommien a. a. D. 2, 2, 883. 888; 3, 1, 345. 346. In dem Dage, als das aus bem griechischen Often vorbringende Brincip ber absoluten Monarchie Boben gewann, murbe ben taiferlichen Berfügungen (Constitutiones) Bejegeswirtung beigemeijen, nachbem ichon im 2. Jahrhundert Bomponius gelehrt hatte: "Constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset,

Sobalb der Absolutismus der neueren Beiten seine höchste grundställiche Steigerung sich gegeben hatte, ist dann im 18. Jahrhundert eine Rüdbildung insosern eingetreten, als der sog. aufgeklärte Despotismus von neuem eine Mäßigung sich auserlegte, nicht durch Zurüdgabe eines Antheils am Regiment an die Unterthanen, nicht durch den Verzicht auf die volle Unumschränktheit, wohl aber durch den Verzicht auf die einseitige Betonung seiner Rechte, durch die Voranstellung der Psiichten vor den Rechten und durch die Anerskennung des Naturrechts als Grundprincips der Monarchie an Stelle des geoffenbarten göttlichen Rechtes, in welchem der Absolutismus des 17. Jahrhunderts seine Beglaubigung gesehen hatte.

Die folgenden Beilen versuchen biesen neuen Gintheilungsvorichlag näher zu motiviren.

I.

Die Langsamkeit ber Fortschritte bes fürstlichen Absolutismus erklärt sich daraus, daß eine mehr oder minder eingeschränkte Ronarchie überall der gegebene Zustand war, der das historische Recht auf seiner Seite hat. Für die thatsächlichen Berhältnisse entwicklte die Publizistik die Formeln: "Lex consensu populi sit et constitutione regis" — so definirt schon das Karolingische Rapitular von 8641). In England verkündete Brakton!) im Jahrhundert der Magna Clarta den Grundsah: "Non est rex, ubi dominatur voluntas et non lex", und gab für die lex die Begriffsbestimmung: "quidquid de consilio et consensu magnatum et rei publicae communi sponsione autoritate regia iuste suert definitum". Zwei Jahrhunderte später, unter Heinrich VI., bilbete dort einem John Fortescue der

ratum esset; ita in civitate nostra est principalis constitutio, ut quod ipse princeps constituit, pro lege servetur. Bgl. Mommfen 2, 2, 909.

<sup>1) &</sup>quot;Es ift", fagt h. Brunner (Deutsche Rechtsgeschichte 1, 287) "bie knapp gesaßte Formulirung einer Rechtsanschauung, welche im Sinne ber Zeit ber verbindlichen Kraft bes Boltsrechts ju Grunde lag".

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Dictionary of national biography 6 (1886), 144, wozu jest noch bie biographische Notiz in der Ausgabe von Bracton's Note Book tritt (Bractons Note Book, a collection of cases decided in the Kings courts during the reign of Henry the Third, ed. by Bratton, London 1887, 1, 13). Bracton's Traftate (De legibus et consuetudinibus Angliae und die derwandten Schristen) vereinigt die Ausgabe von Twiss (Condon 1878 st.) in den Rerum dritannicarum medii aevi scriptores.

Gegensat zwischen ius regale und ius politicum et regale, wie man damals sich ausbrückte, oder, wie wir heute sagen würden, zwischen absoluter und konstitutioneller Monarchie den Ausgangspunkt sür seine politischen Erörterungen über die englische Versassungt sir et nannte die Gewalt des Königs "potestatem a populo efstuxam." Die Doktrinen, welche in Deutschland während des Kirchenstreites zwischen Kaiser Ludwig und der Kurie versochten wurden, wurzelten gleichfalls in der Lehre von der Bolkssouderänetät, wenn sie den Anmaßungen der geistlichen Gewalt am wirksamsten mit dem Hinsweis auf die unansechtbare Beglaubigung begegnen zu können meinten, welche die weltliche Gewalt durch die Übertragung seitens des souderünen Bolks, des "populus superiore carens", erhalten habe"). In Bezug auf Frankreich sagt der Bicomte d'Avenel in seinem neuesten Werks"): "Die alte französsische Theorie wollte, daß der König die Nation regierte (gouvernat) aber unter Mitwirkung der

<sup>1)</sup> Bgl. S. B. 59, 551.

<sup>\*)</sup> Bgl. F. v. Bezold, die Lehre von ber Bolfssouveranetät im Mittelalter (D. B. 36, 313).

<sup>7)</sup> Richelieu et la monarchie absolue. Paris 1884 ff. Bgl. S. 90. 128. 3ch beziehe mich im folgenden wiederholt auf diefes vortreffliche Wert. Benn aber b'Avenel 1, 91 jagt: "Les successeurs de Hugues Capet s'intitulent pendant trois siècles Rois de Français, et non Rois de France; la nuance est importante à saisir, d'autant plus que ses pairs s'appelaient ducs de Bourgogne, et non ducs des Bourguignons; ducs de Normandie, et non ducs des Normands", fo fann man biefen Folgerungen aus bem alten lateinischen Titel der Merowinger, ben ihre Rachfolger von ber zweiten und britten Race einfach beibehalten haben, nicht beipflichten. "In regno Franciae nostro" tommt ichon in einer Urfunde Ludwig's VI. von 1115 por (3fam= bert 1, 133). Philipp II. nennt fich in feinen Erlaffen bei 3fambert immer noch Francorum rex, fpricht aber in feiner Berordnung über die Kreugfahrer bon 1214 icon bom regnum Franciae, und wird in seinen Bertragen mit England (3. B. 1200) von dem rex Angliae als rex Franciae bezeichnet. Benn fich Ludwig IX. in einer frangofischen Urfunde von 1269 (a. a. D. 1, 353) "roi des r'rans" nennt, fo ift biefelbe boch die einzige in frangofifcher Sprache bei Ifambert, in welcher fich biefe Titulatur findet, mabrend in einer anderen Urfunde aus demfelben Monat (a. a. D. 1, 855) roi de France ftebt, wie immer in ben von nun an gablreicher werbenben frangofischen Urfunden. 3d verbante ben hinweis auf biefe Sachlage herrn Web. Juftigrath v. Cunn, bem ich bie mir auffällige Deinung b'Abenel's vorlegte. Bgl. auch Schäffner, Welchichte ber Rechtsverfassung Frantreichs 1, 305.

Nation selbst"; die Seigneurs der französischen Könige waren nicht lediglich Rathgeber, sie waren Gesetzgeber. Den prägnantesten Ausdruck aber gaben sich die Ansprücke des Feudalismus auf Witherrschaft in dem berühmten "si no, no", der Huldigungssormel der Arragonier.

Dem Staatsprincip ber romanisch=germanischen Gemeinwefen traten nun die Erinnerungen an die absolute Monarchie bes Alter-Ruerft bas Amperium, bann bie europäischen thums entaegen. Ronige versuchten das romische Recht in seiner spateften Auslegung aur Steigerung ihrer Machtvolltommenheit gu bermerthen. Das "Quod principi placuit, legis habet vigorem" sollte noch für bie Gegenwart, sollte allgemein gelten. Die hohenstaufischen Friedriche ließen als Rechtsnachfolger ber alten Imperatoren wohl Befete, welche fie gaben, in bas Corpus Juris aufnehmen 1). Ragewin legt Friedrich I. die Worte in den Mund: "Omnia impune facere, hoc est regem esse, ut dicitur", und Otto von Freifing nennt die Ronige supra leges constituti 2). Friedrich II. schuf in feinem unteritalienischen Reiche das Brototop einer absoluten Monarchie. 3m 14. Jahrhundert machte Bartolo mit Glud für die Anschauung Schule, bag bas bestehenbe Raiserthum bie Fortsetzung bes alten Imperiums sei 3). Beit entfernt aber, die Schluffolgerungen bieser Lehre, d. h. die Abhängigfeit der anderen Staaten vom Raiserthum anzuerkennen, bat vielmehr auch in den Ronigreichen die Staatsgewalt, unterftutt durch ein gelehrtes Richterthum, Die Legisten Diesseits und Die Lettrados jenseits ber Bprenäen 1), fich bie Grundfate bes romifden

<sup>1)</sup> Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen 1, 465. 619. Der Erzebischof von Mailand erstärte 1158 dem Kaiser (M. G. H. LL. 2, 111): "Scias omne ius populi in condendis legibus tibi concessum. Tua voluntas ius est, sicuti dicitur: Quod principi placuit, legis habet vigorem, cum populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concesserit. Quodcunque enim imperator per epistolam constituerit, vel cognoscens decreverit, vel edicto praeceperit, legem esse constat."

<sup>\*)</sup> Bgl. Pomtow, der Einsluß der altrömischen Borstellung vom Staat auf die Bolitik Friedrich's I. (hallische Diff. 1885) S. 85. 86.

<sup>\*)</sup> Bgl. Chiapelli, Le idee politiche del Bartolo; Archivio giuridico 27 (1881), 387 ff.

<sup>4)</sup> Schirmacher, Geschichte von Castilien im 12. und 13. Jahrhundert (Gotha 1881) S. 350; Gervinus, Innere Geschichte von Aragonien (Historische Schristen 1833 S. 285. 286).

Rechtes im Kampse mit den seudalen Gewalten zu eigen gemacht; in England wurde der Widerspruch jenes Brakton gegen das "förmlich berüchtigte" i) "Quod principi placuit" erst durch solche Bestrebungen des Romanismus hervorgerusen. Ist doch auch in Deutschland später die Rezeption des römischen Rechtes, die daran geknüpsten Hoffnungen des Kaisers täuschend, wesenklich der Sache der Terristorialhoheit zu Gute gekommen ?); einstweilen sand dei uns im 14. Jahrhundert ein verheißungsvoller Anlauf zum landesherrlichen Absolutismus ») mit der Schöpfung einer ausgebehnten fürstlichen Berwaltung statt.

Sier, wie überall, bleiben biefe Ericheinungen, Die erften Rraft= äußerungen bes absolutiftischen Triebes, junachft vereinzelte; eine ftetige Entwidelung ift erft feit bem Musgang bes 15. Jahrhunberts erfennbar. Boltaire hat Ludwig XI. den erften absoluten Ronig in Europa genannt \*), nachdem Bafon von Berulam biefen frangofchen Berricher nebit seinen beiden jungeren Beitgenoffen, Beinrich VII. bon England und Ferdinand bon Arragonien, als die brei Magier ihrer Beit bezeichnet hatte ") ob ber ichier munberbaren Erfolge ihrer Politit nach Außen wie im Innern. Aber ichon die Beitgenoffen biefer brei Magier, ichon die Menichen bes 16. Jahrhunderts waren fich beg bewußt, daß eine neue Beit, daß eine neue Urt bes fürftlichen Regiments getommen fei: Dachiavell gablt ben Bertretern bes "neuen" Fürftenthums, bas bei ihm gu Lande aller Orten auftam, eben jenen arragonischen Ferdinand bei 1), "ber aus einem ichwachen Fürften durch ben Ruhm feiner Thaten zu bem erften Monarchen der Chriftenheit geworden", und mas von Ferdinand gilt, läßt fich auch von den beiden andern ber Magier Bafon's, von den Begrundern bes neuen englischen und bes neuen frangofischen Staatsmefens fagen.

Es ging ein Bug der Solidarität durch diefes neue Geschlecht von Fürsten. Allerdings die Thatsächlichkeit einer Fürstenverschwö-

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung von Biener, Glanvilla und Bracton, im Anhang au Savigny, Gefch. des rom. Rechts im Mittelalter 4, 587 (2. Aufl.).

<sup>2)</sup> Bgl. Laband, Rede über die Bedeutung der Regeption bes römischen Rechts für bas beutsche Staatsrecht (Strafburg 1880) S. 29.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Lamprecht, Deutsches Birthichaftsleben im Mittelalter 1, 1527.

<sup>\*)</sup> Essai sur les mœurs.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Historia regni Henrici VII regis Angliae (Lugd. 1642) p. 404.

<sup>&</sup>quot;) 3m 21. Rapitel bes Principe.

rung, die Chriftian I. von Danemart gegen die nichtfürftlichen Autonomieen im Oftseegebiet angezettelt haben foll, wird babingeftellt bleiben muffen, ba ber Gemährsmann, ber allein uns die Rachricht überliefert, für fich verfönlich seinem ftarten Aweifel an ber Richtinfeit Ausbrud gegeben bat 1); aber ber "monarchische Rabitalismus". welchen Dropfen ben Kürften von bamals nachfagt "), ift unvertennbar und tennzeichnet die innere Politit ber nordischen Chriftiane nicht minber als die ihrer Zeitgenoffen in Gub- und Befteuropa, ber Groktonige auf ben neubefestigten Thronen von England, Frantreich, Spanien, wie der fleinen Tyrannen auf ber Apenninen-Salbinfel. "Schonet das Bolt und schlaget die Fürften" — das mar der Streitruf, ben ber Ronig der weißen Rose, Eduard IV., in seinen Schlachten ausgeben ließ', und die großen Herren maren es, gegen die Ferbinand und Rabella fich ihre Kronen erobern mußten, gegen bie Ludwig XI. und Chriftian II. blutig wütheten. Überall find es bie popularen Schichten, der Bürger- und Bauernstand, auf welchen bie neue Monarchie, wie einst in Griechenland die Tyrannis, in dem fiegreichen Rampf gegen die Ariftofratien fich ftugt 1).

Aber noch fehlte viel, daß der Sieg ein vollständiger, abschlies
ßender, daß die errungene Macht eine absolute in dem Sinne gewesen wäre, den die spätere Dottrin dem Begriffe des Absolutismus
beilegte. Nur um eine faktische Besitzergreifung handelte es sich
zunächst. Kennzeichnend genug umgibt der Theoretiker des neuen
Fürstenthums, Machiavell, die monarchische Gewalt, deren praktische

<sup>1) &</sup>quot;Id finde etlide Artifell welde betherto bi velen gefunden umd od noch vor wahr geachtet werden, averst bi mi hefft besse Schrifft nenen geloven." Reimer Rod bei Grautoss, Lüb. Chroniten 2, 708.

<sup>2)</sup> Dropfen, Gefch. ber preuß. Politit 2, 2, 284 (2. Aufl.).

<sup>5)</sup> Übrigens haben ichon die Zeitgenossen die Zahl der Opfer der Rosentämpse erheblich übertrieben; für die traditionelle Berlustliste der 80 Prinzen aus königlichem Blut (noch dei Gneist, Englische Bersassungsgeschichte S. 424) ist Philipp von Comines verantwortlich; ein glaubwürdigeres Berzeichnis dei Bault, Geschichte von England 5, 446.

<sup>4)</sup> Eine Ausnahme von der paradigmatischen Entwicklung macht Burgund, wo das zu üppiger Macht ausgeblühte Städtethum für die absolutistischen Tendenzen der Herzoge eine größere Gesahr in sich schloß als der Abel. Bgl. Frédéricq, Essai sur le rôle politique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas p. 214; Poullet, Histoire politique nationale, Louvain 1883, 2, 241.

Borguge er preift, mit feiner Beihe rechtlicher ober gottlicher Urt. Bu tief murgelten die alten Rechtsvorftellungen, als baf fich die ererbten Formen bes öffentlichen Lebens einfach hatten bei Geite ichieben laffen. Die "fonigliche Diftatur ber Tubors" in England vertrug fich mit ber "Fortbauer ber Parlamentsverfaffung"1). Bohl maren in Caftilien Die Cortes feit 1521, feit ber Rieberlage ber Commu= neros, nicht mehr eine wirtfame Schrante bes Abfolutismus, fonbern behielten im wefentlichen nur bie Bedeutung einer "werthvollen Befteuerungsmaschine" 2); aber die Fälle waren doch nicht vereinzelte, in benen diefe Mafchine berfagte; vergebens ließ ber Rangler Battinara 1527 ju Balladolid ben Cortes ein gewaltiges Blaubuch, amei Banbe gedrudter Aftenftude aus ber jungften biplomatifchen Porrespondeng des Raifers und Ronigs mit Frankreich und ber Rurie borlegen, beftimmt, die Bolitit Rarls in jeber Begiehung gu rechtfertigen: Die Cortes legten nichtsbestoweniger gegen ben Rrieg mit bem Papfte Bermahrung ein und verweigerten jebe Beifteuer"). In Sigilien haben Gerdinand ber Ratholifche und feine Nachfolger bie Steuerfraft ber Infel auf bas Scharffte angespannt, aber fie haben bas "Donativ" nie anders als mit Zustimmung der brei Brazzi des Königreichs erhoben .). "Man verkennt den Charafter Philipp's II.", fagt S. v. Treitschfe b), "wenn man ihm gutraut, er fei barauf ausgegangen, bas öffentliche Recht ber Rieberlande umzuftogen"; wohl

<sup>1)</sup> Beibe Formeln aus Gneisi's Verfassungsgeschichte; die zweite S. 475 als Kapitelüberschrift, entsprechend der Ausgabe des Werkes, das Konstante in den "tausendsährigen Wandlungen" nachzuweisen. Gneist's gegen Hume gerichtete Bemerkung (S. 484) über das Unzutressende der Vorstellung von einer grundsählich absolutistischen Regierungsweise der Tudors berührt sich mit der Grundanschauung dieses Aussabs; für den saktischen Zustand aber gab schon ein Zeitgenosse der Tudors, der englische Gesandte in Frankreich, einem Jean Bodin (De republica p. 90) es zu, daß trot aller Theorie "legem produri aut respui consuevisse contra populi voluntatem, utcunque principi placuerit".

<sup>3)</sup> Baumgarten, Spanien unter ben Sabsburgern ; Breuf. Jahrb. 3, 89. 91.

<sup>\*)</sup> Grethen, die politischen Beziehungen Clemens' VII. zu Karl V. (Straftb. Diff. 1887) S. 175; vgl. im allgemeinen häbler, die wirthschaftliche Blüte Spaniens, S. 96, mit der Gegenbemerfung Baumgarten's, Karl V., 2, 651.

<sup>4)</sup> Sabler, der Aufstand Sieiliens 1516 (Siftorifches Tafchenbuch, herausgegeben bon Maurenbrecher, Jahrgang 1886 S. 121); Rante S. B. 35/36, 211.

<sup>5)</sup> Siftorifche und politifche Auffage 2, 425 (5. Aufl.).

aber die Stände strebten dort über Hersommen und Besit hinaus und verlangten statt der Provinzialversammlungen einen vereinigten Landtag; "man kann es nicht hindern", klagte der Statthakter Granvella 1560°), "daß die Generalstaaten immer von neuem zusammenkommen". Kein König in der Welt endlich war in dem Grade verssassig beschränkt und thatsächlich machtlos, wie es Philipp II. dis in die letzten Jahre seiner Regierung in Arragon war, dis der Ausstand der Arragonier zu gunsten ihres Landsmannes Perez ihm die Handhabe zu einem Staatsstreich dot, und immer blied der König weit davon entsernt, die Versassung ietzt auszuheben; auch hier bleibt der Absolutismus des 16. Jahrhunderts sich treu, indem er das Wesen ändert, aber die Formen bestehen läßt.

Erst in diesem Zusammenhange wird es begreistich, wie der Jesuit Mariana in seinem dem spanischen Könige gewidmeten Buch "Bom Könige", es wagen konnte, sich zu der Bertragstheorie") seines Ordens zu bekennen und es als "nicht wahrscheinlich" zu bezeichnen, daß die Bürger bei Einsehung der königlichen Gewalt sich ihrer eignen und älteren Gewalt völlig begeben haben sollten; Mariana umschreibt sein Ideal von der Monarchie mit den Worten: "Constricto legidus principatu nihil est melius, soluto nulla pestis est gravior".

Wie möchte in bem folgenden Jahrhundert ein Ludwig XIV. die Widmung eines Buches aufgenommen haben, das er durch einen solchen Sat entstellt gefunden hätte! Ließen doch bereits jett zu Mariana's Zeiten die Borgänger Ludwig's XIV. vom Hause Balois Ansichten über das Wesen des Königthums aufstellen, die im geraden Gegensate zu der Lehre von der Beschräntung der königlichen Gewalt durch das Gesetz standen. Nur ließen sich diese Ansichten doch selbst dort in Frankreich noch nicht sosort zur praktischen Geltung bringen.

<sup>1)</sup> Bgl. Ritter in ber S. B. 58, 391.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rante S. B. 35/36, 208. Nachbem Ranke die Tragweite ber arragonischen Bersassinderung von 1591 zuerst richtig erkannt (vgl. die Bemerkung gegen Spittler a. a. D. S. 206), ist der Gegenstand von dem Spanier Pidal in monographischer Aussührlichkeit behandelt worden (Historia de los altercaciones de Arragon, Nadrid 1862).

<sup>5) &</sup>quot;Hinc urbani coetus primum regiaque potestas orta est"; und an anberer Stelle: "Neque fit verisimile, sua se cives universos penitus autoritate apoliare voluisse".

In seinen Kämpsen mit dem König von Frankreich hatte es Karl V. allezeit zu seinem Leidwesen empfunden, welchen Borsprung vor ihm sein Gegner durch die freie Verfügung über die Geldmittel der Unterthanen, durch die Unabhängigkeit von ständischen Versammlungen hatte'). Die absolute Gewalt der französischen Könige hatte sich seit Philipp IV. in langsamer, wiederholt unterbrochener, aber doch stetiger Entwickelung gesteigert; die Ansprüche der Generalstände des Königreichs\*) auf Witregierung vermochten die kräftigeren

1) Bgl. Baumgarten, Rarl V., 2, 111.

<sup>3)</sup> Die traditionelle Unficht führte die Schöpfung der Etats Generaux auf Philipp IV. jurud, ben man fonit boch gerade als Bahnbrecher bes Abfolutismus aufzufaffen gewohnt ift, jo noch hervieur (Recherches sur les premiers Etats Généraux. Paris 1879; val. D. R. 55, 545), ber bas 3ahr 1302 einen Abgrund zwischen der Bergangenheit und Butunft barftellen laft. Seitbem hat Callery ben Gegenstand einer erneuten Untersuchung unterzogen (Les premiers États Généraux, Revue des Questions historiques T. 29 [1881] p. 62-119). Er bergeichnet G. 111 ff. eine gange Reihe von Bracebengfällen aus ber Beit von 1004-1276, welche bie fontinuierliche Beltung bes Brincips erharten, wonach in allen nicht burch bas Lehnrecht vorgesehenen Fällen eine Berftandigung mit ben Bafallen erforberlich wurde. "Les Etats de Philippe IV ne sont que la continuation et le développement des anciennes assemblées féodales" (a. a. D. S. 87). In ber Einberufung einer allgemeinen Berjammlung, an Stelle vieler bejonderen in den einzelnen Brovingen, fieht ber Berfaffer ein Symptom der Erstartung der toniglichen Gewalt, welche, einer Opposition feitens ber Bollversammlung fich nicht gewärtigend, bas vereinfachte Berfahren der Berhandlung mit einer Gefammtvertretung unter diejen Umständen vorzog: "La cause directe et fatale . . . , c'est la transformation graduelle et incessante de la féodalité, la diminution insensible, mais constante du pouvoir des seigneurs, et l'immense développement du pouvoir royal" (a. a. D. S. 88). In der Folge suchten sich freilich die Generalftande bei häufigerem Rusammentritt eine Kontrole der tonigliden Berwaltung angumagen (S. 106. 107). Städtebertreter entbot man ober entbot man nicht, je nachdem man von den Stadten etwas heijchte ober nicht (S. 105); wie in Deutschland, Bwifchen Etats generaux (die Bezeich nung findet fich erft 1355) und provinciaux ift nach Callery S. 109 ber einzige Unterichied: "le nombre plus ou moins grand des membres qui y prenaient part" (naber ausgeführt ichon in einem früheren Aufjage bes Berfaffers: Les Etats provinciaux sous Charles VII; Revue des Questions historiques 27, 585 ff., im Gegenfat gegen die Artifel von Thomas, Revue historique T. 10. 11). - In die Frage nach der Entstehung ber Etats Generaux ibielt hinein bie Rontroverse über bie Entstehung bes Impot royal zwischen

Berricher leicht zu überwinden. Damit, bag bie Stunde fich unter Rarl VII. die Taille des gensdarmes als ftehende Steuer jur Unterhaltung bes ftebenben Beeres gefallen ließen, verzichteten fie im Befen ber Sache auf ihr Steuerbewilligungsrecht 1). Rarl VIII. bat biefes Recht bor ben Beneralftanben, bie er bei feinem Regierungsautritt abzuhalten fich genöthigt fab, anerfannt, er hat ihnen regelmäßige Berufung versprochen, aber trot biefer Bufage verftrichen nach 1483 volle 76 Sahre, ehe wieder Etats Generaux ausammentraten. Jeder Thronwechsel, jede Regentschaftszeit, fagt Sanotaux'), veranlagte eine Art Bewiffensregung und ben allfeitigen Ruf nach Beneralftanben: "aber man tann fich ber Ertenntnis nicht berfoliegen, bag zu gewöhnlichen Beiten, fonberlich in einer Beriobe regelmäßigen Regiments, fo oft ber Rönig in ber Rraft feines Alters und seiner Gesundheit mar, Frankreich fich geneigt zeigte, bem Antrieb ber großen autofratischen Partei zu folgen, ber Partei, bie, ohne fich burch bie Betrachtung funftiger Möglichkeiten beirren gu laffen, fich bem Königthum vertrauensvoll hingab, ihm die Leitung ber öffentlichen Intereffen in die Sande legte, ibm ichlieflich alle Bewalt überließ, in der hoffnung, von dem Ronigthum als Gegenleiftung volles Benüge an Ehre und volltommenen Rubeftand gu erhalten". Es ift die große Bartei des damaligen Frankreichs. welche Sanotaux die nationale nennen will; er fagt von dem Übergang ber Regierung auf Frang I.: "Die Ibeen ber absoluten Monarcie hatten ihren Ursprung außerhalb bes Ronigs Frang; fie gehörten ber gesammten Generation an, wenigstens ben Mannern, bie ibn

Callerty (Revue des Questions historiques T. 26) und Flammermont; auf die schrosse Kritif des Lesteren in der Revue historique T. 18 hat Callerty ebendaselbst geantwortet (vgl. auch Revue des Questions historiques 29, 92), während Flammermont eine positive Darlegung seiner Ansichten in seiner Dissertation gegeben hat: De concessu legis et auxilii tertio decimo saeculo. Paris 1883; vgl. auch das Protofoll über die Disputation Flammermont's am 18. Dezember 1883 in der Revue critique 1884 Nr. 7.

<sup>1) &</sup>quot;Le quinzième siècle chargea successivement de cette violation (Ecrleşung bes Steuerbewilligungsrechtes der Nation) les mémoires de Charles V et de Charles VII, le seizième en accusa Louis XI, plus tard le dix-septième siècle en fera peser la responsabilité sur François I\*\*". Picot, Histoire des États-généraux (Paris 1872) 2, 240.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Hanotaux, le pouvoir royal sous François I<sup>er</sup> (Études historiques sur le XVI<sup>e</sup> et le XVII<sup>e</sup> siècle en France (Paris 1886) p. 14.

umgaben, als er jum Thron gelangte"1). Bei den unzweideutigen Sympathien ber öffentlichen Meinung für die Monarchie tonnte es bann babin tommen, daß ju Ende der Regierung Frang' I. ber venetianifche Botichafter Cavalli aus bem Munde flarfebender Frangofen bas Urtheil anführt: "Unfere Könige nannten fich ehedem reges Francorum, jest burfen fie fich nennen reges servorum" 1). "Re delle bestie" ift bas Schlagwort ber Benetianer gur Bezeichnung der frangofischen Ronige3); icon Maximilian I. hatte Diefe Bezeichnung in Ubung gebracht, wenn er fagte, ber Raifer fei ber Ronig der Konige, benn niemand halte fich verpflichtet, ihm ju geborden; ber Ronig von Spanien fei ein Ronig ber Menichen, benn man mache ihm zwar Ginwendungen, leifte ihm aber Behorfam; ber Ronig von Frankreich fei wie ein Konig über Thiere, denn niemand mage, ihm auch nur Einwendungen zu machen . Dag vier aufeinanderfolgende Ronige nach jener erften und letten Geffion unter Rarl VIII, ganglich bavon absahen, ihre Generalftanbe um fich gu berfammeln und auch nur die Borftellungen ber Nationalvertretung entgegenzunehmen, fennzeichnet die frangofifche Ronigsgewalt ichon Diefer Epoche gur Benuge als eine fchrantenlofere und bor allem rudfichtslofere als die der gleichzeitigen Ronige in Spanien und in England. Richt umfonft und nicht ohne Bedeutung batte Rarl VIII. in ben Rurialftil ber foniglichen Ordonnangen die Formel "car tel est notre plaisir" 5) eingeführt.

Auf die Dauer aber wollten die Frangofen an verfaffungs= mäßigen Rechten und Freiheiten hinter den anderen Rationen nicht

<sup>1)</sup> Sanotaur S. 17, 18.

<sup>7)</sup> Picot 2, 2.

<sup>&</sup>quot;) Soffer, ber Aufftand ber taftilianifchen Stadte G. 9.

<sup>\*)</sup> Rante, S. 28. 8, 87.

bie Formel eine ansitößige Bedeutung lieh, hat in den Ordonnangen (seit 1804) bie Formel "car tel est notre balsir dans la chancellerie française. Bibliothèque de l'école des chartes 42, 560 (1881). Die Formel ist zum ersten Wale nachweisbar in einer Ordonnang Karl's VIII. vom 12. Wai 1497; doch blieb geraume Zeit das gleichbedeutende "car ainsi nous plaist il être fait" noch gebräuchlicher, so daß in dem zu Paris im ersten Jahre der Regierung Franz' I. gedruckten Formelbuch "Le grant stille et prothocolle de la chancellerie de France" die neuere Formel car tel etc. noch nicht vorgezeichnet ist. Erst das 19. Jahrhundert, das dem Wort plaisir eine anstößige Bedeutung lieh, hat in den Ordonnanzen (seit 1804) die Formel "car tel est notre don plaisir" geschiefen.

zurücktehen. Auch in Frankreich wie anderwärts sammelte sich das von der neuen absoluten Fürstengewalt überraschte, zurückgedrängte Ständethum streitbar unter dem Banner der "Libertät"; Libertät und Aristofratie galten geradezu als zusammensallende Begriffe"). Die Annalen der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verzeichnen auch für Frankreich wieder eine ganze Reihe ständischer Bollversammlungen. Es war nach der Praxis sast dreier Wenschenalter immerhin ein großes Zugeständnis, daß man seit 1560 die États Généraux wenigstens als versassungsmäßiges Organ der Beschwerdesührung anerkannte und sich bethätigen ließ. Ja, auf einem der Gebiete des öffentlichen Rechts billigte man ihnen über die berathende Kompetenz hinaus auch eine beschließende zu, wenn anders die Theorie, welche eben damals der bedeutendste publizistische Anwalt des Absolutismus der Valois entwiedelte, die Anschauungen der Regierung selber wiedergibt.

Jean Bodin, der Sefretär des Herzogs von Alençon, der Tischsgenosse König Heinrich's III., will in der Berusung, in der Berssammlung von Generalständen keine Beeinträchtigung der königlichen Souderänetät (maiestas)<sup>2</sup>) sehen, sobald nur, wie in Frankreich, die Akte der Gesetzgebung nicht an die Zustimmung der Bolksvertreter gebunden sind. Die Fürsten sind vollsouderän: "Atque in eo quidem Principis maiestas elucet, cum populi tridus et ordines humili habita ad principem rogationes serunt nec ullam imperandi prohibendive nec susstagiorum potestatem habent; sed Princeps arbitrio suo ac voluntate omnia moderatur et quaecunque decrevit ac iussit, ea legum vim habent". Bodin beruft sich auf die demüthigen Fors

<sup>1) &</sup>quot;Libertas aut potius & eiseroxearia", jagt einer ber florentinischen Emigranten, Ciriaco Strozzi, in einem Briefe vom 8. Januar 1537 (bei Rante, S. B. 40,41, 385); er spricht damit einmal offen aus, was die Andern stillschweigend meinen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Oft cititt ist Bobin's Definition: "Maiestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas", an meldie bas später gebisbete Bott Absolutismus antsingt. De republica p. 78; başu p. 153: "Hoc igitur primum sit ac praecipuum caput maiestatis legem universis ac singulis civibus dare posse; neque tamen id satis est, sed id fiat oportet sine superiorum, aut aequalium, aut inferiorum necessario consensu." Ich solge bet ersten sateinsschen Ausgabe: Jo. Bodini de republiqua libri VI latine ab autore redditi multo quam antea locupletiores. Lugduni, et venumdantur Parisiis MDLXXXVI fol.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De republ. p. 89.

malien in den Ansprachen, welche die Stände zu Tours 1483 an Karl VIII., die Stände zu Orleans 1560 an Karl IX. gerichtet haben: es ist dieselbe Beweissishrung, zu der einst schon die Publizisten des Königs Franz gegriffen hatten'). Der Umstand allein, daß die Stände Frankreichs, Spaniens, Englands nur auf Geheiß des Fürsten zusammentreten und auseinandergehen dürsen, genügt Bodin bereits als Beweis, daß derartige Stände keine Gewalt zu besehlen oder zu verbieten haben\*).

Nach der Meinung des Hoses, sagt Avenel<sup>9</sup>) von den Generalsständen jener Periode, waren mit geschehener Überreichung der Ansträge (cahiers) die Bollmachten der Abgeordneten zu Ende; daher der größte Bunsch der Minister, stets die Aushändigung der Ansträge beschleunigt, und der größte Bunsch der Abgeordneten, im Gegentheil diese hingezögert zu sehen.

Der Bereich nun, innerhalb bessen Bobin ber Bolksvertretung einen freieren Spielraum eröffnen, eine beschließende, entscheibende Stimme zugestehen will, ist die Steuergesetzgebung, wohlberstanden soweit es sich dabei um neue Anstagen handelt und soweit nicht ein dringendes Interesse bes Gemeinwesens ein Abweichen von der

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bgl. die bei Handaux a. a. D. S. 9. 10 citirten Stellen auß Jean Férand (1515) und Charles de Graffailles: "Seul le roi de France fait les lois et les interprète. Il est au dessus d'elles et aucune d'entre elles ne peut lier sa volonté.... Les États généraux lui adressent les doléances du plat pays et lui parlent à genoux."

<sup>2)</sup> De republ. p. 90: "Jam vero conventus Anglorum nec admitti nec dimitti possunt, nisi Principis edicto, perinde ut apud nos et Hispanos fieri solet: quod satis est argumenti, concilia eiusmodi nullam habere imperandi prohibendive potestatem." An berjelben Stelle wird auch für England, um dem dortigen Parlament jeden Antheil an der Souderänetät abzusprechen, mit den äußersichen Formen operirt: "populus Anglorum supplex ad regem rogationes ferre consuevit". Der Beweistrast solcher Argumente bricht der Bersasser doch selbst die Spize ad, wenn er p. 122 von Deutschland sogt: "Tametsi Imperator ad suos creatores et principes Germaniae quasi ad servos orationem habet iisque imperat ut servis, haec tamen fiunt in speciem antiquae maiestatis, cuius umbram quidam retinent, rew vero penitus amiserunt."

<sup>\*)</sup> Avenel 1, 140.

Regel fordert 1). Auch hier stimmte die Praxis 9) mit der Theorie Aberein.

Den ftürmischen Ständeversammlungen, die das streitbare Geschlecht der Bürgerkriege beschickte, genügte dieses bescheidene Maß ständischer Mitwirkung nicht. Auf den États Genéraux zu Bloisdon 1576 kam es zu einer grundsählichen Erörterung des Berhältnisses zwischen König und Ständen<sup>3</sup>); es ward der Antrag einsgebracht, was die Stände einmüthig beschlossen hätten, müsse durch den König bekräftigt werden und als unwiderrussliches und unverletzliches Gesetz gelten. Die Partei des Königs wandte ein, das würde einen Berzicht desselben auf seine Souveränetät bedeuten, und die Opposition gab zurück, wenn der König seine volle Freiheit sur Annahme und Ablehnung sich vorbehalten wolle, dann geschehe ihre Berusung und Versammlung umsonst, denn zur schlichten Überzreichung von Schriftstücken und Klagebriesen genüge ein einsacher

<sup>1)</sup> Die bemerkenswerthe Ausführung — gerade hier tritt der Unterschied des Absolutismus dieser Beiten von dem neuen des tommenden Jahrhundertsschaft hervor — sautet: "At odici potest, tributa temeraria nec apud Anglos nec apud Hispanos imperari nec imperata solvi, nisi ordinum consensu id siat... Ego vero caeteris regibus non plus in eo genere quam regibus Anglorum licere puto, cum nemo sit tam improdus tyrannus qui aliena dona eripere sidi sa esse putet; at Philippus Cominius se in comitiis Turonensidus [1483] disseruisse scribit: Si tamen urget rei publicae necessitas, quae non patiatur comitiorum vocationem habere, non est expetenda consensio populi, cuius salus agitur, quae post Deum immortalem in Principis prudentia consistit." De republ. p. 90. 91.

<sup>\*)</sup> Bgl. Avenel 1, 14. 127. Als Bertreter des Tiers État hatte Bodin auf dem États Généraux von 1576 dem Bolke das Eigenthumsrecht an der kgl. Domäne zugesprochen, womit er es dei seinem Gönner Heinrich III. stark versah. Bgl. Baudrillart, Jean Bodin et son temps (Paris 1853) p. 125. In seinem Lehrbuch unterwirft Bodin seinen absoluten König immerhin den Gesten Gottes und der Natur und Bernunst und erkennt, anders als die spätere Theorie, ein wirkliches und volles Eigenthum der Unterthanen an ihrem Besit an: "c'en est assez", sagt sein Biograph, "pour que nous appelions Bodin, malgré sa désense de la monarchie illimitée en droit, un esprit-lidéral". Avenel 1, 9 bezeichnet Bodin als einen "Freikonservativen" (conservateur lidéral).

<sup>\*) &</sup>quot;Discussion sur l'autorité du Roi et sur celle des Etats"; bei Bicot 2, 381 ff.

Bote, "ohne fo viel Laften und Roften". 22 Jahre fpater murbe wieder ju Blois') die Frage gestellt, ob man beschlugweise ober gesuchsweise mit bem Ronige verhandeln follte, und ber britte Stand fragte: "si les États devaient prendre la qualité de suppliants ou de conseillers" - offenbar mit abwehrender Bezugnahme auf die Schilberung ber fläglichen Bittstellerei ber Stände bei Bobin. Die Stände beriefen fich bier ju Blois 1588, für bas, mas tonftitutionell fein follte, auf bas Beifpiel Englands, Bolens, Schwebens; ber Ronig verwies auf ben Brauch Spaniens, auch eines Landes mit ftanbifcher Berfaffung, und ließ Auszuge aus ben Berhandlungen ber caftilifden Cortes abbruden und jur Renntnisnahme borlegen: neben ben Beschwerben ber Bolfsvertreter Die fouveranen Entichei= bungen bes fpanischen Ronigs. Im Ginne bes von Rarl VIII, gu Tours ertheilten Berfprechens fuchte man ber Krone eine binbenbe Berpflichtung zu regelmäßiger Berufung bes Reichstages aufzulaften; biefe Forderung der Beriodizität fehrt immer wieder: ju Bointoife forbert ber Abel bie Ginberufung bon gehn ju gehn, ber britte Stand fogar bon zwei zu zwei Jahren; zu Blois 1588 beantragen alle brei Stände Tagfagungen in jedem fünften Jahre; läßt die fonigliche Ladung auf fich warten, fo follen bie Stände ungeboten fich ber= fammeln dürfen, und die Statthalter ber Provingen werben ihnen bann Rechenschaftsbericht borlegen. Gine Alugidrift bon 1575, "La France Turquie"2), befürwortete Steuerverweigerung, bis bie Etats Generaux berufen werben wurden. Daneben begegnen wir in biefen Berfammlungen den Forberungen auf Unerfennung bes franbifchen Rechts, jegliche Steuer gu bewilligen"), über die Ertrage ber Steuern ju berfügen, über Rrieg und Frieden gu entscheiden "), mabrend einer Minorennitätsregierung ben Rath ber Krone zu bestellen; alle Beichluffe ber Beneralftande follten unbedingte Bultigfeit haben, meber ber Begutachtung durch ben Staatsrath, noch ber Berifizirung burch

<sup>&#</sup>x27;) Bicot 3, 110. 111; vgl. Rante, G. 28. 8, 325.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ch. Labitte, De la démocratie chez les prédicateurs de la ligue (Paris 1841) p. LVI.

<sup>\*)</sup> Bicot 2, 239. 378; 3, 196.

<sup>9</sup> Bicot 2, 78. 380. Bgl. auch A. Sorel, l'Europe et la Révolution française 1, 195: "les cahiers des États Généraux, du quatorzième au dix-septième siècle, contiennent tout le fond des grandes réclamations de 1789".

das Parlament bedürfen. Dufaur de Bibrac gab 1572 den Idealen der ständischen Libertät in den Bersen Ausdrud:

Je hay ces mots de puissance absolue, De plein pouvoir, de propre mouvement; Aux saints décrets ils ont premièrement, Puis à nos lois la puissance tollue 1).

Die Worte verhallten, mit denen Heinrich III. 1588 in einer Ansprache an die Deputirten der Stände") den monarchischen Sinn feines Frantreichs anrief, feinem Bertrauen in Die Festigkeit bes patriarcalifden Berhaltniffes zwifden Fürft und Bolt Ausbrud gab: man habe ihm gefagt, eine allgemeine Ständeversammlung werbe bie fonigliche Autorität erschüttern, er glaube bas nicht. Die Lehren von der Bolkssouveranetat, von der Ubertragung der Staatsgewalt auf bas Ronigthum burch Bertrag zwischen ihm und ber Nation. fie waren eben bas gemeinsame But ber beiben entgegengesetten Beerlager ber Opposition geworden; nicht minder leibenschaftlich als die Hotman, La Boetie und Languet\*) bei den Hugenotten, predigten biefe "monarchomachischen" Lehren in ben Rreifen ber Liga bie Jesuiten und Resuitenschüler unter Ruganwendung ber Lehren von Laines und Bellarmin. Boucher hatte die Anklageschrift noch nicht abgeschloffen, mit der er die Absehung Heinrich's III. beantragen wollte, da traf Clement's vergifteter Dolch ben Letten ber Balois: Boucher bielt feine Brandschrift beshalb nicht zurud, er billigt bie Morbthat und schließt mit der blutigen Berspektive: der Traktat de iusta abdicatione Henrici III. werbe nach Heinrich's Tobe doch nicht unnüt fein: noch lebt ein anderer Beinrich, ber Bearner, und wir, die wir ben unreinen Ronig nicht zu ertragen vermochten, wir follten ben berfluchten annehmen?4) Und biefen Boucher machte bie Universität Baris ju ihrem Bigetangler, mahrend gleichzeitig in Spanien Mariana 8. J. Clement's That als aeternum Galliae decus pries.

Das nächste Ergebnis bes französischen Berfassungstampfes, ber vorläufige Abschluß ber Bewegung war, daß ber Thron bes erften

<sup>1)</sup> Bei Avenel 1, 169.

<sup>1)</sup> Bei Bicot 3, 331.

<sup>5)</sup> In Languet's Vindiciae contra tyrannos der Lehrsat, der das Schlagwort der ständischen Libertät wurde: "Imperatorem (= Herrscher im allgemeinen) populo pure, populum imperatori obligari sud conditione."

<sup>4)</sup> Bgl. Labitte S. 92. 97. 145.

Bourbonen auf bem Boden ber Bertragstheorie errichtet murbe'), baß Beinrich IV. einen ichriftlichen Batt beschwören, gleichsam eine Babltapitulation fich auferlegen laffen mußte, nachbem noch foeben Bodin \*) es gerühmt hatte, daß die Borfahren nie einem frangofischen Ronige ben Gib, bie Wefete halten zu wollen, abgepregt batten. Folgendermaßen lautete die Formel, unter ber die Unbanger ber ronaliftischen Bartei im Lager bon St. Cloud zwei Tage nach ber Ermordung bes letten Balois bas Ronigthum bes Sugenotten anerfannten: "Erfennen wir als unfern Konig und natürlichen Fürften Beinrich ben Bierten, Ronig von Frankreich und Navarra, und beriprechen ihm Alle Dienft und Behorfam, auf den Gib und bas Beriprechen, das er uns barüber ichriftlich gegeben hat, und auf die Bedingungen, daß binnen zwei Monaten Seine Majeftat befagte Fürften, Bergoge und Pairs und Kronoffiziere und andere Unterthanen, die ba treue Diener bes verftorbenen Ronigs waren im Augenblide feines Sintrittes, befragen und verfammeln laffen wird, auf daß alle miteinander weitläuftiger Rath und Entichlug nehmen für die Angelegenheiten bes Königreichs, bis zu ben Entscheidungen ber Concile und Generalftanbe, wie es enthalten ift in befagtem Beriprechen befagter Seiner Majeftat."

Die Notablenversammlung zu Rouen eröffnete Heinrich IV. 1596, noch auf seinem Throne nicht völlig befestigt, mit den schmeichlerischen Borten. : "Ich habe Euch nicht also berusen, wie es meine Borzgänger thaten, die Euch nur ihre Billensmeinung entgegennehmen lassen wollten. Ich habe Euch versammelt, um Eure Rathschläge zu empfangen, um sie zu befolgen, kurz, um mich in Eure Hände, in Eure Bormundschaft zu begeben — ein Berlangen, das sonst die Könige, die Graubärte und die Sieger nicht anwandelt."

Es fehlte viel, daß der König die treuherzig, felbstentsagend klingenden Worte ernst gemeint und wahr gemacht hätte. Die États generaux hat er nie berusen '), trop seines Bersprechens bei ber

<sup>1)</sup> Bgl. Hanotaux, La France sous Henri IV, a. a. D. S. 143.

<sup>\*)</sup> De republ. p. 88.

<sup>\*)</sup> Picot 3, 263.

<sup>\*)</sup> Frrthumlich spricht M. Philippson, Deinrich IV. und Philipp III., 2, 268 von einer Bersammlung der "Generalstände" 1596 und 1597. Bemerkenswerth sind die ebenda S. 274 auszugsweise mitgetheilten Remarques sur l'état de France aus der Zeit unmittelbar nach heinrich's Tode, wo Frank-

Thronbesteigung. Aber, daß Heinrich IV. jene Worte überhaupt in den Mund nahm, war ein Zugeständnis an die Anschauungen der Bersassungspartei, wie eben die absolute Monarchie dieses Jahrhunderts durch solche Zugeständnisse an die Form sich kennzeichnet.

Heinrich's Nachfolger, die Fortseter seines Werkes, sprachen anders; der Absolutismus, für den das Frankreich des 17. Jahr-hunderts endgültig sich entschied und für den es das Muster gab, kannte irgend welche Rücksichten nicht mehr.

### II.

Die Frage, welche die Versassumpse des lettverstoffenen Jahrhunderts einleitete, hat der Abbé Sieyes 1789 mit seiner berühmten Flugschrift in die Debatte geworfen: "Qu'est co que le tiers état?" Die große Frage, um die sich die Versassumpse des 17. Jahrhunderts bewegten, lautete: "Qu'est co que la royauté?"

"Qu'est que la royauté!?" — so ist ein Rapitel in der politissichen Lehrschrift "De la souveraineté du Roy" überschrieben, welche der französische Staatsrath Lebret 1632 im Sinne der Tendenzen des vorgeschrittenen Absolutismus veröffentlichte. Es war zu der Beit, als der große Kardinal seine eigene Stellung und damit das Königthum gegen alle Angrisse der gemeinsamen Gegner sest des gründet sah, Richelieu, der in der Folge, auf sein Wert zurücschauend, stolz von sich sagte, er habe es gewußt, was die Könige vermöchten, wenn sie ihre Macht nur krastvoll brauchen wollten.)

reich trot ber scheinbaren Beimischung aristofratischer Berfassungselemente als eine reine, wahre und absolute Monarchie bezeichnet wird.

<sup>1) &</sup>quot;Non obstant toutes ces difficultés que je représentai à V. M., connaissant ce que peuvent les rois lorsqu'ils usent bien de leur puissance, j'osai vous promettre sans témérité, à mon avis, que vous trouveriez le bien de votre État, et que dans peu de temps votre prudence, votre force, et la bénédiction de Dieu, donneraient cette nouvelle face à ce royaume." Borte des testament politique, dessent enditéques unach der séparssimique untersudung von G. Handaux (Maximes politiques et fragments inédits du cardinal Richelieu, in der Collection des documents inédits, Abtheilung Mélanges historiques 3, 705—822; 1880) nicht länger in zweisel gezogen werden sann. Die Angabe in den Jahresderichten der Geschichtswissenschaften des sciences morales et politiques von 1881 sich gegen Handaux richte, ist unzutressend; Picot spricht vielmehr seine Zustung aus.

Das Königthum, Iehrt Lebret, "ist eine an einen Einzigen überstragene höchste Gewalt, die ihm das Recht gibt absolut zu besehlen und die zum Zweck hat die Ruhe und den allgemeinen Nuten". — "Das erste Kennzeichen der Souveränetät ist, nur von Gott allein abhängig zu sein". — "Es steht nur dem Könige zu, Gesehe in dem Königreiche zu machen, sie zu ändern und auszulegen." — "Die Geistlichen sind trot ihrer geistlichen Eigenschaft allemal dem Könige unterworsen". — "Man muß es als Grundsatz seischalten, daß selbst wenn der souveräne Fürst das gerechte Maß seiner Macht übersschreitet, es deshald nicht erlaubt ist, ihm Widerstand zu leisten". — "Die Souveränetät ist so wenig theilbar, wie der Punkt in der Geosmetrie".

Ständische Bersammlungen will der offiziöse Publizist zulassen in der Beschräntung wie vor ihm Bodin, auf dessen Standpunkt Lebret überhaupt in zahlreichen Fällen steht: "Da man Stände nur hält mit Erlaudnis und auf Besehl Seiner Majestät, da man dort nur zur Rathe geht und da man dort nur in Form von Ansträgen und unterthänigsten Bittgesuchen beschließt, so sind diese Bersammlungen der Souderänetät der Könige nicht entgegen und streiten in keiner Beise mit den grundlegenden Maximen der Monarchie. Bas diese Bersammlungen um so empsehlenswerther macht, ist, daß sie eine Unzahl guter Wirkungen für das Bohl und die Erhaltung des Königreiches ausüben, umsomehr als gerade in diesen Ständen die enge Einung zwischen dem Haupt und den Gliedern, dem König und den Unterthanen sich vollzieht; hier ist es, wo der König mit aller Huld die Klage seines Bolkes entgegennimmt").

In diesem Punkte entsernte sich die Prazis von der Theorie und ging über diese hinaus. Die États generaux, so sehr sie Lebret empsehlen mag, wurden nach 1614 nicht wieder berusen, die Provinzialstände\*) in den wenigen Landschaften, wo man sie noch bestehen ließ, zur Bedeutungslosigkeit herabgedrückt. Notabeln berief Rickelieu noch ein einziges Mal im Jahre 1626\*), um an der mit größter Borsicht zusammengesetzten Bersammlung einen Rückhalt gegen seine zahlreichen Gegner zu gewinnen; als eine vereinzelte

<sup>1)</sup> Lebret, livre 4 chap. 12.

<sup>\*)</sup> Caillet, de l'administration en France sous le ministère du cardinal de Richelieu (Paris 1857) p. 161-186.

<sup>\*)</sup> Avenel 1, 143; Caillet p. 153 ff.

oppositionelle Stimme fich vernehmen ließ, schidte man biese Rotabeln ichleunigst nach Hause.

Die États généraux waren aus der Welt geschafft, da schickte fich bas Barlament von Paris an, die Erbschaft ber Opposition angutreten; bas Parlament bezeichnet fich als États Generaux au petit pied; man erinnert fich ber alten Reiten, wo die Bairs bes Ronigreichs fich als parlamentum vereinigten, und man laft ben Ginmanb nicht gelten, daß nur der Name der alte geblieben, die Rusammenfetung aber eine andere geworden fei 1). Bon bem Antheil, ben bas Barlament über bie ihm im Laufe ber Zeiten vorzugsweise jugefallene Rolle als bochfter Gerichtshof hinaus, an ber Gefetgebung nahm, fagt Avenel 2): "Beide Inftitutionen, Generalftande und Barlament, erganzten sich gegenseitig: mittels ihrer Cahiers hatten die Beneralftande die Initiative ju bem Gefete, mittels ber Ginregiftrirung hatte das Parlament die Sanktion besselben, jene konnten ein Gefetz auregen, diefes konnte es verhindern". Solange bas Barkament fich als gefügiges Wertzeug bewährte, mar es bom Ronigthum begünstigt worden; jest war der offne Kampf zwischen beiden ba. "Das Barlament ift nur eingesett, bem Ronige Geborfam zu ichaffen". erklärte Richelieu: "Ihr habt keine andere Autorität, als die, welche ber König Guch gegeben hat, und es scheint, als ließet Ihr Guch an, seiner Staatsregierung zu widersprechen".). 3m Jahre 1641 fühlte ber Rarbinal fich ftart genug, ben lange borbereiteten Schlag zu führen; das Ebikt von St. Germain vom Februar 16414) gebot ben Parlamenten die unweigerliche Einregistrirung aller königlichen Berfügungen, unterfagte ihnen jede Ginmischung in politische Fragen, benn "die Staatsregierung gehört allein bem Fürften"; die borangeschidte Motivirung, offenbar Richelieu's unmittelbares Gigenthum, enthält eine begeifterte Lobrede auf das absolutiftische System, mit großen hiftorischen Rudbliden, um mit ber Unfundigung zu schließen: "Heute, wo die königliche Autorität neubefestigt ist, wo Frankreich wiedergewonnen hat seine ursprüngliche Kraft, wo sich Frankreich, ftatt sich durch innere Zwiste zu schwächen, so mächtig gemacht bat. daß feine Thaten gang Europa gur Bewunderung Unlag geben,

<sup>1)</sup> Apenel 1, 104, 109.

<sup>&</sup>quot;) Avenel 1, 127.

<sup>8)</sup> Avenel 1, 108. 113.

<sup>4)</sup> Isambert, Recueil des anciennes lois françaises 16, 529

heute wo Frankreich durch Leiftungen, die man dereinst nicht wird glauben wollen, gezeigt hat, daß die in der Person des Monarchen geeinte Macht die Duelle ist des Ruhms und der Größe der Mosnarchien und der feste Grund, auf den ihre Erhaltung gebaut ist — heute ist es Zeit, die Grundgesetze des Königreichs wiederherzustellen".

"Die Grundgefete bes Konigreichs wiederherftellen", das mar bie hiftorifche Fiftion, welche ber feinem letten Biele guftrebende Abfolutismus aufrecht erhielt. Much ein unbedingtes Befteuerungsrecht, das noch Bodin nicht anerkannt hatte, nahm die Krone auf Grund unverjährbarer hiftorijder Titel jest für fich in Unfpruch. "Obgleich bas Ronigreich Frankreich", fo lautet bie einschlägige Musführung in dem Traftat von Lebret 1), "allzeit vollfommen monarchisch gewesen ift, so haben gleichwohl unsere alten Könige im Anfang mit jo viel Mäßigung regiert, daß fie höchst wenig von ihren Unter= thanen erhoben, weil die Ginfunfte ihrer Krone damals hinreichend waren, ihre Ausgabe zu beftreiten. Aber feit ber Rrieg, wie ein bergehrendes Feuer, ben größten Theil des Grundstods ihrer Domane hinweggenommen hat, find fie gezwungen gewesen, ihre Bewalt abfolut zu gebrauchen und von ihren Boltern Taillen und Gubfibien zu erheben, felbst ohne beren Bustimmung, mas eines ber bemerfenswertheften Rechte ber Souveranetat bes Ronigs ift". Der Ronig, fo erklärte gang in diesem Sinne 1626 ber Surintendant ber Finangen, tonne die Taillen erhoben foweit als es feiner fouveranen Autorität gefalle 2).

Roch warnten einige unabhängige Beamte das Königthum vor dem Fortstürmen auf der Bahn, die es eingeschlagen hatte ").

<sup>1)</sup> De la souveraineté du Roy livre 3, chap. 7.

<sup>2)</sup> Bailly, Histoire financière de la France 1, 358.

s) Avenel 1, 97. 102. 172. Richelieu, fagt Avenel (1, 172 Anm. 1), "tint plus d'une fois le même langage dans ces conseils platoniques qu'il adressait à son souverain et dont il se gardait de profiter lui-même. En 1629, il dit que les rois sont obligés d'user soigneusement de leur puissance et de n'en abuser pas, étendant l'exercice de la royauté au delà des bornes qui leur sont prescrites." Die Benbung, welche die Berfassiungs-geschichte Frantreichs im 17. Jahrhundert nahm, beslagt Avenel (1, 97) schmerzsich: "S'il est un malheur dans notre histoire, c'est que la France n'ait pas fait preuve alors de cet esprit politique qui honore nos voisins d'Outre-Manche, et arrêtant ses Rois dans la voie funeste où ils étaient engagés, ne les ait maintenus de gré ou de force dans l'ancienne forme tradi-

"Denke Eure Majestät nicht", rief ber Generalprokurator Omer Talon Lubwig XIII. zu, "daß es Ohnmacht sei, die Antorität ber Regierungsgewalt innerhalb gewisser vernunstgemäßer Grenzen zumäßigen"; und ein andermal: "Handelt so, Sire, daß die Ausschreitungen der Autorität und der Macht nicht der Zukunst als die Wendepunkte Eurer Herrschaft erscheinen; entsaltet nicht leichtsertig die letzten Krastanstrengungen des Königthums; Euer eigner Ruhm ist daran betheiligt, daß wir Freie seien und nicht Stlaven". Der Parlamentsrath Ricolai gab der alten Aussaud; "Die Edikte der Könige sind ebenso viel Kontrakte, welche sie mit ihren Unterthanen eingehen". Wenn das Land durch seine autorisirten Organe gegen die Härte der Regierung Einspruch erhöbe, sagte wieder Omer Talon, so geschehe es, weil die Regierung die Dinge wolle "par autorite st non pas par concert".

Den Schlußstein fügte Richelieu seinem Lehrgebäude, seiner neuen Theorie des Königthums ein, indem er dessen Ursprung und dessen Beglaubigung aus dem göttlichen Recht herleitete. Diese Annahme hatte dem großen Theoretiker des französischen Königthums im 16. Jahrhundert ebenso sern gelegen, wie auf der anderen Seite die Ableitung aus dem Staatsvertrage. Bodin's älteste Könige sind patriarchalische Eroberer, die ihre Unterthanen regieren, wie der Hausvater seine Stlaven. Die und da war allerdings auch früher schon das Zeugnis der Bibel für das Königthum') angerusen worden. Run hatte die Kurie von je den göttlichen Ursprung dem Königthum bestritten und ihn sich allein zugelegt. Zunächst gegen diese in jüngster Zeit erneuten Ansprüche der höchsten geistlichen Gewalt, die Könige zu richten, sührte jeht Richelieu jene Doktrin in das französische

tionnelle, développant et fortifiant encore la représentation du pays." Ebenso das Urtheil von Hanotaux über die Stellung Heinrich's IV. ju der Berfassungsfrage, a. a. O. S. 145.

<sup>1)</sup> Abenel 1, 181 citirt: "Claude Gousté, Traité de la puissance et autorité des Rois, 1561" unb ein Schreiben des Pater Cotton den 1610, worin es heißt: "que qui résiste aux rois ou se rebelle contre eux, il acquiert sa damnation selon la doctrine de l'Apôtre...; que l'obéissance leur est due, non parcequ'ils sont vertueux, sages ou doués de quelques autres louables qualités, mais parcequ'ils sont rois établis de Dieu."

<sup>\*)</sup> Bal. oben 6. 249.

Staatsrecht ein '). Richelieu sprach es aus: die Könige find die sebenden Abbilder Gottes; die königliche Majestät ist die zweite nach der göttlichen\*). Bald ging die Geschmadlosigkeit schon der Zeitgenossen Ludwig's XIII. so weit, in einem Athem von "Ihrer göttlichen und Ihrer irdischen Majestät" zu sprechen, um Gott und den König zu bezeichnen, wie man von Ihrer französischen und Ihrer spanischen Majestät redete.). "Das Recht des Königs war nicht mehr ein Recht, es war ein Dogma".)

Die Unfprüche liegen fich nicht mehr fteigern, fondern nur noch in immer neue Formeln fleiben. In usum Delphini, für ben Sohn Ludwig's XIV., fchrieb Boffuet bas Brevier bes Jure-divino-Ronig= thums: "Die Dajeftat ift das Bild ber Große Gottes in dem Fürften ... Die Fürften find Götter, nach bem Beugnis ber Schrift, und haben in gemiffer Beife an ber gottlichen Unabhangigfeit Theil . . . Der fonigliche Thron ift nicht ber Thron eines Menschen, sondern ber Thron Gottes felbft. . . . Gott ift unendlich, Gott ift Alles. Der Fürft als Fürft ift nicht wie eine Brivatperfon gu betrachten, ber gange Staat ift in ihm', der Willen des gangen Boltes ift be= ichloffen in bem feinen". Das Ludwig XIV. in ben Mund gelegte Bort: "L'état c'est moi" mag nicht historisch sein "), aber in dem Abrif des Staatsrechts, ben der Ronig für ben Unterricht feines Entels, bes Bergogs bon Burgund, entwerfen ließ, heißt es fo beutlich wie möglich: "Franfreich ift ein monarchischer Staat in ber gangen Musbehnung bes Bortes. Der König ftellt in bemfelben bie gesammte Nation bar, und jeder Privatmann ftellt nur ein einzelnes Individuum bar, bem Ronig gegenüber" 7). - "Der, welcher Ronige

<sup>1)</sup> Bal, Abenel 1, 180.

<sup>2)</sup> Mémoires de Richelieu.

a) Moenei 1, 178 citirt die Stelle auß den Mémoires de Dubois sur la mort de Louis XIII: "J'observai le Roi pendant qu'on lui apportait le Saint Viatique; je voyais de grosses larmes qui lui tombaient des yeux, qui faisaient connaître évidemment un commerce d'amour entre Leurs Majestés divine et humaine."

<sup>4)</sup> Avenel 1, 179.

<sup>5) &</sup>quot;Tout l'état est en lui". Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte, livre 5, art, 4, propos. 1.

<sup>\*)</sup> Sgl. Chéruel, Histoire de France sous le ministère du cardinal Mazarin 2, 253 (Paris 1882).

<sup>7)</sup> Bei Laurent, Histoire du droit des gens et des relations internationales 11, 8; ebenda S. 9 ff. Belegstellen für die im Text folgenden Un-

den Menschen gegeben hat", sagt Ludwig XIV. ein anderes Mal, "bat gewollt, daß man fie als feine Statthalter achte; fein Billeift, daß, wer als Unterthan geboren ift, ohne Unterscheidung geborche. Rein Grundfat ift burch bas Chriftenthum ficherer geftellt, als biefe demuthige Unterwürfigleit der Unterthanen gegen bie, welche ihnen vorgesett find". Ludwig XIV. glaubt allen Ernftes an feine Gottähnlichkeit, an feine Theilhaberschaft an ber göttlichen Bolltommenbeit: "Es ift fein Zweifel", fagt er, "bei gemiffen Funktionen, wo wir fo zu fagen an Gottes Blat fteben, icheinen wir Theil zu haben, nicht bloß an feiner Autorität, fonbern auch an feiner Ertenntnis. wie 3. B. bei Auswahl der geeigneten geiftigen Rrafte, bei Bertheis lung der Amter, bei Spendung der Gnadenbeweise"; er fagte zu bem Bergog von Anjou, als er ihn als Ronig nach Spanien schicke: "Gott. ber Euch jum Ronige gemacht hat, wird Guch auch bie Ginfichten gegeben, die Guch nothwendig find!" Jenem Sat des Richelieu'fchen Staatsrechts von bem Gigenthum bes Ronigs an allem Befit ber Unterthanen gibt Ludwig XIV. in den Anweisungen für seinen Entel den Ausbrud: "Seid überzeugt, daß die Könige absolute Berren find und natürlicher Beife bie bolle und gange Berfügung über alle Guter im Befige ber Rlerifer wie ber Laien haben. Alles mas fic findet in ber Ausbehnung unserer Staaten, welcher Urt es auch fei. gehört uns unter einem und bemfelben Titel"1). 218 1716 bei ben Berhandlungen amifchen bem Abbe Dubois und Lord Stanhope ber Abbe äußerte, daß ber frangofische Ronig allemal reicher sein murbe als der englische, weil er fich mit autem Rechte als der Gigenthumer alles Grund und Bobens in feinem Ronigreiche betrachten tonne. rief Stanhope: "Wie benn, Abbe, batten Sie Ihren Rurfus im öffentlichen Recht bei ben Turfen burchgemacht?" Saint=Simon hat gesagt: vor Ludwig XIV. war das bloge Wort Gejet ober Recht ein Verbrechen geworben: "absolu sans réplique, Louis XIV

gaben aus den Œuvres de Louis XIV u. f. w. Bgl. auch die soeben exschienene Schrift von G. Koch, das unumschränkte Königthum Ludwig's XIV. (Programm des kgl. Joachimsthal'schen Gymnasiums, Berlin 1888).

<sup>1)</sup> Ebenso die Memoiren Ludwig's jum Jahr 1666 (éd. Dreyss 1, 209): "Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens, tant des séculiers que des ecclésiastiques, pour en user, comme des sages économes, c'est-à-dire selon les besoins de leur État."

avait éteint et absorbé jusqu'aux dernières traces, jusqu'aux idées, jusqu'au souvenir de toute autre autorité, de tout autre pouvoir en France qu'émané de lui seul".

Hatte der älteste Absolutismus sich mit dem Wesen und dem Inhalt der Gewalt genügen lassen, so legte das Königthum Ludwig's XIV. gerade auf die Formen und Formeln das entscheidende Gewicht. Unerschöpstich war die Ersindungsgabe seiner Kanzlei, wenn es galt, die königliche Allgewalt in immer neuen Redewendungen auszumalen und zu umschreiben. Die Einseitungen zu den Berordnungen Ludwig's XIV., hat Montesquieu gesagt'), wurden den Unterthanen unerträglicher als die Verordnungen selbst.

Die spezifisch frangofische Dottrin von der foniglichen Gewalt machte Schule in Europa. Der Entel Ludwig's nahm fie über bie Byrenden mit; erft ber erfte bourbonische Ronig hat in Spanien im eigentlichen Ginne absolut regiert. In bem Gefete über Die neue Thronfolge, bas Philipp V. erließ, gebrauchte er die neue Formel: "que asi es mi voluntad"2), die einfache Uberfepung bes beimath= lichen "car tel est notre plaisir". Das Defret vom 29. Juni 1707, daß die Fueros. Privilegien, Exemptionen und Freiheiten ber Ronig= reiche Aragon und Balencia fraft bes dominio absoluto bes Konig= thums mit einem Gederftriche vernichtet und die Ginheit bes Staats= rechts nach caftilifdem Mufter für bas gange, fpanische Reich ichafft, ift mit Recht als ber Unfang einer neuen Epoche ber fpanifchen Befchichte bezeichnet worden 3). Die arragonischen Cortes verloren brei bon ihren vier alten "Armen" (brazos) und murben ein Städteparlament wie die caftilifden; in einer Schilberung ber fpanifchen Monarchie 1) unterschied ber Abbe Banrac 1718 ben spanischen "Monarchen" von anderen Souveranen, die wie ber Raifer ober die Ronige von England und Polen nichts Bichtiges ohne Ruftimmung ihrer Stände thun tonnten, mahrend die Dacht bes fpanischen Ronigs "abfolut, unabhangig, bespotisch" fei, benn er tonne Rrieg

<sup>1)</sup> Pensées, édit. Didot p. 239; angeführt bei Avenel 1, 92.

<sup>&</sup>quot;) D. Baumgarten, Geschichte Spaniens zur Zeit der französischen Revolution (Berlin 1861) S. 24; wgl. die sich anschließenden Ausführungen des Bersassers über den Unterschied bes bourbonischen Absolutismus in Spanien vom habsburgischen.

<sup>1)</sup> Ebenda G. 15.

<sup>4)</sup> Etat présent de l'Espagne (Paris 1718) bei Baumgarten G. 25, 26.

und Frieden machen, wann er wolle, Gelb prägen, den Werth des Geldes herabsehen oder erhöhen, Steuern auslegen, neue Gesehe geben, alte abschaffen, ohne daß irgend jemand etwas darein zu reden habe. "In diesem weitläuftigen und erträglich gut unterrichteten Buche sindet sich jedes Hofamt und Hoszeremoniell mit gewissenhafter Sorgfalt beschrieben, aber den Namen der Cortes sucht man verzebens darin". Man ließ die Cortes in ihrer verstümmelten Gestalt bestehen, aber ihre wirkliche Bedeutung blieb dis 1789 auf ein Richts beschränkt.).

In Danemart gab fich ber Absolutismus - und insofern begeichnet bie bortige Entwidelung bie bochfte Steigerung bes gangen Spftems \*) - eine formliche Berfassungsurtunde. Das Gegenftud gegen bie gablreichen Rarten und Rapitulationen, die in aller Serren Ländern die Stände ihren Souveranen bisher abgenöthigt hatten, ift die mit ben Unterschriften ber Bejammtcorpora von Abel, Beiftlichkeit und Bürgerstand bedeckte Afte vom 10. Januar 1661, Die ben ausdrücklichen Bergicht auf ben Inhalt aller Sandveften und Reverse ber banischen Ronige und die "absolute Regierung" Ronig Friedrich's III. und feiner Erben anerkennt; fie murde die Grundlage ber Lex Regia, die bemnächst ber Rabinetssefretar Beter Schumacher, ber fpatere Braf Briffenfeld, unter Mitwirtung bes erfahrenen Ruriften Reintingt, eines alten ftarren Absolutiften . redigirte und bie bei bem Thronwechsel von 1676 befannt gemacht murbe. Bugleich unternahm es der gelehrte Theologe Bandal, der danische Boffuet, feinen großen Rommentar bes gottgeordneten, in ben "Banbetten bes göttlichen Rechts" verfundeten Ronigrechts ') ju fcreiben, allen

<sup>1)</sup> Bgl. Baumgarten G. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) "Il n'y a que le roi de Danemark en Europe qui par la loi même soit au dessus des lois." Voltaire, Idées républicaines (Œuvres éd. Molard (Paris 1883), 24, 416.

<sup>\*)</sup> Die Mitwirtung bes bamaligen Kanzlers zu Glüdstadt, Dietrich Reintingt (vgl. unten S. 276), scheint nach ben Zeugnissen, welche Spittler, Geschichte ber danischen Revolution im Jahre 1660 (Berlin 1796) S. 264 ansührt,
außer Zweisel zu stehen, was zu Stinzing, Geschichte ber beutschen Rechtswissenster Z, 195 bemerkt werben mag. Zu bedauern ist, daß Baupell (Rigskansler Graf Griffenseld, Kjöbenhaven 1880, 1, 10) nichts Positives über
bie Entstehung der Lex Regia beibringt.

<sup>4)</sup> Juris regii solutissimi cum potestate summa nulli nisi Deo soli obnoxia regibus Christianis e juris divini Pandectis veteris et novi

fünftigen Professoren und Erziehern ber banischen Jugend zu Nut und Frommen, die Summa der politischen Orthodoxie, ein Buch, von dem der Ropenhagener Hosprediger Masius bewundernd sagte, daß es auf seinem Gebiete gleich einer symbolischen Schrift gelte').

Das fcmebifche Ronigthum ber Bafa, bas bon Saufe aus auf einem Kompromiß mit bem Abel beruhte, hatte vorübergebend Rarl IX. jo gut wie unabhangig gemacht; feine Stanbeversammlung au Lintoping 1600, in ber neben 24 Stäbteboten und 27 bom Bauernstande, 44 Offiziere aus Rarl's Seer ftatt der Bertreter ber beiben oberen Stanbe fagen2), fonnte man mit jenem Cromwell'ichen Barlament, das ber Rath der Offiziere bestellt hatte, bergleichen. Buftav Abolf hatte bie alte Berfaffung wiederhergestellt, entgegen bem Rath feines Lehrers Johann Stotte, ber feinem Bogling im Comines nachzulesen empfahl, wie Ludwig XI. die Dacht bes Abels in Frankreich gebrochen habe. Die junge flaffifch gebilbete Ronigin Chriftine hat in ihren Ronflitten mit bem Reichstage ben Bauern= ftand mohl bem bundertarmigen Brigreus berglichen, der bem Jupiter beiftand die alten Götter ju fturgen, aber ben offnen Rampf gegen Diefe alten Gotter, b. b. bie im Regiment figende Ariftofratie, aufgunehmen, trug Chriftine Bedenken. Erft Rarl XI. unternahm und bollführte ben Staatsftreich im absolutiftischen Sinne, berathen bon Robann Bullenftjerna, bem Enfel bes alten Abfolutiften Stytte, und bon bem Bertreter bes ftreng monarchischen Frantreichs, bem Marquis Renguières. Benn Rarl die ständische Berfaffung in trummerhafter Beftalt fortbefteben ließ, fo gefchah es, weil nach Berschiebung bes Schwerpunftes des Reichstages in die anderen Stande bier eber ein Rudhalt gegen ben Abel, als eine ernftliche Opposition zu erwarten war, und auf bem Reichstage bon 1693 mußten bie Stänbe bem Ronig ihren Dant votiren, bag er die Gnade gehabt, fie bon ben Angelegenheiten bes Reiches zu unterrichten, "obwohl Gott ibn

Testamenti atque Ecclesiae utriusque, Judaicae juxta atque Christianae, praxi et testimoniis luculenter asserti liber I. Pio studio Jo. Wandelini. Havniae 1663 (liber VI. 1672). Bandal's Hauptbibelfielle für die unbegrenzten Befugnijje des Königthums ift I. Sam. 8, 11—17.

<sup>1) &</sup>quot;Qui liber merito apud nos instar libri cujusdam symbolici in hoc quidem negotio habetur." Bal. Spittler a. a. D. S. 271.

<sup>\*)</sup> Rordensingt, die schwedische Staatsverfaffung in ihrer geschichtlichen Entwidelung (Berlin 1861) S. 130.

ju einem alleinherrschenden, Alleregierenden, souveranen Ronia asichaffen babe, ber Niemandem auf Erben für feine Sandlungen verantwortlich fei"1). Der Rachfolger bes erften absoluten Ronigs bon Schweden hat bann die Reichsstände fein einziges Dal berufen ). Und ahnlich, wie man in Frankreich bei ber Krönung Ludwig's XV. tennzeichnend genug zum erften Dal von bem alten Brauch abging ), nach welchem man ju Rheims bie Burger und Sandwerter in bie Rathedrale treten und ihre Buftimmung zu ber Salbung aussprechen ließ, fo ift in Schweden der junge Rarl XII. ber erfte Ronig gemefen, der feinen Krönungseid geleiftet bat; Die Rrone aber nahm er bem Erzbischof aus der Sand, um fie fich selbst auf das Saupt zu fegen: das ging ben Schweden, wie ein Beitgenoffe fcreibt, burch Mark und Bein '). Die Reiten waren vorüber, in denen Bobin ben \_aquiloischen" Bölkern insgemein ben Freiheitstrieb nachsagen konnte.). Auf die Dauer freilich vermochten nur die danischen Ronige ihre unbefdrantte Berrichaft zu behaupten; in Schweden überlebte ber Absolutismus nach frangosischem Dlufter bas Beitalter Ludwig's XIV. nicht, und die Nachfolger Rarl's XII. buften bas Bergangene mit einem Arönungseid, ber ihnen bas Gelübde aufzwang, "mit Leib und Leben bie etmaige Wiebertehr ber verabicheuungsmurbigen Sonberanetat zu befampfen"; Schweben trat in feine "Freiheitszeit", in bie Epoche ber Barlamentsberrichaft ein, nicht anbers als einige Sabrzehnte früher England.

Hier') war dasselbe Ergebnis, ohne daß es zu einer staatsrechtlichen Anerkennung des Absolutismus überhaupt je gekommen
wäre, herbeigeführt worden durch jenen Bersuch einer zugewanberten Dynastie, die alten Schranken und Formen des Bersassungslebens, welche die einheimischen Tudorherrscher bei aller faktischen
Unumschränktheit geschont hatten, zu durchbrechen und niederzulegen.
"Der König", so lehrte unmittelbar nach dem Regierungsantritt des

<sup>1)</sup> Bal. Nordenfincht S. 240. 242.

<sup>2)</sup> Abenel 1, 7 Anm. 1.

<sup>\*)</sup> über ben Modus des Zusammentritts der reichsständischen Bersammssungen von 1710 und 1715 vgl. Naumann, Sveriges statsförsattningens historiska utveckling (Stockholm 1866) S. 208. 209.

<sup>4)</sup> Carlion, Geschichte Schwedens 6, 43 (Gotha 1887); Frugell, Lebensgeschichte Rarl's XII., überset von Jenssen-Tusch, 1, 22 ff.

<sup>5)</sup> De republ. p. 90.

<sup>6)</sup> Bal. Gneift, englische Berfassungegeschichte S. 546. 551.

erften Stuart Cowell in feinem "Interpreter" (1607), "ift über bem Befet burch feine abfolute Bewalt, und obwohl er gu einem befferen und gleichmäßigeren Bange ber Befeggebung die brei Stande gur Berathung gulaft, fo ift bies boch nach verichiebener gelehrter Manner Meinung nicht Sache ber Beschränfung, sondern ber Gnade"; ber Ronig ftebe über bem Barlament, weil er fonft - fo bie petitio principii des Berfaffers - tein absoluter Konig mare. Satob I. fab fich durch ben gewaltigen Unwillen bes Parlaments veranlaßt, biefe Schrift verbieten gu laffen; aber fein Sohn hat bas, was bier ein Gelehrter als Theorem entwidelt hatte, in den Canones von 1640 als Staatsgrundgefet ausgesprochen, indem jebe Behauptung einer unabhängigen "Coactive power" neben ber foniglichen für Sochverrath erflart wurde. Bahrend ber Restaurationszeit ließ man, benn die britte Beneration ber Stuart's hatte nichts gelernt und nichts vergeffen, Die ichon in ben vierziger Jahren erichienene Schrift von Filmer, ben Patriarca, bruden, bie in ihren Ausführungen über ben Urfprung der königlichen Gewalt, im Gegenfat gegen alle Unhanger ber Bertragstheorie bis zu Filmer's Beitgenoffen Sobbes. fich mit Bodin's Republit berührt: "Alle Regierung ift absolute Monarchie; Niemand wird frei geboren, und folglich fann Niemand Die Freiheit gehabt haben, einen Regierer ober eine Form ber Regierung zu mablen. Der Familienvater regiert nach feinen anbern Befeten als feinen eigenen. Die Ronige fuccediren nach bem Recht ber Eltern in Die Ausübung ber hochften Jurisdiftion. Gie find über allen Befegen. Sie haben ein gottliches Recht auf absolute Gewalt und find nicht verantwortlich einer menschlichen Autorität"1).

<sup>1)</sup> Gneist a. a. D. S. 552 Anm. nennt den Patriarca von Filmer "die Grundlegung des Systems". Benn Zeller (Geschichte der deutschen Philossophie seit Leibnig S. 45) neben Filmer Hobbes als den eigentlichen Theoretiker der englischen Gegenrevolution unter den Stuarts betrachten will, so bedarf dies einer Einschränkung. Mit Recht betont Kanke (S. B. 18, 157. 158), daß der nicht vom göttlichen, sondern vom Naturrecht ausgehende Hobbes mit den rellgiösen Ideen, wie sie durch die Restauration in Geltung kamen, in entschledenem Biderspruch stand, daß seine Lehren die verschiedensten Folgerungen zulassen, "daß sich die Idee einer unbedingt herrschenden Republik an den Lehren von Hobbes aufgebaut, daß der größte Gewalthaber der neueren Zeit sich ungefähr in seinem Sinne für den Repräsentanten der Nation erklärt hat". Obwohl Hobbes in praxi der Monarchie den Borzug gab, war er an

Die Revolution von 1688 ging über biese Ansprüche hinweg, und wenn vordem die Souveränetät als "untheilbar wie der Bunkt in der Geometrie" bezeichnet worden war, so wurde von jest ab aus England die Lehre von der "Theilung der Gewalten" verkündet").

Es ift bekannt, daß auch die imperialistische Bolitit ber beutschen Sabsburger in der Bubliziftit des 17. Jahrhunderts fich widerspiegelt. Derfelbe Dietrich Reintingt, ber als Siebziger nach 1660 an ber Rebattion bes banifchen Ronigsgesetes fich betheiligte, bat zu Beginn bes großen beutichen Rrieges als junger Brofeffor ju Giefen, an ber durch taiferliche Begnadung geftifteten Univerfitat ber allzeit gut faiferlichen barmftäbtischen Landgrafen, feinen gang in ben Unichauungen Bartolo's fich bewegenben "Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico" (1619) veröffentlicht 1), ber trop feiner gablreichen Auflagen mit feiner bem Bobin ") entgegengeftellten Theorie. bag bas Reich nach Maggabe ber niemals widerrufenen Lex Regia bes alten kaiserlichen Roms eine absolute Monarchie fei, auf ziemlich allgemeinen Biberfpruch bei ben Gelehrten ftieß. Und wenn fogar offiziell eine ben Rurfürsten zu Regensburg am 20. Juli 1630 überreichte faiferliche Staatsidrift ') bie Behauptung aufftellte, bag Raiferlicher Majeftat weber bes Reichs Ordnung noch auch bas Bertommen einige Maaß zu fcreiben hatten, fo mar es fur bie Stanbe geboten. auch ihrerfeits ihre principielle Auffaffung zu verfechten. Gine 1635

sich nicht sowohl Anhänger der Monarchie, als der starten Staatsgewalt überhaupt. "Sein Sinn ist nur, das höchste Imperium zu tonstituiren. Er sagt oft genug, daß es monarchisch, aristofratisch oder demotratisch konstituirt werden könne" (Ranke, S. 28. 24, 253).

<sup>1)</sup> Daß die Autorschaft dieser Theorie in ihrem vollen Umsange nicht Montesquieu, sondern Lode zuzuschreiben ist, betont gegen Wohl. Bluntschli, Holhendorff u. A. die Dissertation von Th. Pietsch: Über das Berhältnis der politischen Theorie Lode's zu Montesquieu's Lehre von der Theilung der Gewalten (Berlin 1887).

<sup>3)</sup> Stinting 2, 189.

<sup>\*)</sup> Bgl. die oben S. 259 Anm. 2 citirte Stelle, wo Bobin fortsährt: "Est enim in principum et optimatum libero consensu illius imperii consensus"; und borher: "At ne imperii quidem germanici imperator per sese iura maiestatis habet, nisi aliunde regnum omni obsequio liberum adipiscatur."

<sup>4)</sup> Citirt, wie die beiden im folgenden ermähnten Staatsfchriften, bei 3. 3. Moser, Bon Teutschland und bessen Staatsversassung überhaupt (Stuttgart 1766) S. 202. 533.

veröffentlichte braunschweigische Debuktion eiserte lebhaft gegen die Anwendung der Grundsähe des römischen Rechts auf das Staatsskeben des Reiches, und Schweden-Bremen ließ in demselben Sinne auf dem Reichstage von 1654 in einer Denkschrift erklären, daß die apices iuris privati in pactis publicis keine Statt hätten; kurz vorher war der schwedische Publizisk Chemnih!) im Kampse gegen die imperiatiftische Staatskehre aus der Bertheidigung in die Offensive übergegangen. Ziemlich undeachtet gab zu Ende des Jahrhunderts noch ein vereinzelter unbelehrbarer Duerkops!) seine Stimme dahin ab, daß Deutschland troß alledem eine monarchische Regierungssorm habe, und die Verdächtigungen der Publizisten Ludwig's XIV. gegen Kaiser Leopold wegen angeblicher absolutistischer Staatsstreichsgelüste") machten im Reiche wenig Eindruck mehr.

Inzwischen hatte in einem Territorium des Reiches eine neue Auffassung des fürftlichen Berufes sich Geltung verschafft und sich als Muster hingestellt.

#### III.

"Barianten in der politischen Terminologie" — so betitelt sich ein kleiner Aussah in der ihrer Beit angesehensten politischen Beitschrift Deutschlands, im 21. Hefte (1779) des Schlözer'schen "Brieswechsels meist historischen und politischen Inhalts". Der Bersasser stellt das "L'État c'est moi" zusammen mit der Be-

<sup>1)</sup> In dem Aufjate von Weber (H. B. Bb. 29) ist die eigentlich entscheidende Stelle für die Identität des "Hippolithus a Lapide" mit Phil. Bogist. Chemnit übersehen: das eigne Eingeständnis von Chemnit gegen Conring bei dessen Besuch in Stockholm 1650, auf welches Goldichlag, Beiträge zur politischen und publizistischen Thätigkeit H. Conring's (Göttinger Diss. 1884) S. 13 aufmerksam gemacht hat.

<sup>\*)</sup> Lyncker, De forma sive statu S. Rom. Imp. 1686. — J. J. Moser a. a. D. S. 553 bemerkt dazu: "Es kommt aber allemal abgeschmadt und gezwungen heraus, man drehe es, wie man wolle." Un Moser's Grundriß der teukschen Staatsversassung hat Cocceji 1737 in einem Schreiben an den Berkasser ausgesetzt, "daß die demonstrationes ex iure civili ganz ausgesassen seien"; Moser gedenkt 1766 dieses Schreibens (a. a. D. S. 553) und setz hinzu: "Ich bin aber, dessen ohnerachtet, noch der alte Keher; habe sedoch eine starke Parthie auf meiner Seite, und darunter unsehlbar auch alle Königlich Preußische Ministers in denen Reichs- und auswärtigen Angelegenheiten."

<sup>9)</sup> Bgl. S. 3. 48, 58 ff.

zeichnung des Fürften als des ersten Dieners des Staates, die man in den brandenburgischen Denkwürdigkeiten des Königs von Preußen und in seinem Antimachiavell sand 1). Man könnte auch von einer Rückläusigkeit der politischen Terminologie reden: als einen Diener, einen Miethling (merconario) der Unterthanen hatten einst die Cortes von Kastilien dem jungen König Karl gegenüber das Staatsoberhaupt bezeichnet 1), und Marsilius von Padua hatte im 14. Jahrhundert den Fürsten den civis principans genannt 3).

Die neue Auffassung vom Fürstenthum, die Friedrich II. theoretisch entwickelte und praktifch bethätigte, findet fich in ihren Unfagen, wie betannt, bereits bei Friedrich's großem Borganger, bem Beitgenoffen Qubmig's XIV., bem Aurfürften Friedrich Bilbelm. Als eines Tages.) ber 14 jährige Rurpring Rarl Emil und fein Bruder Friedrich mit ihrem Erzieher bor bem Rurfürsten erschienen, biltirte ber Bater ben beiben Bringen jene lateinische Senteng und versprach bem feche Dutaten, ber zuerst die Worte auswendig miffen merbe: "Sic gesturus sum principatum, ut sciam, rem populi esse, non meam privatam." Die Lehre ift bei ben Bringen aus bem Saufe Sobenzollern unvergeffen geblieben. Bas ber große Rurfürft feinen Sohnen, das= selbe hat Friedrich der Große dem jungen Herzog von Würtemberg bei feinem Scheiben aus Berlin, bei feiner Entlaffung gleichsam aus ber Lehre, mit ben Worten eingeprägt: "Denten Gie nicht, bag bas Land Würtemberg Ihretwegen geschaffen ift, fonbern wiffen Sie, baf die Borfehung Gie hat auf die Belt tommen laffen, um biefes Bolt gludlich zu machen" b).

<sup>&#</sup>x27;) Œuvres 1, 123; 8, 66. 168; vgl. 9, 197. Auch in bem Politischen Testament von 1752 sagt der König: "Le souverain est le premier serviteur de l'État."

<sup>2)</sup> Soffer, ber Aufstand ber taftilianischen Stäbte S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) So. B. 36, 346.

<sup>4) 4.</sup> Dezember 1668; Tagebuch Schwerin's bei Dropfen, Geschichte ber preußischen Politif 8, 1, 275 (2. Aufi.).

<sup>\*)</sup> Œuvres de Frédéric le Grand 9, 6. Bieberholt ist bemerkt worden, daß der Große Kurfürst und Friedrich Wilhelm I. den ausgetlärten Despotismus, den Friedrich philosophisch begründete, "instindtmäßig" ausgeübt hätten; so von Breda, Friedrich der Große als Erbe der Regierungsmazimen Friedrich Bilbelm's I. (Programm des Gymnasiums zu Bromberg 1860, S. 15). Dabei darf nicht übersehn werden, daß sich dei Friedrich Wilhelm I. in gewissen Außerungen eine patrimonial-privatrechtliche Ausstungen eine patrimonial-privatrechtliche Aussichlichen von der Stellung des

Das Eigenthumliche und Reue in bem "aufgeflarten" Despotismus ift alfo, um bas im Gingang biefes Auffates Bemerfte naber auszuführen, auf ber einen Seite: feine Berufung auf bas Ratur= recht, feine Anerkennung ber Bertragstheorie, fein Bewußtfein von ben baraus fich ergebenden Berpflichtungen; auf ber anbern Seite: bie Borftellung bon ber Unwiderruflichfeit, Unbedingtheit ber bem Staatsoberhaupt burch ben Staatsvertrag jugeftandenen Bollgemalt. In ber eifersuchtigen und migtrauischen Bahrung ber Bollgewalt gegen jebe Mitwirfung ber Unterthanen bei ber Enticheidung ift ber Absolutismus Friedrich's II. in nichts von bem Ludwig's XIV., ber aufgeffarte Despotismus in nichts bon bem unaufgeffarten unterichieben. In allem auf Diefem Bebiet für feinen toniglichen Urentel porbildlich, hat berfelbe Rurfürst Friedrich Bilbelm, ber ben Staat als rem populi bezeichnete, feinen Rachfolgern boch die Barnung gegeben: "Je mehr Landtage Ihr haltet, je mehr Antorität Euch benommen wird"1), und in der Eröffnungerebe, die der furfürftliche Statthalter 1660 an die flevischen Stande richtete, gab fich in dem bedeutsamen Sinweis auf bas verbiente Schidfal aller berer, bie einft in England fich an ber Berfon Rarl's I. vergriffen hatten, die Solibaritat bes absolutiftifden Selbftbewußtseine Ausbrud; mit ber Durchiebung aber einer bauernden Steuer für den miles perpetuus erreichte Friedrich Bilbelm basfelbe, mas Rarl VII. mit jener taille des gensdarmes: Die Stände maren ju thatfachlicher Bedeutungs= lofigfeit gebracht2).

Insosern sich der ausgeklärte Despotismus zu dem Naturrecht und dessen Bertragstheorie bekennt, kann er Hobbes seinen geistigen Bater nennen, Hobbes, dem sich in Deutschland die Busendorf, Thomasius, Leibniz, Wolf, bei aller Polemik gegen Hobbes im einzelnen, darin anschließen, daß trop ihrer naturrechtlichen Grund-

Fürsten im Staate geltend macht, die von jenem "res populi, non mea privata" des Großen Kurfürsten sehr verschieden ist; 3. B. in der von Reuter mitgetheilten Kabinetsordre vom 1. Mai 1727: Bin Ich "das Domainen Besen zu verbegern desgleichen müde, und überdrüßig, daß Ich es nicht mehr dulden tann, und habe ich in den 13 Jahren, da mein höchstsel. Bater todt ist, vor meinen eltesten Sohn genug verbegert" (Zeitschr. f. preuß. Gesch. 12, 741).

<sup>1)</sup> Mus dem Politischen Testament von 1667, bei Rante,

<sup>\*)</sup> Urfunden und Atten gur Geschichte bes Rurfürften 5, 965.

anschauung keiner von ihnen dem einzelnen Unterthanen bas Recht bes aktiven ober auch nur passiven Widerstandes zuerkennt').

In Bolf's "Pflichtenspstem" hatten auch die Herrscherpflichten einen Plat. Benn nun der Universitätslehrer, der Staatsdiener, dieses heikle Thema nur mit einer gewissen Borsicht öffentlich beshandeln konnte, so sielen für den mit seiner Unbefangenheit Staat machenden Freimuth des fürstlichen Schriftstellers, dessen philossophische Entwickelung von dem Studium Bolf's ausging, solche Bedenklichkeiten fort.

Friedrich ift in feinen Außerungen über ben Urfprung ber fürftlichen Gewalt allzeit fich gleich geblieben. Die Fürften glauben, fagt er 1738 in den "Betrachtungen über die gegenwärtige Lage Europas". feiner politischen Erftlingsschrift. "baß Gott eigens und aus einer gang besonderen Aufmerksamkeit für ihre Broke, ihre Glückeligkeit und ihre Eitelkeit die Masse der Menschen geschaffen bat . . . Wenn bie Fürsten von biesen irrigen Borftellungen sich losmachen und bis zu dem Urzwecke ihrer Erschaffung zurückgehen wollten, so würden fie feben, daß ber Rang, auf ben fie fo eifersuchtig find, daß ihre Erhöhung nur bas Wert ber Bölker ift; daß die Tausende von Menschen, die ihnen anvertraut find, sich zu Sklaven eines ein= zigen Mannes nicht gemacht haben, um ihn furchtbarer und mächtiger su machen; daß fie fich einem Ditburger nicht unterworfen haben. um bie Martyrer feiner Launen und bas Spielzeug feiner Brillen ju fein, fondern bag fie ben aus ihrer Mitte gemahlt haben, ber ihnen als der gerechtefte galt, fie zu leiten, als der befte, ihnen als Bater zu dienen, ber menschlichste, mit ihrem Unglud mitzufühlen und fie zu entlaften. ber traftvollfte, fie gegen ihre Reinde zu bertheibigen, ber weiseste, fie nicht voreilig in verheerende und verberbenbe Rriege zu verwideln, mit einem Borte als ber geeignetste Mann, ben Staatsförper barguftellen und in feiner Berfon bie fouverane Bewalt ben Befegen und ber Berechtigfeit jum Schut werben zu laffen, und nicht zu einem Bertzeug zur ungeftraften Begehung von Berbrechen ober zur Ausübung der Tprannei".). Im Antimachiavell ftellt ber Berfaffer unter ben in ben "Betrachtungen" aufgezählten Beranlaffungen zu den Ginfetungen bes iffürftenthums

<sup>1)</sup> Bgl. G. Marchet, Studien über die Entwidelung der Berwaltungslehre in Deutschland (München 1885) S. 166 ff.

<sup>1)</sup> Œuvres 8, 25.

Die eine in ben Borbergrund: "Die Fürsten find ihrer Ginsegung nach Richter"; aus bem Richteramt bes Fürften ergibt fich, bag er "weit entfernt ber absolute Berr ber Bolfer, die unter feinem Gebote fteben, gu fein, felber nur beren erfter Diener ift" 1). Faft ein Menschenalter fpater, 1777, braucht ber Ronig in feinem "Essai sur les formes du gouvernement" 2) bie Musbrude "pacte social" und "contrat social", die ingwijchen (1762) burch Rouffeau Burger= recht in ber "volitischen Terminologie" erhalten hatten; wieder begeichnet er als ben mabren Urfprung ber Souveranetat, als bie einzige Urfache, welche die Menichen bestimmte, fich Obere gu geben, ben Bred ber Aufrechterhaltung ber Gefete: "Diefer (richterliche) Magiftrat mar ber erfte Diener bes Staates. Benn bie werbenden Befellichaften bon ihren Nachbaren zu fürchten hatten, bewaffnete biefer Magiftrat bas Bolt und flog ju der Bertheidigung der Mitburger." Richt bon ben Rechten, fondern nur bon ben Bflichten bes Monarchen banbeln in diefer Schrift eines Ronigs bie Ausführungen über die monarchische Staatsform: "Die wirklich monarchische Regierung ift bie beste ober bie ichlechteste bon allen, je nachbem fie ausgeübt wird. .. Auf daß ber Gurft nie von feinen Pflichten abirrt, muß er fich oft in Erinnerung bringen, daß er Menich ift, wie ber geringste feiner Unterthanen; wenn er ber erfte Richter, ber erfte Beneral, ber erfte Finangmann, ber erfte Minifter ber Befellichaft ift, fo ift er es nicht, um zu reprafentiren, fondern um feine Bflichten ju erfüllen. Er ift nur ber erfte Diener bes Staates, verpflichtet, mit Rechtlichfeit, Beisheit und völliger Uneigennütigfeit zu handeln, wie wenn er in jedem Augenblid feinen Mitburgern von wegen feiner Umtsführung Rechenschaft geben mußte."

Indem Friedrich hier den Fürsten die Pflicht der Berantwortlichteit auferlegt, hat er doch den Unterthanen ein Recht, Berant-

<sup>1)</sup> Œuvres 8, 167. 168. 176. 225. 230.

<sup>2)</sup> Œuvres 9, 193. In ber "Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les lois", wo die Frage auf historischem Bege zu beantworten gessucht wird, erscheint als Grundform die Demofratie: "Lassé de la démocratie, le peuple passait à l'aristocratie, à laquelle il substituait même le gouvernement monarchique; ce qui arrivait en deux manières, ou lorsque le peuple mettait sa confiance dans la vertu éminente d'un de ces citoyens, ou lorsque, par artifice, quelque ambitieux usurpait le souverain pouvoir" (chenda S. 12).

wortung von dem Fürften zu forbern, nie zugebilligt. Bie irrten fich die, welche beim Beginn feiner Regierung eine Bieberbelebung ber alten Berfaffung erhofften und erwarteten und fogar in offizieller Ansprache an ben neuen Gebieter, wie es am 17. Juli 1740 gu Ronigsberg durch ben Mund bes preußischen Landesbirettors gefcab, biejenige Staatstunft als eine "irrenbe" bezeichneten, bie in einem verweigerten Landtage den Anwachs unbeschränkter Macht und Oberberrichaft seben wolle'). Dit allem Nachbrud nannte ber neue Ronia iuft hier mahrend biefer Ronigsberger Buldigungstage feinen Staat "un pays despotique et monarchique"\*). Gegen bas Recht bes Biberftandes aber, gegen eine Strafgewalt ber Unterthanen und ihr Absetzungsrecht hat Friedrich sich am entschiedensten in seiner Rritik bes Holbach'ichen "Système de la nature" erflärt"). "Wenn jemals bie wirren Borftellungen unferes Philosophen fich verwirklichen tonnten, fo mußte man bagu vorgangig bie Regierungsformen in allen europäischen Staaten umgießen, mas ihm freilich eine Rleinigfeit erscheint; es mußten zubem, mas mir unmöglich erscheint, biese zu Richtern ihrer herren fich auswerfenden Unterthanen so weise wie gerecht fein, es mußten bie Bewerber um den Thron ohne Ghrgeis fein, es dürfte weder Intrigue, noch Rabale, noch Unabhangigfeitstrieb vormalten, es müßte weiter das entthronte Geschlecht gänzlich ausgerottet merben, ober es murbe ftets Nahrstoff zu Burgerfriegen, es murben allzeit fertige Barteiführer ba fein, fich an bie Spite ber Faltionen zu ftellen zur Störung ber Staatsordnung. . . Solchen Unzuträglichkeiten vorzubeugen, ift in ben meiften europäischen Staaten bie Erbordnung angenommen und aufgerichtet worden." Der Berfaffer bezeichnet in diesem Busammenhange die Erbmonarchie als bas am wenigsten schlechte Austunftmittel.

Richt minder scharf, als gegen den politischen Radikalismus innerhalb der Aufklärungsphilosophie, zog Friedrich, zog ber aufgeklärte Despotismus die Grenze zwischen sich und der gemäßigteren Richtung, den Theoretikern der beschränkten Monarchie wie Montes-

<sup>1)</sup> Die "wohlgeschte" Rebe bes Lanbesbirektors von der Gröben steht u. a. in der "Helben= Staats- und Lebensgeschichte Friedrichs bes Andern" 1, 388.

<sup>\*)</sup> Randverfügung zu einem Bericht bes Ministers v. Bodewils, d. d. Königsberg 16. Juli 1740, bei M. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche 2, 5\*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Œuvres 9, 166.

quien '). Bohl mit Recht fieht Dropfen in Friedrich's Abhandlung "Uber bas Erlaffen und Abichaffen von Gefegen" 2) von 1750 eine beftimmte, wenn auch ftillichweigende gegenfähliche Beziehung auf die Anpreisung ber englischen Berfassung und ber Theilung ber Gewalten in bem zwei Jahre früher erichienenen Esprit des lois 1): mit Rachbrud ftellt fich Friedrich auf die Seite von Rapin be Thonras, ber es ein Bebrechen ber englischen Berfaffung genannt hatte, bag Die Gewalt des Ronigs fortwährend im Rampf mit der des Barlamente lage, und bag beide fich gegenseitig beobachteten, um ihre Stellung zu behaupten ober auszudehnen. Und ebenfo gewiß haben balb nach Friedrich's Tobe biejenigen Recht gehabt, Die in dem Streit um ben Titel für bie Codifitation bes preugischen Rechts gegen bie Montesquieu = Schwarmer und gegen bie berftedten Berjuche ber "Bioniere bes Ronftitutionalismus" 1), durch die allgemeine Befeggebung "in einem Staate ohne Grundverfaffung die lettere gemiffermaßen zu erseben", die Unficht zum Ausbrud brachten, Friedrich habe nicht entfernt baran gedacht, daß in bem neuen Gefetbuch bon feinen landesherrlichen Befugniffen ober gar bon feinen Berbindlich= feiten die Rede fein werbe, "bon benen letteren er glaubte, bag er auf Erben niemandem Rechnung ichuldig fei, noch nöthig habe burch eine Ertlarung berfelben gleichsam eine neue Berbindlichfeit au fontrabiren" 5).

Bar für die vorangegangenen Fürstengeschlechter Ludwig XIV. das bewunderte Muster des Absolutismus gewesen, so wurde es für das ausgehende 18. Jahrhundert der große preußische König mit seinem ausgeklärten Regiment. Kaiser Joseph "verabscheute Friedrich und kopierte ihn"; seine Mutter hatte sich "ein Wesen aus dem vorigen Jahrhundert" genannt, der Sohn war ganz und gar ein

<sup>4)</sup> Innerhalb der franzbisichen Auftlärungsphilosophie steht den Anschauungen des aufgetlärten Despotismus ohne Frage am nächsten Boltaire, welchen R. Mahr (Boltaire als Nationalötonom und Politifer, im Jahresbericht des Bereins der Wiener Handelsafademie 1881, S. 165) geradezu den "Theoretiter des aufgeffärten Fürstenthums" (vgl. auch ebenda S. 131, 132, 187, 190) nennt, was mit der aus Mahr's eigenen Darlegungen S. 170—172 sich ergebenden Einschräufung gelten mag.

<sup>\*)</sup> Œuvres 9,9.

<sup>\*)</sup> Bgl. Dropfen 5, 4, 4.

<sup>4)</sup> A. Stölgel, Rarl Gottfieb Spares S. 310.

<sup>5)</sup> Bgl. Ctolgel G. 391.

Rind ber neuen volitischen Bilbung: "er ließ fich von bem Strome tragen, statt ihn, wie Friedrich es that, zu leiten und einzudämmen "1). Liberaler noch als Friedrich und gang bottrinar, mar Joseph wenigftens in feinem autotratischen Selbftgefühl bem preußischen Ronig gleich; mein Metier, erklärte er, ift Royalist zu sein; ein Reich, bas ich regiere, muß nach meinen Grundfaten regiert werden. Den gleichzeitigen beutschen Territorialfürsten, beren Borganger mit ihrer balb lächerlichen, balb ruchlosen Nachäffung Ludwig's XIV. ber Anti= machiavell gebührend gegeißelt hatte, ftellt ber Beschichtschreiber biefer Beriode das Reugnis aus, daß das deutsche Fürstenthum seit lange nicht eine folche Reihe würdiger perfonlicher Bertreter gehabt habe wie bamals, daß aus ber neuen Anficht eines wohlwollenden, humanen und uneigennützigen Fürftenregiments eine treffliche Schule erwachsen fei "). Schon 1766 fcrieb Diberot: "Es gibt jest keinen Fürsten in Europa, ber nicht Philosoph mare". In Gubeuropa maren es nicht die Fürsten, aber die Minister, die Bombal, Aranda, Tanucci, welche ben Grundfagen bes aufgetlarten Despotismus Gingang berschafften; in Danemart wurde ein Struensee gefturzt, aber sein Bert sette Andreas Bernftorff, ber Befreier der banischen Bauern, im Beifte der Aufklärung fort. Die Instruktion der Selbstherrscherin aller Reuffen für bie Befetgebungstommiffion bon 1767 burfte in Frankreich wegen ihres liberalen Inhaltes nicht gebruckt werben; biefelbe Ratharina, ebenfo wie Guftav III. von Schweben, ftatteten Rechenschaftsberichte über ihre Regierungsthätigfeit ab, ber Ronig seinen Unterthanen, die Kaiserin wenigstens den französischen Philosophen, die ihr die öffentliche Meinung des gebildeten Europas verkörpern. Selbst der Tatarenchan Gerap dachte daran, die Ency-Mopabie zur Aufklarung seiner Horben in's Tatarische übertragen au laffen. 3)

Baron Grimm hat in einem Schreiben an Frau Neder gemeint, ber Zwed von Katharina's Staatstunst sei gewesen, die Grundlagen bes Despotismus zu untergraben und ihren Bölkern mit der Zeit das Gefühl der Freiheit zu geben. So entschieden eine solche Tendenz bei der russischen Kaiserin geleugnet werden muß4), so einleuchtend

<sup>1)</sup> A. Sorel, L'Europe et la révolution française 1, 119, 120.

<sup>3)</sup> Häuffer, beutsche Geschichte 1, 95 (4. Aufl.).

<sup>9)</sup> Dohm, Dentwürdigfeiten 2, 56.

<sup>9</sup> Bgl. Brüdner, Ratharina II., S. 511.

ift es auf ber anderen Seite, bag bas Konigthum nach Aufftellung bes Gebotes "Alles für das Bolf" mit innerer Nothwendigfeit fruber ober fpater ben weiteren Schritt thun und auf ben noch beis behaltenen Grundfas "Dichts burch bas Bolt" bergichten mußte. Oft ift auf bie Regierung Leopold's in Tostana hingewiesen worden '), wo ber Ubergang von dem aufgeflarten Despotismus zu der beichrantten Monarchie im neueren Ginne fich bollgieben gu wollen ichien; benn Leopold befennt fich ju ber Lehre bon ber Theilung ber Gewalten, er verlangt ein Grundgefet für bas Berhaltnis bes Fürften jum Bolte, wodurch bie Dacht bes Fürften begrengt merben foll; er will ba, Imo eine Berfaffung fehlt, fie jum eigenen Beften ber Regierung eingeführt wiffen. Freilich gebraucht er jugleich die Berbindung: "Ronftitution und Stande", und zeigt damit, daß ibm viel mehr eine altständische als eine fonftitutionelle Berfaffung im modernen Sinne vorschwebt - ahnlich wie bamals in Breugen bas größere Dag an verjaffungsmäßigen Rechten, welches Friedrich Wilhelm II. fehr gegen bie Rathichlage Bollner's 2) einzelnen Brobingen gewährte, lediglich dem alten Standethum gu gute fam.

Die erfte monarchische Berfaffung auf modern = fonftitutioneller Grundlage bat bann im September 1791 bas Land erhalten, welches bon ben Reformen bes aufgetlarten Despotismus nicht berührt ober boch nicht nachhaltig ergriffen worben war. Dem aufgeflärten Despotismus in feinen fraatsphilosophischen Träumereien vorauseilend, hatte ber Marquis b'Argenson") fcon um die Mitte bes Jahr= hunderts eine Berftarfung der Monarchie durch demofratische Inftitutionen, eine Aufbietung "bemofratischer Freiwilligfeit" geforbert : er hatte 1752 das Königthum, fo wie Ludwig XV. es verforperte, gewarnt, burch fein Treiben nicht Frankreich und gang Europa gu überzeugen, bag bie Monarchie bie ichlechtefte aller Regierungs= formen fei; er hatte eine große nationale Revolution prophezeit und bie Ausfichten bes Republitanismus in Frantreich als größer benn bie ber Monarchie bezeichnet. Dann hatte man Turgot ben Berfuch mit feinen Reformen im Ginne ber politischen Auftfarung machen laffen; aber wie Friedrich von Jofeph fagte, daß er ben zweiten Schritt allemal bor bem erften thue, fo rief Malesherbes feinem

<sup>1)</sup> Bulest burch 21. Corel a. a. D. 1, 118; vgl auch S. 3. 40, 454.

<sup>1)</sup> Bgl. B. Bailleu in ben Martifchen Forschungen 20, 252.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Aubertin, l'esprit public au dix-huitième siècle, p. 274 ff

Kollegen Turgot zu: "Sie haben es zu eilig, warum muß man denn alles auf einmal wollen?" Turgot siel, es folgte die Reaktion und ihr die Revolution. Ihre erste Schöpfung, die monarchische demokratische Versassiung von 1791, verschwand, und mit der Versassiung das Königthum. Durch die Schreckenszeit hindurch gelangte Frankreich endlich zu dem ausgeklärten Despotismus, als welchen A. Sorel') die Regierung Bonaparte's gekennzeichnet hat.

Der aufgeklärte Despotismus bes Empire wurde bann burch biejenige Art der konstitutionellen Monarchie abgelöft, welche, in Frankreich bald wieder verschwunden, in ihrer eigenthumlichen Bermischung frangofischer Abstraktionen und englischer Überlieferungen für einen großen Theil der Staaten bes Kontinents muftergultig murbe. Indem man die Montesquieu'sche Theorie von der Gewaltentheilung in ihrer äußersten, 1791 praktisch gezogenen Konsequenz, wonach bie Minister als Bertzeuge ber vollziehenden Gewalt von jeder Berührung mit ber Legislative abgeschnitten maren, 1814 fallen ließ, und indem man weiter feit 1830 die Majorität ber Rammer ftritte als Randidatenlifte für die Bildung des Minifteriums betrachtete, war auch auf dem Kontinent jenes parlamentarische Königthum eingebürgert, welches fich nach dem im 18. Jahrhundert für die einfachen Barteiverhältniffe bes bamaligen Englands ausgebilbeten Brauch, die Berather nicht sowohl zu mählen als mählen zu laffen hat. Aber ber Sieg Dieses Spstems mar kein allgemeiner. Eine Monarchie wie die Preußens, wo die Krone in der Babl ihrer Minifter nicht von einem Bechfel ober gar nur einer zufälligen Berichiebung ber Majorität der Bolksvertretung abhängig ift, sondern auf diesem wie auf anderen Bebieten ein großeres Dag monarchischer Einwirtung fich gewahrt hat, wird heute im Gegensat zu dem parlamentarischen System ber Parteiregierung je nach dem politischen Standpunkte von den Ginen als tonftitutionell im engeren Sinne"),

<sup>1)</sup> **B**gl. S. B. 60, 333.

<sup>\*)</sup> Die Unterscheidung zwischen "parlamentarischer" und "tonstitutioneller" Regierungsweise ist in Breußen während der fünfziger Jahre namentlich in dem "Bolitischen Wochenblatt", dem Organ der gemäßigt-liberalen Opposition von damals, gemacht und entwickelt worden. Bgl. auch Jul. Schmidt "Parlamentarisch und tonstitutionell", in der Politischen Wochenschrift herausgegeben von H. Delbrück (1882) Rr. 6. — In dem anregenden Aussach "Die Entwickelung des Ministeriums in der tonstitutionellen Monarchie" (Zeitschrift für

von den Anderen verächtlich und verdrießlich als scheinkonstitutionell bezeichnet; genug, daß die moderne Staatswissenschaft sich des wesentlichen Gegensates beider Regierungsformen bewußt geworden ist und nun auf dem heutigen europäischen Kontinent in ähnlicher Beise im Gegensatz zu der von der französischen Theorie getragenen parlamentarischen Monarchie eine spezisisch deutsche Form des konstitutionellen Königthums unterscheidet, wie in dem alten Europa neben dem französischen Absolutismus jene preußischentsche Aufsassung von der königlichen Gewalt sich Geltung verschaft hatte.

das private und öffentliche Recht der Gegenwart 1883, S. 345) will Jellinet die dogmatische Entwidelung des in die moderne politische Terminologie rezipirten Gegensaßes der Schlagworte Parlamentarismus und Konstitutionalismus auf Stahl, Staatslehre, zurücksühren: nun bezeichnet Stahl allerdings die englische Kabinets: und Parlamentsmajoritätsregierung als "spezielle Einrichtung" des parlamentarischen Princips; was er aber diesem Princip entgegensiellt, ist doch lediglich das historischessichen System in der Abschwächung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

# Bur Charafteriftit bes Siebenjährigen Rrieges.

#### Bon

### Max Sehmann.

Der nächste (siebzehnte) Band ber "Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" wird seinen bisher unbekannt gebliebenen, seinerzeit mit dem größten Geheimnisse umgebenen Kabinetsbesehl des preußischen Königs bringen, der in mehr als einer Beziehung die höchste Beachtung verdient. Datirt aus dem Lager vor Olmütz (21. Mai 1758), ist er gerichtet an den Freisherrn v. Knyphausen, denjenigen der beiden preußischen Gesandten in London, welchen der König allein in seine Geheimnisse einweitte, welchem er sogar mehr anvertraute als den höchsten Beamten des Staates. Ausdrücklich heißt es am Schlusse der Urkunde, Knyphausen solle weder seinem Londoner Kollegen Michell noch den Ministern in Berlin ein Wort von seinem Auftrage sagen.

Noch neuerdings ist England hart getadelt worden, weil es sich den Wünschen des preußischen Königs, ein Geschwader in die Oftsee zu schieken, versagt habe; hier erklärt der König, er begreife, daß England gegenwärtig nicht anders könne.

Die Abneigung Friedrich's gegen die Annahme englischer Subsidien hat man, und ganz mit Recht, erklärt aus seinem königlichen Stolze und der Besorgnis, in die Abhängigkeit von einer fremden Macht zu gerathen. Wir erfahren jetzt, daß er noch einen besonderen Beweggrund hatte: er wollte nicht ge-

bunden fein, wenn gludliche Ereigniffe ihm "Bortheile" verichafften.

Die Frage, ob er, wenn nicht ben Siegen von 1756 und 1757 die Niederlagen von 1758 und 1759 gefolgt wären, sich mit dem Status quo begnügt haben würde, ist wohl von den Kennern stets verneint worden.). Hier setzt er als selbstverständlich voraus, daß ihm sowohl wie England einige Bortheile zufallen würden, wenn nicht das Kriegsglück ganz besonders launen-haft wäre.

Belche Bortheile mag er im Auge gehabt haben?

Es sei die allgemeine methodische Bemerkung gestattet, daß man bei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen aus der Geschichte Friedrich's nicht vorsichtig genug sein kann in der Auswahl der Quellen. Der König hat selber in der nachdrücklichsten Beise betont, wie nothwendig es sei, daß man seine ehrgeizigen Pläne möglichst verberge; er hat die Geheimhaltung als eine Tugend bezeichnet, welche ebenso wesentlich für die Politik wie für die Kriegskunst sei?). Daraus solgt, daß die Forschung seine Geschäftskorrespondenz strengstens daraushin prüsen muß, od die Empfänger der Briese zu denen gehören, welchen er seine wahren Absichten verbergen will. Am sichersten gehen wir stets, wenn wir uns an seine politischen Testamente und Aufzeichnungen verwandter Art halten: hier ist die Möglichkeit einer wissentlichen Irreleitung des Empfängers ausgeschlossen.

Nun hat der König in jener nach der ersten Theilung Polens entstandenen Aufzeichnung: Exposé du gouvernement prussien, welche Preuß in der akademischen Ausgabe der Fridericianischen

<sup>1)</sup> Ranke, Ursprung bes Siebenjährigen Krieges (S. B. 30, 117): "Man barf bem König Friedrich ben Entschluß, auf weitere Erwerbungen Berzicht zu leisten, nicht zuschreiben."

<sup>2)</sup> Exposé du gouvernement prussien (Œuvres 9, 188) C'est une attention nécessaire de cacher autant qu'il est possible ses desseins d'ambition, et, si l'on peut, de réveiller l'envie de l'Europe contre d'autres puissances, à la faveur de quoi l'on frappe son coup . . . Le secret est une vertu essentielle pour la politique aussi bien que pour l'art de la guerre.

Werke veröffentlicht hat, so beutlich wie möglich Sachsen als basjenige Land bezeichnet, beffen Erwerb für Breuken eine unumgängliche Nothwendigfeit sei 1). Andrerseits bat Ranke in seiner Schrift über ben Uriprung bes Siebenjährigen Rrieges nach Erwähnung des Exposé du gouvernement prussien die etwas aeheimnisvolle Bemerkung gemacht2): "Auch in anderen noch nicht bekannt gewordenen Aufzeichnungen, in benen der Konig sich in .Träumereien' — so nennt er es ausdrücklich — über die künftige Stellung von Breuken ergeht, gedenft er einer folchen Eventualität; er führt sogar noch näher aus, wie bann die Elbe mit Befestigungen zur Dedung seines Gebietes zu verseben fei." 3 Bas find das für "Aufzeichnungen"? Man tann nur an die Bolitischen Testamente von 1752 und 1768 denken, von denen bisber nur Bruchstücke bekannt geworden find. Erwähnt fei noch, bag Dunder in seiner Abhandlung "Besitzergreifung von Bestpreußen" 3) von dem Bolitischen Testamente des Jahres 1768 berichtet. es ftelle die Erwerbung bes polnischen Preugens "in zweite Linie". Die Vermuthung liegt nabe, daß Sachsen hier "in erster Linie" gestanden hat.

Ich bin geneigt anzunehmen, daß Friedrich auch in dem neu entdeckten Kabinetsbesehl von 1758 zuallererst an Sachsen gebacht hat. Nicht unmöglich aber wäre es, daß er auch Schwebischspommern und Wecklenburg in's Auge gesaßt hätte, beren Beberrscher damals unter seinen Feinden waren. Territorien, welche weiter von seinen östlichen Provinzen entsernt lagen, dürsten schwerlich in Betracht gekommen sein, nach dem Grundsaß, den der König im Exposé du gouvernement prussien ausspricht: "Alle entsernten Erwerbungen sind einem Staate zur Last; ein

<sup>1)</sup> Œuvres 9, 187: S'il s'agit des vues politiques d'acquisition, qui conviennent à cette monarchie, les États de la Saxe sont sans contredit ceux qui lui conviendraient le mieux . . . Cette acquisition est d'une nécessité indispensable pour donner à cet État la consistance, dont il manque.

²) S. 93. 30, 246.

<sup>\*)</sup> Aus ber Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Bilhelm's III. S. 177.

Dorf an der Grenze ift beffer als ein fechzig Meilen abliegendes Fürstenthum."

Aber alles bleibt Bermuthung, so lange nicht die Politischen Testamente von 1752 und 1768 — sie liegen, getrennt von den Archivalien des preußischen Staates, im "Haus-Archive" zu Berlin — vollständig veröffentlicht sind. Soeben") schieckt sich der preußische Generalstab an, die Siegel zu lösen, unter denen das Manustript von Clausewiß über 1806 geruht hat: hoffen wir, daß das gute Beispiel Eindruck machen wird auf die Berwaltung des Haus-Archivs. Dann erst wird es möglich sein, eine erschöpfende Geschichte Friedrich's des Großen zu schreiben.

Aus bem Rabinets-Befehle an ben preußischen Gefandten Rnuphaufen in London, 21. Mai 1758.

... Je comprends bien, que les ministres anglais ne m'ont actuellement refusé ce secours [Sendung einer Flotte in die Oftesee] que parce qu'il leur faut à présent partout avoir des flottes pour s'aider dans leurs propres affaires, et que l'Angleterre n'est pas si fort en nombre de vaisseaux de guerre, pour en avoir de reste à envoyer dans la Baltique . . . C'est en conséquence déjà un grand avantage que ces gens, comme il le paraît, veulent pousser la guerre contre la France également sur ses côtes maritimes qu'aux Indes . . .

Pourvu que la fortune ne nous soit absolument pas contraire dans cette guerre, il en ressortira toujours quelques avantages pour moi tout comme pour la nation anglaise. C'est aussi par cette considération et afin que j'aie les mains d'autant plus libres, pour faire mes conditions sur mes avantages, que jusqu'à présent — comme je le veux bien vous dire en confidence — je n'ai point voulu recourir aux subsides, qu'on me donne, parce que je n'en voudrais pas être gêné sur les avantages, que de bons évènements sauraient me procurer . . .

De vous dire d'avance et actuellement déjà jusqu'où mes prétentions sauraient aller alors, voilà ce que je ne suis pas à même de faire dans ce moment-ci...

<sup>1)</sup> Gefdrieben Mitte Rovember 1888.

# Miscellen.

# Niebuhr's Plan einer brandenburgifch - preußifchen Gefcichte.

Im zweiten Bande seiner Geschichte des Großen Kurfürsten? erzählt J. G. Dropsen: Niebuhr habe sich in der traurigen Zeit der Fremdherrschaft mit dem Plane getragen, "eine authentische Geschichte der inneren Herstellung der brandenburgischen Staaten nach dem Dreisigjährigen Kriege auszuarbeiten". Das Schreiben, in welchem Niebuhr diesen Borsah äußert, wird hier veröffentlicht; es ist an König Friedrich Wilhelm III. gerichtet und trägt das Datum: "Berlin den 1. Juli 1811." Ob Niebuhr das geplante Geschichtswert in Angriff genommen hat, steht dahin: die Bruchstücke seines Nachlasses, welche das Geseime Staats-Archiv in Berlin ausbewahrt, enthalten nichts, was darauf Bezug hätte.

Gleichzeitig bat Niebuhr um die Erlaubnis, dem Könige seine Römische Geschichte widmen zu dürfen. Friedrich Wilhelm erwiderte (Rabinets - Befehl an den Geheimen Staats - Rath Niebuhr, Berlin 4. Juli 1811): "Der Mir borläufig angekündigten Geschichte der inneren Herstellung der brandenburgischen Staaten nach dem Dreißig-jährigen Kriege sehe Ich mit nicht geringerem Interesse entgegen, als mit welchem Ich die Zueignung Ihrer Kömischen Geschichte annehme."

M. L.

"E. R. M. haben bie Snade, beren ich mich feit dem Gintritt in Allerhöchstdero Dienst zu erfreuen gehabt, und fie zu verdienen

<sup>1) 6 369</sup> ber 2. Auflage.

gestrebt, dadurch vollendet, als Allerhöchstbieselben') mich, ohne Entlassung, und vielmehr in bestimmt fortdauerndem Verhältniß zur Finanzadministration, in eine Lage zu versehen geruhten, worin ich jeht, als Historiograph, bei einem durch die Gnade E. A. M. sogar über meine Bedürsnisse reichlichen Einkommen, den Studien als Beruf obliegen kann, welche stets meine Lieblingsbeschäftigungen waren, und welche in ihren Resultaten allen Wissenschaften wie dem Staatsmann und jedem Bürger wichtig sind.

"Es war vollkommene Zerstörung einer von je her schwächlichen Gesundheit in den Stürmen der traurigen Zeit, welche mich zwang mit jener Bitte daß E. A. W. mich glücklich machen möchten an Allerhöchstihren Thron zu treten: und vielleicht haben Allerhöchste dieselben noch nie das Glück eines Unterthans so vollkommen gesmacht.

"Mit Rücksicht auf diesen meinen Gesundheitszustand fügten E. K. M. zu der Erlaubniß Reisen in das Ausland, behufs der Benutung der Bibliotheken und Archiven, zu unternehmen, auch die Bergünstigung hinzu, wegen Herstellung meiner Gesundheit fogleich eine Reise antreten zu dürfen.

"Da nun die fortwährenden finanziellen Geschäfte, wie es auch E. R. M. allergnädigste Absicht gewesen ist, eine sehr leichte Last waren, und meine Gesundheit sich im Genuß einer innern äußerst glücklichen Ruhe wesentlich besserte, benutze ich diese Erlaubniß nicht, sondern war darauf bedacht dem von E. R. M. Gnade mir angewiesenen wissenschaftlichen Beruf Genüge zu leisten. Ich konnte dieses nicht besser thun, als indem ich, als Mitglied der Akademie der Wissenschaften, an dem Unterricht auf der neu errichteten Universsität durch historische öffentliche Vorlesungen Theil nahm. Eine Arbeit über die vaterländische Geschichte konnte ich mit gutem Ges

<sup>1)</sup> Die Spener'sche Zeitung melbet unter bem 19. Juni 1810 (Rr. 73), ber König habe bestimmt, daß Riebuhr "fortwährend einen Theil bes Finanz-Ministeriums badurch ausmachen soll, daß er mit dem Staatstanzler Frhru. v. Harbenberg allein in unmittelbarer Berbindung bleibe und von diesem zu Mathe gezogen werde, auch einige wichtige Finanzgegenstände unter der alleinigen Oberaufsicht des gedachten Staatstanzlers leite"; dagegen dispensire ihn Seine Majestät von den Geschäften der Immediat-Finanz-Kommission und ernenne ihn zu "Höchstihrem Historiographen". Bgl. Lebensnachrichten von Niebuhr 1, 339 st. 441; D. Mejer in den Breuß. Jahrbüchern 31, 507 st.; Nasse, die preußliche Finanz- und Ministertriss im Jahre 1810 (H. R. 26, 311 st.).

wiffen nicht beschleunigen: ich bereite mich zu berselben, und glaube die zweckmäßigste gewählt zu haben, da es mein Borsat ift, sobald die dazu erforderlichen Borarbeiten weit genug gediehen sein werden, eine authentische Geschichte der innern Herstellung der damaligen brandenburgischen Staaten nach dem dreißigjährigen Priege auszusabeiten: ein Gegenstand von praktischer Wichtigkeit und tröstlich bei dem Anblick der jetigen Leiben des Baterlands.

"Berzeihen E. K. M. allergnäbigst biese Darstellung, deren Zweck nicht weniger ist, das Gefühl zu äußern, womit ich Allerhöchstderosselben Wohlthat empfinde, als darzulegen, daß ich sie nicht als Pfründe genieße.

"Obgleich ich nun bei jenen Arbeiten E. R. M. allerhulbreichfte Erlaubniß zu einer bedeutenden ausländischen Reise noch nicht benutze, so erbitte ich mir dagegen allerunterthänigst, daß es mir gestattet sein möge, auf etwa zwei Wonate eine Reise nach Sosstein unternehmen zu dürfen, indem mein alter, sast achtzigjähriger Bater sehnlich wünscht, mich zu sehen, und auch meine Gesundheit diese Stärkung um so mehr bedarf, als ich auch im kommenden Winter das Glück meiner Muße durch Theilnahme an den Vorlesungen zu benutzen mich verpflichtet glaube.

"Erlauben E. R. M. mir auch die allerunterthänigste Bitte um Erlaubniß Allerhöchstenenselben die römische Geschichte zueignen zu dürsen, deren ersten Band herauszugeben ich gegenwärtig beschäftigt bin: da ich es allein E. R. M. Gnade verdanke, daß ich dieses Werk habe unternehmen können. Es ist ein rein wissenschaftliches und litterarisches Werk, wodurch, wie ich zu hoffen wage, nicht nur die Geschichte selbst und die Geschichte des römischen Rechts, sondern auch die Kenntniß der Kriegskunst der Alten erweitert wird. Die alte Geschichte ist in den verstossen Jahren mehr denn einmal als Roman gemißbraucht geworden"), um Anspielungen auf die gegenwärtigen Schicksale Europas vorzubringen: E. R. M. werden mir, wie ich hosse die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, überzeugt zu sein, daß ich mich nicht einmal versucht sinden könnte zu einem unfinnigen Betragen, welches ich verachte: und daß in einem Werk, welches

<sup>1) 3. 30.</sup> bom Grafen Antraigues in ber Schrift: Traduction d'un fragment du XIII. livre de Polybe, trouvé dans le monastère St. Laure au mont Athos (Leipzig 1805).

unter einer folden Bueignung erscheint, alles, mas auch nur Thorheit migbeuten tonnte, angitlich gewissenhaft vermieden fein wird.

"Ich ersterbe in tieffter Chrfurcht E. R. M. allerunterthänigster allergehorsamster Unterthan und allertreuester Diener

Diebuhr."

## Riebuhr und Genoffen gegen Schmalz.

Die Berordnung Friedrich Bilhelm's III. vom 6. Januar 18161) verbot bei namhafter Geld= und Leibesftrafe ben über bas Bor= handenfein geheimer Befellichaften im preugischen Staat entbrannten literarifden Streit (vgl. Treitichte, Deutsche Geschichte 1, 117). Den unmittelbaren Unlag bagu gab eine bom 12. Dezember 1815 batirte, an ben Ronig gerichtete Bittidrift") bon Niebuhr und 44 aus ben erften Rreifen bes Beamtenthums und ber Biffenichaft ftammenben Mannern, welche die Entruftung über bas ichmähliche Denungiantenund Lügentreiben von Schmalz zusammengeführt hatte. Riebuhr felbft begründete in einem Briefe an Sardenberg 3) noch einmal die in iener Bittidrift enthaltene Forberung nach einer Untersuchung über ben Beftand einer bort charafterifirten geheimen Befellichaft ober Berbindung im Staate, welche fie Alle nur fur bas "Machwert eines betrügerischen Abentheurers" hielten, ber anzugehören, wenn fie beftebe, eine offenbare Untlage bes Sochverraths bedeute. Diefen Bunich unferer Batrioten bes Befreiungstrieges erfüllte gwar ber Ronig nicht, ba "ber größte Theil von ihnen nicht beschulbigt" fei und bie "Ernennung einer Rommiffion nur bagu geeignet fenn murbe, ben Bartheigeift aufs Augerfte gu bringen" \*), aber die Berordnung bom 6. Sanuar bereitete ben Angriffen von Schmalg ein Enbe. Betterer es magte, im Berbit bes Jahres 1816 in bem ju Som= burg ericheinenden "Deutschen Beobachter" ben Streit über bie Erifteng bes Tugendbundes von neuem zu entfachen, wurde er in icharfer Form verwarnt und eine fammergerichtliche Untersuchung über ihn berhängt. O. M.

<sup>1)</sup> Gejet Cammlung S. 5.

<sup>&</sup>quot;) Unten Dr. 1.

<sup>3)</sup> Unten Dr. 2.

<sup>4)</sup> Unten Rr. 3.

1. Immediat=Eingabe von Riebuhr und Genoffen. Berlin 12. Dezember 1815.

"Die unterthänigst Unterzeichneten erlauben es sich, bor Ew. Rönigs. Majestät Thron zu treten, um die Abstellung eines allgemeinen Uebels zu ersiehen, gegen welches die Tribunale tein hin-reichendes Mittel darbieten.

"Sie muffen zuerst bevorworten, daß wenn sie hier in einer nicht geringen Zahl zusammen handeln, bennoch viele von ihnen sich unter einander gänzlich unbekannt sind. Ihre Gefühle und Ansichten sind über diesen Gegenstand die nähmlichen: Einige von ihnen, überzeugt von der Nothwendigkeit des gegenwärtigen Schritts, theilten ihren Bekannten und diese den ihrigen ihr Borhaben mit, woben sie nur darüber einig werden muffen, wo man aushalten wolle, um nicht mit einer übermäßigen Menge von Unterschriften vor Ew. Pönigs. Majestät zu erscheinen.

"Bährend der Französischen Tyrannen und der Existenz des Rheinbundes gehörte es zu den Mitteln, womit die beabsichtigte Berstörung der Monarchie Ew. Majestät vorbereitet werden sollte, zu insinuiren, daß Preußen voll Verschwörungen und geheimen Bersbindungen sen, die man heuchlerisch vorgab gegen Ew. Majestät nicht weniger als gegen Frankreich gerichtet zu glauben, und auch in dieser Hinsicht zu denunciren.

"Als nach bem Parifer Frieden die Ansprüche Preußens auf Bertrauen und Dankbarkeit der übrigen deutschen Staaten und auf eine gerechte Verstärfung seines Staatskörpers und seiner Kräfte an manchen Orten unwillkommen waren, bediente man sich in den nähmlichen gewesenen Rheinbundstaaten eben dieser Anschwärzungen um den Staat, der alle gerettet, verdächtig zu machen und ein Geschren gegen dessen angebliches Streben nach der Herrschaft über ganz Deutschland zu erheben. Beydes konnte so wenig befremden, als der unglückliche Ersolg, welcher diesen rastlosen Betrieb der Bosheit begleitet hat.

"Bohl aber mußte es Verwunderung und Unwillen erregen, daß Unterthanen Ew. Königl. Majestät die nähmliche Sprache zu führen angefangen haben und in Druckschriften mit der Beschuldigung hervorgetreten sind, es beständen in Preußen so genannte Vereine oder geheime Gesellschaften, als beren Zweck Revolution im Inlande und durch ganz Deutschland bald bestimmt, bald in schwankenden

Ausbrücken, um sich der Enthüllung der Unwahrheit durch Ausstlüchte zu entziehen, angegeben wird. Die Beschuldigung, einem solchen Berein anzugehören, ist offenbar Anklage des Hochverraths, und diese ist gegen einige der Unterschriebenen theils geradehin, theils auf eine Art erhoben, daß man allgemein ihre Nahmen nennt.

"Diese letten haben nicht einmahl den Weg, welcher ben ganz unverholen Beschuldigten offen steht, sich mit einer Klage an die Gerichte zu wenden, welche dem Verläumder Beschämung und Strase unsehlbar zuziehen müßte. Man würde es läugnen, sie gemeint zu haben, und daben viel Gewicht darauf legen, daß sie sich getrossen gefühlt, da sie doch nur gewußt, welche Anschwärzung gegen sie verbreitet war.

"Aber auch der geradhin Angeschwärzte muß Bedenken tragen als Ankläger gegen den Injurianten aufzutreten, weil diese Genugthuung, so lange eine andre möglich ist, durch die Härte der Strase der Wohlthat der Druckfrenheit Abbruch thut.

"Auch führten gerichtliche Klagen hier nicht zum Zweck, benn die Anhänger jenes Wahns, die Betrüger und die Betrogenen, würden behaupten, die Berurtheilung des Beschuldigers seh nur erfolgt aus Mangel an gerichtlichen Beweisen, welche sich der Natur der Sache nach nicht hätten behbringen lassen. Auf jeden Fall blieben es auch nur partielle Widerlegungen, und dieselben Leute würden behaupten, wenn denn auch zufälliger Weise die einzelnen Beschuldigungen ungegründet gewesen wären, so seh darum nicht minder der Grund der Sache wahr.

"Wird aber dieses Unwesen nicht ausgerottet, so muß jeder, der seinen Unwillen über die verbreiteten Mährchen außert, erwarten, wenn er es nicht schon früher erfahren, gradhin oder durch Institutionen seine Ehre auf solche Weise beschmußt zu sehen.

"Dem Staate können die verbreiteten Gerüchte noch weniger gleichgültig senn als dem Privatmann, dessen Unschuld am Ende ans Licht kommen muß; indem Preußens Feinde diese Stimmen aus Berlin für die unzweydeutigsten Zeugnisse für ihre Beschuldigungen erklären — und der Nachtheil, welcher dadurch entsteht und noch bevorsteht, ist größer, als sich sagen läßt.

"Es ift aber auch, abgesehen von den Folgen, eine grobe Kränkung der Ehre der Monarchie nicht weniger als der Nation, welche wohl ein eben so allgemeines Anerkenntniß ihrer unbegränzten Ergebenheit und Treue für Ew. Königl. Majestät und Allerhöchstdero Thron und Königliches Haus verdient, als des Muthes und der Tugend, womit sie den Staat gerettet und hergestellt hat. Es ist ein dringendes Bedürfniß, daß die Semüther in den Provinzen, wo solche Serüchte ungeachtet der größten Bidersinnigkeit leichter Eingang sinden, beruhiget werden. Es würde traurige Folgen haben, welche sich kanm berechnen lassen, wenn Mißtrauen, Berläumdungen und Gehässigskeiten die Eintracht der Semüther und die moralische Praft zerstörten, wodurch Preußen groß geworden war, sich wieder hergestellt hat, und allein sich in seiner ganz eigenthümlichen Lage behaupten kann.

"Es ist durch ganz frische Benspiele ausgemacht gewiß, daß diejenigen, welche die Gerüchte vom Daseyn geheimer Bunde verbreiten, bey ihrer Taktik beharren, mit unermüblicher Dreiftigkeit ihre Behauptungen zu wiederholen, zu thun als ob sie nicht widerlegt wären, sich auf die handgreislichsten Erdichtungen mit unerröthender Stirn wie auf Thatsachen zu berusen, in der Hoffnung die Bernunft auf diesem Bege zu betäuben und zu überwältigen, und sich Glauben zu erzwingen.

"Die Unterzeichneten erbitten also von der Gerechtigkeit und landesväterlichen Beisheit Ew. Majestät, daß es Allerhöchstenselben gefallen möge, eine Commission anzuordnen, um die von dem Geheimen Rath Schmalz und ähnlichen Schriftsellern vorgebrachten Behauptungen zu prüsen, und mithin zu untersuchen: ob irgendwo in den Staaten Ew. Majestät eine Gesellschaft oder Berbindung existixt, wie sie in diesen Schristen charakterisirt worden, und ob die oft angesührten angeblichen Statuten einer deutschen Gesellschaft etwas anderes, als das Machwerk eines betrügerischen Abentheurers sind; woraus dann hervorgehen muß, ob die Behauptung des Geheimen Raths Schmalz, die Behörden hätten viele wichtige Data und die Nahmen vieler Schuldigen, etwas anderes als ein Hirngespinnst oder eine ersonnene Unwahrheit ist.

"Eine solche Untersuchung und Bekanntmachung ihrer Resultate mit den Akten kann allein, nach der sesten leberzeugung der Unterzeichneten, dem Wahn ein entschiedenes Ende machen, so wie sie diejenigen unter ihnen, deren Ehre in dieser Hinsicht angegriffen worden, von der Nothwendigkeit befreyet, sich durch Anklage gegen ihre Berkaumder von dem Vorwurse zu reinigen, sie ertrügen eine Beschuldigung gleichgültig oder räumten sie ein, die für den guten Unterthan beseidigender ist und sehn muß, als jede andere.

Niebuhr Beh. Staatsrath, v. Laroche Beh. Ober-Bergrath, Beelig Stadtgerichtebirector, v. Bermensborff Rammergerichtsrath, b. Savignb Brofeffor ber Rechte, Sorn Obriftlieutenant, Buttmann Brof. u. Bibliothetar, D. Delbrud Bebeimrath, Ricolovius Staatsrath, Bagener Raufmann, Rubs Brof. ber Beichichte, Reimer Buchbandler, Schleiermacher Brof. b. Theologie, Bifcon Brediger, Bodh Brof. ber alten Litteratur, be Bette Brof. ber Theologie, Staegemann Beh. Staatsrath, Spillete Brof. u. Brediger, Guvern Staaterath, Dr. Marheinede Brof. ber Theologie, Dr. Solger Brof. b. Philosophie, Simon Juftigtommiffarius, Bernhardi Direttor u. Brof., v. Schmeling hauptmann u. Abjutant, S. Dener Dottor ber Medigin, Schintel Beh. Ober-Baurath, Gottfried Freiherr bon Edarbstein, Dr. Langermann Staatsrath, Grell Brediger, Saetel Stadtgerichtsbireftor, Lichtenffein Brof. b. Naturgefch., 3. Better Brof. b. Philologie, R. Schneider Brofeffor, Dr. L. S. Beig Brof. b. Mineralogie, 3. 3. Bfund Brofeffor, Goefden Brof. ber Rechte, Alberti Staaterath, Beuth Beb. Ober-Baurath, Martius Beh. Ober-Bergrath, v. Roenen Dber - Mediginalrath, Martius expedirender Gefretar, Seim Argt u. Web. Rath, Duller Beh. Juftigrath, Thaer Staatsrath, Biftor Web. Boftrath.

## 2. Diebuhr an Sarbenberg. Berlin 18. December 1815.

"Der Geheimrath Schmalz hat in seiner Antwort gegen mich, weil es ihm an allen Beweisen für seine leichtsinnigen Behauptungen sehlte, mit ohnmächtiger Bosheit das Mittel ergriffen, mich als ein Mitglied der angeblichen geheimen Bünde, und meinen Unwillen über seine Mährchen als eine Folge dieses Berhältnisses darzustellen.

"Dies geschieht am unverholensten p. 8 dieser Broschüre, und die Buth hat den Schriftsteller hier dergestalt über alle Gränzen der Bedachtsamkeit gerissen, daß es ihm gar nicht möglich ist zu läugnen.

"Indem er nämlich eine Stelle aus meiner Schrift') anführt, welche er eine lügenhafte Schmähung nennt, begleitet er sie mit den Borten: 'Die unseligen Schwäzer! (die Bündler) Sie sind es die Teutschland zerreißen'. — Ferner: 'Nicht minder streben sie nach Constitutionen, welche die Macht der Fürsten vernichten sollen; wie heuchlerisch sie auch sonst sich stellen. Denn sie insceniren tücksch genug, in einem Staate, wo die Souverainität ungetheilt dem

<sup>1)</sup> Uber geheime Berbindungen im preußischen Staat und beren Denunciation. Berlin, Ottober 1815.

Monarchen gehöre, seh kein Leben und keine Freiheit S. 9 Beile 2 bis 6'.

"Der Amed biefer Anführungen, ein Borurtheil und Geschren gegen mich ben Sofe zu erregen, ift fo unbertennbar als verächtlich. In der zulet angeführten Stelle hatte ich gesagt, — in einem Staate, wo die Souveranitat dem Fürften ungetheilt gebore, tonne politische Barthen im engsten Sinn eigentlich nicht entsteben, sonbern nur eine Secte: man unterscheibe aber freilich im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht zwischen biefen Begriffen. Im engern wie im weitern Sinn zeigten fich Barthepen in bemfelben Berbaltniß lebendiger, je mehr Leben und Freiheit im Staat fen. - Dies fagte boch unftreitig: 'In ber Monarchie fann freilich eigentlich nur bon einer politischen Secte bie Rebe fenn, bergleichen fich auch bei uns gegenwärtig zeigen möchten: Secten aber wie Barthepen zeigen fich im Berhältnif bes Lebens und ber Freiheit: alfo, wo, ber Berfaffung wegen, von Parthepen die Rebe nicht fenn tann, die Secten'. Und bies mar boch wohl für jeden Lefer, fo wie es meiner Ueberzeugung entspricht, eine Erklärung, daß fich ben uns Secten zeigen eben weil wir, ber Berfaffung ungeachtet, Leben und Freiheit genießen.

"Db ich zu benen gehöre, wenn es bergleichen giebt, welche Deutschland in eine Republik verwandeln', den Rönig zu einem Bair herabwürdigen oder 'ihm eine Constitution aufdringen wollen', darüber mögen meine Schriften und jede mündliche Außerungen, die irgend jemand von mir vernommen haben mag, richten.

"Ich könnte den Geheimenrath Schmalz vor ein Gericht citiren, und sowohl in hinsicht dieser Injurien, als der Beschuldigungen Mitglied eines politischen Bundes zu seyn, die Strase des Gesetzes über ihn bringen. Dies aber widersteht mir, weil, meines Erachtens, diese Strasen für solche Personalinjurien zu strenge sind, und weil, wer Preffreiheit unter Gesehen wünscht, in seiner eigenen Sache auch nur gemäßigte Genugthuung wünschen kann, wenn er für das Allgemeine und für Andre möglichste Freiheit wünscht.

"Ununtersucht kann indessen eine so boshafte Verschreiung nicht bleiben. Wäre ich ein Bündler, hätte ich jene oder ähnliche Grundstäte und Gesinnungen, so würde ich des Vertrauens unwürdig seyn, wodon Ew. Durchlaucht mir durch die Bestimmung zur Gesandtschaft in Rom einen neuen Beweis gegeben haben. Dieses Vertrauen aber gilt jenen Leuten, welche ähnliche Insinuationen gegen Ew. Durchslaucht zu verbreiten geneigt seyn möchten, gar nicht zum Beweis

des Gegentheils. Sie selbst, das heißt die herren Schmalz, v. Cölln, Janke und Saul Ascher, find die Stüzen des Thrones, wir alle übrigen find Hochverräther.

"Bon der Gnade und Gerechtigkeit Ew. Durchlaucht muß ich daher unterthänig erbitten, daß eine Commission angeordnet werde, um die vom Geh. Rathe Schmalz gegen mich angebrachten Beschulz digungen, Mitglied der von ihm denunciirten Bünde zu sehn, und revolutionaire Gesinnungen zu hegen und zu verbreiten, zu untersinden.

"Geschieht dieses, wie ich vertraue erwarten zu dürfen, so werde ich das Resultat aussührlich bekannt machen, und mir reserviren selbiges zum Grund einer Injurienklage zu legen, wenn Herr Schmalz und die seinigen mit ihrem Lärm sortsahren sollten; wenn aber die Sache durch eine allgemeine Untersuchung entschieden, und die falschen Denuncianten gehörig beschämt werden, sie auf sich beruhen zu lassen — indem meine Ehre durch den commissarischen Ausspruch gehörig gerechtsertigt sehn wird."

3. Cabinets = Befehl "an ben Geheimen Staats = Rath Riebuhr und Conforten"1). Berlin 6. Januar 1816.

"Ich finde eine commissarische Untersuchung, um die Frage zu prüsen: ob u. s. w. [wie oben], um welche Sie und die mit Ihnen unterschriebenen Staatsbeamten nachsuchen, weder nöthig noch räthlich, weil der größte Theil derselben von Niemand beschuldigt worden ist, und da, wo persönliche Beschuldigung aus dem Inhalt jener Schristen hergeleitet werden mögte, der Weg Rechtens offen steht, die Ernennung einer Commission aber nur dazu geeignet sehn würde, den Partheygeist aufs Aeußerste zu bringen. Dagegen wird der Zweck, die Beruhigung aller wohlgesinnten Staatsbürger, durch die unter dem heutigen dato ergehende Verordnung erreicht."

<sup>1)</sup> Ronzept von Sardenberg's Sand.

# Literaturbericht.

Die Ritterwürde und der Ritterstand. Bon A. H. Freiherr Roth v. Schredenftein. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr (Baul Siebed). 1886.

Sogleich von vornherein gewinnt ein Buch den Beifall seiner Lefer, bei welchem man auf jeder Seite erkennt, bag ber Bf. feinem Stoffe ein energisches Interesse entgegenbringt. Dies gilt von ber vorliegenden Arbeit in vollem Mage. Bir erhalten den volltommenen Einbrud, daß es nicht literarischer Chrgeis gewesen ift, mas ben 26. veranlaßt hat, gur Feber zu greifen, daß vielmehr bie Liebe gum Gegenstande ber Darstellung bas Motiv mar. Dieses sachliche Interesse empfängt eine besondere Farbung badurch, daß ber Bf. seine politischen Unfichten mit feinen hiftorischen Beobachtungen auf's engfte in Beziehung fest. Dabei trägt er nicht etwa ein icon vorhandenes politisches Bekenntnis in die Bergangenheit binein; man beobachtet im Begentheil ftets, wie gerade umgefehrt feine politischen Anfichten durch feine hiftorischen Studien modifigirt find. Rann biefe Berbindung von politischer und historischer Betrachtung auch nicht als die normale Form der hiftorischen Darstellung angesehen werden, so werden bennoch jebenfalls bie Barme bes Bortrags und bie Ehrlichkeit ber Befinnung, welche uns aus bem vorliegenden Buche entgegentreten, auf niemand ihren Gindrud verfehlen.

Die Absicht des Bf. ist es nicht, neue Resultate zu gewinnen. Er will vielmehr nur über den gegenwärtigen Stand der Forschung unterrichten, zeigen, was wir aus den bisherigen Monographien über das Austommen des Kitterstandes und seine Entsaltung wissen. Man wird gerade eine solche Arbeit mit Dank entgegennehmen. Zu wünschen wäre nur gewesen, daß der Bf. statt der mit seinem Thema in keinem

engeren Zusammenhange stehenden Aussührungen (wie 3. B. über die angebliche "Aufhebung der hofrechtlichen Lasten" in Worms im Jahre 1111) uns lieber noch mehr aus seiner reichen Kenntnis ritterlicher Gebräuche und Sitten mitgetheilt hätte.

G. v. Below.

Die Boltszahl beuticher Städte zu Ende des Mittelalters und zu Beginn ber Reuzeit. Bon J. Jaftrow. Ein Überblid über Stand und Mittel der Forschung. Berlin, R. Gärtner (H. henfelder). 1886.

In der nach moderner Unsitte diesem Buche vom Verleger beigegebenen gedruckten Musterrecenssion wird uns gesagt, das bisher
nur die Geschichte der Bevölkerung einzelner Städte dargestellt
worden sei; Jastrow dagegen liesere eine zusammensassende Darstellung. Benn in dieser Beise eine Arbeit mit vorausgegangenen
Monographien in Gegensat gebracht wird, so erwartet man, daß
der Bs. mindestens die gesammte bisherige Literatur benutzt, wo
möglich auch disher unbenutzes Material verwerthet und jedensalls
dem ihm vorliegenden Material einige neue Gesichtspunkte abgewonnen hat. In dieser Erwartung sieht man sich indessen bei J.
sehr enttäusscht.

Sein Buch ist, abgesehen von einigen archivalischen Mittheilungen über brandenburgische Berhältnisse, im wesentlichen nur ein dürrer Auszug aus der bisherigen Literatur, und zwar nicht einmal der gesammten bisherigen Literatur.). Für diesenigen, welche noch nie eine Arbeit über die Geschichte der Bevöllerungszahlen in der Hand gehabt haben, ist das Buch immerhin sehrreich; seder Andere aber wird es unbefriedigt beiseite legen. Benn I. durchaus etwas über diesen Gegenstand verössentlichen wollte, hätte er es in einem populären Aussach thun sollen; darin würde sich der Inhalt des vorsiegenden Buches bequem zusammensassen, ein selbständiges Buch versast hat, ist nicht ersichtlich. Er scheint selbst die Empfindung zu haben, daß sein eigener Gedankenvorrath doch ein nicht ganz genügender ist; denn er trägt sedesmal, wenn er eine originale Entdeckung gemacht zu haben glaubt, aus eizzigste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. kennt von der Literatur, welche Mor. Ritter im Bonner Universitätsprogramm vom 3. August 1884 und in der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsbereins 20, 12 f. zusammengestellt hat, nur weniges. Speziell auch die Arbeit Ritter's ist unbenuht geblieben. Auf die Unvollständigkeit der Ausführungen über die Steuerkataster und andere Fragen, die mit dem eigentlichen Thema nicht in unmittelbarer Beziehung stehen, will ich noch nicht einmal eingeben.

Sorge, daß fie nur ja nicht unbeachtet bleibt. So will er S. 112 feine Renntnis von einer brandenburgischen Musterung des Jahres 1599 in's rechte Licht stellen. Ru biesem Awed tonstruirt er querft eine "berrichende Anschauung". welche durch die Thatsache jener Musterung widerlegt werbe. Sodann wird bas Ereignis ber Entbedung ber Aufzeichnungen über jene Rufterung gefeiert: "an einer gang entlegenen Stelle, in einem bunt gujammengejetten alten Sammelbande" feien die Aufzeichnungen aufgefunden worden. Durch bie Bervorhebung folder Augerlichkeiten wird J. nur ben Dilettanten imponiren. Und ob wirflich die Auffindung der Alten in dem "bunt gusammengesetten alten Sammelbande" fo schwierig mar? Un einer anberen Stelle (S. 189) fieht fich 3. ju ber Mittheilung genöthigt, baß ber Sammelband felbst durch sein Titelblatt antundigt, daß fein Inhalt von einer "Musterung" handle. Bic fteht es aber mit jener "berrichenden Anschauung"? Es foll "berrichende Anschauung" sein, bag mit dem Schluß bes Mittelalters bie Behrhflicht ber Bauern ihr Ende erreicht habe. Diese Anschauung ist nun teineswegs "berrichend". Um nur eines zu ermahnen, fo batte fich 3. aus bem allbefannten Auffat Schmoller's über bas branbenburgifch preußische Beerwesen in der Deutschen Rundschau (Jahrg, III Beft 11 G. 253) von bem Begentheil unterrichten fonnen. Richt einmal Mufterungen bes Bauernvolles im 16. Jahrhundert waren bisher unbefannt, wie benn J. felbst spater wieberum eingestehen muß, daß 3. B. Beilmann in feiner Kriegsgeschichte bon Baiern folde Dufterungen namhaft gemacht bat. Auch von anderer Seite ift für bas porliegende Buch eine Reflame inscenirt worden, welche im umgelehrten Berhaltnis zu feinem Berthe ficht. Go verfündigt in der Beitfchrift für Rirchengeschichte ein herr G. Löwenfeld, indem er 3.'s Arbeit ben Bfarrern gum Rauf anpreift, es fei barin eine gang neue Anficht über bie Entftebung ber Rirchenbucher vorgetragen worben. Sieht man aber gu, fo finbet man nur eine Bieberholung der bisherigen Unfichten.

Bic bemerkt, bietet J. nichts weniger als einen reichen Borrath von originalen Ideen. In der Borrede erklärt er aber noch dazu, daß er anderen Herren für "ausführliche Mittheilungen", für ihre "unermüdliche Hülfsbereidschaft" (von den Mittheilungen "kleiner Notigen" zu schweigen) zu Dank verpflichtet sei. Wenn also von anderer Seite zu diesem dürren Buche noch "aussührliche Mittheilungen" gemacht sind, worin besteht dann das geistige Siaenthum des Bf. selbst?

Die Darstellungsweise ist troden, nachlässig und breit. Leiber hat J. bas Bedürfnis gefühlt, seinen Lesern gelegentlich auch geistvolle Einfälle zu bieten. So spricht er auf S. 1 ben Gebanken aus, "ber hauptsächlichste Aultuversolg bes beutschen Mittelalters" sei der Sieg der Menschen über ihre "vierfühigen Mitbewohner". Die Leser haben das Bergnügen, diesem Gedanken eine ganze Seite gewidmet zu sehen.

G. v. Below.

Die Geschtsführung abendlandischer Deere im Orient in der Epoche des ersten Kreugzuges. Bon Otto Seermann. Marburg, R. G. Eiwert. 1888,

Eine nur einigermaßen flare Borftellung bon ber Befechtsführung mittelalterlicher Lehnsheere habe aus ben durftigen und meift ohne Anschauung niedergeschriebenen Angaben ber beutschen Rloftergeiftlichen noch nicht gewonnen werden fonnen, ebenfo wenig aus ben Schilberungen ber Dichter: hingegen laffe bie große Bahl und ber bobe Berth ber fur die Weichichte bes erften Rreugzuges gu Webote ftebenben Quellen ben Forfcher vielfach zu flarerer Unichauung burchbringen, als es bei andern Ereigniffen der mittelalterlichen Rriegsgeschichte möglich fei - fo begründet Geermann Die Bahl obigen Sie wird durch die mit Bleif und Scharffinn unter-Themas. nommene Ausführung gerechtfertigt, wenn auch in ber Darftellung ber einzelnen Gefechte bei unferer Untenntnis bes Terrains manches unficher bleibt und von ber ftattlichen Gumme "allgemeiner Ergebniffe", welche G. 101-126 überfichtlich jusammengeftellt find, einiges in Abgug tommen muß.

Auf Analogien aus ber mobernen Tattit weift S. mehrfach bin; andere Rriegsereigniffe ber Ritterzeit bingegen jum Bergleich beranzuziehen und gu ben Erörterungen bon Röhler (3. B. Entwidelung ber Rriegführung in ber Ritterzeit 1, 137) und von Brut (Rulturgefch, b. Kreugzfige G. 186 ff.) über die Tattit ber Ritterzeit Stellung zu nehmen, bermeibet er. Immerbin mußte er wenigstens aus benjenigen Berichten, auf beren Ausnugung er fich beschrantt, bas bezügliche Material bollftandig verwerthen: 3. B. Gautier's auffälliger Musdrud palpatis lanceis (Brut, Quellenbeitrage gur Gefch. ber Rreuggige 1, 23. 29) burfte nicht unerwähnt bleiben, wenn bei Befprechung des Langentampfes (G. 118 f.) aus der Redensart vibrare lanceam gefchloffen wird, bag man bie Lange nicht eingelegt, fondern geschwungen babe, bag somit für ben Reiter ein großer Spielraum erforderlich und fur die Attate feine bichte Aufftellung möglich gewesen fei. Bas S. fonft für bieje Unnahme anführt, ift nicht beweisträftig. Raimund's Augerung (bei S. S. 42), es feien bie Rreugiahrer ita spatiosi borgerudt, wie Rlerifer in ber Prozejfion, bejdreibt ein bem Berichterstatter auffälliges, burch befonbere Umftande beranlagtes Berfahren, und Gautier's Bemerfung (a. a. D. S. 44): more bellatorum passim iter arripiunt ichließt fich an eine Angabe fiber die Glieberung des Beeres in Schlachthaufen an, bejagt alfo mahricheinlich nur, daß diefe beim Bormarich und bei der Attate Abstand bon einander zu halten pflegten, begiebt fich aber nicht auf die einzelnen Leute eines Echlachthaufens; folden nennen Fulder (bei S. S. 53) und Albert von Machen (8, 15) densus ober impenetrabilis, fie unterfrugen aljo S.'s Annahme nicht.

Bester begrundet ist die Meinung — in welcher D. mit Röhler zusammen-Diftveische Beiticheite R. F. Bb. xxv. trifft —, daß für den Kampf die Dreizahl der Treffen Regel war, und die — von H. wohl zuerst ausgestellte — Ansicht, daß die Treffen stasselfstwig geordnet wurden. Hiemit und mit der Darlegung der Art und Weise, in welcher Infanterie und Kavallerie zusammenwirkten, dürste ein wesentlicher Fortschritt über Delpech's Leistung hinaus gethan sein. Wie schon H. 3. 57, 66 und Mitteitungen des Inst. f. österr. Gesch. 7, 490 demertt ist, hat Delpech Ereignisse aus der Epoche des ersten Kreuzzuges nach der erst nach 1180 geschriebenen Erzählung Wilhelm's von Thrus deschrieben, anstatt originale Berlichte zu benutzen, und er ist, wie H. nachweist, zuweilen auch in der Auslegung und Berwerthung der Quellenzeugnisse sehlgegangen. Über den inzwischen verstorbenen französischen Forscher äußert sich H. in nicht ganz geziemender Weise, sonst aber sindet er überall den angemessenn Ausdruck, und bei dem Geschied der Darstellung, das H. eignet, dürsen auch die ferneren Arbeiten, die er in Aussicht stellt, auf freundliche Aufnahme rechnen.

M. Baltzer.

Johann Eberlin von Günzburg und sein Better hans Jatob Webe von Leipheim. Bon Max Rabliofer. Nördlingen, Bed. 1887.

Bahrend Riggenbach fein Buch über Eberlin fchrieb, war auch Max Radltofer, damals Lehrer an der Studienanftalt in Burghaufen, mit ber Sammlung bes Stoffes für ein abnliches Bert beichaftigt. Als er 1880 nach Bungburg überfiedelte, faßte er ben Entichluf. mit der Lebensbeschreibung Eberlin's Die seines "Betters" Bebe und bes Leipheimer Saufens zu verbinden. Da Riggenbach fein 1874 gedrudtes Buch mehr bom protestantisch=theologischen als bom biftorischen Standpunkt aus geschrieben hatte, so mar eine ftreng ben dronologisch = hiftorischen Standpuntt festhaltenbe, bas allmähliche Berben bes Mannes barftellende Schrift burchaus nicht überfluffig. und Riggenbach bat dies Radlfofer gegenüber felbst anerkannt, ibn burch verschiedene werthvolle Aufschlusse unterftutt und fo au großen Dank verpflichtet. Radlkofer's Buch ift in ber That eine fehr fleifige, eingehende, lehrreiche Darftellung der Birtfamteit bes bedeutfamen Mannes, bie menigstens alles enthält, mas über Eberlin erreichbar war: Fragen bleiben ja genug übrig. Bas wir feither von Cberlin mußten, wird nicht verandert, aber bestätigt und vertieft. Eberlin war ein entschiedener Unhänger der Reformation, aber tein Schwarmgeift, fondern ein prattifcher, maßhaltenber, ehrlicher Mann, nicht genial, aber tuchtig. In Erfurt, wo er seit 1. Mai 1524 als Brediger wirfte, marnte er die Leute vor den zwölf Artikeln "wie vor bem Tob", und die Durchführung der Reformation im Gebiete bes Grafen Georg II. von Wertheim zwischen 1525 und 1530 ift guten= theils fein Bert: fideliter rexit ecclesiam, wie eine Bittenberger Universitätsaufzeichnung von ihm fagt, et seimus eum magna certamina et pericula propter evangelium sustinuisse. Bwifchen Frentga's überaus gunftigem und Janffen's überaus ungunftigem Urtheil (biefer macht aus ihm "einen ber araften Schwarmer und Sturmer") fucht Rablfofer Die Mitte gu halten; von allen Schriften Eberlin's gibt er fo reichliche Auszuge, bag ber Lefer felbft gu einem Urtheil befähigt wird, und am Schluß findet fich eine Busammenftellung fammtlicher Schriften Eberlin's. Die Stelle in Aleander's Brief bom 15. und 16. Mars 1521, wo des Ulmer Franzistaners Er= wähnung gefchieht, welcher anfangs orthodor, bann lutherifch predigte und babei großen Bulauf fand, bezieht Radlfofer auch auf Eberlin und nimmt an, daß er - der Joannes Ulmensis Bellifans - gwar icon in Freiburg fich Luther guwandte, aber erft in Ulm, nach anfanglichem behntsamem Unfichhalten, offen mit feinen Unfichten berportrat. Die Sache hat einen hoben Grad von Bahricheinlichkeit, ohne bag aber alle Zweifel gehoben fein durften. Ginen breiten Raum in Rablfofer's Buch nimmt die Schilberung ber Beichichte bes Leipheimer Saufens und ber oberfcmabifden Bauernbewegung im Darg 1525 ein; fie bilbet freilich, wenn man bes Saupttitels gebenft, einen formlichen Staat im Staat, ift aber burch ihre Benauigfeit und Bollftanbigfeit boch gewiß Jedem willtommen, ber burch bas Labyrinth jener Bewegung ben Weg finden will. Sinfichtlich ber Frage nach ber Entstehung der zwölf Artifel ichließt fich Rabltofer im wefentlichen ber Unficht Fr. 2. Baumann's an, und Ref. ift gu bemfelben Ergebnis gelangt.

G. Egelhaaf.

Philipp ber Großmuthige im Bauernfriege. Bon Bilhelm Fallenheiner. Marburg, Elwert. 1887.

über die Rolle, welche Landgraf Philipp im Bauernkriege gesspielt hat, enthält das Marburger Staatsarchiv ausgiediges Urkundensmaterial, das disher noch nicht benugt war. Falkenheiner hat nun dasselbe verwerthet und seine Ergebnisse in einer 64 Seiten starken Untersuchung niedergelegt. In einem ersten Abschnitt behandelt er die Riederwersung des Aufruhrs in Fulda, im oberen Werrathal, in Hersseld und Schmalkalden, im zweiten die Bestegung der Thüringer Bauern; er thut es einfach, schmucklos und sachgemäß. Man erkennt,

baß bas Eingreisen bes Landgrasen insosern sehr bedeutsam geworden ist, als er die Bereinigung der Hausen von Bildhausen, Aura, Schmalfalden und Mühlhausen rechtzeitig verhindert hat. Bon Einzelheiten heben wir hervor, daß der Koadjutor von Fulda nicht "leichten Sinnes" darauf einging, sich als Fürst in Buchen begrüßen zu lassen (wie Ranke 2, 140 andeutet), sondern daß die Bauern, welche die geistslichen Herrschaften abthun wollten, ihn dazu nöthigten (S. 12). Im Anhang sinden wir eine sorgfältige Untersuchung über die Schlacht von Frankenhausen und zahlreiche Urkunden. G. Egolhaaf.

Das Bilberbuch aus meiner Anabenzeit. Erinnerungen aus ben Jahren 1786—1804. Bon Instinns Rerner. Zweiter unveränderter Abbruck. Stuttgart, Krabbe. 1886.

Juftinus Rerner's "Bilderbuch" ift eine ber liebensmurbigften Selbstbiographien und dabei interessant durch und burch. Familienleben im Saufe bes Dichters, Die Beftalten feiner Eltern und Geschwifter, namentlich sein Bruber Georg, treten bem Lefer in fürzeren ober ausgeführteren Bugen anschaulich bor bie Seele. und bie große, tiefbewegte Beit, in welcher fich Rerner's Jugend absvielte, mirft ihre Schlaglichter ober ihre Schatten auf Alles. Bir bermeifen u. a. nur auf bie Schilberung bes Bergogs Rarl, S. 12 ff., oder auf die des Generals Joubert, S. 270 ff., in bem Beorg Kerner "bie Buge erkannte, benen bas Blud nur felten entgegenkommt, ber zum Direktorium nicht pafte, weil biefes nur Menichen vertragen konnte, deren Raub- und Gewaltsucht mit feiger Unterwürfigfeit fich paarte und fo ben Berrichern ein Motiv ber Sicherheit murde". Die Berlagshandlung von Karl Krabbe hat bas fcone Buch zu Rerner's 100 jährigem Geburtstag neu aufgelegt und ihm eine bem Tage entsprechende treffliche Ausstattung gegeben: für beides gebührt ihr Dant und Anerkennung. G. Egelhaaf.

Die Alostervisitationen bes herzogs Georg von Sachsen. Bon &. Ges. Leipzig, Th. Grieben. 1888.

Der mit einer größeren Arbeit über ben Herzog Georg ben Bärtigen beschäftigte Bf. stellt in vorliegender interessanten Schrift auf Grund der Aften des Dresdener Staatsarchivs einen speziellen Bersuch dar, burch welchen der Herzog selbst an die von ihm so bringend begehrte Resorm der Rirche Hand anlegte, und die Erfolglosigkeit desselben. Denn wie bringend auch der immer weiter um

fich greisende Verfall der Klöster ein Einschreiten erheischte, so ließen ihn doch die Kirche und ihr Oberhaupt bei seinen Bemühungen, demsselben zu steuern, im Stich, und die Visitationen, mit denen er 1535 zwei Laien, Grg. v. Breitenbach und Welch. v. Osse, beauftragte, brachten zwar einen überaus traurigen Zustand der Klöster ans Licht, dienten aber durch die Neuheit dieses Versahrens nur dazu, die Verswirrung noch zu steigern, und eine zweite Visitation, zu welcher sich deshalb der Herzog 1537 durch die Landstände ausdrücklich autoristren ließ, blied infolge seines baldigen Todes unausgeführt. Hossentlich wird die gerade an dieser Stelle vorhandene Lücke in der sächsischen Spezialgeschichte von dem Bf. recht bald ausgefüllt. Th. Flathe.

Geschichte des magdeburgischen Steuerwesens von der Resormationszeit bis in's 16. Jahrhundert. Bon Harald Bielseld. Nebst Aftenstücken und statistischen Aufstellungen. A. u. d. T.: Staats - und sozialwissenschaftliche Forschungen. Herausgegeben von Gustav Schmoller. VIII. Heft 1. Leipzig, Dunder u. humblot, 1888.

Borliegende Monographie bringt das Steuerwesen bes Erzstiftes und späteren Herzogthums Magdeburg von den ältesten Zeiten an bis in die Regierungszeit Friedrich Wilhelm's I. hinein zur Darstellung. Sie begleitet also die Entwickelung der Steuerverfassung jenes Territoriums während der ganzen Periode seiner Selbständigteit und hört erst mit dem Zeitpunkte aus, wo man insolge des vollständigen Ausgehens des Herzogshums in dem preußischen Staat von einer Sonderstellung desselben nicht mehr reden kann, und die magdes burgische Verwaltungsgeschichte lediglich preußische Verwaltungszeschichte lediglich preußische Verwaltungszeschichte ist.

Sein Material hat der Bf. vorzugsweise den reichen Schäßen des Magdeburger Archivs entnommen, nur ergänzungsweise sind auch gedruckte Quellen herangezogen. Dadurch wird die mit großer Sorgsalt ausgearbeitete Schrift des Bf. zu einer werthvollen Bezeicherung unserer im allgemeinen immer noch nicht sehr weit reichenzen Kenntnis auf dem Gebiete der inneren Entwickelung eines deutschen Territoriums vom Ende des 13. dis Ansang des 18. Jahrhunderts. Dieselbe ist in diesem Falle um so dankenswerther, als wir hier einmal den im 18. und 19. Jahrhundert noch öster wiederkehrenden Berschmelzungsprozeß eines disher selbständigen Staatswesens mit dem preußischen Staatsorganismus, dem es ansangs in äußerster Sprödigkeit gegenüberstand, sich abspielen sehen.

In der Behandlungsweise bat der Bf., wie es ja au fic natürlich ift, fich eng an bas Schmoller'iche Borbild angeschloffen. Dabei tritt jedoch bas Berlieren in Ginzelheiten unter Anferachtlassung ber leitenden Besichtspuntte bisweilen ftorend hervor. Bur Erflarung geschichtlicher Ereignisse bienen immer rein außerliche, fast nur beiläufig ermähnte Thatsachen, so S. 7. 8 Belbbeburfnis des Landesberrn burch Reichstage und Reifen. S. 10 Türkentriege. 6. 14 Bauten und Maitreffenwirthichaft, Beisviele, die fich nach Belieben vermehren laffen. Schon ber Umftand, daß die Entwidelung ber Steuerberfaffung nach ihren Grundzugen auch in anderen nordöftlichen Territorien Deutschlands, namentlich Brandenburg und Sachien genau dieselbe ift, batte ben Bf. auf ben richtigen Beg führen follen, bie geschichtliche Entwidelung ber Steuerverfaffung als bas Ergebnis fozialer und wirthichaftlicher Berbaltniffe zu behandeln. Durch Auffuchen biefer Fattoren und Gruppirung bes Stoffes, entfprechenb ben hiernach leitenben Gesichtsvunkten, würde die Darftellungsweise auferordentlich gewonnen haben, während jest die Arbeit bes Bf. nur die Bedeutung einer Materialiensammlung bat, die ja aber auch von hobem Berthe ift.

Auf Einzelheiten soll hier nicht weiter eingegangen werden, wenn auch in dieser Beziehung zu mannigsachen Erörterungen Aulaß wäre. Rur beispielsweise mögen die einigermaßen unklaren Bemerkungen S. 139 über die vom Bf. in Übereinstimmung mit Schmoller behauptete Berschiedenheit in der Stellung der magdeburger und märkischen Landräthe gegen Ende des 17. Jahrhunderts hervorgehoben werden. Offenbar handelt es sich in diesem Falle um eine Berwechselung der Stellung der Landräthe bzw. Kreiskommissare überhaupt mit ihrer Stellung als Lokalverwaltungsbehörde ihrer Kreise. In letzterer Beziehung ist schon Ende des 17. Jahrhunderts ein wesentslicher Unterschied nicht zu erkennen, auch vom Bf. in keiner Weise dargethan.

Geschichte ber frangösischen Kolonie von Magbeburg. Bon S. Tollis. I. II. Salle, Riemeyer. 1886. 1887.

Eine schöne Festgabe, die der Bf. seiner Gemeinde zu ihrem am 27. Februar 1887 geseierten Jubiläum darbringt, aber es ift eine Bunderlichseit, sie anders zu benennen, als der Inhalt verlangt. Jedensalls heißt doch mit Konstantin dem Großen anfangen für eine Geschichte der französischen Kolonie von Magdeburg etwas

weit ausholen; zu diefer tommt ber Bf. erft in ber zweiten Salfte bes 2. Banbes. Bon ben beiben Buchern bes erften handelt bas erftere bon ben Sugenotten in Franfreich in ber Beit bor und nach bem Biderrufe bes Ebifts von Rantes. Daß ber Bf, von Borein= genommenheit für feine Glaubensgenoffen und bon Barteilichkeit gegen beren Feinde fehr weit entfernt ift, bas beweift fogleich am Eingange fein jedenfalls ftart angufechtendes Urtheil über biefes Ebitt, wonach basfelbe gleich fo vielen bes Mittelalters und ber Rengeit ein Wefet der Aberrumpelung und des Tropes gewesen sein foll, beffen Breis gungigfeit gur Übertretung reigte. Die Maintenon und ihre Motibe nimmt er in Schut, wogu freilich fpatere Augerungen nicht ftimmen, wenigstens insofern, als für Ludwig XIV. ju ben firchlichen und politiichen Gründen der Aufhebung auch noch ein zwingender dynaftischer, die Sorge nämlich, bag bie Sugenotten mit ben englischen Konigsmörbern harmonirten und fich mit ben reformirten Riederländern verbinden wurden, gefommen fei. "Jebenfalls verfuhr Ludwig ehrlicher, ba er bas Ebift von Rantes wiberrief, als Beinrich IV., indem er es gab; überdies mar die Tendeng beider dieselbe: die Rettung ber Prone und die Bahrung bes Landfriedens burch Ginengung und Beidrantung ber Sugenotten . . Der Biberruf bes Ebifts von Rantes fieht nicht, wie man gemeinbin annimmt, im Biberfpruch mit ben vorangebenden Ebiften. Er ift ihre regelrechte Fortsetzung, ihre natürliche Ronfequeng, ihre fonberane Rufammenfaffung. Das Ebitt bon Fontainebleau ift die autoritative Deflaration bes erften öffentlichen und eigentlichen Ebifts von Rantes, bas ihm fo ahnlich fieht wie ein Gi bem andern. Bielleicht hat niemand fo fehr Beinrich's IV. Sinn ergrundet als eben ber vierzehnte Ludwig" (S. 41, 46). Sabe von fo schroffer, paraborer Einseitigkeit, daß ber Lefer nothwendiger Beife nach den Beweisen bafür fucht, Diefe aber bleibt ber Bf. iduldig. Für bas Digbehagen, welches fie erregen, entschädigt jedoch bas zweite Buch, welches bas Refuge nach feinen Charaftermertmalen und Schidfalen fchilbert. Bunachft ben Beift besfelben; bag bas Refuge weder mit Selbstmord endigte noch mit bem totalen Ruin ber gaftlichen protestantischen Lander, bag es fich felbst ernährte, au einer gewiffen Bohlhabenheit gelangte und überdies die gaftlichen Länder bereicherte, bas bewirften weniger die liebenswürdig weisen Dagregeln ber protestantifchen Obrigfeiten, fondern vornehmlich bie bugenottifche Mäßigfeit und die ausgezeichnete firchliche Armenpflege, fobann die Bufluchtsfirchen, in ben Rieberlanden und ber Schweis, als ben Bororten bes Refuges, sowie in ben übrigen protestantischen Ländern. In Deutschland, wohin ber Rug icon im Reformationszeitalter beginnt, zeigt ein formlich burchbachtes Rolonisationssuftem querft bie Bfalg, wo Mannheim bas Mufter aller fpateren burch beutsche Fürften gegründeten Rolonien ift. Tollin wiederlegt bie alte Überlieferung, ber auch noch Bebeim-Schwarzbach folgt, als ob bon ben Glaubeneflüchtlingen ber größte Theil nach Branbenburg-Breugen gewandert fei, sowie auch bie, dag ber Große Rurfürft ber erfte gewesen fei, welcher biefelben burch Ebifte in fein Sand gelaben; vielmehr ift er mit Sobenzollern'icher Bedachtigfeit erft dem Beifpiele bes Pfalzgrafen, bee Bergogs von Braunfcmeig, das Landgrafen von Seffen-Raffel u. a. gefolgt. Blidt man aber von den Aufnebmenden auf die "Geladenen Gottes" felbft, fo hatten biefe nie und nirgend die Absicht ber Rolonisation; vielmehr offenbaren sie eine vierfache Tenbeng: Gott mehr zu gehorchen als ben Menfchen, gu ihren geächteten Baftoren zu fteben, in Frankreich felber bie reformirte Rirche zu erhalten, indem fie dieselbe auf eine turge Beit in die freien Herbergen vor den Thoren Frankreichs verlegten, endlich ben Beiftand ber evangelischen Machte gur Bieberherftellung bes Ebitts von Nantes zu geminnen. Sie wollen alfo Frangofen bleiben und hoffen anfangs auf Rudtehr; andrerfeits geht bie Tendeng ber Landesregierungen naturgemäß babin, den fremben Rorper möglichft ichnell zu affimiliren. Die Attlimatisation vollzieht fich theils inbividuell und perfonlich, theils allgemein und fachlich. Dit ihr ftellt fich aber auch ichon ber Berfall ein, veranlaßt durch bas Aufgeben ber Muttersprache, die Bermandlung althugenottischer Brauche in fremdländische, die Bertummerung ber Synoden, tonfessionelle Befehdung u. a. Biele Rolonien haben nur ein ephemeres Dafein. verschwinden durch Wiederauswanderung. Benn bie fatholischen Länder ihre Grengen gegen die reformirten Hüchtlinge versperren, so spekuliren nicht minder alle protestantischen Bolksstämme auf beren Berfall, Berftreuung und Berjagung. Die reich privilegirten und als reich beneideten Klüchtlingsgemeinden find überall dem gemeinen Manne verhaft, und die Obrigfeiten find aus Mitleid, Ehrgefühl ober Nüglichkeitsgründen auf Seßhaftmachung derselben bedacht. Unfangs haben fie mehr gefoftet als eingebracht. Saben fie partiell und ausnahmsweise geschabet, so doch generell und der Regel nach mancherlei Nuten gebracht; nur darf man nicht auf ihre Rechnung fegen, was nicht barauf gebort. Die größte Leistung ber Refugies befteht im Refuge. Das, mas fie babei etwa bem neuen Baterlanbe einbrachten, ift eine Leiftung Franfreichs, bes Landes, welches bamals unbedingt an ber Spipe aller Urt von Bilbung ftand, 'anbrerfeits eine Leiftung ber Fürften und ber Obrigfeit ihres neuen Baterlandes. Ebenfo wenig will I. ben Sat, was bas Musland burch die Refugies gewonnen, bas habe Franfreich verloren, in Diefer Allgemeinheit gelten laffen. Dan ficht aus bem Angegebenen unichwer, wie biele neue und fruchtbare Befichtspuntte ber Bf. aufftellt. - Erft im 2. Bande wendet er fich ju ben Rolonien ber Broving Sachfen gu Burg, Celle, Stendal, Salberftadt, Salle, Reuhalbensleben, für beren Beidichte ibm bas Berliner Staatsardiv eine unermegliche Musbeute geliefert bat. "Wenn", fagt er, "bie Rirchenbucher aller frangofifchen Rolonien Branbenburg = Breugens berloren ober berbrannt worben waren, fo wurde man allein aus bem Beheimen Staats= archib bie Beschichte jeder einzelnen refonftruiren tonnen, bielfeitiger und grundlicher als man es aus ben Rirchenbuchern vermag". Der lette, die Magbeburger behandelnde Abichnitt ift gemiffermagen gu einem Familienbuche für bie Bemeindemitglieder beftimmt. Er ftellt bie mertwürdige Thatfache fest, daß in feiner preußischen Rolonie bie Frangofen perfonlich fich fo fchnell beimisch gefühlt haben wie in Magbeburg, welches bie gablreichfte nachft Berlin bejag, bag aber auch in teinem Orte die frangofischen Inftitutionen fachlich fo feste Burgeln gefaßt und fo ichwer ben Deutschen fich anbequemt haben wie hier.

Die ganze Zeit vom Tempelbau im Jahre 1705 an bis auf die Gegenwart ift einem 3. Bande vorbehalten, der auch eine Schilderung von dem Leben und den Sitten der Magdeburger Hugenotten bringen soll.

Th. Flathe.

Die hallischen Schöffenbücher. Bon G. hertel. Bweiter Theil. A. u. d. I.: Geschichtsquellen ber Proving Sachien. XIV. Halle, Otto Dendel. 1887.

Dem im Jahre 1882 erschienenen 1. Bande der Publikation der Hallischen Schöffenbücher folgt hier der zweite. Die in diesem versöffentlichten drei Schöffenbücher betreffen die Jahre 1401—1460. Der Herausgeber hat aus Raummangel davon abgesehen, sie ganz zum Abdruck zu bringen; er theilt jedoch im Interesse der lokalgeschichtlichen Forschung aus den Eintragungen, welche nicht zur Bersöffentlichung kommen, die Ramen der Bürger mit. Die Bearbeitung

ber vorliegenden Schöffenbücher hat ihn in der schon im 1. Bande vertretenen Ansicht noch mehr bestärkt, daß uns die Verhandlungen bes Hallischen Schöffenstuhls hier nur in Kopien vorliegen. Den Hauptwerth aus der Publikation wird die Ortsgeschichte und bemnächst die Geschichte des Privat- und Prozestrechts ziehen. Weniger ergiebig ist sie für die Verfassungs- und Wirthschaftsgeschichte. Ind besselsen zeigt das dem Buche beigesügte Sachregister, daß es immerhin auch in dieser Hinsicht einige Ausbeute gewährt.

G. v. Below.

llrfundenbuch der Klöster der Grafschaft Mansseld. Herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. Bearbeitet von Max Arkhue. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. XX.) Halle, O. Hendel. 1888.

Das Urkundenbuch berücksichtigt nicht alle Klöfter, welche einmal gur Grafichaft Mansfeld gebort haben. Abgefeben von bem Lazaritenhofe, welcher in Belmsborf bei Gerbstadt bestanden haben foll, bei bem es fich aber nach ber Urfunde Guben, Cod. dipl. Mogunt. 1, 798. nur um helmsborf nördlich von Mühlhaufen in Thuringen handeln tann, sowie von bem bei Abel, Salberftädt. Chronit S. 74. ermähnten Rlofter Röblingen, das wohl identisch ift mit dem Rlofter Robrbad bei Oberröblingen, nach welchem Orte es auch bezeichnet wirb, find bier unberücksichtigt geblieben: bas turglebige Stift Seeburg, beffen Urfunden bereits in Dulverftebt, regg. arch. Magdeb., und Schmidt, Urfundenbuch bes Sochstifts Salberstadt, bearbeitet worden find, bas nur vorübergebend als Bubehör bes Amtes Allftedt in mansfelbiichem Befit gewesene Rlofter Naundorf, jest zu Sachsen-Beimar gehörig, endlich die eigentlichen Stadtflöfter innerhalb ber Graffcaft. nämlich bas Rarmelitertlofter zu Setiftedt und bas Augustiner-Eremitenflofter zu Gisleben, welche in ben Urtunbenbuchern biefer Stäbte berudfichtigt werben follen. Für bas vorliegenbe bleiben danach übrig folgende gehn in chronologischer Ordnung: bas 877 erfceinende Frauenklofter Holgzelle; bas zu Gerbstedt, bie Grundung des Markgrafen Richan bon Meifen; bas von Mechtild, ber Tochter ber Raiferin Abelheid, gegründete Benediftinerinnenklofter Balbed; Die 1038 vortommenbe firchliche Stiftung nicht naber befannter Art au Wimmelburg, wo im genannten Jahre Pfalggraf Siegfrieb bon Sachsen beigeset murbe; ein bei Mansfelb bereits 1042 vorhandenes Rlofter, welches fpater jum Josaphatorben übertrat; bas Brumow stratensertlofter Robe, eine Stiftung ber Eblen v. Querfurt aus bem

zweiten Biertel des 12. Jahrhunderts; das 1141 durch Efico Edlen v. Bornstedt gegründete und mit Cisterziensern aus Walkenried besepte Kloster Sittichenbach; das Hospital zu Hadersleben, welches sich zuerst im Jahre 1212 findet; das Cisterzienserinnenkloster Mansseld, 1229 von Burchard, dem Letten aus dem alten Hoper'schen Grasenstamme, gegründet; und als das jüngste das Frauenkloster Wiedersstedt, Augustinerordens. Nicht unbeträchtlich ist die Zahl der Nachsträge. Außer einem guten Register und sechs Siegeltaseln ist auch eine von Hopeschen. Micht und K. Meyer-Nordhausen gezeichnete Karte beigegeben.

Beschreibende Darstellung der alteren Bau= und Runstdenkmäler der Stadt Nordhausen. Bearbeitet von J. Schmidt. Halle, Hendel. 1887. (Beschr. Darst. d. Bau= u. Runstdenkmäler der Provinz Sachsen, herausg. v. d. histor. Kommission d. Brovinz Sachsen. 11. Heft.)

Altere Baubenkmäler von hervorragendem Kunstwerthe besitzt die Stadt Nordhausen nicht; der Hauptnachdruck bei Beschreibung derselben liegt daher auf ihrem geschichtlichen Werthe, dem kunstwie dem lokalgeschichtlichen, wie denn auch die ersten 40 Seiten der Geschichte der Stadt gewidmet sind. Das Hest schließt sich seinen zehn Borgängern würdig an. Das älteste unter den noch vorhandenen Bauwerken Nordhausens ist die aus dem ersten Drittel des 12. Jahrhunderts stammende Krypta der Domkirche. Nächst dieser und den übrigen Kirchen mit ihrer Ausstattung an Stulpturen, Gemälden und sonstigem Schmuckwerk werden die Prosanbauten besschrieben und durch zahlreiche Abbildungen erläutert.

Th. Flathe.

heffifche Boltssitten und Gebräuche im Lichte ber heibnischen Borzeit. Bon B. Rolbe. Zweite, sehr vermehrte Auflage. Marburg, Elwert. 1888.

Ref. kann das anerkennende Urtheil, welches er in dieser Zeitsichrift (58, 126) über die erste Auslage gefällt hat, nur wiederholen. Der Bf. hat sleißig weitergesammelt; sein Buch ist von 124 auf 191 Seiten angewachsen. — Für die Sage von den beiden schottischen Brinzessinnen "Almundis und Dickmundis", welche das Stift Wetter gegründet haben sollen (S. 23), verdient das dem 13. Jahrhundert angehörende Siegel des Stistes Beachtung; es zeigt die Prinzessinnen, zu Maria betend, und die Umschrift nennt ihre Ramen: Adelindis und Digmudis (1282; Wyß, UB. d. Deutschordensballei Hessen Bd. 1

Rr. 401); ein schöner Beleg für das Alter der Sage, der zugleich die richtige Überlieserung der Namen gibt. Der Ableitung ses Ramens des Gerichts Reizberg oder, wie der Bs. schreibt, Reidsderg, von dem "ahd. raida, Bezirt" (S. 111), steht die mittelalterliche Form des Bortes (Roidesdorg) entgegen. Zu S. 126 sei der Bs. auf das zur ersten Aussage über melden Bemerke nochmals derwiesen.

Die Politik Landgraf Wilhelm's VIII. von Heffen vor und nach dem Ausbruche des Siebenjährigen Krieges bis zur Konvention von Aloster Seven einschließlich. Bon Huge Brunner. (Sonderabbruck aus d. Zeitschrift des Bereins f. hess. Gesch. u. Landestunde. R. F. XIII.) Kassel (in Kommission bei A. Frenschmidt). 1887.

Eine fleißige, fast ganz auf Akten des Marburger Staatsarchibs und der Rasseler Landesbibliothek ruhende Arbeit, welche wohl geeignet ist, die Kenntnis der politischen Borgänge dieses Abschnitts des Siebenjährigen Krieges in einzelnen Punkten zu fördern. Sie schließt sich an eine frühere Abhandlung des Bf. an, in der er die Umkriede behandelt hat, durch welche Frankreich und andere Rächte die dem katholisch gewordenen Erbprinzen Friedrich von Hessen-Kassel abgenommene Religionsverschreibung umzustürzen suchten. Unter den herangezogenen Materialien befindet sich auch ein Sammelband (Kasseler Landesbibliothek), welcher u. a. den Brieswechsel des Landgrafen Wilsbelm VIII. mit Friedrich dem Großen enthält und einige Rachträge zur politischen Korrespondenz dieses letzteren liefert. Auch das Archib der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris hat Bf. benutt.

Wanbald.

Fürstbischof Christoph Bernhard v. Galen, ein tatholischer Reformator bes 17. Jahrhunderts. Bon A. Hifing. Münster und Paderborn, F. Schoningh. 1887.

Eine verunglüdte Ehrenrettung, die darauf abzielt, den rauf-Luftigen Rriegsfürsten zu einem firchlichen Reformator umzustempeln. Haben die älteren Biographen, den Thatsachen folgend, die Politik und Kriegführung Christoph Bernhard's v. Galen zum Mittelpunkt ihrer Darstellung gemacht und die beiläufigen geistlichen Attionen desselben auch nur beiläufig behandelt, so kehrt Hüsing dies Berbältnis um und versteigt sich so weit, selbst die lediglich politischemilitärischen Attionen des Bischofs aus geistlichen Motiven abzuleiten. Allein auch die rein firchlichen Berdienfte, Die ber Bf. feinem Selben nachrühmt, ermangeln des Ruhmes, ben fie haben follen. Man braucht nur die Gindrude auf fich mirten gu laffen, die ein mahrhaft ernfter Ratholit, ber apoftolijche Bifar Steno, bon ben Buftanden in Münfter empfangen hat, um fich zu überzeugen, bag Balen's Birtfamfeit feine Reformation ber Münfter'ichen Rirche hinterlaffen bat. S. fann benn auch nicht umbin, wiederholt einzugestehen, bag bie Dagregeln biefes Rirchenregiments nicht die beabfichtigten Früchte getragen haben. Aber auch an und für fich rechtfertigen bie Dagregeln, bon benen S. berichtet, in feiner Beife bas volltonenbe Brabifat eines tatholifchen Reformators, bas er bem Streitluftigen vindigirt. Die Rapitelüberschriften feines Buches muffen freilich ben Schein erweden, als ob Galen's Regiment eine fuftematifche Reugestaltung des gangen Rirchenwefens im Munfterland und feinem Rubehör beraufgeführt hatte. Legt man aber bas burchfichtige Befüge Diefer Rapitel aus einander, fo redugiren fich die geiftlichen Berbienfte bes Bijchofs in ber Sauptfache auf Die Synodalbetrete und Baftoralbriefe beftimmter Sahre, und auch hier bleibt es eine bollig offene Frage, wie viel bavon auf die Initiative des Bifchofs tommt. S.'s Arbeitsmethode wird badurch charafterifirt, bag er ben chronologischen Bufammenhang ber Dinge gerreißt ober ftillichmeigend beifeite lagt, um Raum für ein blendendes Suftem gu geminnen; baf er auf ben Bifchof überträgt, mas nur immer an firchlichen Alten mabrend feiner Regierung erfolgt ift; bag er ihm einen Beiligenschein aus jeber Operation windet, ber nur irgend etwas in majorem gloriam ecclesiae abzugewinnen ift, felbst aus bem Rriege mit ben Dieberlanden; daß er endlich unerwiesenen und unerweisbaren Behauptungen eine Bendung bes Ausbrudes gibt, burch bie fie fich bem harmlofen Lefer als Thatfachen einprägen, wie g. B. G. 114 bie Darftellung bes niedern Schulwefens mit folgendem Refume fchließt: "In welchem Begenfat fteht bie Elementarichule feiner Beit gu ber ber Borgeit! Allerdings geben uns die mitgetheilten Defrete an fich nur ein theoretifches Bilb. Es fragt fich, ob alles bies auch überall gur praftifchen Durchführung gefommen ift. Wenn Diefes ber Fall ift, fo läßt fich ficherlich die Behauptung aufftellen, daß schwerlich in irgend einem andern Lande bas Elementarichulwefen zu damaliger Beit fo ausgebildet gemejen ift, als burch die ichopferische, reformatorische Thatigfeit Chr. Bernhard's im Munfterlande." Die Quellen, auf bie S. feine Behauptungen ju ftugen fucht, find größtentheils betannt. Er hat aber auch einige neue Materialien beigebracht, wie 3. B. die Gewissensfragen, die Chr. Bernhard bei Beginn des hollandischen Krieges seinem Beichtvater, dem Jefuiten Körler, vorgelegt hat, nebst den darauf ertheilten Antworten, eine töftliche Probe zesuitscher Rasuistik. In diesen Materialien liegt das einzige Berdienst des Buches.

Köcher.

Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln. Herausgegeben von Konftantin Höhlbaum. heft 1—14. Köln, Dumont-Schauberg. 1888—1888.

Die lange Reibe Diefer Mittheilungen, auf welche hier aus nabeliegenden Gründen nur fummarifch eingegangen werben tann, wird eröffnet burch einen orientirenden Anffat bes Berausgebers. "Das gefammte Material, welches bas stadtfölnische Archiv aufbewahrt, ber Biffenschaft vorzuweisen", wird hier als das nächfte Biel bei ber Beröffentlichung biefer Mittheilungen bezeichnet. Soblbaum ichlieft Diefer Erflärung treffende und bebergigenswerthe Bemertungen aber Die den Archiven im Rahmen hiftorifcher Forfchung gebuhrende Stellung an; feine weiteren Husführungen gipfeln in ber Forberung größter Benutungefreiheit und umfaffenbfter Beröffentlichung ber Inventare. Aber binfictlich ber Grenze bes Möglichen wird man - wie S. felbit icon vorausset - nicht überall mit ben weitgefaßten Unfpruchen S.'s übereinftimmen, wenn auch bie Berechtigung ber Debraahl feiner Bunfche von vornherein einleuchtet; fvegiell bezüglich ber Beröffentlichung ber Inventare werden fich bie größten Schwierigfeiten immer erft bei bem umfaffenden Aftenmaterial berausstellen, jumal an benjenigen Orten, mo ber gesammte bandichriftliche Rachlag mehrerer großen Bermaltungeforper aufammengefloßen ift.

In der Borbemertung jum 3. heft geht h. näher auf den Inhalt des Kölner Stadtarchivs ein und beutet die von ihm hier befolgten und an dieser Stelle ohne Zweisel durchaus zutreffenden Ordnungsbrincipien an. — Berwandte allgemeinere Übersichten über das Stadtarchiv bieten die Auffähe von Ulrich (10, 1): Zur älteren Geschichte des Kölner Stadtarchivs, welcher die seit 1326 hervortretenden Bestredungen der Stadtverwaltung nach Zusammensitellung ihres Urfundenvorraths darlegt und hiedei frühere Mittheilungen von Ennen vielsach berichtigt, sowie von höniger (1, 35): Der älteste Altendenvorraths der von hiedei frühere werbreitet sich über die sir die Ertenntnis der Ansänge der Stadtversassung so bedeutungsvollen Schreinstarten, welche inzwischen durch Liesegang's und höniger's spätene Arbeiten in ihrem Werth gekennzeichnet worden sind.

Bon den eigentlichen Inventaren bes ftabtischen Archive find feither befonders zwei in Angriff genommen, und die Beröffentlichung berfelben in ben Mittheilungen ift icon weit - bis in bas 15. Jahrhundert binein - geforbert worden. Rorth und Reugen haben (Bb. 3-7, 9, 11, 14) bie Regeften ber ftabtifchen Originalurfunden aus ben Jahren 927 - 1410, faft 8000 Dummern, veröffentlicht, welche die Grundlage eines fünftigen Urfundenbuchs der Stadt Roln bilben werden und bei der hervorragenden Bedeutung Rolns felbstverftanblich nicht nur fur diese Stadt allein Werth befigen. Diesen Regesten ichließen fich noch mehrere bundert ben Jahren 922 - 1375 entftammende Rachtrage an (9, 116), welche aus bem feit 1885 im Stadtardib Deponirien Urtundenbestand der Rolner Gymnafialbibliothet entnommen find. -In abnlicher Beife haben Reller und Reugen (wohl etwas zu tnappe) Regeften aus ben ftädtischen Ropienbuchern und zwar aus ben Jahren 1367-1430 veröffentlicht (Bb. 1, 4, 6, 7, 10, 13); biefe Ropienbucher enthalten bie von ber ftabtifden Ranglei ausgegangenen, bisweilen auch eingelaufene Schreiben. -Diefen beiben größeren Gruppen ichließt fich noch eine Ungabl fleinerer an. Go haben Sageborn und Soblbaum die Urtunden des Sanjefontors des beutschen Raufmanns zu Brugge und Antwerpen, Regesten von 1245-1400, berausgegeben (1, 17); Berlbach bat bie Regesten ber Cifterzienserabtei Lond in Bolen bearbeitet, welche 1145 bom Rlofter Altenberg aus gegrundet wurde (1145-1574; 2, 71 vgl. 12, 90); Ulrich bietet ein Bergeichnis ber ftabtischen Rorrefpondeng, foweit fie auf die Belagerung der Stadt Reug im Jahre 1474/75 Bezug hat (8, 1); Korth hat das Ropiar des Erzbijchofs Siegfried von Befterburg (1167 - 1295) bearbeitet (12, 41); eine Reihe von Briefen, welche für die Stellung ber Stadt Roln und ber Reichsftabte überhaupt gum Regiment Ruprecht's bon ber Bfalg bon Bedeutung find, hat ber Berausgeber abgebrudt (14, 65); manches weniger Bichtige barf bier übergangen werben. Die Berichiebenbeit biefer Stoffe ertlatt fich baraus, bag in bem Rölner Stadtarchiv manche Fonds fich befinden, welche nicht zum Bereiche ftabtifder Berwaltung gehören.

Der hervorragende Werth dieser "Mittheilungen" beruht jedoch nicht nur auf diesen dem nächsten Zwed der Zeitschrift entsprechenden Inventaren, sondern ein erheblicher Antheil an demselben gebührt den selbständigen Untersuchungen, welche sich an einzelne wichtigere Stücke des städtischen Archivs knipfen. An erster Stelle verdient hier Erwähnung Frensdorff's Aussauf über das Recht der Dienstmannen des Erzbischofs von Köln (2, 1). Dier werden das lateinische (c. 1155 versaste) und das etwa hundert Jahre jüngere deutsche Dienstrecht, sowie ein besonderer Aussassische veröffentlicht und daran ergednisseiche Untersuchungen von der eindringlichen und klaren Art geknüpft, welche Frensdorff's Arbeiten stels auszeichnet. — Geering entwirft an der Hand von Akten eines gegen den städtischen Accisemeister geführten Prozesses ein Bild des Kölner Kolonialwagrenhandels vor 400 Jahren (11, 41); für die Beurtheilung

Kölns als Importplates am Ende des Mittelalters find seine Ausschurungen von grundlegender Bedeutung. — Auf Grund diplomatischer Untersuchung des Kölner Schieds vom Jahre 1169 gesangt Tannert zur Bestätigung der früher von Stumps und Richthosen ausgesprochenen Ansicht, daß die Urkunde eine Fälschung aus dem 13. Jahrhundert ist (1, 55). — Endlich seien noch zwei Aussätze von Korth und Keußen über die Brüder vom gemeinsamen Leben hier erwähnt. Korth bespricht und veröffentlicht zwei anerkennende kirchliche Gutachten über dieselben aus der Zeit um 1400 (13, 1); Keußen handelt über die Streitigkeiten des fanatischen Dominisaners Mathäus Gradow mit den Brüdern (13, 29); beibe Aussächen aus beachtenswerthem neuen Raterial.

Rur turz hinweisen können wir an dieser Stelle auf die große Anzahl kleinerer Beiträge, von denen manche gleichfalls ein weit über die lotale Gesschichte hinausragendes Interese besitzen — ich erwähne nur die Prassenzliste des Fürsten- und Städtetags in Frankfurt 1397 (13, 74); die Briefe über den kölnisch-pfälzischen Krieg 1504 (11, 1); die Gesandtschaftsberichte aus dem 14. Jahrhundert (12, 67); die Mittheilung über die älteste deutsche Übersehung der Imitatio Christi des Thomas von Kempen (13, 88). Auch hier ist der Abdruck dieser Rotizen in den Mittheilungen durch das Borhandensein einzelner Fragmente im Kölner Stadtarchiv in der Regel motivirt; nicht recht hieher gehörig erscheint dagegen Hasselse sonst ansprechende Untersuchung über Wipo, Kap. 1 (13, 83).

Daß bei solcher Fülle und Mannigfaltigleit des Inhalts einzelne Irrthümer untergelausen sind und zu Zweiseln und Bedenken über manchertet Raum bleibt, braucht taum erwähnt zu werden; doch tann dieser Umstand das Urtheil über den Werth der "Mittheilungen" und der fruchtbaren Thätigeteit des Herausgebers und seiner Mitarbeiter nicht beeinstussen. Wenn auch recht vieles von dem hier Gebotenen durch frühere Arbeiten, besonders durch die Ennen- und Ederh'sche Sammlung, bereits bekannt war, so erhält es boch hier in den meisten Fällen klarere Fassung und mannigsache Berichtigung, und wird durch die Zusammenstellung mit dem zum ersten Ral veröffentlichten Waterial in die richtige Beleuchtung gerückt.

Inventare bes Frankfurter Stadtarchivs. Mit Unterstützung der Stadt Frankfurt a. M. herausgegeben vom Berein für Geschichte und Alterthumstunde. I. Eingeleitet von H. Grotefend. Frankfurt a. M., R. Th. Bolder. 1888.

Es find ebenso werthvolle wie reiche Quellen, in welche biefe bankenswerthe Publikation Ginblid gewährt. Dem Frankfurter Stadtarchive war das glüdliche Los beschieden, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts an seinen Beständen keine Verluste erlitten zu haben. Das
zeigen auch diese Inventare. Die Archivgruppe "Reichssachen-Akten".

welche der Band bis zum Jahr 1500 erschließt, umfaßt das Altenmaterial über die Beziehungen der Stadt Frankfurt zu auswärtigen Staaten, Gemeinwesen und Personen von Kaiser und Reich dis herab zu den unruhigen Landjunkern der Nachbarschaft und ihren Hintersfassen, sowie die Angelegenheiten dieser fernen und nahen, großen und kleinen Mächte unter einander, soweit die Stadt damit besaßt wurde. Inhaltlich ist es der werthvollste Theil des Archivs, bereits viel benutzt, aber noch weit mehr der Benutzung bietend. Als weitere Beröffentlichungen sollen sich auschließen die Reichssachen-Urkunden, Rachtungen (Ursehden, Berbund= und Berzichtbriese), Dienstbriese von Reisigen, Hauptleuten und Amtmännern, endlich Reichssachen-Rachträge.

Die Arbeit des verstorbenen Stadtarchivars Kriegt, mit welcher der Band uns befannt macht, darf als eine recht tüchtige bezeichnet werden. Bas gegeben wird, ist ein Mittelding zwischen Regest und fürzerem Bermert, sast überall genügend, um den Forscher darüber zu belehren, ob er Stoff sür seine Zwecke zu erwarten hat. Erwünscht wäre es gewesen, wenn statt der häusig erscheinenden allgemeinen Bezeichnungen, wie "ein Mainzer", "ein Bormser" u. s. w., die Namen der betreffenden Personen, die ja oft Interesse bieten, genannt worden wären. Nur in ganz seltenen Fällen (Nr. 14. 72. 639) sind bei bereits gedruckten Stücken die Drucke angegeben worden. Es hätte dies ohne große Mühe und nicht ohne Nugen, soweit es die öster zusammensassende Kriegt'sche Berzeichnung zuließ, wenigstens für die in der Franksurter Reichsetorrespondenz Janisen's mitgetheilten Stücke geschehen können.

Bum Gingelnen finde ich Folgendes zu bemerten: Dr. 15: Der "merts liche Bau" ift ficher ein burglicher Bau. Dr. 22: Rofin ift doch wohl flettirte Form bes Ramens Rofe. Dr. 24: Statt Drude durfte Dube gu lejen fein. Dr. 36c: "Frauentürlin"? ich vermuthe Frauen Gurlin, vgl. "bie Burlin" Nr. 292, "Borline" Nr. 821. Nr. 96. 1979: "Emmerich Kobel von Reifenberg"? nicht Robel? Dr. 111: Die Frankfurterin "Engel Bibe" hieß zweifellos Engelwib (befannter abb. Name). Nr. 178 lies Baltmanshufen ftatt "Baltmanshus". Rr. 431: Reinhard von Westerburg war nicht Graf. Rr. 576: "Bitthem"? vermuthlich Birthem (Bertheim). Rr. 613, unter bem Jahr 1400 stehend, dürfte in das Jahr 1430 gu Rr. 3135 gehören. Rr. 668 ift Morl ftatt "Moll" gu lefen. Dr. 688, 1064 (G. 83) lies Laubenburg ftatt "Landenberg". Nr. 912: "von Schwarzenberger"? vgl. Nr. 875. Nr. 1041 boch wohl Cleschin ftatt "Eleschin". Rr. 1248: "Erwin von Aff"? es ift Olf (Ulfa) ober Orf (Urf). Rr. 1686: Bei dem "Streit Remminger's um bas Bisthum Mugsburg" handelt es fich um ben Bifchof Anfelm von Renningen. Rr. 3046 lies Beineg Ente ftatt "Beinegente". Rr. 3104 lies Quintin ftatt "Quentin". Rr. 3491: "Relle von Bartenberg"? bas Geschlecht hieß Rolb. Dr. 3630

verzeichnet ein "Schreiben bes Erzbischofs von Mainz untlaren Inbalts". Rr. 3687 : "burch hennerben"? ber Mann bieg boch wohl henn Erbe. Rr. 3956 und ofter ericheint ein "Reifigenzug", wo ein reifiger Bug gemeint ift. Rr. 4693: Burgichafteleiftung für einen Berftorbenen? Rr. 4773: ber von Ragenelnbogen mar fein Fürst, sondern ein Graf. Rr. 5125; "ber Seffe Ronrad von Bonneburgt" nennt fich nicht nach Bonnenberg, wie in Rlammern beigefügt ist, sondern nach Bonneburg. Rr. 5134: "Urfriede"? das ware soviel als Rebbe; Urfehde ift gemeint. Rr. 5285: ftatt "Graus" ift Grans zu lefen. Rr. 5301 lies Filins Benne ftatt "Filius Benne" (wie gleich barauf Salmans henne). Rr. 5327, 5831: "Der Ergbischof von Raing": welcher? Diether ober Abolf? Dr. 5745: "Berzeichnis aller beutschen Reichstände von 1471 ab. ber Schrift nach im 17. Jahrhundert gefertigt". Gehört nicht bieber! Rr. 5961 lies Malsburg ftatt "Molsburg". Dr. 6546 gehört wohl in 1391, nicht in 1491; die Zerftörung von Bommersbeim geschah 1382, nicht 1490 (vgl. Nr. 137 b). Nr. 6761 lies Rrender ftatt "Preuder" (vgl. Nr. 5709). Rr. 7056 lies Lügellinden ftatt "Lügenlindau". Dr. 7100: "Lopjust Rover" ift tein Anderer als ber Nr. 6580 und 6798 vortommende Lon Jostenhofer.

Wanbald.

Denkwürdigkeiten bes baierischen Staatsministers Maximilian Grafen v. Montgelas (1799 — 1817). Im Auszug aus dem französischen Original übersetz von Max Freiherrn v. Freyberg-Eisenberg und herausgegeben von Ludwig Grafen v. Montgelas. Stuttgart, Cotta. 1887.

Mit bem Ableben ber in biefen Dentwürdigfeiten ermabnten Bersonen ift ber Beitpunkt eingetreten, den ihr Bf. für die Beröffentlichung berfelben bestimmt hatte. Urfprünglich zerfallen fie in zwei Abtheilungen, von denen die erstere alles auf die innere Landesverwaltung Baierns Bezügliche, die andere die auswärtigen Berhältniffe. someit der Bf. bei der Leitung berselben betheiligt mar. umfakt. Rene, noch bei Lebzeiten Montgelas' durch Lithographie vervielfältigt. eriftirt in einer Angahl Eremplaren; fie bietet nach einer Bemertung bes Herausgebers ein weitläufiges Material für bas Stubium ber allmählichen Ausbildung bes baierifden Staatsorganismus und neben manchem Interessanten Bieles, mas heutzutage nur noch für Geichichtsforicher oder guriften anziehend fein tann, und ift beshalb leiber! - hier gang unberudfichtigt geblieben. Auch ber andere Theil liegt bier nicht in feiner urfprünglichen Geftalt vor, fonbern in einer auszüglichen und überarbeiteten Übersetung, wie fie burch ben großen Umfang und ben verwidelten Stil bes Driginals fic nöthig machten. Doch ift ein verhältnismäßig nur geringer Theil ausgeschieben, beibehalten ift insbesondere nicht nur alles bie fpeziell baierischen Angelegenheiten Betreffende, sondern auch von den mitunter weitläusigen Exfursen auf die Berhältnisse anderer Staaten jeder Abschnitt, der aus irgend einem Gesichtspunkte interessant erscheinen konnte. Endlich ist auch die Form eines Rechenschaftsberichtes an den König mit direkter Anrede an, denselben ausgegeben worden.

Schon bor einigen Jahren war burch Mittheilung einiger Abfcnitte in den Siftorifchspolitifchen Blattern Die Aufmertfamteit auf Dieje Dentwürdigkeiten bes Staatsmannes, welcher ber Schöpfer bes baierischen Staats zu heißen verdient, gelenkt worden. Dann hat Beigel, bem eine Ginficht in bas Original verstattet worden war, eine in feine Bortrage und Studien (3. Folge 1887) aufgenommene Charafteriftit berfelben gegeben. Bichtige Enthullungen bisher unbetannter Thatsachen bieten uns diese Aufzeichnungen, wie auch bei bem Stand unferer Renntniffe über die baierifche Bolitit diefes Beit= raumes taum anders zu erwarten, nicht; beswegen find fie aber doch ein fehr intereffantes Beugnis von den Anschauungen, welche Diefelbe beherrichten. Freilich barf ber Lefer niemals vergeffen, daß ber Bf., obgleich ber erfte Minifter eines beutschen Staates. fein Deutscher ift, weber nach Beburt noch nach Gefinnung. Das Bort Batriotismus ftebt nicht in feinem Borterbuche, ftatt besfelben fennt er nur die Bwedmäßigfeit im Intereffe bes Staates, welchem er bient. Darum findet er es gang felbftverftändlich, daß Franfreich nach bem Bafeler Frieden feine Stellung als Bemahrleifter und Beichuger ber Freiheit Deutschlands wiedereinzunehmen habe. Darum gebietet ihm nach feinem Amtsantritt in München bas mabre Intereffe des Landes eine hinreichend unabhangige Stellung zu erftreben. um nach Maggabe bes eigenen Bortheils handeln zu tonnen und nicht fremben Abfichten untergeordnet zu bleiben, ein Berfahren, welches zwar bem Beifte ber Reichsverfaffung widerftrebte, indes, fest er achjelgudend bingu, ftand es ja nach berfelben nicht einmal zweifellos feft, ob bei Berathungen über Krieg und Frieden die Mehrheit enticheidend fei. Darum mahlt er als Grundzuge feines politischen Suftems Rudfichtnahme auf Frankreich neben Erwerbung bon Breugens und Ruglands Bohlwollen, eines Spftems, bas burch den Frieden bon Luneville und ben Reichsbeputationshauptichlug feine Befraftigung erhielt. Denn "burch feine neuen Erwerbungen gelangte Baiern babin, jum eigentlichen Rernpuntte ber Befitungen bes regierenben Saufes fich ju gestalten. Daburch begann feine Politit fich ju ber-

einfachen; ber Begenftand, welchem alle Aufmertfamteit zuzuwenden war, ftand flar vor Augen, und man tonnte fernerhin alle Berechnungen ausschließlich auf biefes Bentrum bezieben". Ausbrudlich aber beklagt er, daß bas neue Deutschland von 1803 bes festen Rudhalts entbehrt habe, welchen ihm, gleich bem Beftfälischen Frieden eine Garantie Ruflands und Frankreichs batte geben konnen. Die Hauptverantwortlickfeit für die Mystifikation Österreichs beim Beginn bes Reldauges von 1805 ichiebt er bem Rurfürften felbft au. "Unfere Allians mit Frankreich", spricht er gans zutreffend aus, "war weber aus besonderer Borliebe für biefen Staat noch aus Bag gegen irgend einen anderen, fondern lediglich beshalb abgeschloffen worben, weil fie dem Lande Sicherheit und Rugen versprach, auch bei ber damaligen Lage Deutschlands bie feste Stupe, beren wir nicht entbehren tonnten, sich sonst nirgends barbot. Diese Bolitik hat uns auch in ber That bedeutende Bortheile gemährt, wenn fie gleich nicht bas Dag beffen erreichten, mas zu erwarten gewesen mare". Schon bei bem Pregburger Frieden fand fich bie bier fo offen befannte Unerfättlichkeit nicht genügend berücksichtigt, obgleich boch Tallenrand 100 000 fl. erhalten hatte, ebenfo wie ihm Burtemberg für bie Grafschaft Montfort 1 Million gablte. Den Rheinbund finbet er für Deutschland gar nicht so unvortheilhaft, wie man hat behaupten wollen, nur die Vervflichtung der Rheinbundstaaten zur Betheiligung an allen Rriegen Franfreichs "hatte etwas migliches an fich"; aber burchaus richtig ift bie Bemerkung, bag bas bamalige Deutschland gar nicht in ber Lage mar, fich biefen bebroblichen Ginwirtungen gu entziehen. Das Berhältnis Baierns zu Breugen mar bereits beim Ausbruche bes Rrieges von 1806 ein fehr gefpanntes; nachbem Ritter v. Bran in einer Unterhaltung mit Saugwit vergebens irgend etwas Bestimmtes über seine eigentlichen Absichten in Deutschland zu erfahren gesucht hatte, ichieb er von ihm mit ber Bemertung, wenn er Absichten auf unfere Provingen bege, wir Bleiches bezüglich feines Ronigs im Auge hatten. Diefe Erklarung amifchen ben beiben Diplomaten mar die lette, und von da gingen die beiben Staaten, welche fo lange in ben freundschaftlichften Beziehungen gestanden, verschiedene Wege. Bon ba an bleibt auch Montgelas von der Antivathie gegen Breufen beherrscht, obgleich er sich mit ben dortigen Verhältniffen wenig vertraut zeigt. Dem Bringen Louis Ferdinand trauten Manche, d. h. wohl auch er, die Absicht zu, eine ähnliche Rolle in Breuken zu fvielen, wie Philipp Gaglite. Schon

im Februar d. J., zu einer Zeit, wo noch kein Krieg in Sicht war, hat Montgelas, wie er versichert, Napoleon dem Könige von Baiern Bahreuth versprochen, und wenn auch der Krieg diese Erwerbung noch nicht brachte, so war doch schon die Verdrängung Preußens aus Franken ein Gewinn für Baiern.

Berschiedene nicht eben sehr reinliche, auch durch weibliche Hände geleitete Intrigen, deren Montgelas als hinter den Coulissen spielend Erwähnung thut, müssen hier underührt bleiben, ebenso seine Urtheile über zeitgenössische Bersönlichseiten. Interessant ist die Außerung, die einst Talleyrand gegen ihn über Napoleon gethan hat: "Wir sind zivilisirter als unser Monarch, jener von Außland dagegen ist es mehr als sein Bolt; unser Kaiser hat die Zivilisation der römischen Geschichte an sich". Auch was er — in Übereinstimmung mit Frau v. Kemusat — als Augenzeuge über Napoleons zweite Bermählung berichtet, muß an Ort und Stelle selbst nachgelesen werden.

So bleibt benn auch fernerhin Montgelas' Standpuntt ber, fich ber Gegenwart zu erfreuen, ohne doch die Möglichkeit eines Um= ichlags außer Acht zu laffen. Soweit ber Frontwechsel Baierns im Herbst 1813 von ihm abbing, war berfelbe nicht entfernt bas Ergebnis einer patriotifden Ballung, fondern ber nüchternften Berechnung bes Bortheils; fogar die Burückforderung ber geraubten Runft= werte migbilligt er. Auf bem Biener Kongreg hatte es bei Montgelas geftanden, felbit bie Bertretung Baierns gu übernehmen; er beflagt es tief, daß er ftatt beffen bie Bahl auf Brebe gelentt habe; benn nicht leicht hatte irgend eine Ernennung größere augenblickliche Diffitande und ichlimmere Folgen für die Bufunft nach fich gieben tonnen. Seiner Selbftüberhebung und Leibenschaftlichkeit, ber Gigen= mächtigkeit, mit der er von seiner Instruktion abgewichen, burdet Mont= gelas die Schuld babon auf, daß Baiern auf dem Rongreß nicht mehr erreicht und hinterdrein fich in unfruchtbare Territorialstreitigkeiten mit Ofterreich verwidelt gesehen habe. Go viel Bahres an diefer Behauptung ift, fo bringt fie boch auch die bittere Feindschaft jum Ausbrud, die bereits feit einiger Reit gwischen beiben Mannern beftand und die fury barauf eine Sauptveranlaffung ju Montgelas' Sturge murbe. Die Darftellung, wie und aus welchen Beweggrunden berfelbe fich zugetragen, bilbet ben Schluß ber Denfwurdigfeiten.

Th. Flathe.

Geschichte ber habsburger in ben ersten brei Jahrhunderten. Bon Alsis Schulte. Innsbrud, Bagner. 1887.

Bis in die jüngste Zeit herab war der durchaus kritisch und fachlich gehaltene Festwortrag A. Huber's "Rudolf von Sabsburg" (Wien 1873) nahezu die einzige brauchbare Spezialschrift über die ältere und ältefte Beschichte ber Sabsburger, neben ber alle früheren Arbeiten mit Ausnahme etwa ber Studie Röpell's als veraltet anausehen waren. Erft in ben letten Jahren bat bie Forschung, angeregt burch die 1882 abgehaltene Feier bes fechshunderften Sahrestages ber Belehnung ber habsburger mit Ofterreich, fich biefem Gegenstande wieber mit einiger Lebhaftigfeit zugewendet. Es genügt hier an die befannte "Feftschrift", an die neue Ausgabe ber Acta Murensia in ben Quellen gur ichweizerischen Geschichte (Bb. 3 Abth. 3), an die Arbeiten Riem's, v. Liebenau's u. a. zu erinnern. Ihnen ichließt fich bie vorliegende Arbeit an - eine erganzte Sonberausgabe von brei im 7. und 8. Band ber Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichische Beschichtsforschung abgedructen Abbandlungen: 1. das Rlofter Ottmarsheim und die Sabsburger im Elfaß bis ca. 1120 (Mitth. 7, 1-20), 2. die Bermaltung ber habsburgis ichen Besitzungen im Jahre 1303 (Mitth. 7, 513-554) und 3. bie habsburgifden Güter und Bogteien in ber oberrheinischen Tiefebene bis jur Königsmahl Rudolf's (Mitth. 8, 513-556). Der Schluß bes letten Auffages: "Überblid über bie Gefchichte ber Sabsburger bis 1272" ift in ber Sonderausgabe zu einem felbständigen Abschnitt geworden, ohne daß dieser Theil gerade eine Erweiterung erfahren hätte. Die Arbeit gelangt nach mehreren Seiten bin zu neuen Ergebniffen. Ausgehend von der 1884 veröffentlichten Urtunde Seinrich's IV. vom 1. Marg 1064 für bas Klofter Ottmarsheim im Oberelfaß wird nachgewiesen, bag bie alteren Untersuchungen über bie Beschichte bes habsburgischen Saufes von der irrigen Anficht ausgingen, daß bie Sabsburger ein rein ichweizerisches Befchlecht feien. Indem ber 2f. Die obengenannte neue (er nennt fie die wichtigfte) Quelle für die alteste Beschichte ber Sabsburger einer forgfamen Brufung unterzieht, zeigt er, daß die Sabsburger ichon bei ihrem erften Auftreten in ber Befchichte im Ober= und Unterelfaß und im Breisagu reich begutert maren: fie hatten icon bamals "zwei getrennte Machtcentren, den Oberelfag und bas Eigen an ber Mar und Reuß"; über die Frage, welches bas Wichtigere mar, brudt fic ber Bf. nicht gleichmäßig aus. Babrend er an einer Stelle (S. 26)

fagt: als das wichtigfte Bebiet (ber Sabsburger) ericheint ber Befit im Oberelfag, Unterelfag und im Breisgau, wird an einer anberen (S. 76) bemerkt: "Welches bas wichtigere Dachtcentrum mar, vermag niemand zu fagen". Auch in ben Partien, welche die Land= grafenwürde der Sabsburger behandeln, findet fich manches Reue. Mit Recht wird auf Grund eingehender Studien über ben habsburgifchen Befit gejagt, daß die Sabsburger nicht durch die Übertragung ber Landgrafenwürde im Elfaß ihre große Macht bafelbit erlangten, fondern bag fie diefe Burbe erhielten, weil fie ichon bas reichfte Befchlecht bafelbft maren. Bon Intereffe ift auch, mas über die Ausgabe bes Sabsburgifd-Ofterreichifden Urbarbuchs durch Franz Bfeiffer (Bibl. d. lit. Bereins Bb. 19) gefagt wird. Dem Buch liegt eine auf Roften ber Privattaffe bes öfterreichischen Raifers bergeftellte Rarte bei, die eine gute Aberficht über ben althabsburgifchen Befit am Oberrhein gewährt. J. Loserth.

Leopold I. und die öfterreichische Bolitit mahrend bes Devolutionstrieges 1667—1668. Bon Fr. Schleichl. Leipzig, Otto Bigand. 1888.

Saft ein Drittel der Arbeit ift Ginleitung: Schilderungen bes Raifers, feines Sofes, feiner Rathe, der Finangen u. f. m .: ein Berbaltnis, bas bei einer Spezialarbeit auch bann unangenehm auffallen murbe, wenn nicht wie in diefem Falle bie in diefen 33 Seiten mitgetheilten Nachrichten ohne jede Rritif aus alteren und neueren Buchern verschiebenften Berthes gufammengeftellt maren. Der Bf., ber "aus den fich oft widersprechenden Berichten ein Bild bon Leopold als Berricher und Menich entwerfen", b. h. doch die wider= fprechenden Nachrichten fritisch ju einem Gesammtbilbe gusammenfaffen möchte, ertlärt G. 6 nach Behfe: "Ein erhabenes Phlegma war in diefem Sabsburger verforpert. In ftreng religiöfer Faffung allen Fügungen bes himmels ergeben, bewies Leopold einen Bleich= muth, ber fich bemjenigen bes Raifers Friedrich gur Geite ftellte" und S. 7 nach Molin: "Er (Leopold) gerieth leicht in Born". 6.7 hören wir - nach E. Bufendorf - Leopold "befucht den geheimen Rath fleifig . . . vertheilt die ihm eingereichten Memorialen, nachdem er fie vorerft burchgelefen, felbft in die Rangleien . . . bei folder Belegenheit ichreibt er bismeilen feine Meinung und Intention mit etlichen Borten barauf." G. 9 bagegen foll Leopold - nach Groß= mann - "weder irgend einen wichtigen Bericht in Die Sande befommen haben, noch je etwas an einem Gutachten ber Rommiffion, zu dem er stets sein Placet gab, geändert haben". Aus den Mittheilungen Schleichl's gewinnt man ein Bild von der Persönlichkeit Leopold's schon deshalb nicht, weil Sch. die aus verschiedenen Regierrungsperioden herrührenden Nachrichten unvermittelt neben einander stellt.

Beffer gerathen als die Einleitung ift bas eigentliche Thema. Bir erfahren aus ben Berichten ber in Berlin, Baris und Stodbolm weilenden öfterreichischen Gesandten einzelne nicht unintereffante neue Details über die Begiehungen bes Biener Bofes zu ben Berrichern Frantreichs, Schwebens und Brandenburgs. Freilich batte ber Bf. beffer gethan, ftatt all ber bekannten, nach ben gangbarften Büchern gegebenen Mittheilungen — ganze Kavitel (8. 13. 17) find bloge Auszuge aus Mignet - bie in jenen Jahren geführten Berbandlungen des Wiener Rabinetes mit den verschiedenen Dachten eingehend ju ichilbern. Das Biener Archiv enthält ein ziemlich reichliches Material über bie mit ben einzelnen beutschen Fürften gepflogenen Berathungen, bas ber Bf. gar nicht benutt bat, und auch über die Beziehungen Ofterreichs zu England, Solland, Schweben und Brandenburg läft fich aus ben im Wiener Archive befindlichen Dotumenten mehr herauslesen, als wir von G. erfahren. Bie febr ferner bie Berbaltniffe im Often und Nordoften Gurovas auf Beopold's Entschluffe eingewirkt haben, ift aus G.'s Darftellung gleichfalls nicht zu erseben. Dag die Außerachtlaffung mehrerer für bie behandelte Frage wesentlicher Darftellungen, wie Lefevre - Bontalis. Sean de Bitt. Vingt années de république parlamentaire au XVII siècle, bes 2. Banbes ber Urfunden und Aften zur Geichichte bes Großen Rurfürsten und Röcher's Geschichte Sannovers - wo namentlich Sammerftein's Miffion in Bien gründlich beleuchtet wird - ber Arbeit Eintrag thut, braucht tanm erwähnt zu werden. Für die Darftellung der brandenburgifchen Bolitit lebnt S. fich an Droufen - nicht jum Bortbeil ber richtigen Ertenntnis - allzufehr an. In voller Übereinstimmung befindet fich Ref. bagegen mit bem Bf. in ber Be = und Berurtheilung ber öfterreichis fchen Politik. Rebenbei sei bemerkt, daß Öfterreichs Gesandte in Berlin nicht Goffe, fondern Goeg, ber brandenburgifche Rath nicht Blafpil, sondern Blafpeil heißt. Schwerin wird S. 70 unrichtig als Graf bezeichnet. A. Pribram.

Aus der Beit der Kaiferin Maria Therefia. Bon G. Bolf. Bien, A. Solber. 1888.

Der Bf. betrachtet feine Arbeit als eine Art von Denfmal für Die große Raiferin, beren Ramen fie an ber Stirne tragt; Die Berechtigung hiezu liegt aber einzig in dem Umftande, daß vorliegende Schrift in bem nämlichen Jahre ericbienen ift, in welchem zu Wien ein großartiges Erzbentmal ber Raiferin Maria Therefia enthüllt wurde. Etwas Monumentales wird man fonft in dem Wertchen, das einer Anfammlung von allerlei fleinen Baufteinchen und Splittern gleicht, vergeblich suchen. Rum Glücke bedarf es eines literarischen Dentmals für Maria Therefia nicht mehr, ba ein folches in bem großen Berfe Urneth's langft borhanden ift; ihm folgt denn auch ber Bf., "fo wie ber Ahrenlefer folgt bem Schnitter". Bu bem, was Arneth über Maria Therefia's Finangwirthichaft, ihr Berhalten gegenüber ber Beiftlichfeit, fowie gegenüber Protestanten und Juden u. a. m. auseinandergejett bat, bringt nun B. Bolf allerlei Beifpiele und Belege, Die vielleicht in dem großen Berfe Arneth's nur barum fehlen, weil fie biefer nicht wichtig und charafteriftisch genug fand. Wie bunt zusammengewürfelt ber Inhalt ift, zeigen die Aberichriften ber Rapitel, welche mir folgen laffen: "I. hofamter, Erzieher ber Erzherzoge, Behalt von Gefandten, Gefchente; II. Cassa salis, Die Raiferin ihre Sobeiterechte mahrend, Litaneien; III. Rlofterfragen, Magen und Beschwerben, Gebührenäquivalent, eine vernünftige Preß= freiheit, Berbot von Geldfendungen in's Musland, Befit der todten Sand; IV. Abstellung von Digbrauchen, allerlei Steuern, Rlofter= ferfer, ber Berband ber Beiftlichen und Orbenshäufer mit auswärtigen Obern; V. Aufhebung des Jefuitenordens, Friedrich II. und die Jesuiten, aufrührerifcher Beift; VI. Berhaltniffe ber Broteftanten; VII. Berhaltniffe ber Juben; VIII. Baria: Gin Schreiben der Erzherzogin Maria Therefia, vom Seerwesen, ein Abenteurer, Cenfurfachen : Erfurfe."

Am besten geschrieben ist von allen diesen Abschnitten der über die Juden, welcher erkennen läßt, daß sich der Bs. schon früher mit der Geschichte der Juden beschäftigt hat. In demselben sucht der Bs. zu beweisen, daß die Prager Judenschaft sich während der Besiknahme Böhmens durch Baiern und Franzosen teiner hochverrätherischen Sandlungen schuldig gemacht habe und daß daher die Bertreibung der Juden aus Prag im Jahre 1744 andere Ursachen haben müsse; er beruft sich zu diesem Zwede aus ein Zeugnis der Hospitanzlei vom Jahre 1762, das aber bei genauer Betrachtung des Bortlautes gar nicht den

Inhalt hat, den der Bf. herauslieft. Das Zeugnis lautet nämlich: "Am allerwenigften haben fie (bie Juben) verbient, daß ihnen bei biefer Gelegenheit von der Bolizeitommission ein im vorigen Kriege in corpore begangen habendes crimen perduellionis, welches ihnen niemalen bewiesen worben, vorgeworfen werbe." Das beißt boch wohl, daß ein Theil ber Jubenschaft sich thatsachlich verrätherisch benommen hat'); nur daß die gesammte Rubenschaft nach biefer Richtung gefündigt babe, wird burch bie Soffanglei in Abrede geftellt. Da übrigens die Bolizeifommission das Gegentheil behaubtet batte, so steht Reugnis gegen Reugnis, und es ist also gar nicht ausgeschlossen, bak wirklich bas bochverrätherische Berhalten vieler Juben Brage eine ber Urfachen mar, welche bie Judenaustreibung von 1744 herbeiführten. Die einzige Urfache mar es allerdings gewiß nicht, wie aus ber bem Bf. unbefannt gebliebenen Thatface bervorgeht, daß icon mabrend ber baierifchen Berrichaft in Bohmen 1741 bis 1742 in einer umfangreichen Bittichrift, welche an ben Rurfürften Karl Albrecht (Raifer Karl VII.) gerichtet war, die Austreibung ber Brager Judenschaft verlangt wurde. Das Schriftstud, welches fich im Münchener Staatsarchiv befindet, ist intereffant, weil es zeigt, wie alle Beidrantungen, welche ben Juben von der damaligen Gefetgebung auferlegt waren, vor der Bfiffigleit derfelben gu Schanden murben; die Juden trieben jedes beliebige handwert, tauften baufer in driftlichen Stadttheilen, in benen fie wohnten, ja felbft landtafliche Guter, obgleich alle biefe Dinge ihnen ftreng unterfagt maren. Sie bebienten fich babei meift armer Christen als Strohmanner, welche ftatt ber Juben bie Sandwerte betrieben und die Antaufe durchführten, aber fich vorber burch Schuldicheine über beträchtliche Summen den Juden gegenüber hatten binben muffen. Go mar der angebliche driftliche Sandwertsmeifter in Birtlichteit nur der Befelle, der für den jubifchen Meister arbeitete, der angebliche driftliche Sausbesiter nur ber Sausmeister, ber driftliche Butsbesiter nur ber Berwalter bes Juben, dem fie ichulbig maren. Eben diefe Umftande führten ju bem Berlangen, die Juden, welche aller Gefete fpotteten, aus bem Lande ju vertreiben, und abnliche Anschauungen mogen wohl auch ben spateren. unter Maria Therefia ergangenen Ausweisungsbeschl hervorgerufen baben.

Unrichtig und geradezu unverständlich ist auch, was der Bf. von der böhmischen Salztasse sagt. Freilich spricht auch Arneth, auf den der Bf. sich an dieser Stelle beruft, von "böhmischen Salinen", die bekanntlich gar nicht existren; aber Arneth berührt die Angelegenheit überhaupt nur mit ein paar Worten, während der Bf. ziemlich ausssührlich davon handelt. Er wäre daher verpssichtet gewesen, vor allem deutlich und sachgemäß auseinanderzusesen, wie es tam, daß die Eintünste der böhmischen Salztasse nicht der Landesregierung, sondern dem Erzbischof von Prag und der böhmischen Geistlichkeit zustossen. Mit den vom Bf. erwähnten Konsiskationen der Rebellengüter steht die Sache in keinem unmittelbaren Zusammenhang; sie erklärt sich vielmehr aus dem

<sup>1)</sup> Dies scheint uns nicht aus bem Beugnis zu folgen. A. b. R.

Umstande, daß die katholische Geistlichkeit schon seit den Dusikentriegen ihre früher so ausgedehnten Güter eingebüßt hatte, daß Kaiser Ferdinand II. nach der Schlacht am weißen Berge diesem Mangel abzuhelsen suche und, da er trop aller Konfiskationen doch nicht im Stande war, die weitgehenden Ansprüche der Geistlichkeit zu befriedigen, das Fehlende durch Zuwendung der Salzeinkunfte zu ersehen suche.

Th. Tupetz.

Bur Geschichte ber Räumung Belgiens und bes polnischen Aufstandes (1794). Rach Lacy's Borträgen an den Kaiser von H. v. Zeisberg. Wien, F. Tempsty. 1888.

Die Darftellung, welche v. Sybel in feiner Geschichte ber Rebolutionszeit von den öfterreich-preugischen Beziehungen gur Beit ber britten Theilung Polens gegeben hat, rief auf öfterreichischer Seite eine Reihe von Wegenschriften hervor, benen fich auch die bier au befprechende anschließt. Die Grundanficht v. Spbel's, bag Diter= reich Belgien nur laffig vertheidigt und ichlieflich gang geräumt habe, um mit gesammelter Rraft in die polnischen Wirren eingreifen und insbesondere eine weitere Bergrößerung Preugens durch polni= chies Gebiet hintertreiben zu tonnen, wird auch hier befampft und awar baburch, daß ihr eine ihrer hauptftugen, das (in einem Berichte Bucchefini's mitgetheilte) Beugnis Lacy's entzogen wird1). Bwar hatte auch v. Sybel icon erfannt, bag Lacy im Jahre 1794 "aus ber ent= Scheibenben Leitung ber hohen Bolitit burch Thugut und Rollin fo ziemlich verdrängt" war; aber er hatte benfelben immerhin noch als einen "wohlunterrichteten" Beugen betrachtet, beffen Musfprüche über Die Biele ber öfterreichischen Regierung nicht ohne Gewicht feien. Beigberg beweift nun an der Sand der eigenhändigen Berichte Lacy's felbft, daß fich biefer in einer geradezu fläglichen Unwiffenheit in Bezug auf alle wichtigeren Staatsangelegenheiten befand und zwar nicht blog binfictlich ber auswärtigen Beziehungen, welche Thugut ihm, feinem Begner, fuftematifch berheimlichte, fondern, was noch feltfamer ift, theilweise auch hinfichtlich ber militärischen Angelegen=

<sup>1)</sup> Dies heißt in der That gegen Windmühlen tämpfen. In der dritten Auflage meines Buches hatte ich in einer Note neben andern Zeugnissen für meine Ansicht auch Lucchesini's Bericht über Lacy's Außerungen angeführt, ohne sie irgendwie als "Hauptstüße" zu bezeichnen. Nachdem ich später aus den Wiener Staatsatten authentische Beweise für meine Ansicht gewonnen, habe ich in der vierten Auflage jene Erwähnung Lacy's gestrichen. Benn also Hr. v. Z. Lach abfällig beurtheilt, so erhebe ich dagegen teine Einwendung; nur hat dies jest mit meiner Darziellung der Räumung Belgiens nichts mehr zu schaffen.

heiten, obgleich doch Lacy bei diesen amtlich verpflichtet war, seine Weinung abzugeben, Beisungen zu ertheilen u. s. wobei er somit manchmal sprechen mußte, wie ein Blinder von der Farbe.

Interessant ist auch die Darlegung, wie es tam, daß der damals bon Ofterreich unternommene Berfuch, fich Rrataus zu bemachtigen. scheiterte. Die Schuld lag jum Theile eben in ber Beheimthuerei Thugut's, über welche Lacy fich beklagt. Der Raifer weilte bamals auf dem belgischen Rriegsschauplate und mit ihm Thugut, ber "Direktor" ber auswärtigen Angelegenheiten. Es lag in ber Ratur ber Sache, bag bie galigischen Beborben fich unter biefen Umftanben mit ber Bitte um Beifungen an benjenigen Theil ber Regierung manbten, ber in Wien gurudgeblieben mar; ba aber bie Biener Behörben felbst nichts mußten, so fragten fie erft wieber in Belgien an, mas bei ben bamaligen Berfehrsverhältniffen einen ungeheueren Beitverluft bedeutete. Dazu tam, daß der Befehlshaber ber taiferlichen Truppen in Galizien, Graf Harnoncourt, schon borber bom faiferlichen Sofe geheime Beifungen erhalten batte, ohne bag bie Biener Regierung mußte, welches ber Inhalt biefer Beisungen war; es ift begreiflich, daß fie infolgedeffen nicht ben Muth batte, felbftanbige Anordnungen zu treffen, weil fie baburch in bie Gefahr getommen mare, birett gegen ben Willen bes Raifers, ber in jenen geheimen Beifungen ausgesprochen mar, zu handeln. Um bas Unglud vollzumachen, maren aber auch bie geheimen Beifungen gang unbestimmter Ratur, wie icon baraus hervorgeht, baf Graf Sarnoncourt in feiner Rathlofigkeit nothwendig fand, bei ber Wiener Regierung Beisungen zu erbitten. Schließlich erließen harnonconrt und die Wiener Behörden bezüglich der Befignahme Rratau's nach eigenem Ermeffen Befehle, die aber, wie natürlich, einander wiberfprachen und größtentheils zu fpat eintrafen: bie Breugen batten Rratau icon befett, als eben erft bon Belgien bie Enticheibung bes Raifers abgesendet wurde, welche den angeführten Birren und Irrungen ein Ende ju machen bestimmt mar.

Die Hauptfrage, warum Belgien bamals so plöglich geräumt wurde, ist auch in dem vorliegendem Buche, wie der Bf. selbst zusgibt, nicht gelöst. Zwar wird aus Lach's Berichten nachgewiesen, daß es in Galizien selbst dann noch an Truppen mangelte, als die polnischen Wirren bereits in vollem Gange waren, woraus der Bf. den Schluß zieht, daß die österreichische Regierung von den Borsgängen in Polen überrascht wurde und nur widerwillig und noths

gedrungen Truppen in die polnischen Landestheile entsendete. Aber die Boraussetung kann richtig, der daraus gezogene Schluß demunsgeachtet falsch sein; es ist möglich, daß die Absicht des auswärtigen Amtes dennoch war, durch den Berzicht auf Belgien zu größerer Kraftentwickelung im Osten zu gelangen, nur daß vielleicht, wie oft in Osterreich, eine tiese Klust sich aufthat zwischen Wollen und — Bollbringen.

Aus meinen Erinnerungen. Bon Georg Afapta. Aus dem Ungarischen übersett vom Berfasser. Bürich, Berlagsmagazin (3. Schabelit); Budapest und Wien, Singer u. Wolfner. 1887.

Die Borrebe bicses Buches bemerkt, daß die Theilnahme, deren vor einigen Jahrzehnten jedes Werk über Ungarn in Deutschland sicher war, einem nahezu seindlichen Gesühle gewichen sei, schließt aber mit der Hossinung, daß die alte Freundschaft zwischen Deutschland und Ungarn an dem Tage wieder erwachen werde, "wo Ungarn, als starkes Bollwerk Deutschlands, den von Nord und Oft anstürmenden Bölkersluthen sich entgegenstellen wird". Man kann es dahin gestellt sein lassen, ob die Gesinnung der deutschen Leser den Mascharen wirklich so abhold ist, wie der Bs. meint; sedensalls dürste ein sonst interessantes Buch in Deutschland schwerlich aus dem einzigen Grunde ungelesen bleiben, weil es von einem Ungar herrührt und ungarische Berhältnisse betrifft, und zu den interessanten Büchern darf das vorliegende immerhin gerechnet werden.

Denjenigen Theil seines Lebens, durch welchen er berühmt wurde, hat der Bf. bereits in einem früheren Werke erzählt; es führt den Titel: "Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen", stellt aber, wie natürlich, diejenigen Ereignisse der ungarischen Revolutions=jahre besonders aussührlich dar, an denen Klapka persönlich Antheil genommen. Soweit das vorliegende Werk seinem Inhalte nach mit jenem früheren sich deckt, erscheint das neue Werk wesentlich als ein Auszug des älteren, auch die in den Text ausgenommenen Schriststücke sind beiden Werken zum großen Theil gemeinsam. Es scheint auch nicht, daß die Aussassigna der Begebenheiten, wie sie in dem früheren Werke hervortrat, bei dem Verfasser seitdem durch die Kenntsnisnahme neuerer Druckwerke eine Beränderung ersahren hat; wenigstens wird die erste Ernennung Ks. zum Besehlshaber von Komorn noch immer als ein boshaster Streich des damaligen Oberseldherrn Dembinski dargestellt. Überhaupt wird man eine völlig gerechte

Beurtheilung Dembinsti's von demjenigen taum erwarten burfen, ber neben Görgei fein Hauptfeind war und bas Meifte zu feinem Sturze beitrug.

Die Einleitung bes Wertes bilbet ein Ravitel über bie Jugendzeit bes Bf. Aus bemfelben mag hervorgehoben werden, bag R. noch mit 13 Jahren bloß beutsch und lateinisch sprach und bann erft das Magyarische erlernte, und daß Best, als ber Bf. es im Jahre 1838 jum erften Mal betrat, eine "rein beutsche Stabt" mar, "in deren Stragen man nur felten ungarifch fprechen borte". "Riemand, felbft von ben feurigften Patrioten", fagt ber Bf., "tonnte damals hoffen, daß in weniger als 50 Jahren bie Bevolkerung ber hauntstadt fich versechssachen, mahrend diefer Beit bie deutsche Bevölkerung fich magharifiren, die deutsche Buhne dabinfiechen, bagegen ein prachtvolles ungarifches Opernhaus mit brei anderen großen Schauspielhäusern in ihren Räumen von einem ungarisch sprechenben Bublitum täglich überfüllt fein murden". "Es gibt Traume", folieft ber Bf. diefen Ausbruch feines Nationalgefühls. "die fich verwirtlichen; mogen auch die, welche wir für Ungarns Butunft beute begen, bon ber Borfehung begünftigt, in Erfüllung geben".

Der dritte und lette Theil des Werkes führt die Überschrift: "Aus der Berbannung 1849—1855" und schildert das Treiben ber ungarischen Emigration. Wir begleiten barin ben Bf. nach London, Baris, Benf und Konftantinopel. Rach letterem Orte führte ibn bie Hoffnung, im Krimfriege an der Spite türkischer Truppen gegen ben "Erbfeind Ungarns", gegen die Ruffen tampfen zu konnen; die Berhandlungen darüber führten jedoch zu teinem Abichluß, und R. fehrte unverrichteter Dinge wieder nach Genf gurud. Die Berbaltniffe in ber ungarischen Emigration maren übrigens im mefentlichen bieselben wie in allen Emigrationen ber neuen und neuesten Beit. Phantaftische Butunftsträume wechselten mit tieffter Niebergeschlagenbeit, je nachdem die Lage Europa's fich ben Bunfchen ber Berbannten einen Augenblick gunftiger ober ungunftiger zeigte. Streitigkeiten und die Sorge um das tägliche Brod verbitterten bas Leben noch mehr. Die Stimmung, welche in Emigrantentreisen berrichte, fpricht besonders deutlich aus ben im Anhange mitgetheilten Briefen des Grafen Ladislaus Teleky an R.

Über ben Grund, warum der Bf. fein Buch mit bem Jahre 1855 abschließen läßt, hat sich derselbe nirgends ausgesprochen. An Stoff murde es demselben wohl auch für die Folgezeit nicht gefehlt haben; wurde doch der Name "K." auch in den Kriegen von 1859 und 1866 wieder vielsach genannt. Allerdings war die Thätigkeit, welche K. damals entwickelte, um Ungarn mit Hülse des Auslandes von seinem angestammten Herrscherhause loszureißen, derart, daß man ungefähr begreisen kann, warum der Bs. es unter den gegenwärtigen Berhältnissen vorzieht, jene Ereignisse underührt zu lassen.

Th. Tupetz.

Morip v. Kaiserseld. Sein Leben und Birten als Beitrag zur Staatsgeschichte Österreichs in den Jahren 1848—1884. Bon F. v. Krones. Leipzig. Dunder & humblot. 1888.

Unter ben parlamentarifchen Führern des deutichen Bolfes in Ofterreich ift Morit v. Raiferfeld einer ber befannteften. Befonders gefeiert war er in feinem engeren Baterlande, ber ichonen, grünen Steiermart, und er verdiente die Anhänglichkeit feiner Landes= genoffen durch die opferwillige Singebung, mit welcher er als Landes= ausschußbeifiger und fpater als Landeshauptmann bem Bohle feines Beimatlandes diente. Er ftammte aus einer flovenischen Familie, Die aber längft beutsche Sprache und Sitte angenommen hatte (ber uriprüngliche Name berfelben war Blagatinicheag): Raiferfeld felbit war durch und burch deutsch in seinem Denten und Gublen. Durch feine Beirat mit ber verwittweten Grafin Manneville wurde er Großgrundbefiger und erwarb badurch jene gefellichaftliche Unabhängigkeit, welche eine fo werthvolle Borbedingung für ein erfolgreiches, politisches Wirten bilbet. Gine gemiffe Bornehmheit und Burudhaltung fennzeichneten feine Berfonlichfeit fomohl im Befprache, als auch in öffentlicher Rebe. Im Jahre 1848 mar er Mitglied des Frankfurter Barlamentes, trat aber gefliffentlich nicht als Redner auf, weil er, im Begenfat zu vielen feiner Landsleute, von den Frankfurter Berhandlungen fich wenig Erfolg versprach und fich auch nicht die Fabigfeit gutraute, fie nach feinem Sinne gu lenten. Den Sobepuntt feines Birtens erreichte Raiferfeld, als Ofterreich im Sabre 1861 die Februarverfassung erhielt und die Ungarn fich weigerten, Diejelbe anguerkennen. Bahrend bas Mini= fterium Schmerling Diefem Biberftand gegenüber eine Bolitit bes Buwartens befolgte, vertrat Raiferfeld von Anfang an die Meinung, daß man ben Ungarn Bugeftandniffe machen muffe und gwar nicht blog im Intereffe Ungarns, fonbern auch im Intereffe ber biesfeitigen Reichshälfte und insbejondere bes Deutschthums in berfelben. Raiferfeld hielt nämlich bie verfaffungsmäßigen Ginrichtungen in ben beutsch-flawischen Ländern nicht eber für gesichert, als bis abnliche Einrichtungen auch in Ungarn bergeftellt maren, mas bei bem Biberftande der Magyaren nur bann geschehen konnte, wenn Ungarn eine Sonderftellung erhielt, wie es diefelbe feit bem "Ausgleich" bon 1867 in der That befitt. Raiserfeld mar also Dualift, noch ebe ber Dualismus gesethlich anerkannt murbe, und es beweift gewiß feinen politischen Scharfblid, daß er die Nothwendigfeit biefer Umgeftaltung schon zu einer Beit erkannte, wo feine hervorragenoften Barteigenoffen, 3. B. auch Dr. Berbit, noch ftarr an bem undurchführbaren Bedanken bes Ginheitsstaates festbielten. Raiserfelb bat benn auch später die dualiftische Regierungsform gegen Angriffe von lints und rechts vertheidigt; boch mar fein Wirken in bem letten Theile feines Lebens weniger ber Gefammtmonarchie, als feinem engeren Baterlande Steiermart, beffen Landeshauptmann er feit 1870 mar, gemidmet.

Raiferfeld hat bem Geschichtsschreiber seines Lebens bie Arbeit nicht leicht gemacht. Er hat fich zwar felbft einmal mit bem Bebanten getragen, eine Sammlung feiner wichtigften Reben berauszugeben, aber biefen Blan nicht nur unausgeführt gelaffen, fonbern auch bor seinem Tobe ben bei weitem größten Theil feiner Aufzeichnungen und Briefe bernichtet. Nur bas nicht unintereffante Tagebuch, welches Raiserfeld über eine von ihm im Jahre 1844 unternommene größere Reise geführt hat, und jene Briefe Raiserfeld's. welche fich im Befite feiner Bermandten und Freunde befanden. haben fich erhalten, außerbem eine Sammlung von Reitungen, in benen Raiferfeld die von ihm herrührenden Auffate durch eine Randbemertung gefennzeichnet bat. Bezüglich bes gebruckten Materials, welches benutt murbe und welches vorwiegend aus ben eben genannten Beitungsartifeln und ben von Raiferfeld gehaltenen Barlamentereben befteht, hat ber Bf. bas Berfahren befolgt, bag er es auszugsweise an ben entsprechenden Stellen ber Lebensgeschichte einfügte, bam. in ben Text verarbeitete; es mare aber vielleicht amedmäßiger gewesen, wenn ber Bf. Diese Zeitungsartifel und Reben ber Hanvisache nach ber bann fürzer zu fassenben Lebensgeschichte batte folgen laffen. Daburch mare es möglich geworben, biefelben fachlich ju ordnen, mahrend bei ber gemählten dronologischen und baber mehr ober weniger zufälligen Aufeinanderfolge die Anfichten Raiferfelb's, beisvielsmeife über die Gemeindeverfassung, an fehr verschiedenen Orten und eigentlich doch an keinem mit der rechten Gründslichkeit zum Ausdrucke kommen. Wie das Buch vorliegt, ist es halb eine Lebensgeschichte Kaiferselds, halb eine Geschichte Österreichs in den Jahren 1848—1884, was ja auch der Titel andeutet; ein gewisses Kingen mit dem allzu reichlich sich zudrängenden Stoff ist unverstennbar und schmälert etwas den Genuß des sonst höchst lesense werthen und, wie das bei diesem Bs. saft selbstverständlich ist, grundegelehrten Werkes.

Th. Tupetz.

Archier voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, onder redactie van J. G. R. Acquoy, H. C. Rogge en Aem. W. Wijbrands. Eerste Deel. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1885.

Bulletin de la Commission pour l'histoire des Églises Wallones. L. I.—IV livraisons. La Haye, Martinus Nijhoff. 1883—1885.

Das ältere Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis von Rift und Ronaards hat lange Jahre den Mittelpunkt der hollandi= ichen firchengeschichtlichen Forschung gebilbet. Dann waren bie Studien en Bijdragen von Moll und de Soop Scheffer, in welchen ber lettere u. a. feine bahnbrechende Beschichte der hollandischen Refor= mation veröffentlichte, in die Lude eingetreten. Auch biefe Beitschrift aber mar wieder eingegangen. Das unter Moll's Aufpigien fo fraftig aufblübende Studium ber Rirchengeschichte ichien berart in ben Sinter= grund getreten ju fein, bag die Brofeffur diefes Faches geradezu gur Sinecure für fonft verbiente Manner, benen aber hiftorifche Studien fo gut wie fremd geblieben waren, geworden gu fein ichien. Der allgemeine Rudgang bes hollandischen Protestantismus burch bie Selbstgerfleischung feiner Barteien ift babei gerabe auf biefem Bebiete um fo fläglicher zu Tage getreten, ba bie alsbalb in ber flügften Beije ausgebeutete "Bieberherftellung" ber romifchen Sierarchie fo= fort zu mehreren eigenen mit nicht geringen Unfprüchen auftretenden Beitschriften, wie bem "Archiv für Die Beschichte bes Ergbisthums Utrecht" und den "Beitragen für die Geschichte des Bisthums Saar-Iem" (beibe bereits in 13 Banden erschienen) geführt hatte. Unter folden Umftanden muß bas von Moll's Schüler Acquon in Berbindung mit dem Remonftranten Rogge und bem Taufgefinnten Bij= brauds herausgegebene neue Archief von vornherein doppelt begrüßt werben. Es find aber auch bereits bie Beitrage bes erften Jahrganges fowohl burch die barin mitgetheilten neuen Quellen wie burch bie ftrenge wiffenschaftliche Methode ber Behandlung von Berth.

Dazu kommt jedoch weiter noch das von Roll übernommene Erbe, ber weiteren Forschung die Wege zu weisen.

Acquon's Studie über die Geschichte des Osterhymnus gibt ein Borbild dafür, wie die Hymnologie den Spuren der einzelnen Lieder von Geschlecht zu Geschlecht und von Land zu Land nachzugehen hat. Der Rogge'sche Beitrag über die drei an Trigland (den heftigen Gegner der Remonstranten) gerickteten Briefe hat diese interessanten Dokumente in Zusammenhang mit der Zukunftsanfgabe gebracht, die Rogge selbst mit Bezug auf Trigland's Antipoden Btenbogaert erfüllt hat, indem er uns zuerst dessen Briefwechsel und dann die darauf ausgedaute Monographie gab. Desgleichen hat Bijbrands den Prozes des 1713/14 in Middelburg des Spinozismus angestagten Booms mit einer vorzüglichen Einseitung versehen, welche die langjährigen Borbereitungen jenes Streites derart in's Licht stellt, daß gleich in demselben Bande auch der noch berühmtere Hattem'sche Prozes (für den van Manen wichtige neue Quellen ausspürzte) sich als ein Zweig des gleichen Stammes erweist.

Co zeigen ichon bie brei erften Beitrage ber Berausgeber (von benen leiber ber treffliche Bybrands feiner vielumfassenden Arbeit burch einen au frühen Tod entriffen wurde), daß die schmerzlich empfundene Lude in der würdigsten Art ausgefüllt worden ist. Daß der Geist Moll's nicht ausgeftorben, beweisen aber weiter auch die neuen Mittbeilungen über die von ibm mit folder Birtuofitat betriebene mittelalterliche Rirchengeschichte. Go bat ber greise Schotel die der groken Kirche in Dortrecht zu theil gewordenen Ablaffe ober Gratien, Bijbrands eine noch unbefannte Bredigt bes in Moll's epochemachenber Monographie behandelten Joh. Brugman, Acquon ein verfcollenes Gebicht Beinrich's v. Ralfar mitgetheilt. Roch allgemeineres Intereffe gewährt bie Denboom'iche Arbeit über die Berbreitung und Einwirfung von Sufo's 100 Artifeln in Rieberland. Erinnerte fie uns einmal an bie meifterhafte altere Arbeit von Bybrands über die Beziehungen des beliebten Dialogus miraculorum bes Cafarius b. Beifterbach zu ben Rieberlanden, fo eignet ihrem Gegenstande außerbem noch eine aktuelle Bedeutung. Denn je mehr bie (ihre gegenwärtige Alleinherricaft jur nachträglichen Berbammung auch ber alten Gegner benutenbe) romanistische Neuscholaftit bie germanische Mustif in den Roth giebt, um fo wichtiger wird gerade die Forfchung der Moll'ichen Schule (aus ber u. a. van Otterloo's gründliche Rupsbroet-Biographie bervorging) nicht nur für die niederländische Linie Runsbroel-Grote-Beffel-Rempis, fondern auch für ben Edardt'ichen, Tauler'ichen, Sufo'ichen Kreis. — Mit ber Borreformation ift aber gerade in ben Niederlanden (wie be Boop Scheffer's tlaffifches Bert zur Genüge barthut) bie Reformation auf's engfte verbunben. Die Arbeiten über die Reit nachher reihen fich barum eng an die ber früheren Beriode gewidmeten. Bir nennen davon noch die kleine Studie van Toorenens bergen's (besfelben Forfchers, bem wir neben Benrath bie grundlichfte Unterfuchung über die Summa ber hl. Schrift banten), über die Beschwerbe ber Buchhändler gegen die neue Psalmenübersetung des berühmten Marniz von St. Aldegonde, sowie das Kleyn'sche Berzeichnis der alten niederländischen Bibelbrucke im britischen Museum, zugleich mit einer Übersicht über die Orte, wo dieselben Ausgaben sich sinden, und über die Schriften, wo sie erwähnt sind. Ebenso haben die beiden Duker'schen Aussäche des Francker'sche Gemeindearchiv sowohl für die äußere Geschichte dieser Gemeinde verwerthet, als hoch interessante Beispiele der alten Kirchenzucht gegeben. Benn wir daneben noch der Geschichte der seit 1597 von Holland aus begonnenen Resormation der Grasschaft Lingen gedenken, und daran erinnern, wie die Berordnung über die Tause katholischer Kinder mit dem politischen hintergrund des Münstersichen Krieges (1665—1674) in Berband steht, so braucht es kaum noch des Hinweises auf das schließliche Berzeichnis der gesammten in den Jahren 1884/85 erschienenen einschlägigen Literatur (besonders der zeitschristlichen), um die Unentbehrlichkeit des neuen Archivs für die zukünstige Forschung auf diesem Gebiete zu dokumentiren.

Das gleiche Urtheil gilt aber nicht minder auch von dem nunmehr zum Abschluß getommenen 1. und bem im Erscheinen begriffenen 2. Bande bes bon bem verdienstvollen bu Rieu herausgegebenen Bulletin ber walloniichen Rirchen. Much bier ftellen wir bie Orientirung über bie noch zu lofenben Aufgaben, wie fie uns auger du Rieu felber auch Gagnebin gibt, in bie vorderfte Reihe. Man fieht alsbald, wie ber Berausgabe bes Bulletin, welches ben Mittelpuntt für weitere Spezialarbeiten zu bieten bestimmt ift, langjährige Borbereitungen vorhergingen. Bon ben bereits behandelten Thematen nennen wir die Uberfichten über bie gablreichen Einzelgemeinden und über bie nach Solland geflüchteten frangofifchen Baftoren, Die Grundungsgeschichte ber Leibener, Saager und Briefer Gemeinde und die Genealogien ber Familien Marron, Rigail und Benrou. Die neu veröffentlichten Dofumente find ebenfalls von Rennerhand ausgewählt. Es gilt dies ichon von ber 1. und 2., gang besonders aber von der 3. und 4. Lieferung, die wir ju ben wichtigften Reftgaben für ben ernften Gebenttag bes frangofifchen Broteftantismus gablen bürfen. Nippold.

[Recherches historiques et diplomatiques sur les premières années de la vie de Louis le Gros. Par Achille Luchaire. Paris, Al. Picard. 1886.

Die Chronologie der Ereignisse, welche den französischen König Ludwig VI. angehen, war, soweit dieselben vor dessen Mitregentschaft sallen, bisher nicht genügend klar gestellt. Luchaire untersucht desshalb von neuem die Jahre 1081—1100 und bringt als Hauptergebnisse seiner Untersuchung die Fixirung des Geburtsjahres Ludwigs, 1081, und der Beit seines Regentschaftsantritts, zwischen 1098—1100. Die Forschung ist eine sorgsältige, die Fülle der Anmerkungen eine im

Berhältnis zu den Resultaten sast übergroße. Auch der Titel "recherches diplomatiques" dürste kaum durch den Inhalt der kleinen Arbeit seine Rechtsertigung sinden.

G. Wolfram.

Blanc Saint Hilaire, Les Euskariens ou Basques. Le Sobrarbe et la Navarre. Paris, Picard; Lyon, Vitte & Perrussel. 1888.

Der Bf. scheint ber Anficht gewesen zu fein, bag es genüge. einem Gegenstande wohlwollende Theilnahme entgegenzubringen, um an ihm zum Geschichtschreiber zu werben. Leiber aber fehlt es ihm bagu beinahe an Allem: am Materiale, an ber fritischen Methobe und fogar an ben nöthigen allgemeinen Renntniffen. Infolge babon berichtet er über eine gange Reihe von Dingen, die aus ber romiichen, fpanischen und frangofischen Geschichte völlig befannt find, und oft nur in einem febr geringen Busammenhange mit feinem Thema fteben. In die Spezialgeschichte bes Landes vermag er nicht früher einzudringen, als bis ihm im 15. Jahrhundert die bekannten Streitigfeiten in ber aragonischen Königsfamilie bazu einen Anlag bieten. Für die Folgezeit bat fein Wert wenigstens ben Werth eines Auszuges aus manchen Buchern, Die ber Bf. über ben Begenftand gelesen. Die hochinteressante Geschichte bes mittelalterlichen, felbständigen Rönigreichs Navarra vermengt ber Bf. bermaßen mit ber allgemeinen Beidichte, baf es ben Unidein erwedt, als habe er feine Abee bavon, welch' bedeutende Rolle Navarra bamals gespielt hat. Aus Anlag ber Schlacht von Roncevalles lägt er feinem Deutschenhasse freien Lauf, und preist in allen Tonarten bie Treulosigkeit ber Basten als Unabhängigfeitsfinn. Den Gegenstand, über welchen ber Bf. wirklich gut unterrichtet icheint, Die Sitten und Gebrauche im heutigen Navarra, behandelt er leiber nur auf den letten 80 Seiten. Häbler.

Geschichte bes spanischen Protestantismus im 16. Jahrhundert. Bon N. N. Willens. Gutersloh, Bertelsmann. 1888.

Die Geschichte bes spanischen Protestantismus ift kein unbebautes Feld. Usoz y Rios und Menendez Pelayo in Spanien, Böhmer und Wiffen im Auslande haben ihre Kraft diesem Stoffe gewidmet, und der Bf. bekennt, daß er ihren Arbeiten den sachlichen Theil seines Werkes verdankt. Anerkennenswerth ist sein Bestreben der Unparteilichkeit. Mancher gut katholische, aber liberal gesinnte Spanier hat mit weit schwärzeren Farben die düsteren Scenen der

autos de se seinen Lesern vorgeführt, als es der Bf. gethan, der trothem in jedem Worte den gesinnungstüchtigen Protestanten verzäth. Großen Werth hat der Bf. auf den historischen Haber Mühe er es sich hat kosten lassen; wenn er trothem Ferdinand den Katholischen gelegentlich zum "heiligen Ferdinand" macht, wenn er an der unzählige Male widerlegten Form "San Juste" sesthält, so sind dies nur gelegentliche lapsus. Gefährlich aber könnte dem Buche der Stil werden, der sich gegen andere Arbeiten des Bf. zu sehr der Kanzelberedsamkeit nähert, ähnlich wie die Eintheilung, die mehr einer Predigt entspricht als dem natürlich sich in einzelne Bilder gliedernden Stoff.

Die wirthschaftliche Blute Spaniens im 16. Jahrhundert und ihr Berfall. Bon Konrad Sabler. Berlin, Gartner. 1888.

Die Gründe des beispiellosen Versalls ihres Heimatlandes im 17. Jahrhundert, entwickelt Höbler, hat die liberale spanische Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts in der Zeit der ersten Habsburger, in der Epoche von Spaniens machtvollster politischer Entsaltung gesunden. Rach dieser Anschauung geht mit den Comuneros von 1520 die spanische Selbständigkeit und die Sorge für Spaniens inneres Wohl zu Grade: Karl V. ist ihr Todtengräber. Die spanischen Reichstagsatten des 16. Jahrhunderts haben H. an dieser Lehre irre gemacht; er hat "das ganze System der wirthschaftlichen Gesetzgebung der spanischen Habsburger untersucht" und ist zu Ergebznissen gelangt, welche von den überlieserten Ansichten erheblich absweichen.

Er saßt biese Ergebnisse in einem borangestellten Kapitel zusammen. Isabella die Katholische hat ihr Land auf die Bahnen des modernen Megalismus geleitet, im Wirthschaftlichen auf diesenigen des Merkantilismus, und
das spanische Bolt macht sich dieses Princip ganz zu eigen, auf die Festhaltung
der Edelmetalle wird alles Gewicht gelegt, der schrosse Abschluß gegen einseitigen Import erstredt. Die Cortes bleiben auch Karl V. gegenüber auf
dieser Forderung bestehen: er, der Riederländer, der Derr so vieler Staaten,
sucht im freihändlerischen Sinne dieser Bolitik der Jolirung Spaniens entgegenzutreten; er mildert die härten seiner eigenen Landesbertretung; eifzig
für Spaniens wirthschaftliches Bohl bemüht, hält er sich stets über dessen
nationalen Borurtheilen. Unter seine Regierung sällt denn auch die eigentliche wirthschaftliche Blüte des Landes; um die Mitte des 16. Jahrhunderts
sets D. sie an; er schätzt sie weit böher, als man es bisher zu thun gepsieat

hat. Philipp II. ist Spanier, ganz in den spanischen Borurtheilen befangen, er geht voll auf diese, d. h. auf die Abschließung ein; das ist der Charatter der ersten Periode seines Regimentes, das macht ihn zugleich populär; er bleibt dies, auch als er später zum einzigen Liele seiner wirthschaftlichen Politik die rein sinanzielle Ausbeutung gemacht hat. Rach ihm herrscht, über weche selnden kraftlosen Resormversuchen, eine einseitige absolutistische Finanzpolitik, deren Geist rein merkantilistisch ist.

Bas diese "Übersicht" zusammensaßt, führen die folgenden Abschnitte "Bobenkultur", "Industrie und Handel", "bie ftanbische Bertretung", "bie Finangen" im einzelnen aus. Der fpanische Aderbau, ber auf ber Salbinfel in stetem Kampfe mit ber Bichzucht lebt, hebt sich, ba man ihm burch Befeitigung ber engen Ausfuhrverbote zu Gulfe fommt: Die Berforgung Ameritas fällt eine Beit lang ihm allein ju; mit ber Rachfrage wachsen bie Breife: man reglementirt unverständig, tros Rarl's V., an ihm herum, die Gefetgebung thut, was fie vermag, ben Aderbau zu verberben; zu foat febrt fie um, und die steigende Steuerlaft richtet vollends alles ju Grunde. Abnlich ergeht es bem Sandel und der Anduftrie. Auch bier unter Rabella, gar unter Rarl bas entschiedenste Aufsteigen, bas Monopol ber Berforgung Amerikas zeitigt eine verfrühte Treibhausblute; bies Monopol im Berein mit bem Einftromen ber Ebelmetalle aus ben Rolonien und ber Behinderung bes Musflusses berselben aus Spanien, bringt eine so ungeheure Preissteigerung bervor, bag die ausländische Industrie trot ftarter Schutzölle immer noch weit billiger als die spanische in Spanien ju verlaufen vermag; diese ungefunde Entwidelung läßt bie eben entfaltete Blute balb frankeln, bie Finanzbolitit Bbilipp's II. fnidt fie vollends: noch vermittelt wenigstens Sevilla ben Sandel bes Auslandes mit den Rolonien, aber volitische Rebler Bhilipp's III., bas Überhandnehmen des Schmuggels befordern den Riedergang weiter; fchließlich fällt Spanien gang ben Auslandern anheim. Die Cortes fpielen nach b. in biefem traurigen Brozeffe eine fclimme Rolle. Dag Rarl V. fic fpftematifc eingeschränkt habe, bestreitet er gegen Rante, im Gegentheil bietet Rarl, und auch Philipp II. noch, ihnen die Möglichkeit, ihre finanzielle Aufficht und bamit ihre gesammte Macht erheblich auszudehnen; S. findet ben Fehler auf ber Seite ber Abgeordneten, ihrer wirthschaftlichen Borurtheile, ihrer Standesselbstfucht: benn bie Bertreter ber Stabte find mehr und mehr Abeliche, nicht Geschäftsleute, und überdies als Abeliche von ben städtischen Steuern erimirt: eben beshalb malzen fie alle Lasten auf die Stabte allein. lehnen allgemeine Steuern ab. Bhilipp II. schräntt fie politifch ein, später werben fie nicht mehr gebort. - Das Steuersuftem entwidelt S. ausführlich. Auch bier findet er. bag bie Steigerung ber Einnahme unter Rarl feineswegs zu groß gewesen. binter der allgemeinen Breissteigerung eber gurudgeblieben fei. Bolle Orbnung zu schaffen, verhindern den Raifer die außerorbentlichen Ausgaben feiner Rriege und die Engherzigfeit ber Cortes; aber erft fein Sohn mehrt, inbem er die Berfassung bricht, die Ginnahmen stärfer. Er ruinirt ben spanischen Krebit burch eine überdies vergebliche Aufhebung der ausländischen Schuldforderungen; er steigert die Hauptabgabe, die Alcadala (Berkaufssteuer), übermäßig, seine ungläcklichen Kriege zwingen schließlich zu einer ungeheuren Belastung, welche das Land bereitwillig auf sich nimmt, unter der es trozdem erliegt; stete Borverausgabung der Einnahmen macht aber jedwede regelmäßige Ordnung unmöglich. Philipp's III. Regiment steht unter der Nachwirtung dieser Fehler und mehrt sie durch wüsse Günstlingswirthschaft; Philipp IV. sällt, nach Anläusen zur Resorm, wieder den europäischen Kriegen anheim; die Zerrüttung ist vollkommen. — Drei Exkurse sind beigegeben; der ersie versucht eine Geschichte der Bevölkerung herzustellen, die dies c. 1560 gestiegen, dann gesunken sei; der zweite das Sinken des Geldwerthes schon unter Karl V. zu erweisen; der dritte behandelt die Birksamkeit der Ausländer und die nationale Opposition dagegen.

Unzweifelhaft wird die überraschende Anregung so wichtiger Fragen, wie ber bier besprochenen, bem Buche die Aufmertfamteit Bieler fichern. Freilich, eine Kontrolle werben nur Benige üben tonnen. Die Ergebniffe S.'s ruben im wesentlichen auf ben Atten ber Cortes. Rur eine gründliche eigene Kenntnis biefes großen Materials berechtigt zu einem Urtheil über ben Gegenstand: Ref. vermag es nicht abzugeben, aber einige Bedenfen fommen auch bem Fernerstehenden. Die Berfolgung der wirthichaftlichen Entwidelung im eingelnen, die Ausfüllung bes allgemeineren Rahmens, den man bei uns batte. burch greifbares Detail, lift ficherlich bantenswerth und werthvoll. Aber es icheint, als ob S. die Entwidelung nun oft zu genau verfolgen will; er icheint bie Wirfung bon Gingelgeseben, bon Gingelthatsachen gu fest binguftellen, führt bie Ericheinungen gu ficher auf gang bestimmte, oft recht turg vorhergegangene Dagregeln gurid; er ifolirt bie wirthichaftliche Entwidelung wohl auch gu febr; die allgemeinen politischen Momente, die er nicht vergißt, läßt er doch ju wenig hervortreten. Der gesammte Bang ber nationalen fpanischen Befchichte, bie nationalen Bestrebungen, Gigenschaften und Fehler batten in ihrer Einwirtung boch wohl icharfer hervorgehoben werden muffen: Die fittlichen Bewalten, die "Imponderabilien", tommen wohl nicht gang ju ihrem Rechte. Auffällig ift, was D. S. 82 über ben niebergang Aragons fagt; die Eingriffe einer ichlechten Wesetgebung, welchen er für Raftilien ein fo großes Bewicht beigemeffen hat, haben hier nicht gleichermaßen ftattgehabt; tropbem berfiel auch hier alles. Bielleicht barf man vermuthen, bag auch in Raftilien nicht jenen Magregeln fo febr die Sauptichuld gufallt, wie es bei S. ericheint. -Anregen wird bas inhaltreiche Buch gewiß; wie vieles an ihm beiteben bleiben wird, tann ich nicht beurtheilen; ficherlich bürfen wir eine Distuffion erwarten, bie nur lehrreich fein und unter ber bie Sache lediglich gewinnen fann. 1)

Erich Marcks.

<sup>1)</sup> Ingwischen hat D. Baumgarten biese Distuffion eröffnet: Geschichte Rarl's V., 2, 646-666, und Deutsche Literaturgeitung 1888, Sp. 1333 f.

Statutum potestatis communis Pistorii anni MCCLXXXXVI nunc primum edidit Ludovicus Zdekauer. Praecedit de statutis Pistoriensibus saeculi XIII dissertatio. Mediolani apud Ulricum Hoepli. 1888.

Im Archivio storico Ser. IV T. XIX p. 88 schrieb am Schlusse eines Auffases "Contributi alla storia del diritto statutario" 2. Chiappelli: "Sarebbe desiderabile, che qualche storico desse alla luce ed illustrasse gli Statuti pistoiesi del secolo XIII, i quali giacciono inediti ancora nell' archivio del comune di Pistoia. Alludiamo qui alla raccolta di Statuti che va dal 1270 al 1287 e allo Statuto del 1296, cui non manca grande importanza storica." Man fonnte glauben, Chiappelli, ber fic burch ben porliegenden Auffat wirkliche Berbienfte um die Reftstellung ber Entftehungszeit ber alteften Statuten von Biftoja erworben und biefelben ein für allemal von dem bisher ihnen fäljchlich beigelegten Datum bes Jahres 1107 befreit bat, batte Renntnis babon gehabt, bag eine Ausgabe ber Statuten bes Jahres 1296 von jeinem Freunde Bbefauer in Borbereitung fei. Und boch scheint bas irrig zu sein. Denn R. ber fich burch verschiebene hiftorische Arbeiten, namentlich burch die kulturhistorisch wichtige Abhandlung: Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze, bie im 18. unb 19. Bande ber 4. Gerie bes Archivio storico erfchien, befannt gemacht bat, hat seiner Ausgabe bieses Statuts nicht bie von Chiappelli empfohlene Sandfcrift, die in dem Kommunalarchiv von Bistoja aufbewahrt wird, ju Grunde gelegt, sondern ein Manustript vorgezogen, bas im Staatsarchiv zu Florenz in der Sammlung bes um die altere Geschichte von Floreng fo boch verbienten Carlo Strozzi aufbewahrt wirb. Und bas hat er aus guten Grunden gethan.

Die fragliche Handschrift gehört bem ausgehenden 13. Jahrhundert an, fie ift alfo gleichzeitig mit ben Statuten entstanden. Ein tuchtiger Schreiber bat fie geschrieben und ein tüchtiger Jurift fie "legaliter correxit". Bir haben alfo in ihr eine authentische Aufzeichnung der Statuten vor uns, eine Unnahme, die noch dadurch befräftigt wird, daß sich in ihr keine Glossen finden. Ob bas vorliegende Manustribt aber bas Eremplar berielben ift. welches nach ben Statuten selbst (f. 3betauer S. 261 3. 10) in ber Sakriftei von St. Jatob in Bistoja als bie authentische Fassung berfelben "legaliter correctum et emendatum" aufbewahrt werben follte und aufbewahrt worben ift, läßt fich nicht mit absoluter Sicherheit ausmachen. Soviel fteht jeboch fest, daß die jest im Stadtarchiv zu Bistoja aufbewahrten Abschriften bes Statuts nur auf bie Stroggi'iche Sanbichrift ober eine gleichzeitige Ropie berfelben gurudgeben. Chiappelli bat eben bies Stroggi'fche Egemplar nicht gefannt und folgt in seiner Werthichatung ber Bistojeser Abschrift, nach B., nur bem Urtheile eines alteren Berausgebers ber früheften Statuten bon Biftoja, F. Berlan.

Dieser um die Bibliographie der italienischen Statuten nicht unverdiente, 1886 verstorbene Gesehrte hat nach L. Muratori (Antiquitates IV.) und B.

Baccaria (Anecdota m. a.) bie altesten Statuten von Biftoja zweimal zum Gegenstand von Untersuchungen gemacht. Aber weber bie Studi storicocritici sugli Statuti Pistojesi (1874), noch bie Statuti di Pistoja nel secolo XII (1882) find gang ericbienen. Erft Chiappelli bat die Chronologie ber früheften Statuten feiner Baterftadt ficher festgestellt Der Inhalt ber alteften Theile ber Statuten weift auf eine fpatere Reit, als die in der Biftoiefer Sandidrift vorfommende Bahl 1107 bin, die Indittion ftimmt nicht, und ftatt bes Imperatoris Henrici, wie bisher alle Drude berjelben lafen, ift I. Frederici nach ber Sandichrift zu lefen. Es ist gang wahrscheinlich, bag ber altefte Theil bes Statutenbuches 1177 redigirt worden ift, eine Annahme, bie teineswegs die Beobachtung B.'s ausschließt, daß einige in demselben portommende Rechtsfage aus einer früheren Beit ftammen; ber zweite Beftandtheil diefes Statuts, ber ichon das Borhandenfein von Bobeftaten vorausfest, ift jungeren Ursprungs. Er ift furg por 1188 niebergeschrieben. Ein britter turger Abschnitt, die letten gehn turgen Rapitel, find von 1183. Die gefeßgeberifche Thatigteit rubte nach Bollenbung biefes Statuts im Laufe bes 13. Jahrhunderts nicht. Die fehr wechselnde politische Barteiftellung ber Rommune begunftigte diefelbe eber als fie biefelbe bemmte. Denn Biftoja, eine relativ fleine und unbedeutende, zwischen ben Gebieten von Floreng und Lucca eingefeilte Stadt, war icon um ihrer Gelbsterhaltung willen taiferlich gefinnt, mußte beshalb bie Nieberlagen und Siege ber faiferlichen Bartei in Mittelitalien bon 1197 an besonders tief embfinden und feine Berjaffung bei einem Siege feiner Beinde nach beren Gutbunten umgeftalten. Reine ber Rieberlagen bes ghibellinischen Bistojas bes 13. Jahrhunderts aber war einfcneibenber als die nach bem Untergange König Manfred's, ba es fich bem Ronig Rarl I. von Reavel, ben ber Babit jum Friedensstifter in Tuscien beftimmt hatte, unterwerfen mußte. Diefer fette einen Bobefta ein und ließ bie Statuten ber Stadt (comunis) reformiren. Diefe Redaftion ift nicht unberfehrt auf uns gefommen. Bir wiffen von ibr, daß fie mindeftens brei Bucher umfaßte und baß fie ben Rern ber alten Biftojefer Statuten, was bas Privatrecht betrifft, in fich aufnahm. Denn moge auch zu amtlichen statuarii ober constituarii ber Kommune bamale ernannt worden fein, wer ba wolle, ber erfte Bodefta Rarl's I, war immerbin ein Biftojefe, Cialbi be' Cancellieri, ber gewiß nicht alle Rechtsgebräuche feiner Beimat umgestoßen feben wollte 1).

<sup>1)</sup> Benn J. S. XXXV A. 4 bemerkt, der Name Robertus de Laven, des Proturators von König Karl, dem Cialdi di Pistoja den Eid geschworen, sei "haud certae lectionis", so ist das theilweise sicher richtig. Der Mann muß Robertus de Lavenna geschrieben werden. Es ist ein sehr bekannter Mann, den Karl mit Philipp von Montsort als seinen Profurator im März 1267 nach Tuscien sendet. Del Giudice, Codice diplomatico 1. 310, hat deren Bestallungsdipsom als königliche Profuratoren in Tuscien abgedruckt.

Im Anschluß an bicses Gesetzgebungswert sind bann noch einzelne Statuten in den solgenden Jahren entstanden, die Z. sehr sleißig aus Urtunden des Archivs zu Pissoja zusammengestellt hat (Praes. XXXV—LVII). Die Zustände der Kommune waren in dieser Zeit keine ersreulichen. Die guelsische Partei nutte ihren Sieg grausam gegen die Stadt aus, die natürlich bei den ewigen Geldbedürsnissen ihres Protestors surchtbar bluten mußte. Es sam so weit, daß es der Kommune sehr schwer wurde, noch einen Podesiaten zu sinden. Im Jahre 1288 schlugen das Amt fünf Lombarden aus, denen es angetragen war.

In jenen Jahren bilbeten fich in ber ungludlichen Stadt bie Barteien ber Beifen und Schwarzen, beren Ramen, auf die Bartefungen ber Guelfen von Florenz übertragen, hier ben haber noch vergrößerten und den Florentinern nun das Berberben, das fie über ihren Rachbarn gebracht, wieber reichlich zurudgaben. Schon 1286 1) brach in bem febr reichen Saufe ber Cancellieri ber Streit aus, ber bann in Floreng und Lucca weiter "gahrte und viele übel hervorbrachte, die jest noch fortbauern", wie Tolomeo von Lucca fagt. So arg war schon in Bistoja 1296 ber Streit, ben bie befannte Istorie Pistolesi erft mit dem Jahre 1300 entfteben laffen, daß in den Statuten biefes Jahres bei harten Strafen ber bloge Gebrauch biefer Ramen verboten wars). Bar dieser Parteizwist ursprünglich genau so wie 1215 in Florenz aus Brivatbandeln erwachien, fo tonnte er boch auch nicht ohne Ginfluft auf die gesammte Stadtverfassung bleiben, in welcher ber popolo sich schon neben ben Abelichen fein besonderes Recht ertambft und in Statuten tobifigirt hatte. bat es faft ben Anschein, daß schon 1237 ber popolo fich neben ber Kommune au tomftituiren versucht hatte s), so ist so viel sicher, bag 1267 bie "sacrata et sacratissima statuta populi Pistoriensis" schon bestanden und ber Bodesta nur die Statuten der Rommune beschwor. Diese "Ordinamenta sacrata et sacratissima", aus benen fich bann bie ausschließliche Bolleberrichaft 3. 8. in Florenz durch die "ordinamenta justitiae" entwidelt hat, sind wie ihr Name nach Bistoja aus Bologna gefommen. Ihre von bort bezogene Urfchrift wurde im Archiv aufbewahrt; welche Bebeutung biefe Ordinamenta sacra et sacratissima im Berfassungsleben von Bistoja 1296 hatten, geht baraus hervor, daß es am Schlusse unserer Statuten, die ber Bobefta bei feinem Regierungsantritte in einem ihm verfiegelt bargereichten Exemplare beschwören mußte, gang ausbrüdlich heißt, bag alles, was von ihnen jenen Ordnungen widersprechend sein tonne, "ipso jure" null und nichtig fei. Es ift nicht erfichtlich, wie weit auf die Geltenbmachung biefer Ordinamenta ber betannte Giano bella Bella, ber, nachbem er 1292 die Ordinamenta justitiae in

<sup>1)</sup> Ptolemaus von Lucca, Annal. ad h. a. zu 1295.

<sup>3)</sup> Stat. Lib. III Rubr. XXIII bei 3befauer G. 112.

<sup>[8]</sup> Bbefauer S. XXIX.

Floreng burchgesett hatte, 1294 Bobesta von Biftoja im Auftrage von Floreng war, eingewirft hat. Jebenfalls tam auch burch fie die von Barteien gerriffene Stadt nicht gur Rube. Sie verzweifelte ichlieflich baran, fich burch eigene Rraft aus bem Buftanbe bes permanenten Burgerfrieges heraus zu arbeiten und bat Floreng und Lucca am Schluffe bes Jahres 1295, die Erefutivgewalt in ihr bis zum 10. Januar 1296 gang zu übernehmen und auch die Gefetgebung in ihr neu zu ordnen 1). Da Lucea fich, fo scheint es, auf biefen Antrag nicht einließ, batte Floreng bie ungludliche Stadt gang in feiner Bewalt. Der Termin wurde nicht eingehalten und ichlieflich, ich übergebe Eingelbeiten, die Stadt mit einem Statut beglüdt, das dem Florentiner nachgebildet war und fehr viele Gage aus biefem enthielt. Die Judices Amadore de Rabbiacanina und Lotteringho de Montespertoli und die Notare Ser Andrea di Bilippo Sapiti und Ser Giovanni bi Giacomo Pandolfini pon Signa arbeiteten die Statuten für Biftoja im Auftrage ber Rommune und des popolo bon Floreng bis gum Auguft 1296 aus und liegen diefelben mit dem Oftober bes Jahres in Rraft treten. Es liegt bie Bermuthung nabe, daß diefelben mehr in Floreng als in Biftoja verfaßt find. Daß wir nach 600 Jahren biefe Statuten aber bagu besonders verwerthen mußten, aus ihnen, den Statuten einer untergeordneten Rommune, Die Statuten ber mächtigen und damals befonders fruftig aufftrebenden Urnoftadt gu refonstruiren, bas werden fich biefe Gesetgeber nicht gebacht haben. Denn bierin besteht in ber That ein nicht gu unterschätzender Rebenwerth der Publifation der Biftojefer Statuten von 1296, die zwar mit den alten Bijtojefer Sagungen burch bas Statutenbuch bon 1267 zusammenhingen, daß fie gleichzeitig auch das Florentiner Statutenmaterial enthalten, das uns aus diefer Beit nicht überliefert ift, fo daß wir aus ihnen allein den Buftand ber Florentiner Statuten aus bem Jahre 1296 ficher tennen lernen"); benn aus ber Bearbeitung ber Statuten bon 1324, Die noch nicht gebrudt ift, tann man auch nicht erseben, was von ihr 1296 ichon in Geltung war. Wenn aber in ben erhaltenen Biftojefer Statuten von 1296 ein Sas vorfommt, ber in benen von den Florentinern von 1324 auch ftebt. fo ift damit fichergestellt, daß diefer Sat icon in ben Florentiner Statuten von 1296 ftand. 3. hat G. LXI gablreiche Übereinstimmungen mit bem zweiten Buche bes Statute von Bistoja von 1296 mit dem Florentiner von 1324 nachgewiesen. Soffentlich werben biefe balb gebrudt, jo bag man bann ben Ruftand bes Statutuenbuchs von 1296 flarer überfieht.

<sup>1)</sup> Nach ber Istorie Pistolesi war es die Partei der sog. posati, der Gesmäßigten, welche diese Auslieserung von Pistoja an Florenz durchsehten; doch find die Istorie auch bei dieser Angabe nicht gang zuverlässig.

<sup>9)</sup> Bon noch alteren Florentiner Statuten besitzen wir nur einzelne gang traurige Überreste, die Rondoni, I più antichi frammenti del costituto Fiorentino, Firenze 1872, nicht vollständig jusammengestellt hat.

Ich bin in biesem Berichte über die Statuten von Pistoja größtentheils ber sachlich vortresslichen, reich mit unedirten Urfunden ausgestatteten prassfatio, die Z. (S. I—LXVIII) seiner Ausgabe vorausgeschickt hat, gesolgt. Hätte es dem Herausgeber doch gesallen, dieselbe in italienischer Sprache zu schreiben! Denn sein Latein ist wirklich noch schlimmer, als das des Amadore de Rabbiacanina und seiner Genossen. Umsomehr möchte ich die Sorgsalt anertennen, mit der Z. die vorliegende Handschrift edirt hat. Er hat sie genau so abdrucken lassen, wie sie die Handschrift einzelnen Rubriken, die der zumeist hoch gebildete Revisior der Handschrift eingeklammert hat, weil sie absolut nicht hierher gehörig oder schon an einer anderen Stelle der Statuten vorlagen, nicht ausgelassen, wohl aber eursiv sepen lassen und die unbedeutenden Nandbemerkungen unter den Text gestellt. Wie richtig er hierbei versahren ist, ergibt sich daraus, daß man aus der Thatsache, daß einzelne Rubriken doppelt vorsommen und hierbei kleine Beränderungen zeigen, richtige Schlüsse auf die Art der Komposition der Statuten ziehen kann.

Die Statuten felbft find in funf Bucher getheilt. Un ber Spipe jebes Buches ift ber Inhalt ber einzelnen rubricae ber Sanbichrift mit abgebruck Das erfte Buch bandelt von den Beamten ber Kommune und beren Diftritt. Das zweite enthält bas Civilrecht, bas britte bas Strafrecht. Ihm ift cin langer Traftat für ben Richter beigefügt, ber über ben Schabenserfat ju ertennen bat, ben die Störer ber öffentlichen Rube und fonftige Gewalttbater ben von ihnen Beschädigten zu leiften haben. Das vierte Buch behandelt febr verichiebene Materien, die in bie Amtsiphare bes Bodeita entfallen, theils lotaler Art find, fich auf Beitreibung von Steuern beziehen u. f. w. Bei forgfältiger, inftematischer Rebattion ber Statuten batten biefe .Extraordinaria" wohl irgendwo andere eingereiht werden tonnen. Das ift aber einmal nicht geschen und fo freht bier alles Mögliche bunt burcheinander. Richt viel anders ift es mit dem fünften Buch beschaffen, nur bag biefes Buch mehr reine Berwaltunge= und Bolizeijachen behandelt. Für unfere Renntnis mittelalterlicher Administration find unsere Statuten überhaupt von hobem Berthe. Und nicht allein hierfür; es fallt felbit für die beutsche Reichsgeschichte eine fleine Notig ab, auf die ich aufmertfam maden will. Betanntlich fandte Ronig Rudolf von Sabeburg 1281 einen Generalvitar in der Berfon bes Softanglers Rudolf nach Tuscien. Diefer tonnte bier faft gar teinen Boben gewinnen und ernannte 1283 feinen Bermanbten Diethelm (Dietalm) b. Guetingen ju feinem Stellvertreter. Bon biefem waren bisher, joviel ich weiß, nur zwei Urtunden befannt, die Lami in den Monumenta ecclesiae Florentinae 1, 363 f. ans bem Archive von St. Miniato bel Tedesco, wo bieje Statthalter refibirten, veröffentlicht bat. Durch unier Statutenbuch treten amei neue unbefannte binan. Denn der Diotalinus de Guttingen der Rubrifen 129 und 130 bes vierten Buches ist zweisellos jener Diethelm. Da er sich in biesen Urtunden vicarius generalis des Imperiums nennt, so ist jest wohl auch sein Titel endaultig festgesett und die Behauptung Lami's und Anderer, daß er nur Bicarius gewesen fei, erledigt.

Doch um endlich zum Schlusse unserer schon zu weit ausgedehnten Anzeige zu kommen, bemerke ich noch, daß Z. seine Ausgabe mit ausgezeichneten Registern über alles Mögliche versehen hat. Nicht weniger als zehn Indices, welche alles Wissenswürdige, das in den Statuten enthalten ist, nach den verschiedensten Gesichtspunkten gruppirt, alphabetisch geordnet verzeichnen, bilden den Schluß dieser vortresslichen Ausgabe eines interessanten Statutenbuchs. Wöchten nun auch bald die disher ganz unbekannten Statuten des Capitano del Popolo von Pistoja, die Ordinamenta sacra et sacratissima, die gleichsgleichzeitig mit denen des Podestä sind, verössenklicht werden.

O. Hartwig.

## Schriften ber Rrafauer Atademie.

1. Pamiętnik akademii umiejętności w Krakowie. Wydziały filol. i hist.-filoz. (Dentidyriften der Kratauer Atademie der Wissenschaften. Philol. u. histor.-philosoph. Rlasse.) VI. Kratau 1887.

Je weiter die in Quart gebrudten, ftattlichen Dentichriften ber Atabemie fortschreiten, besto mehr fann man fich ben Ropf ger= brechen, nach welchem Grundfate wohl die Afademie verfährt, wenn fie enticheiden foll, mas in den Dentschriften und mas in den Ab= handlungen Blat finden foll. Um Ginfachften ichiene es, daß die großeren und wichtigeren Sachen in ben Dentichriften, die fleineren und minder bedeutenden in den Abhandlungen abgedruckt werben follten. Dem ift anderwärts fo, aber nicht bier. In ben Schriften ber Rrafauer Afabemie tritt in Diefer Sache gar fein Grundfat zu Tage und es scheint, als ob man entweder auf Gerathe= wohl berführe, ober doch nach Beweggrunden, Die fogar für ein wirkliches Mitglied biefer Atademie ein tiefes Geheimnis find. Der oben genannte 6. Band der Dentschriften enthält an hiftorischen Sachen: 1. B. Il lanowsti, über die Gründung der St. Andreastirche in Krafau und ihre alteften Urfunden. - 2. 281. Biffodi, über die Berausgabe bes Liber diligentiarum ber Rrafauer philosophischen Fatultät aus den Jahren 1487-1563. - 3. Uber die Berfaffer ber vita Petri Kmitae und ber Befchreibung bes fog. Suhnerfrieges, bon 3. Rorgeniomsti: alles brei miffenschaftliche und angiehende Abhandlungen, aber mohl taum eine in die Dentschriften paffend, bagu find boch die bon ben Bf. behandelten Gegenstände bon gu wenig bedeutendem Belang.

2. Rozprawy i sprawozdania wydz. hist.-filoz. (Abhandlungen und Berichte der histor.-philos. Klasse.) XIX—XXI. Krakau 1887. 1888.

An historischen Aufsäßen enthalten diese drei Bande folgende:

1. Bb. 19: Bl. Abraham, über die Justicionarii im 14. und 15. Jahrhundert. — 2. Über den Staatkrath und seine Bedeutung in der konstitutionellen Monarchie, von Fr. Kasparet. — 3. Die Rachrichten der Alten über die Geographie des polnischen Landes von B. Graf Dzieduszyncki. — Die letzte Abhandlung füllt dreiviertel des ganzen Bandes, außerdem hat sie noch eine ganze Reihe von, beiläusig gesagt, gar nicht sorgfältig ausgeführten Karten. Der Gegenstand ist ein sehr wichtiger und sehr schwieriger, liegt aber dem Studienkreise des Res. zu sern, als daß er genau beurtheilen könnte, wie der Bf. seine Ausgabe gelöst; soviel scheint aber auch dem Ref. sicher, daß die Voreingenommenheit und das Selbstbewußtsein des Bf. seine geringen sind und seine Darstellung durchaus nicht klar genannt werden kann.

Band 20 enthält: 1. A. Lewidi, die Thronbesteigung Kasimirs des Jagiellonen. — 2. Fr. Joll, über die Zusammensetzung des römischen Senats nach der lex Ovinia. — 3. B. Ulanowsti, fritische Stizzen aus dem 13. Jahrhundert: a) Euphrosina, Fürstin von Kujavien und Lenczyca. d) Einige Borte über die Lebensgeschichte der heil. Salomea, Königin von Halitsch. c) Ein Beitrag zur Geschichte Boleslaw's des Frommen. — 4. Derselbe, über das Usplrecht in den Statuten Kasimir des Großen. — 5. Derselbe, Stizzen aus der Geschichte Schlesiens: a) Über das Datum der Translation der heil. Hedwig. d) Über den Ausenthalt Heinrich's IV. am Hose Ottokar II. — 6. Br. Dembinsti, die Bahl Pius IV. — 7. Wl. Abraham, der Inquisitionsprozeß in den Versügungen Innocenz III. und der gleichzeitigen Wissenschaft.

Band 21 enthält: 1. B. Ulanowski, die Ausstattung des Bisthums Plock. — 2. Fr. Piekosiński, über die Mansi in dem mittelalterlichen Polen. Mit seiner gewöhnlichen Sorgsalt behandelt der Bf. ein für die Geschichte des Mittelalters sehr wichtiges Thema, nämlich der damals gedräuchlichen Ackermaße, die bei Berechnungen so viel Konsusion anrichten. Das Thema ist aber so verwickelt, daß auch jest kaum alle Schwierigkeiten gelöst sein werden. — 3. B. Ulas nowski, Laudum Vartense. — 4. Derselbe, die Zusammenkunste von Piotrkow aus den Jahren 1406 und 1407 und ihre Besichlüsse.

3. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Tomus IX continet: Codicis diplomatici Minoris Poloniae Part. II ab an. 1153 ad an. 1333 edid. Fr. Piekosinski. Cracoviae 1886. — Tomus X continet: Cod. dipl. Min. Pol. Part. III ab an. 1333—1386 edid. Fr. Piekosinski. Cracoviae 1887.

Nachdem bereits der erfte Theil des Cod. dipl. Min. Pol. ge= brudt war, beichlog die hiftorische Kommission der Krafauer Atademie, zu beren Publikationen das Werk gehört, daß ehe derfelbe von 1387 an weiter fortzusegen fei, vorher alle in verschiedenen Werten, fo por allem in ber heute zu ben bibliographischen Geltenheiten gehörenden Miechovia bes Rafielsti gerftreuten biesbezüglichen Urfunden zu fammeln und noch einmal forgfältig abzudruden. Dit biefem Unternehmen murbe felbstverftandlich ber Berausgeber bes erften Theiles Fr. Bietofinsti betraut. Derfelbe blieb nun babei nicht fteben, fondern fuchte außer dem gedrudten, noch neues ungedrudtes Material aus der Beit vor 1386 aufzutreiben und dieje Rachlese ift benn auch fo überaus reichhaltig ausgefallen, bag die Urfunden zwei maffig ftarte Bande gefüllt haben, ber erfte Band von 1153-1333, ber zweite bon 1333-1386. Raber auf den Inhalt und die Art der Berausgabe hier einzugeben, tonnen wir uns leider nicht ge= ftatten. Über bas Lettere ließe fich übrigens taum etwas Neues fagen, ba wir icon häufig Gelegenheit gehabt haben B. als einen ber grundlichften, forgfältigften und gelehrteften Ebitoren gu charat= terifiren. Diefen Standpuntt halt er auch bier feft.

 Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab an. 1507 ad an. 1795. Tomus VIII, duobus constans voluminibus, continet: Legum, privilegiorum constitutionumque civitatis Cracoviensis tomi I volumen II 1507—1586 edid. Fr. Piekosinski. Cracoviae 1886.

Dieses Buch enthält den zweiten Theil des ersten Bandes der Krafauer Aften seit 1507, dessen ersten Theil wir bereits (H. B. 46, 155 ss.) angezeigt haben. Er bringt uns den Schluß der iura, privilegia et statuta contuberniorum und zwei weitere Theile: die auf die Besthungen und Grenzen der Stadt bezüglichen Privilegien und die Rechnungen über die Einfünfte und Ausgaben der Stadt. Das Material ist von der höchsten Bedeutung nicht nur sür die Gesschichte Krafau's, sondern der Städte überhaupt.

5. Acta historica res gest. Pol. illustr. ab an. 1507 ad an. 1795. Tomus X continet: Lauda conventuum particularium terrae Dobrinensis ed. Fr. Kluczycki. Cracoviae 1887.

Die Beröffentlichung ber polnischen Provinziallandtagsaften ber jog. Lauda und ber Instruktionen hat schon im Jahre 1880 ber in Arafau tagende Historikerkongreß als eines ber Saudtbesiberate bezeichnet. Der Anfang wird nun bier gemacht, er ift aber ein rein gufälliger. Gin reicher Gutsbesitzer aus ruffifc Bolen Bielinsti bat auf feine Roften bie Lauda bes Begirts, in bem er wohnt, bes fog. Dobrzyner Landes in dem Grobarchiv von Blod abichreiben laffen und hat diefe Sandichrift fammt den nothigen Fonds ber Prafauer Afabemie zugeschickt, bamit fie biefe burch ben Drud veröffentliche. Die historische Kommission hat mit ber Ebition ben bekannten Seransgeber ber Sobiesciana Fr. Kluczyci betraut. Go haben wir alfo bie eriten gebruckten Lauda por und. Leiber ift biefer Anfang vollig miglungen. Erstens haben bie Lauda bon Dobrann ihrer geringen Bedeutung wegen nicht verdient, baf mit ihnen ber Unfang gemacht merde. 3meitens find fie nur in Bruchftuden erhalten und fangen erst mit 1658 an, statt wie gewöhnlich mit 1572. Ferner ift ber Text fo fonfus, daß man faum aus ihm flug werben fann. Die Abidreiber, die die Lauda für herrn Rielinsti tovirt haben, verstanden meistentheils ihren Text nicht und schrieben Grauenhaftes zusammen, follationirt und verbessert wurde nicht, und so hat benn ber Herausgeber ein Manuffript bekommen, aus bem es taum möglich war, etwas Berftandiges zu machen. Er hat fich alle erbenkliche Dlühe gegeben, fein Buch mit ben forgfältigften und genaueften Indices verseben, und boch hat er uns eine Edition gegeben, bie taum zu gebrauchen ift. Um besten hatte er gethan, wenn er fich ber Aufaabe nicht unterzogen, ba fie forreft nicht burchauführen mar. Unter den schönen Banden der Acta Historica ift biefer ein mahrer Rleden. Schabe um ben verbienftvollen Namen bes Berausgebers, ber auf feinem Titelblatt ftcht.

6. Acta historica res gest. Pol. ill. T. XI continet: Acta Stephani Regis 1576—1586 edid. J. Polkowski. Cracoviae 1887.

Bur Feier bes 3(10) jährigen Tobestages bes ruhmreichen Königs Stephan hat die Akademic beschloffen einen stattlichen Band von Schriftstüden aus seiner Regierungszeit herauszugeben, und damit diese Sammlung nicht ein bunt zusammengewürfeltes mixtum compositum sei, wurde verfügt, daß diese Schriftstüde sich auf die

Kriegsangelegenheiten des Königs beziehen sollten. So haben wir hier 164 Aftenstüde: Privilegien, Briese, Gesandtschaftsinstruktionen und eben solche Berichte, aussührliche Tagebücher u. a. m. Der Inhalt derselben ist ungemein interessant und zwar nicht nur für die polnische Geschichte, sondern auch für manche andere; z. B. sind einige längere Briese von großer Bedeutung für die Verhältnisse zwischen Polen und Schweden, unter Anderem der Bericht S. 362 bis 384 über die im Jahre 1582 in Stockholm abgehaltene polnische Gesandtschaft. — Leider ist, was der Herausgeber gethan, vollkommen ungenügend: der Text enthält eine Menge von Fehlern, die Erläusterungen sind ganz ungenügend, das Register oberstächlich, ohne alle Sorgfalt und ungenau.

7. Scriptores rerum polonicarum T. IX: Archiwum komisyi historycznej tom III. (Archiw der histor. Rommission III.) Cracoviae 1886.

Der Band enthält: 1. Des Stanislaus' Sfrodzti Ordnung bes Bienenguchterrechts für die Staroftei Lomgyn aus dem Sahre 1616, bearbeitet von A. A. Rrynsti. - 2. B. Ulanowsti, Auszüge aus bem alteften Stadtbuch von Lublin. - 3. S. Rwiattowsti, Bergeichnis ber geiftlichen und weltlichen Burbentrager und Beamten aus der Zeit Königs Bladislaw III. 1434 — 1444; vorwiegend nach hanbichriftlichen, archivalischen Materialien mit großer Sorgfalt bearbeitet. - 4. R. Potfansfi, Inscriptiones clenodiales aus ben ehemaligen Terreftralatten ber Archibe bon Rabom und Barichau: für die Abelsgeschichte und Bappenfunde in Polen von großer Bebeutung. - 5. B. Ulanowsti, eine Auswahl aus ben Berichts= inffriptionen von Ralifch aus ben Jahren 1400-1416. - 6. Der= felbe, Materialien gur Rechtsgefchichte und Beralbit in Bolen. -7. C. Biernadi, Berzeichnis ber currus bellici, bie von ben Städten und Städtchen ber Republit gu bem Rriegszuge von 1521 geftellt murben.

8. Scriptores rerum polonicarum, T. X continet: Historici diarii domus professae Soc. Jesu ad S. Barbaram Cracoviae annos 1600—1608 edid. W. Chotkowski. Cracoviae 1886.

Fünf Jahre hat es gedauert, ehe dieser zweite Theil des wichstigen, von dem Jesuiten Johann Bielewicki im 17. Jahrhundert absgesaften Quellenwerkes das Tageslicht erblickt hat. Die Bedeutung des Werkes haben wir bereits in kurzen Worten (H. Z. 49, 550) angedeutet. Dieselbe hat sich mit dem neuen Theile wohl noch ges

hoben, zu munichen mare, daß die Publikation fich ichneller forts bewege.

9. Scriptores rer. pol. T. XI: Dyaryusze sejmowe r. 1587, sejmy konwokacyjne i elekcyjne edid. A. Sokolowski. (Reichstagsbücher aus bem Jahre 1587, bie Konvolations und Elektionsreichstage.) Cracoviae 1887.

Eine so wichtige Gattung von Quellen, wie die Reichstagstagebücher und Alten, sind in Polen nur in einem geringen Theile herausgegeben, auch die Atademie hat hierfür noch wenig gethan. Den Tagebüchern, welche wir hier vor uns haben, wird sicherlich niemand eine große Bedeutung absprechen. Desto mehr ist es zu bedauern, daß dieselben so durch und durch nachlässig herausgegeben sind. Der Editor A. Sotolowsti hat augenscheinlich für solche Arzbeiten kein Geschich, das sollten doch schon seine bisherigen diesbezäuglichen Arbeiten mehr als hinreichend bewiesen haben.

10 Starodawne prawa polskiego pomniki. (Alte polnijche Rechtsbendmäler.) VIII. Krafau 1886.

Diefer gang unförmlich große Banb, herausgegeben von B. Ulanometi, enthalt die antiquissimi libri iudiciales terrae Cracoviensis ab a. 1374-1400. Bor vier Jahren hatte die polnische Literatur außer ber Helcel'schen Auswahl und ben sehr ungenügend ebirten libri czernenses von gedruckten Gerichtsaften soviel wie nichts aufanweisen, tropbem daß man icon aus Belcel's großem Bert feben tonnte, eine wie ergiebige Quelle diese Aften nicht nur fur die Rechtsgeschichte maren. Wie fehr haben fich diefe Bublifationen in ben letten Sahren vermehrt, aber wie Ungeheures bleibt noch ju thun übrig. Hier haben wir die ältesten Krakauer Akten in wörtlichem Abbrud vor uns. Der Herausgeber, B. Ulanowski, einer der rubrigften unter ber jungeren Beneration ber volnischen Rechtsbiftoriter. hat uns ben Text mit großer Sachtenntnis und fogar übertriebener Genauigkeit wiedergegeben, er möchte burch ben Drud wo möglich das erreichen, was uns taum das photographische oder ein anderes noch genaueres Verfahren geben können, und bas führt ihn nicht immer auf den richtigen Weg. Der Inhalt Diefer fo gablreichen Taufenbe bon gerichtlichen Aufzeichnungen bat aber bie Soffnungen, welche er erwecte, nicht erfüllt: ein Theil berfelben war bereits burch Helcel bekannt, ein noch größerer Theil wiederholt fich ungahlige Male, ein weiterer und zwar fehr bedeutender ist so lakonisch, daß er, wenn er auch fehr häufig vortommt, boch unverständlich bleibt. So ist benn das große Buch bereits seit längerer Zeit in den Händen der gelehrten Welt und hat noch nicht eine Arbeit hervorgerusen. — Der Herausgeber hat uns zwar den Text gegeben, ihn
auch mit mehreren langen Einleitungen und Epilogen und sehr gelungenen sacsimilirten Taseln versehen, er hat aber ganz und gar
nichts gethan, um dem, welcher das Buch benuhen will, auch nur
im Geringsten die Arbeit zu erleichtern: auch nicht ein Register,
auch nicht ein Index sindet sich in dem dickleibigen Buche, welches
seine 18—20 000 Aufzeichnungen, eine lakonischer wie die andere, eine
an Orts- und Personennamen reicher wie die andere, enthält. Statt
der Indices sinden wir nur Versprechungen, auf deren Erfüllung wir
warten und warten, und dabei wird es wohl bleiben, denn der Herausgeber hat der Verheißungen schon eine solche Menge in Umlauf gesetz,
daß er wohl kaum eine wird erfüllen können, zumal er immer wieder
Anderes in Angriff nimmt.

 Liber diligentiarum facultatis artisticae universitatis Cracoviensis pars I 1487—1563 ex codice manuscripto editionem curavit Wl. Wislocki. Cracoviae 1886.

Dieje für die Rulturgeschichte überhaupt und für die Weschichte des Universitätswesens im Ausgange bes Mittelalters und gu Un= fang ber neueren Beit im Speziellen wichtige Quelle enthalt bas Bergeichnis aller Magifter und ber von ihnen im Collegium maius in den Jahren 1478-1536 gehaltenen Bortrage. Wir haben alfo hier noch fein vollständiges Bild der Lehrthätigkeit an der Artiften= fatultät in Kratau, es fehlen nach des Herausgebers Untersuchungen die Bergeichniffe ber im Collegium minus, in ben Burfen, in ihren Brivatwohnungen und in ben sonftigen ber Universität unterftebenben Schulen bon ben Magiftern gehaltenen Borlefungen. - Der Berausgeber 281. Bistodi hat mit nicht geringen Schwierigfeiten gu thun gehabt. Ber bas Buch in Sanben gehabt, ben wird es burch feine febr nachläffige, febr unleferliche Schrift und burch feine baufig tonfuje Anordnung gewiß nicht angezogen haben. Defto größer ift bas Berbienft 28.3., bag er fich burch nichts abschreden ließ und bas Buch Allen zugänglich gemacht bat.

12. J. Rostafinski, Polska z czasów przedhistorycznych pod względem fizyogr. i gospod. (Bolen in den vorhistorischen Zeiten in physiogr. u. wirthschaftlicher Hinsicht.) Krafau 1887.

Eine Arbeit von anziehendem Inhalt, in anmuthiger Form, voll geiftreicher Bemerkungen und fühner Kombinationen, aber ohne

Belege. Als Rebe bei der Jahresseier der Atademie hörte sich die Sache sehr gut an, aber erst wenn der Bf. die Beweise für seine Behauptungen geliesert haben wird, werden dieselben von der Bissensichaft acceptirt werden können.

13. T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764—1794. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. (Innere Geschichte Polens unter Stanisław August 1764 bis 1794. Geschichtliche Forschungen vom ösonomischen und administrativen Standpunste. IV. 1 u. 2.) Krasau 1885. 1886.

So ift benn das große Werf gludlich jum Enbe gedieben: vier, eigentlich fünf ftarte Banbe bilben es. Der Inhalt bes letten in zwei Abtheilungen behandelt folgende Gegenstände: die Regierung ber Republit und die Thätigkeit ber Berwaltungsmafchine; Gerichte und Reichstage; die Bermaltungsbehörben in ber erften Beriode, dieselben in der zweiten, die Regierung des vierjährigen Reichstages als dritte Beriode, die Ummälzungen der vierten Beriode. Dann folgt als Beilage eine neue Darftellung ber Schlacht bei Maciejowice, wo Rosciuszto gefangen genommen murbe, nebft mehreren Blanen und Rarten und endlich bie Schluftbetrachtungen. — Es mare eine taktlofe Rergelei, wenn wir hier, wo wir fo wenig Raum gur Berfügung haben, gegen biefe ober jene Behauptung ober Schluffolgerung bes Bf. zumal in ben Schlugbetrachtungen unferfeits Ginmurfe erheben wollten, es tonnen ja zwei bentende Menichen unmöglich in allen Ginzelheiten eines großen Gegenftandes volltommen übereinstimmen. Bir wollen uns baber barauf beidranten, hier zu ermähnen, daß mir bas, mas mir früher über die erften drei Bande (S. 3. 49, 550 ff. und 56, 157 ff.) gefagt haben, auch jest noch festhalten und zu tiefem Dant verpflichtet find bem Bf. für fein treffliches Bert, ber Atabemie, bie feine Roften gescheut, eine fo banbereiche und koftsvielige Arbeit Allen zuganglich zu machen.

14. A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór dziejów polskich Jana Długosza do roku 1384. (Kritifche Bürdigung ber Geschichte Bolens bes Johannes Dlugosz bis zum Jahre 1384.) Krafau 1887.

Das Bert zerfällt in zwei große Abtheilungen. Die erste hat wiederum zwei größere Abschnitte, in dem ersten wird Długosz als "Forscher der Bergangenheit" mit Geschick, Takt und tiesem Einblick in die Welt des Historikers in knapper, einsacher und ansprechender Form charakterisirt; in dem zweiten: "die Quellen des Długosz"

querft die polnischen, dann die ausländischen, wird uns in allgemeinen Umriffen die Analyse ber Quellen des Dlugos; gegeben, querft ber bon ihm benutten Annalen, bann Chronifen, Beiligen= biographien und Legenden, ferner ber Bischofstataloge, weiter ber Urfunden. Nachdem ber Bf. foweit gefommen, gibt er uns ein Berzeichnis der Rachrichten bes Dlugosz, beren Quellen uns unbefannt find, und zwar zuerft berjenigen, welche aus unbefannten Unnalen, Chronifen, Legenden, bann berjenigen, die aus uns nicht mehr erhaltenen Urfunden geschöpft fein muffen. Dann folgt ein Bergeichnis ber Nachrichten, die auf mündlichen Aussagen, und berjenigen, welche auf Antopfie beruhen. Den Schluß Diefes Abschnittes bilbet ein Rachweis der wiederholt angegebenen Nachrichten, die Analyse der fremden Quellen in folgenden Gruppen: Die ruthenischen und ruthenisch = lit= tauischen Quellen, die bes beutschen Orbens, die bohmischen, ungariichen, die faiferlichen und papitlichen und endlich alle noch übrigen ger= ftreuten, die fich nicht gusammenfaffen laffen. Die gablreichften Luden in des Bf. fo umfichtigen und tief eingreifenden Untersuchungen wird ohne Zweifel diefer Abschnitt von den fremden Quellen auf= guweisen haben. Sier tonnten die fremben Belehrten ergangend ein= treten, und es ift bies auch bereits von zwei Seiten, ber beutichen (Berlbach) und ber ruffifchen (Linniczento) ftellenweise, wenn auch nicht erschöpfend, geschehen. - Damit ichlieft die erste große Abtheilung; barauf folgt die viel umfangreichere zweite: "Die fpezielle Durchficht ber Geschichte Bolens bes Dlugosa". Wir haben bier auf 337 bichtgebrudten Seiten in Lexifonoftav eine Brufung bes Bertes bes Diugost Sas für Sas, Beile für Beile, in ber Richtung, welche Quellen und wie er fie benutt, ein fur jeben Foricher ber mittelalterlichen Beichichte Bolens bis 1384 unentbehrliches und unichatbares Rachichlagebuch. Mit bem 10. Buche, b. b. bem Jahre 1384 hat ber Bf. abgeichloffen, ba von ba an bie Brufung bes Dingos, von einem anderen Standpunfte ausgehen muß. Dit Ranto von Carntow und ffeiner werthvollen Chronif ichliegen Die Quellen von Dingos, ab; bon ba an beginnt feine Beitgeschichte, die letten Bucher feines großen Beschichtswertes find alfo von bem Foricher gang anbers zu behandeln, als die vorhergehenden. Die weiteren Bucher hat alfo Dr. Semfowicz für ein zweites Bert aufbewahrt. Dochte es ihm gegeben fein, es fo ichnell wie möglich jur Freude ber gelehrten Belt ju Ende ju bringen. Ber bereits fo viele Jahre feines arbeitfamen Lebens biefem

Thema gewibmet und bereits fo Ersprießliches geleistet, ber follte schon aus Liebe zum Gegenstande seine Aufgabe zum Abschlusse förbern. X. Lisko.

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego Tom XV. (Zahrbücher der Bosener Gesellschaft der Bissenschaftsfreunde. XV.) Bosen 1887.

Im Jahre 1881 ift der elfte Band biefer Jahrbücher erschienen und wir haben ihn auch damals angezeigt (H. R. 49, 557). Seitbem find als Bb. 12. 13 und 14 nur die Berichte ber Gefellschaft gebrudt worden, die auch bin und wieder eine kleine Abhandlung enthielten; ein volles Jahrbuch tommt aber erft wieder als Bb. 15 heraus. Es enthält einige hiftorifche Arbeiten und gmar: 1. Materialien zur Geschichte ber Jagiellonen aus ben Archiven von Benedig. berausgegeben von Graf al. Ciesatowsti; Schabe, bag man nicht aleich einen größeren Theil biefer intereffanten Schriftstude bier abgedruckt, es find nur 25 aus ben Jahren 1411 - 1425. -2. Gin Trattat gegen die mabrifchen "Rommuniften" aus ber Beit von 1569 aus einer Leibener Sandichrift, herausgegeben v. 3. Rarlowicz. 3. Gin Brief Martin Rromer's an Johann Stantar aus einer Leidener Sanbichrift, von bem Obigen. - 4. 28as Al-Betri über die Slaven und ihre Nachbarschaft erzählt hat, von 231. Le binsti. - 5. Sbigniem Dlesnidi, Erzbifchof von Onefen und Brimas bon Bolen, bon Rornttoimsti. - 6. Die Bolen auf ber Beibelberger Universität im 15. bis 17. Sahrhundert, mitgetheilt von St. Rarkowicz, einfach ein Auszug aus dem bekannten Werte von Töpte. X. L.

Rocznik filarecki, rok I. (Philaretisches Jahrbuch. I. Jahrg.) Krafau, Philaretverbindung. 1886.

Die Studentenverbindung der Philareten veröffentlicht hier ihr erftes Jahrbuch, welches meistentheils wissenschaftliche Arbeiten enthält, die in den Universitätsseminaren entstanden sind. An historischen Abhandlungen finden wir hier folgende: St. F. Womidsowski, die Philomaten und Philareten in Wilna; zwei Studentenverdindungen aus dem Ansange dieses Jahrhunderts auf der ehemaligen Universität zu Wilna während ihrer Blütezeit. — J. Rosner, über die ungarisch-polnische Chronik. — R. Szkaradek, Polnische Buftande nach dem Tode Leszek's des Weißen. — W. Rubczyński,

Großpolen unter der Regierung der Söhne Wladislam's Odonicz. — R. Bizeteczka, Bemühungen um Ungarn im Jahre 1527. — A. Marylski, Karl Malczewski, General aus der Zeit Stanislam's.

X. L.

Pamiętnik słuchaczy Uniwersytetn Jagiellońskiego. (Gebentbuch ber Zuhörer ber jagiellonischen Universität.) Kralau, Universitätsbuchdruckerei. 1887.

Im vorigen Jahre wurde in Krafau bas neue Universitätsgebaube eingeweiht, bas fog. Collegium novum. Bur Feier biefes Tages haben u. a. bie Studenten fammtlicher Fatultaten einen ftarten Band von miffenschaftlichen Arbeiten herausgegeben. Auch diefe find wohl ohne Ausnahme, wie die des Philaretischen Sahrbuches unter ber Anleitung ber Professoren in Seminaren, Laboratorien und fon= ftigen Ubungen entstanden. Bon ben hiftorischen Arbeiten nennen wir: 1. 3. Fijalet, Die Stellung bes polnifchen Epiffopats gegenfiber ber preußischen Sulbigung von 1525. - 2. R. BBgetecata, bie Rathichlage Calimach's; eine fehr hubiche Arbeit bes leiber eben jest verftorbenen talentvollen jugendlichen Berfaffers. - 3. Dt. Feintuch, fiber die gerichtlichen ministeriales in Grofpolen im 14. und Anfang bes 15. Jahrhunderts. - 4. A. Chmiel und 3. Lattowsti, Beitrage gur Rritif Reftors. - 5. A. Benis, ber Schut ber Autorenrechte im ebemaligen Bolen. - 6. A. D. Rurpiel, einiges über Abam Naruszewicz. - 7. F. Ronecann, Rafimir ber Große als Proteftor ber Rirche von Riga.

K. Pulaski, Szkice i poszukiwania historyczne. (historifche Stiggen und Untersuchungen). Bosen, J. R. Zupański; Kratau, heumann. 1887.

Die Sammlung enthält folgende historische, lesenswerthe und anziehende Abhandlungen: Über die sog. wilden Felder. — Beitrag zur Wahlgeschichte Sigismund I. in Littauen und Polen. — Der Krieg Sigismund I. mit Bohdan, dem Wojwoden der Moldan, im Jahre 1509. — Die Wirthschaft der Königin Bona in den Grenzslanden. — Die ersten Jahre der öffentlichen Lausbahn des Adam Kissel 1621—1635. — Ditaph Dasztiewicz. — Die Fürsten Holsschied, eine heraldischsgenealogische Monographie. X. L.

Joannis Dlugossii senioris Canonici Cracoviensis opera omnia. Tomus L Ad fidem veterrimorum librorum manuscriptorum recens. Ig. Polkowski et Žegota Pauli. Sumptibus Alex. Przezdziecki. Cracoviae 1887.

Endlich ift nach 30 Jahren das Unternehmen ber Herausgabe aller Berte des Dlugost ju Ende geführt, diefer erfte Band bringt

es jum Abichluß. Fünf Banbe maren bem Originaltert ber Hist. Polon. gewidmet, ebensoviel ber polnischen Abersehung berfelben, brei bem Liber boneficiorum und endlich einer, ber erfte, allen übrigen fleinen Werten bes Dlugosa, im Bangen 14 Banbe. Diefer Band enthält nach einem Bergeichnis ber von bem Berausgeber benutten Sanbidriften zuerft eine bem Callimadus zugeschriebene vita Dlugossii, bann fommen bie fleinen Schriften felbit: 1. vita s. Stanislai. 2. vita s. Kingae, 3. die zahlreichen Kataloge ber polnischen Erzund Bischöfe, jum Theil bisber ungebrudt, jum Theil bereits befannt, 4. Biographie bes Bbigniew Dlesnidi nach einer Sanbidrift bes 17. Sahrhunderts; fie wird von dem Berausgeber dem Dlugos; angerechnet, bon dem grundlichften Renner der Schriften Dlugosa's aber bemfelben entschieden abgesprochen, wie es scheint, mit vollem Recht. 5. Insignia seu clenodia Regni Poloniae. 6. Banderia Prutonorum, befanntlich eine Befchreibung und bilbliche Darftellung ber ben deutschen Rittern von Bladislam Jagiello in ber Schlacht bei Tannenberg, 1410, und ben liefländischen bei Ratel, 1431, abgenommenen Rriegsfahnen. 7. Briefe bes Dlugosz, 28 im Bangen, bilben ben Schluß ber Werle bes Siftorifers, worauf noch ein forgfältiger Inder folgt. Die Berausgeber haben ihr Möglichftes gethan, um bas Werf murbig abzuschliegen. Gleichzeitig murbe auch ein befonberer großer Inder zu den funf lateinischen Banden ber Hist. Polon. herausgegeben. Derselbe ist von dem verewigten Th. Bebramsti bearbeitet. X. L.

S. Ptaszycki, Opisanie Knig i aktow litowskoj metriki. (Befchreibung ber Bucher und Alten ber littauischen Metrit.) St. Betersburg, Regierungsverlag. 1887.

Wenn das Buch auch russisch geschrieben ist, so ist es boch hier am richtigen Plat, nicht beshalb weil es ein Bole verfaßt, sondern weil es ausschließlich die polnische Geschichte behandelt. Es ist dies eine Beschreibung alles dessen, was in der littauischen Metrik, soweit sich dieselbe in Petersburg besand, enthalten ist. Die Metrik ist ein Theil des königlich polnischen Archivs, die littauische der auf Littauen bezügliche Theil. Da die Schäße dieser Sammlung überhaupt nicht leicht zugänglich waren, als sie sich noch in Petersburg besanden, und jest erst recht mit Brettern vernagelt wurden, als man sie jüngst nach Moskau übersührte, so hebt sich der Werth dieser sehr genauen, aussührlichen und mit

großer Sachkenntnis angelegten Beschreibung des letten Metrikanten Ptasydi um ein Bedeutendes, umsomehr, als sich dort
eine Menge von Urkunden und anderweitigen Schriftstücken sinden,
die weder mit Littauen noch mit seiner Metrik irgend etwas zu thun
haben. Ein bedeutender Theil dieser Materialien gehört unbedingt
der Krone Polen und nicht Littauen, und allenthalben, wo geordnete
Bustände herrschen, würde man dieselben aus dem littauischen Archiv
ausscheiden und sie dort unterbringen, wo sie hingehören, hier in
diesem Fall in dem Hauptarchiv zu Warschau. Statt aber die Metrik
selbst nach Wilna, die unzweiselhaft polnischen Theile nach Warschau
zu schaffen, schleppt man alles in einem Hausen von Petersburg
nach Moskau.

X. L.

Codex diplomaticus Poloniae. Tomus IV: Res Silesiacae a Michaele Boniecki olim congestae, sumptibus eius successorum edidit Nic. Bobowski. Warschau 1887.

Bor 30 Jahren ift ber 3. Band bes Cod. dipl. Pol. in Barfchan bon Bartofzewicz ebirt erichienen. Der Berausgeber ift längft tobt, und jest ericheint auf einmal unter bemfelben Titel ein 4. Band an Die frühere Publikation angeflickt, man weiß nicht wozu und mit welchem Recht, ba auch ber Inhalt bes Bandes nicht als Fortfegung bes früheren angesehen werden fann. Der echte Cod. dipl. Pol. enthielt nämlich in seinen drei Banden nur Urfunden, welche die inneren Berhaltniffe Bolens bis 1506 beleuchteten; Diefer 4. Band gibt uns im gangen 143 Urfunden aus ben Jahren 1290-1562, Die fich beinahe ausschlieglich auf die außeren Berhaltniffe Bolens beziehen und zwar auf bas Berhaltnis von Bolen zu Schlefien. Sie find pormiegend lateinisch, außer einigen bohmischen und einigen beutschen, geschrieben und ftammen beinahe ohne Ausnahme aus bem Barfchauer Sauptarchiv, theils aus Driginalen, theils aus Abichriften ber fog. Pronmetrif. Gine gange Reihe von ihnen war bereits befannt, theils im vollen Tenor, theils in Auszugen, wovon ber Berausgeber gum allergrößten Theil nicht die leifeste Ahnung hatte. Die Urfunden felbft hat vor langer Beit ber vor einigen Jahren verftorbene Dt. Boniedi gesammelt, als er an feinem in polnischer Sprache erichienenen Berte "Die schlesischen Fürsten aus dem Biaftenhause" arbeitete. Die Familie bes Berftorbenen hat nach feinem Tobe ben jegigen Berausgeber beauftragt, nachdem ein früherer auch geftorben mar. Das Befte an ber Sache ift ber Text, ber fo ziemlich fehlerfrei zu fein icheint, im übrigen aber ließe sich sehr wenig Günstiges von dem Werke sagen. Bgl. übrigens die treffliche Anzeige von Fr. Papte im Kwart. Hist. 1888, S. 103 ff. X. L.

Archiwum ks. Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie wyd. pod kier. Z. L. Radziminskiego przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka. Tom. I. 1366—1506. (Archiv der Fürsten Lubartowiczscanguszło in Slawuta, herauszegechen von B. L. Madziminski unter Minwirtung von P. Słobielski und B. Gorczak. I. 1866—1506.) Lemberg, Selbstverlag. 1887.

Fürst Roman Sanguszto hat beschlossen, die in seinem Archibe auf Schloß Slawuta befindlichen Urfunden in vier Quartbanben an veröffentlichen. Die Leitung bes Unternehmens hat er bem burch mehrere Arbeiten gunftig befannten Siftorifer Radziminsti anvertraut, ber ausammen mit zwei jungeren Siftoritern, bem Ruthenen Stobielsk und bem Archivar von Slawuta, einem Bolen Gorczaf, Die Urtunden ber Offentlichkeit vorlegen follte. Diefes Triumvirat bat burch feinen tollegialischen Charafter die Sache eher verdorben wie geforbert und bas Werk gang eines einheitlichen Charakters beraubt. Bir haben bier Urfunden von 1366-1506, theils lateinische, theils ruthenische, aber borwiegend in ber letteren Sprache. Die überwiegend meiften ftammen aus bem Archiv von Slawuta, nur einzelne aus anderen Sammlungen und zwar gewöhnlich ba, wo man in bem eigenen Archiv nur eine Abschrift, wo anders aber bas Original hatte. Der Inhalt ber Urfunden bezieht fich nicht nur auf bie Geschichte bes fürftlichen Geschlechts und seiner Besitzungen, sondern ift ein giemlich bunt zusammengewürfelter, man brudte einfach alles, mas fich nur gerade in Slamuta befand. Sunderte von Drud-, aber auch ziemlich bäufig Lesefehlern entstellen den Text. Dag übrigens die Berausgabe bes Cober manches zu munichen läft, bat eingebend und flat S. Awiattowsti im Kwart. hist. 1888, S. 98 ff., nachgewiesen.

X. L.

X. Liske, Akta grodzkie i ziemskie z czasów rzeczypospolitej polskiej. (Grod: und Landgerichtsaften aus der Zeit der Republit Bolen.) XI. XII. Lemberg, Senfarth u. Czajtowski. 1886. 1887.

Mit Bb. 11 hat Ref. die Beröffentlichung ber eigentlichen Grobund Terrestralakten begonnen; die ersten zehn Bande waren eine Borbereitung zu benselben, Bb. 1—9 enthielten einen Cod. dipl. Rothreussens, Bb. 10 Regesten aller in den Lemberger Akten enthaltenen Urfunden. Ohne biefe borbereitende Arbeit mar es nicht möglich, an die Bublitation ber in ber furchtbarften Ronfusion erhaltenen Berichteatten zu benten. - Rothreuffen gerfiel in polnischer Beit in vier Landgerichtsbezirfe: Bemberg mit einer Filie in Apbaczom, Salitich mit zwei Filien in Rolomya und Trembowla, Brzempfl mit ber Filie in Brzeworst und endlich Canot. Rach biefen Begirten geordnet veröffentliche ich die Aften, und zwar in chronologischer Ordnung, b. h. zuerft die, welche aus ber entfernteften Beit erhalten find. Die alteften find nun die Atten bon Canot, fie fangen mit bem Jahre 1423 an und find um fo wichtiger, als bie polnischen Rechtsinstitutionen bem 1340 mit Bolen vereinigten Rothreuffen erft 1433 bewilligt und 1435 bafelbft endgültig eingeführt wurden. Bor bem Jahre 1435 also herrichte bier bas ruthenische Recht und bie ruthenischen Ginrichtungen, und ba bas urfundliche Material aus biefer Beit berhaltnismäßig burftig ift, fo erlangen bie Sanoter Aften bon 1423-1435 eine immense Bichtigfeit, ba wir erft aus ihnen flar die Damalige gerichtliche Organisation erfennen fonnen. In Band 11 bringe ich bemnach die Aften bon Sanot, und gwar die Landgerichts= ober Terreftralaften von 1423-1462, die Grob= aften bon 1435-1462 und die Aften des judicium suppremum Magdeburgense castri Sanocensis, b. b. bie Aften bes oberen Gerichtshofes beutschen ober Magbeburger Rechts auf dem Sanoter Schloß von 1457-1462. Auf die Methode ber Berausgabe, auf ben Inhalt ber Aften und ihre Bedeutung tann ich bier megen Raummangel nicht naber eingeben; nur foviel fei erwähnt, baß ich fie bis 1440 wörtlich, bon ba an borwiegend in Muszigen bringe, und daß diefelben für eine überaus wichtige Quelle für die rechtlichen, fogialen, ötonomischen, ethnographischen u. bgl. Buftanbe anaufeben find. Abrigens find fie durchaus in lateinischer, febr berborbener Sprache gefchrieben.

Band 12 enthält die Alten von Halitsch, und zwar die Landgerichtsakten von 1436—1475, die sehr verstümmelten Kämmerersakten (Kämmerer sind die Vertreter des Landrichters und Vizelandrichters) aus den Jahren 1460—1466, 1469—1475, das
registrum regale, d. h. Alten des kgl. Kommissärgerichts von 1460
dis 1465, und endlich Bruchstücke der Grodakten aus den Jahren
1435, 1438—1440, 1456—1459, 1462—1464. Die Alken von
Halitsch zeigen uns Zustände, die unter dem Einslusse des Ostens,
zum Theil auch der Tartaren, in's Leben getreten sind. Überaus

interessant ist die Organisation bes Bauernstandes und die in Bezug auf denselben erschienenen Erlasse. — Der im Drud besindliche Band 13 wird die Akten von Przempst und Przeworsk von 1436 an bringen, Band 14 die von Lemberg von 1440 au. X. L.

Publikationen aus den kgl. preußischen Staatkarchiven. XXXI. Die ältesten großpolnischen Grodbücher. Bon J. v. Lettydi. I. Posen (1386 bis 1399). Leipzig, S. Hirzel. 1887.

Wir haben hier die altesten großpolnischen gerichtlichen Aufzeichnungen vor une, um fo werthvoller als fie bereits im 14. Jahrhundert beginnen. Sie herauszugeben, und zwar im vollen Umfange, war ein gluctlicher Gedante, ber auch infofern gang torrett ausgeführt ift, als der Text - soweit man darüber sprechen tann, ohne die Abbrude mit ben Originalen verglichen ju haben -- richtig wiedergegeben fein dürfte: wenn auch bie und ba manches Wort entweder nicht gang genau gelefen zu fein fcheint, oder wenn es getreu wiedergegeben ift, so hatte es durchaus mit bem Beichen (sic) ober einem abnlichen verfeben werben muffen. -Das Wert beginnt mit einem Borwort. Dasfelbe ift zu tnapp und enthält einerseits solche elementare, jedem Renner der polnischen Reiches und Rechtsgeschichte feit alten Beiten burch und burch betannte Cachen, bringt aber wiederum andrerseits gerade bas nicht, was wir hier zu finden hoffen konnten und mußten. Alten der mittelalterlichen Gerichte werden boch nur für Foricher und Ar-beiter herausgegeben, die über die Elemente langft hinaus find: in einem "Borwort" zu einem folchen Berte alfo bas bringen, mas in jedem Sandbuch der polnischen Rechtsgeschichte zu finden ift, durfte taum paffend fein. In Diefem Borwort vermiffen wir vor allem beinahe jegliche Nachrichten über ben Buftand ber berausgegebenen Bucher. Gind fie von Anfang an in Ordnung gemefen oder nicht? Gind fie erft jest von dem herausgeber geordnet worden, ober von jemandem Anderen? und nach welchen Grund-fagen? Bober ift es dem Berausgeber befannt, daß das, was er veröffentlicht, Grod- und nicht Landgerichts- oder Terreftralatten find? Bie hat er fich bei der Berausgabe dem Text gegenüber verhalten und wie sehen bei der Autopfie der Alten Die Schreiber derfelben aus? Auf alle Diefe Fragen, die 3. B. der Berausgeber ber altesten Brafauer Aften fo ausführlich und eingehend beantwortet, finden wir hier teine Untwort, und doch muffen folche Nachweise gegeben werben, wenn man zu der Ebition volles Bertrauen haben foll. — In bem gegebenen Borwort verfällt nun ber Berausgeber in einen grundfählichen Fehler, der ihn und feine Lefer nur auf Irrwege führen tann. Es ift jedem, der fich auch nur oberflächlich mit ber polnischen Rechtsgeschichte bejagt hat, befannt, daß die beiden Hauptgerichte Polens im 14. und 15. Jahrhundert das Grod= oder Kriminalgericht (iudicium castrense) und das Land= oder Terrestral= oder Zivilgericht (iudicium terrestre) maren, und

doch gebraucht der Bf. ftets den Namen Grodaften ftets fowohl gur Bezeichnung ber Aften bes einen wie des andern Berichts. Dadurch entsteht nun eine unentwirrbare Ronfusion, denn man weiß nie, ob der herausgeber bon den wirklichen Grodaften, oder bon ben Terreftral= aften ober bon beiben fpricht. Die einzig forrette Sprechweise fann boch nur die fein: Atten des Grodgerichts - Grodaften, Aften bes Terrestralgerichts = Terrestral= oder Landgerichtsatten, Aften beider Berichte = Berichtsatten. Dieje unliebsame Bebrauchsweise hat benn wohl auch den Berausgeber bewogen, daß er die in feinem Buche abgebruckten Aften mit bem Namen ber alteften polnischen Brodbücher getauft hat; den Beweis dafür hat er uns nicht gegeben und wird dies auch wohl faum im Stande fein, ba wir hier feine Grod-, fondern Landgerichts- ober Terreftralaften vor uns haben. Den Beweis bafür - er ift übrigens nicht schwer durchzuführen können wir hier nicht bringen, er wird an einer andern Stelle von einem der gründlichften polnischen Rechtstenner veröffentlicht merden. - Bas nun den Text felbst anbetrifft, so ift derfelbe ein fehr interessanter nicht nur für die Rechtsgeschichte, sondern auch für die ötonomischen, fittlichen, ethnographischen und Kulturzuftande. Sehr wichtig ift das Material für die Stellung der Juden in Grofpolen; fie mar in ben Geldverhaltniffen ichon bamals eine dominirende, die Juden wurden fogar in den Befig von Landgutern eingeführt und verliehen das Geld zu unerhort hohem Binsfuße. -Der Text ift, wie bereits erwähnt, forrett. Wir vermiffen an ber Seite bes Textes die Angabe ber entsprechenden Seiten der hand= ichriftlichen Alten; wer ben herausgeber mit ben Aften in ber Sand tontrolliren will, fann lange juchen, ebe er etwas findet. Der Berausgeber numerirt nur die Aufzeichnungen felbit, die Ropf= ftude, in denen das Datum der Sigung und meistens auch die Theil= nehmer angeführt werden, bleiben ohne Rummer. Wie foll man alfo Rachrichten, die diesen Ropfftuden entnommen find, citiren? Die Aufzeichnungen werden nach ihren Nummern citirt, wonach die Kopf= ftude? In meinen Publikationen diefer Art gebe ich den Kopf= studen eine römische, ben gerichtlichen Aufzeichnungen eine grabische Rummer, fo find fie bequem auseinanderzuhalten und zu citiren. — Nach bem Text folgt der Index nominum etc., derfelbe ift mit großer Sachtenntnis und Genauigfeit angelegt. Beniger befriedigt uns ber Index notabilium occurrentium in hoc libro. Er ift ziemlich mager und für ben Rechtstenner nicht ausreichend. Bir murben auch bas reiche philologische Material lieber in einem besonderen Inder ber polnischen Worte zusammengestellt feben und neben diesem ein befonderes Sachregifter. - Im gangen aber geben wir gerne gu, baß fich ber Berausgeber volltommen feiner Aufgabe gemachfen zeigt. Das, mas wir ihm borgumerfen haben, find boch nur Rleinigfeiten, bas Schlimmfte ift ber bertehrte Bebrauch bes Ramens "Grobatten", und infolge beffen die falfche Benennung des gangen Buches als "ältefte Grobbücher".

- W. Ketrzynski, Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecas Ossolinianae Leopoliensis. II. Lemberg, Offolitisti'fces Infittut. 1886.
- J. Korzeniowski, Catalogus codicum manuscriptorum musei principum Czartoryski Cracoviensis. Fasc. I. Rrafau, Czartorysti'jde Bibliottel. 1887.

Als wir den ersten Band des ersten obengenannten Kataloges (H. 2. 49, 564) besprachen, haben wir zwar seine große Genauigsteit gerühmt, aber nebendei seine Beitschweisigkeit gerügt. Dabei müssen wir auch hier bleiben, Ketrzyński macht unter den Handschriften keinen Unterschied, ob sie wichtig oder gegenstandslos, geduckt oder noch nicht publizirt: alle werden mit derselben Genauigsteit beschrieben, jede Überschrift, jedes Datum wird wörtlich angessührt. Benn das so weiter sortgeht, wird der Katalog zu einem Umsange von mindestens zehn Bänden anschwellen.

Gerade das Gegentheil von ihm, entschieden zu knapp und wortstarg angelegt, ift der zweite obengenannte Katalog des fürstlich ezartorpski'schen Museum zu Kratau, der reichhaltigsten Handschriftenssammlung für die Geschichte Bolens. Der Bf. desselben, Korzeniowski, hat uns erst ein mäßig startes Heft gegeben, aber bereits

aus ihm ist fein Sauptmangel erfichtlich.

Von den Haudschriftenkatalogen, welche die polnische Literatur besitet, ift unserer Ansicht nach am verständigsten angelegt der der Krakauer Universitätsbibliothek von Wiskodi. Auf welche Weise die drei Bf. mit dem ihnen zur Disposition gestellten Raum umgehen, können wir aus solgender Vergleichung ersehen: Korzenisowski beschreibt 438 Handschriften auf 96 Seiten, Wiskodi dieselbe Anzahl auf 144 Seiten und Ketrzyniski dieselbe Anzahl auf 1126 Seiten.

St. hr. Mieroszowski, Kilka słów o heraldyce polskiej. (Einige Borte über die polnische heraldit.) Krafau, Zupaństi u. Heumann. 1887.

Wenn jemand heute über polnische Heraldik schreibt, ohne beinahe nichts anderes als Niesiecki und Lelewel zu kennen, ohne irgend eine der neueren Monographieen oder der zahlreichen Urkunden und Aktensammlungen zu Rathe gezogen zu haben, so kann er doch kaum den Anspruch erheben, daß seine Arbeit als eine wissenschaftliche angesehen werde, und wenn es auch dem Bs. durchaus nicht an Talent und Scharssinn gebricht, so muß er doch selbst nur allzu oft auf Abwege gerathen und seine Leser statt zu beleuchten und auszustlären, irreführen und konsus machen. Des Näheren siehe die tressliche Anzeige von Fr. Biekosiński im Kwart. Hist. 1887, S. 425 ff.

0. Kolberg, Mazowsze, obraz etnograficzny. Tom. I — III. (Rejovien, ein ethnographisches Bilb. I — III.) Krafau, Mianowsti-Stiftung.
1885/87.

Der greise Bi. hat bereits eine lange Reihe von Banden unter dem Titel: Lud (das Bolt) veröffentlicht, in welchem er bestrebt ift, mehr

oder weniger eingehende Darstellungen der einzelnen Stämme, aus denen das polnische Bolt besteht, zu geben. Hier in den letzten drei Bänden haben wir es mit Masodien zu thun. Einer der Schriftsteller, welche sich mit den Werken Kolberg's beschäftigt haben, hat die sehr zutressende Außerung gemacht, derselbe sei ein vorzügslicher und emsiger Sammler, aber ein schwacher Darsteller. Das mit ist die ganze wissenschaftliche Thätigkeit A.'s in zwei Worten geschildert: als Materialiensammlung sind diese Bücher von hervorragendem Werth, aber es sehlt dem Bs. vollkommen an Formgewandtheit und, was das Wichtigste ist, an kritischem Blick; ohne alle Sichtung wird hier alles zusammengewürselt: Wichtiges und ganz Untergevordnetes, Beglaubigtes und aus der Lust gegriffenes. Das Werthsvollste an dem Werte sind die zahlreichen gesammelten Sagen und Boltslieder, die letzteren regelmäßig mit den musikalischen Noten. Das Nähere darüber sindet der Leser in den Anzeigen von W. Smoleński im Kwartalnik Historyczny, Jahrg. 1887, S. 280 ff. und 435 ff.

J. Lam, Starożytny Dźwinogród i Rożne Pole. (Das alte Dzwinos grob und Mozne Bole.) Lemberg, Selbstverlag. 1886.

Über die Lage der Ortschaft Dźwinogrod und des Rożne Pole genannten Flächenraumes ist schon häusig gestritten worden und die Frage ist nicht ohne Bedeutung sür die mittelalterliche Geschickte Rothreussens. Der Bf. verlegt obige Ortschaft zwischen die Flüsse Forucz und Oniestr, da wo das Flüschen Dzwiniaczka in den letten Strom mündet. Der Beweis wird nicht ohne Scharssinn und mit nicht geringem Auswande von Kenntnissen durchgeführt und doch scheint er nicht gelungen. Biel günstiger ist das Resultat der zweiten Untersuchung, hier scheint der Bf. den Sieg davon getragen zu haben. Da wir des Räheren auf diese Fragen hier nicht einzgehen können, so berweisen wir auf die mit großer Sachsenntniß gesichriebenen Anzeige von E. Kalitowski im Kwart. Hist. 1887, S. 282 ff.

Sadok Baracz, Wiadomość o Ponikowicy Malej. (S. Baracz, Nadricht über Riein-Bonifowica.) Bofen, B. Simon. 1886.

Ponitowica ist ein Dorf, welches den Dominitanern von Podkamien in Oftgalizien angehört. Der Bs., ein bereits bejahrter, sehr fruchtbarer Schriftsteller, welcher selbst dem Predigerorden angehört, gibt uns hier eine Monographie des Dorfes, vorwiegend nach ungebruckten Quellen. Methodisch läßt das Bücklein manches zu wünschen übrig, auch vermissen wir hie und da Aufschlüsse über solche Zustände, die hier durchaus erläutert werden sollten; aber die Abhandlung bietet manches Interessante. M. Borucki, Ziemia Kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeol., ekonom. i statyst. (Das Land Lujavien in historischer, geographischer, archäologischer, ötonomischer und statistischer hinsche.) Barichau, Gebethner u. Bolfi. 1883—1886.

Der Bf. hat auch nicht eine leise Ahnung, was man von einer wissenschaftlichen Arbeit zu sordern hat. Sein Buch ist eine kritiklose und konsuse Sammlung von verschiedenen und zahlreichen Daten, die sich auf das Land Kujavien, jeht theilweise zu Breußen, theilweise zu Rußland gehörig, beziehen, zusammengebracht aus den verschiedensten Quellen und auf etliche Hausen zusammengeworfen. Selbst Boz's goldener Achrichtmann würde sich in manchem dieser Hausen nicht orientiren. Einen Werth können wir dem Buche nur insoweit zuschreiben, als einzelne von den beigebrachten Daten bisher unbekannt waren und nicht ohne Bedeutung sind. Die Literaturkenntnis des Bs. ist übrigens eine sehr lückenhafte.

A. Pawinski, Dzieje ziemi Kujawskiej oraz akta historyczne. Tom I: Rzady sejmikowe 1572—1795. Tom II: Lauda i instrukcye sejmikowe od r. 1572—1674. Tom III: To samo 1674—1700. Tom IV: To samo 1700—1738. Tom V: To samo 1733—1795. (Gefcicite bes Landes Aujavien mit historischen Alten. I. Die Landtagsregierung 1572 bes 1795. II. Die Landtagsbeschülüsse und Instruktionen vom Jahre 1572—1674. III. Dasselbe von 1674—1700. IV. Dasselbe von 1700—1733. V. Dasselbe von 1738—1795.) Barichau, Gebethner u. Bosself. 1888.

Ein Werk von fünf starken Quartbänden erhalten wir hier auf einmal aus ber ftaunenswerth fruchtbaren Feber Pawinsti's, und bies ift erft der achte Theil des Ganzen. Der Bf. bat nämlich beichloffen, in acht Albtheilungen eine Geschichte bes Landes Rujavien mit den betreffenden Quellen herauszugeben. Sier haben wir bie erfte Abtheilung; in dem erften Bande ftellt uns der Bf. mit feinen eigenen Borten die Beschichte der Thätigfeit der Rujabischen Brovinziallandtage dar, in den folgenden vier gibt er uns die Belege: d. h. die Beschlüsse und Instruktionen der Landtage von 1572-1795. Die Wichtigfeit bes Wertes läßt fich taum in furgen Borten charatterifiren, fie ift für die innere Beschichte eine fehr bedeutende. Bie wenig wir über die innere Entwickelung Polens bisher wiffen, konnen wir u. a. aus diesem ftattlichen Werke erseben, welches uns diefelbe wenigstens in einer Proving nach den verschiedensten Richtungen eingehend und flar beleuchtet. Den Schluß bes Wertes bilbet ein Ortsverzeichnis, ein Rameninder und ein Verzeichnis ber weltlichen und geiftlichen Burbentrager. Dochte es dem Bf. vergonnt fein, sobald wie möglich die Fortsetzung veröffentlichen zu konnen. haben uns an feine Fruchtbarkeit bereits fo gewöhnt, daß wir ibm allein das zumuthen, was wir höchstens von einer ganzen gelehrten Gefellichaft verlangen fonnten.

Ks. Wladyslaw Stryjakowski, O Lopiennie i jego kościele. (Über Lopienno und seine Kirche.) Bosen, 28. Simon. 1887.

Lopienno ift ein Stadtchen zwischen ben Stadten Onefen und Ratel gelegen. Der Bf. ift Pfarrer in Diefer Ortichaft, er hatte ben

beften Billen eine Monographie über jein Städtchen und feine Rirche gu fchreiben. Leiber ift weder feine Bildung noch feine Begabung ber Aufgabe entsprechend. Die Darftellung ift untlar, die Renntnis der einschlagenden Quellen und der betreffenden Literatur gang ungureichend, und dabei zeigen fich feine Renntniffe im Lateinischen fo schwach, daß er die angeführten Texte entweder gang fehlerhaft über= fest ober nicht minder unforrett abbruckt. Bas foll man bagu fagen, wenn er in einer lateinischen Grabichrift die Borte: equestrium cohortium tribunus durch: "ber ritterlichen Rotten Tribun" ober qur: Patre Alexandro, matre Hedvigi Rolanka sagatoque natus burch: "bon Bater Alexander, ber Mutter Bedwig aus dem Saufe ber Rolanta von Satagowic entftammend", überfest. Der wie furchtbar ift der lateinische Text auf S. 42 verunftaltet, taum einzelne Worte find bort richtig gelesen. Das Befte an ber Arbeit find noch die Nach= richten, die der Domherr Kornttowski, ein emfiger Rirchenhiftoriter, dem Bf. aus ben Gnefener Konfiftorialatten zugeschickt hat. X. L.

E. Callier, Szkice geograficzno-historyczne. (Geographijch-historische Stiggen.) Bosen, B. Simon. 1886.

, Powiat wasecki w XVI w. (Der Kreis Deutsch-Krone im 16. Jahrhundert.) Bosen, B. Simon. 1886.

, Powiat nakielski w XVI stuleciu. (Der Kreis Natel im 16. Jahrhundert.) Posen, B. Simon. 1886.

Der Werth dieser fleinen geographisch-historischen Abhandlungen ift ein sehr berschiedener, burch und durch genügend ift aber feine bon ihnen, gar nicht befriedigend manche. Der Bf. macht es sich großentheils fehr bequem, er reiht 3. B. die über eine gewiffe Ortfcaft in bem Cod. dipl. Maior. Pol. gefundenen Rachrichten aneinander. fügt diefen noch etliche andere bei, die er wo anders gefunden, und die Abhandlung ift fertig. Um eine Kritik der Nachrichten kummert er sich gar nicht, und wenn er dies einmal versucht, da zeigt er, daß er keinen Begriff hat von einem methodischen, kritischen Berfahren; ihm ift gewöhnlich eine Nachricht so viel werth wie eine andere, gang abgesehen dabon, woher fie tommt und wer fie bringt. Bei einer folden Kritiflofigfeit tann von einem dauernden Werth Diefer Schriften taum die Rebe fein, nur Gingelnes ift fur ben Siftorifer bon Belang. Man fann fich aber ruhig an die Geschichte ber von dem Bf. behandelten Ortschaften und Kreise machen, ohne zu befürchten, nach des Bf. Arbeiten nichts Neues und Sicheres bei= bringen zu tonnen. X. L.

Julian Celewycz, Istoria Skitu Maniawskoho, (Geschichte bes Stit von Maniawa.) Lemberg, Selbstverlag. 1887.

Die überaus für die Landesgeschichte wichtige Gründung und Entwickelung des Basilianerklosters (genannt Stit) zu Maniawa in Oftgalizien von den Anfängen des Klosters (1611) bis zu seiner Aufshebung durch Kaiser Joseph II. 1785 bildet den Inhalt des ruthenisch geschriebenen Buches von Celewycz, einem Ruthenen. Zahlereiche handschriftliche und archivalische Quellen, die der Bf. benutt hat, eine klare, gefällige und, was das Bichtigste ist, soviel wie möglich unparteissche Darstellung verleihen dem Buche keinen geringen Werth. Das Kloster gehörte immer der kraß-orthodozen russischen Kirche an, als Schuswehr derselben wurde es gegründet, unverändert ging es unter. Seine Geschichte, zumal bei der heutigen Zeitströmung, bot ihrem Darsteller zahlreiche Schwierigkeiten dar. Der Bs. hat sie glücklich überwunden. Hätte er seine Darstellung nicht von den gleichzeitigen historischen Ereignissen abgesondert, sondern hätte er derselben als Grundlage eine breitere Charakteristik der Zeitzgeschichte gegeben, so wäre sein Buch noch anziehender geworden.

Fr. Stefczyk, Po upadku Bolesława Śmiałego. (Rach dem Untergange Bolesław's des Kühnen.) Barfchau, Gelbstverlag. 1887.

Awei Jahre vor obiger Arbeit hat der Bf. eine Abhandlung "Boleslaw's des Rubnen Fall" veröffentlicht, die wir hier naber besprochen haben (5. 3. 56, 171 ff.). Bir haben babei die Begabung des Bf. anerkannt, aber fein sonderbares und unmethodisches Berfahren gerügt, das ihn zu ganz falfchen Resultaten geführt hat. Ahnlich verhält es sich auch hier. Bf. polemisirt vor allem gegen Brof. A. Lewidi, welcher in feiner geiftreichen Arbeit "Der bohmifche Bratislam II. als Ronig von Polen" die von Fr. Stefczyt behandelten Ereigniffe vor mehreren Jahren auf originelle und überrafchenbe Beife beleuchtet hat. Auf die Ginzelheiten Diefes Streites tonnen wir hier nicht eingehen. Der Bf. ift zwar voll von Uberhebung und Siegesbewußtsein, wird aber sicherlich in ben Augen aller tritischen Siftoriter ben Rurgeren gezogen haben, wenn auch biefe Epoche bei der verwickelten Lage der Buftande und der Dürftigkeit ber Quellen wohl für immer gum großen Theil in dichten, nur bie und da gelüfteten Nebel gehüllt fein wird.

L. Tatomir, Król Kazimierz W. i Mikołaj Wierzynek, życiorysy historyczne. (König Kasimir der Große und Nitolaus Werzing, historische Biographien.) Barschau, T. Paprocii u. Komp. 1888.

Bur Charakteristik bes Buches wird wohl hinreichen, wenn wir erwähnen, daß der Bf. dasselbe vor 20 Jahren gedruckt und heute trop der neuen zahlreichen Cod. dipl., trop der neuen kritischen Editionen mittelalterlicher Annalen und Chroniken, trop vieler wichtigen Untersuchungen und Darstellungen zum zweiten Wale ohne Umänderung wieder veröffentlicht.

X. L.

St. Smolka, Rok 1386. Wpięciowiekowa rocznice. (Das Jahr 1886. Am 500. Jahrestage.) Kratau, J. R. Zupański und R. J. Heumann. 1886.

Das Jahr 1386, das Jahr ber Bereinigung Bolens und Littauens, ift werth, von einem hiftoriter näher betrachtet und beurtheilt zu werben.

Die Aufgabe ist zwar keine leichte, denn es gibt der Berwicklungen und der schwierigen Gesichtspunkte eine Menge, und doch wäre ihr der Bs. sicher gewachsen, wenn er sich nur eine knappere Form und einen kernigeren Ausdruck aneignen könnte. Seine unaushaltsame Redseligkeit, seine überaus gedehnte und nicht immer natürliche Darstellung machen die Lektüre des Buches troh mancher tieseren und geistreichen Bemerkung zu keiner ganz angenehmen und vergrößern den Umfang desselben um ein Bedeutendes. Daß übrigens die Arbeit auf einer gründlichen Kenntnis der Literatur und Quellen beruht, versteht sich von selbst.

A. Boniecki, Poczet rodów w W. Ks. Litewskiem w XV i XVI wieku. (Die Abelsgeschlechter bes Großfürstenthums Littauen im 15. und 16. Jahrhundert.) Warschau, Gebethner u. Wolff. 1887.

Ein stattliches und schönes Buch, für jeden Historiker, der sich mit der Geschichte Littauens seit seiner Bereinigung mit Polen beschäftigt, von großem Berth. Der Bf. hat vorwiegend nach handsschriftlichen, archivalischen Quellen gearbeitet, an erster Stelle nach den Akten der littauischen Metrik. Schon das ungemein reiche Berzeichnis der littauischen Bürden (es waren ihrer noch mehr wie in Bolen, und das will etwas heißen) und ihrer Träger würde dem Berke einen dauernden Berth sichern. Man wird kaum in der littauischen Geschichte mit einer einigermaßen hervorragenden Persönlichkeit zu thun haben, über deren nähere und weitere Familienverhältnisse man hier nicht Ausschluß fände. Bei einem so ungeheuren Stosse aber, wie ihn der Bf. bewältigen sollte, wird es an späteren Erzgänzungen und Berichtigungen nicht sehlen, das ist nun einmal so bei einer Arbeit aus Menschenhand; was aber ein Arbeiter thun konnte, hat der Bf. gethan.

A. Pawinski, Polska XVI wieku pod względem geograficznostatystycznym. Tom III i IV: Małopolska. (Das Bolen bes 16. Jahrhunderts in geographisch-statistischer Hinsicht. III. IV. Kleinpolen.) Warschau, Gebethner u. Wolff. 1886.

Wieder zwei weitere Bände des bereits früher (H. 2. 56, 166) angezeigten hochwichtigen Werkes. Dort hatten wir Groß=, hier haben wir Kleinpolen, und zwar die Palatinate Krakau, Sandomir und Lublin, das Hürstenthum Siewierz und die Starostei Zips. Die Methode ift ganz dieselbe: der reichhaltigen Materialiensammlung geht eine aussührliche Einleitung voraus, in welcher Pawiński in großen Umrissen die aus seinen Quellen hervorgeholten Resultate zusammenstellt, um ein geographisch=statistisches Vild Bolens im 16. Jahrhundert zu entsalten. Nur der, dem die Schäpe des Warschauer Hauptarchivs ohne Beschränkung zu Gebote standen, konnte ein solches Wert vollenden. Die beiden Bücher bilden den 14. und 15. Band der unter dem Namen "Historische Quellen" von Pereissentlichten Sammlung.

St. Tarnowski, Studya do historyi literatury polskiej: Pisarze polityczni XVI wieku. Tom I i II. (Studien aus der Geschichte der polnischen Literatur: Die politischen Schriftseller des 16. Jahrhunderts. L. II.) Prasau, Schlitderlag. 1886.

Graf Stanislaus Tarnowski, Professor ber polnischen Literaturgeschichte an ber Rratauer Universität, ein ebenso geiftreicher wie fruchtbarer Schriftsteller, hat bisher zwar eine lange Reihe von einzelnen Abbandlungen veröffentlicht, tritt aber zum erften Mal mit einem größeren Berte von zwei ftarten Banben vor die gelehrte Belt. Ein trefflicher Renner ber polnischen Literaturgeschichte, ber er ift, hat er längst herausgefunden, daß gerade das von ihm behandelte Thema zu den Lüden in der polnischen Literaturgeschichte gehöre, bie vor allem auszufüllen seien, da ohne ein solches Wert das politische Leben und Treiben in Polen im 16. Jahrhundert nicht zu verstehen sei. So ist denn das Buch eine gleich dankenswerthe Gabe für den Literar= wie für den politischen Historiker Bolens. Da aber ber Bf. in bem einleitenben, ziemlich ausführlichen Abschnitte anch bie politische Literatur bes 15. Jahrhunderts mit Berftandnis und Gefchmad behandelt, fo haben wir hier ein Bild biefes für den Siftoriter fo wichtigen Zweiges von feinen Anfangen bis jum Schluß bes 16. Jahrhunderts. Da das Jahr 1573 und feine Ronigsmahl gleichsam einen Bendepunkt in der Entwidelung des besprochenen Gegenftandes bilbet, so hat der Bf. feinen 1. Band eben bis ju biefem Jahr geführt. Muger ben Schriftftellern ber fruberen Epoche bespricht er in dem 1. Bande vorwiegend Frycz Modrzewski, Orzechowsti, Przylusti, Solitowsti, im 2. Gornidi, Barszewidi, Starga, Grabowsti, Wereszczyństi. Das Buch verdient burchaus bas gunftige Urtheil, welches ihm von ben polnifchen Rrititern geipendet murbe.

J. Bukowski, Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku. Tom II: Polityczny wzrost i wzmaganie się reformacyi aż do sejmu w r. 1558/59. (Geschichte ber Resormation in Polen von threm Eintritt in Polen bis zu ihrem Untergang. II. Die politische Berbreitung der Resormation bis zum Reichstage im Jahre 1558/59.) Krasu, in Kommission bei Gebethner u. Komp. 1886.

Über ben ersten Band dieses Werkes haben wir bereits in kurzen Worten (H. 3. 56, S. 163) unsere Weinung geäußert. Diese Weinung war leider keine günstige, und wenn auch dieser zweite Band wenigstens an Klarheit manches vor dem ersten voraus hat, so zeigt sich doch im großen und ganzen der Bf. auch hier seiner Aufgabe nicht gewachsen. Das Werk hat allein einen Werth mit Rücksicht auf das vom Bf. beigebrachte, häusig sehr anziehende Waterial. X. L.

X. E. Likowski, Rokowania poprzedzające unią brzeską. (Die Berhandlungen bor ber Union von Brzesc.) Bojen, Leitgeber u. Komp. 1886.

Der befannte Siftoriter ber tatholischen Rirche rit. graec., über ben in biefer Zeitschrift icon mehrsach geschrieben murbe, gibt uns hier

einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Beantwortung der Frage, wie die Kirchenunion von Brzesc entstanden ist, und zwar gibt er uns eine Darstellung der Berhandlungen von 1589 an. Dabei versährt er so, daß er uns die streitigen Punkte und das, was er Neues bringt, eingehend und sorgfältig erläutert, über das bereits Bekannte aber slüchtig hinweg eilt. Die Arbeit ist also nicht eine Geschichte dieser Berhandlungen, sondern eine Untersuchung, eine Studie über dieselben. X. L.

A. Hirschberg , Hieronim Laski. (hieronymus Laski.) Lemberg, Senfarth u. Czajfowski. 1888.

Raum eine polnische Magnatenjamilie bes 16. Jahrhunderts ift in Europa fo befannt gewesen, wie die Lasti's: ber Primas Johann, ber berühmte Reformator gleichen Ramens, ber obenge= nannte hieronymus, die fpateren, Stanislaus und Albrecht, waren alle mehr oder weniger weit über Bolen hinaus befannt. Schnell ift die Familie in die Bobe gestiegen, wie ein Meteor ift fie ber= ichwunden. Jeder von ihnen hat eine Monographie verdient, und ben meiften ift fie auch zu theil geworden, wenn auch nicht eine folde, wie zu munichen mare. Gerade in der letten Beit hat man fich viel mit der Familie beschäftigt. Go hat auch feit mehreren Jahren Sirschberg seine gange Dugezeit einem Mitgliede Dieses rührigen Geschlechts, Sieronnmus, gewidmet. Wenn bas Urtheil über ein hiftorisches Wert lediglich davon abhinge, ob der Bf. das ein= schlägige gedrudte Material ohne Ausnahme benutt hat, und bas handichriftliche foviel wie möglich berbeigezogen bat, fo mußten wir das Buch S.'s für ein muftergultiges angehen. Er hat nicht nur nichts aus der gedruckten Literatur übergangen, fondern auch aus Bahlreichen in- und ausländischen Bibliotheten und Archiven eine Unmaffe von außerft anziehenden und wichtigen Schriftfuden zufammen gelefen. Aber leider ichließt damit das Berdienft bes Bf. : ein wiffenschaftliches Buch baraus zu machen, bat er nicht verstanden. Er hat uns nur Briefe, Aftenftude, Bertrage, Tagebucher und fon= ftige Schriften, meiftentheils in wortlicher Uberfegung, feltener in Muszugen gegeben und diefe mit furgen, eigenen Bemerfungen ber= bunden. Das ift boch aber noch fein funftlerisch geformtes bifto= rifches Buch über bas Leben und die Thaten einer folden Berfon= lichfeit wie hieronymus, ber durch etliche Jahre von Konstantinopel bis London alle Hauptstädte mit feinen Intriguen in Athem gehalten hat.

Vincent Laureo, évêque de Mondovi, nonce apostolique en Pologne, 1574-1578, et ses dépêches inédites au cardinal de Côme, ministresecrétaire d'état du pape Grégoire XIII etc., publiées par Th. Wierzbowski. Warschau, J. Berger. 1887.

Benn die Stitorenarbeit bes herrn Bierzbowsfi auf gleicher Linie mit ber Bedeutung ber von ihm veröffentlichten, für die Gesichichte ber Beziehungen gwischen bem beiligen Stuble. Bolen. Diter-

reich, Frankreich und Aufland wichtigen Depeschen ftunde, fo konnten wir bas Buch eine Bublitation erften Ranges nennen. Dem ift aber nicht fo. Die Schriftftude find bon nicht geringer Tragweite, aber geradezu erbarmlich herausgegeben. Ein junger Gelehrter, Rorzeniowsti, der feit langerer Zeit in den vatitanifchen Archiven arbeitet, batte Gelegenheit bas obige Buch mit ben Originalvorlagen bes Herausgebers, die im Batikan aufbewahrt werben, zu vergleichen, und ift zu ben traurigften Resultaten getommen, die er in ber Rratauer Beitschrift Przeglad Polski (Maiheft 1888) ber Offentlichkeit übergeben hat. Auch ohne die Originale vor fich zu haben, konnte man feben, daß fich der Herausgeber nicht große Rübe gegeben und fich beinahe nur auf ben einfachen Abbrud ber Schriftftude befdrantt hat, jest aber wissen wir auch, daß ber Text sehr nachläffig und mit zahlreichen Fehlern entstellt wiedergegeben ift, und daß der Berausgeber manches Werthvolle übergangen hat, mas er in fein Buch batte aufnehmen follen. Aus allen bisherigen Quellenpublikationen 28.'s ist ersichtlich, daß er zwar aus allen Eden und Enden intereffantes Material zusammenscharrt, daß er aber gar nicht zu ben torretten und fritifchen Editoren gu gablen ift.

Geneza trybunalu koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI w. napisał Oswald Balzer. (Die Genesis des Arontribunals. Eine Studie aus der Geschichte der polnischen Gerichtsbarteit des 16. Jahrhunderts, geschrieben von D. Balzer.) Barschau, Bibliothet für die jurifitigen Bissenschaften. 1886.

Ein sehr lesenswerthes und interessantes Buch, grundlich gearbeitet und anmuthig dargestellt. Das Thema selbst wird auf breiter Grundlage bem Lefer borgeführt. Der Bf. greift, um bie Schaben ber polnischen Gerichtsbarkeit beutlich und klar aufzudeden, weit in die Bergangenheit zurud und zeigt, daß das, mas in den einfachen Berhaltniffen des Mittelalters volltommen genügte, allmählich gu verfallen begann und als unzureichend befunden werden mußte. Bor Allem galt dies von der höchsten königlichen Gerichtsbarkeit. Früher faß der Monarch felbft zu Bericht, fpater ließ er fich nebenbei burch ernannte Kommiffare vertreten, mit der Beit aber wuchs die Menge ber ju schlichtenden Streitigkeiten fo an, bag fie nicht bewältigt werden tonnte. Die "Reftanzien" vermehrten fich in's Ungeheuerliche. Gin Rath mußte geschaffen werden. Lange gerbrach man fic die Röpfe, wie. Es tamen dabei viele Intereffen in Streit. Endlich kam unter dem genialen König Stephan Bathory 1578 die Ronftitution zu Stande, welche das Arontribunal in's Leben führte. Diefe verwidelten Berhaltniffe find vom Bf. auf's flarfte bargeftellt, vorwiegend nach reichhaltigen ungedruckten archivalischen Materialien. Auf die Streitvunkte konnen wir bier nicht eingeben. Sache intereffirt, ber findet weitere Aufschluffe in ber trefflicen Unzeige von St. Laguna in bem vom Ref. redigirten Kwartalnik historyczny (Hiftorifche Quartalfdrift) Jahrg. 1887, S. 301 n. ff.

T. Wierzbowski, Krzysztof Warszewicki (1543 — 1603) i jego dzieła. (Christoph Barszewicki 1543 — 1603 und seine Berke.) Barschau, J. Berger, 1887.

In ber Ginleitung zu ben bon ihm herausgegebenen Opuscula inedita Varsevicii hat uns ber Bf. unter bem Datum bom 13. Rovember 1882 (S. B. 56, 161) versprochen, er werde anno proximo futuro eine Monographie feines Selben herausgeben. Mus bem einen find fünf Jahre geworden, endlich haben wir aber doch das Buch in der Sand. Das Sauptverdienft des Bf. beruht darin, daß er die Materialien gur Biographie Barszewidi's und seine bisher un= gedrudten Werke aus allen Eden und Enden mit nicht geringer Mühfal zusammen gelesen und baraus fein Buch aufgebaut hat. Der Lebenslauf Chriftoff's wird nicht leicht von anderen ergangt werben tonnen, fo emfig bat ber Bf. jedes Kornchen gufammengebracht und verwerthet. Aber die Charafteristik Christoffs, über die Kritik und Berthichätzung feiner Schriften könnte man bie und ba mit bem Bf. ftreiten, wenn auch die Monographie im großen und gangen ge= lungen ift. Wie aber ber held bes Buches weber zu ben hervor= ragendften Berfonlichfeiten feiner Beit gehört hat, noch auch gu ben angiebenden und achtunggebietenden Charafteren gu gablen ift und faum eine so eingehende und ausführliche Monographie verdient hat, fo zeichnet fich auch die Form und Ausbrudsweise bes Bf. weber burch fprühenden Beift noch durch Unmuth aus.

W. Zakrzewski, Stefan Batory. (Stephan Bathory.) Krafau, Gebethner u. Komp. 1887.

Gine treffliche, gelungene und außerft angiebende Arbeit. Es ift awar burchans noch feine erschöptende Beichichte biefes vielleicht größten ber polnischen Ronige, bagu ift die Beit noch nicht getommen, und bas hat auch ber Bf. nicht beabsichtigt. Es ift vielmehr eine Darftellung und Rritit beffen, was bisher für die Beschichte Ronig Stephan's geschehen ift und mas in Butunft zu machen fei, in welchen Richtungen die Forschung wird fortichreiten muffen, um biefe Aufgabe lofen gu tonnen; wo in unferen Renntniffen bie mefentlichften Luden borhanden find und wie, wodurch und mo fie ausaufüllen feien. Dit einem Bort: es ift bies ein großartig angelegtes Brogramm einer beabsichtigten Beichichte Stephan's, gleichsam icon ber Grundftod berfelben. Dochte boch biefer fo fruchtbringenben Borarbeit recht balb ber Anfang einer wirflichen Geschichte Bathorn's folgen. Gerade jest vermehren fich die Quellen für diefes Thema fehr bedeutend durch die bon polnischen Gelehrten aus den römischen Archiven gehobenen Schäte.

Bathory et Possevino. Documents inédits sur les rapports du Saint-Siége avec les Slaves, publ. et ann. par le P. Pierling S. J. Paris, E. Leroux. 1887.

Die Rolle des Jesuitenpaters Poffevino bei ben Friedensverhandlungen gwijchen Ronig Stephan und bem ruffischen Baren Iwan ist immer noch nicht genügend aufgehellt, wenn sie sich schon jest bebeutend günstiger darstellt, als man früher dachte. Diese leste, mit einer aussührlichen Einleitung versehene Briessammlung wirft so manches dankenswerthe Schlaglicht, zumal auf die Ereignisse der Jahre 1581 und 1582. Die Altenstücke sind dem vatikanischen und dem venetianischen Archiv entnommen und vorwiegend nach den Originalen gedruck. Die Herausgabe ist eine sorgfältige und verständige.

X. L.

W. Czermak, Sprawa Lubomirskiego w r. 1664. (Die Affaice Lubomirski im Jahre 1664.) Barichau, Redaltion bes Athendum. 1886.

Der Lf., einer der begabtesten unter der jüngeren Generation der polnischen Siftoriter, behandelt hier mit großem Geschick in spannenber Form den Bendepunkt in bem Leben des Fürften Lubomirsti, den ihm vom Ronig gemachten Brozeß. Die Gestalt bes aufrührerischen Magnaten, eines der Schlimmften unter ben Schlimmen, ift noch immer nicht hinreichend beleuchtet. Die eben genannte Arbeit bringt uns nur das Bild einer Episode aus feinem Leben, zwar einer febr wichtigen und nicht wenig verwidelten, aber auch diefe ließ fich nicht durchgebend in's rechte Licht stellen, da der Bf., außer den gedruckten Quellen, von Sandschriften nur noch die einheimischen, und von archivalischen Aften diejenigen des Parifer Staatsarcivs und einiges wenige andere benupen konnte. Das ware nun an und für fich nicht wenig; Lubomirsti's Sache wird aber erft bann volltommen verständlich sein, wenn außer den Parifer Aften noch die der Archive bon Bien und Berlin zu Rathe gezogen werden, besonders bie erften, da Lubomirefi vorwiegend mit der öfterreichischen Botichaft in innigem Rontakt stand, so daß diese am tiefsten in seine eigenen Intentionen eingeweiht mar. Wir murben fehr munschen, daß die obengenannte Abhandlung unter der Sand des 2f. zu einer ausführlichen Monographie über die jedenfalls intereffante Geftalt anwachsen möchte. Wird es ihm geftattet sein, die Aften der beiben zulest genannten Archive zu feinem 3mede burchzuftubiren, fo wird er gewiß ein Wert zu Stande bringen, welches nicht nur fur die polnifche Geichichte angiehend fein burfte. Das Beug bagu hat er ficerlich.

L. Chrzanowski, Odsiecz Wiednia w bitwrie walnej 12. Września 1683 r. (Der Entjaß Biens in der Hauptichlacht vom 12.; Sept. 1683.) Barjchau, J. Berger. 1886.

Die Arbeit bes Bf. hat einen vorwiegend polemischen Charakter, er möchte die Streitpunkte in's Klare bringen. Dies gelingt ihm nach unserer Weinung zum größten Theil, wenn auch nicht immer, da er sich hie und da von seinem Eiser zu weit hinreißen läßt. Jedenfalls ist dies Werk eine beachtungswerthe Bereicherung der so reichs haltigen Literatur über den Entsah Wiens. X. L.

K. Jarochowski, Z czasów saskich, spraw wewnętrznych, polityki i wojny. (Aus den jächjischen Zeiten, innere, politische und Kriegsangelegen-heiten.) Bosen, Biotrowski u. Komp. 1886.

Es ift dies eine Sammlung von Auffagen über Buftande aus der "fachfischen Beit", wie man die Beit der Regierung August II. und III. in Polen zu nennen pflegt. Der jungft verftorbene Bf. hat feine Dugestunden beinahe ausschlieglich Diefer Reit gewidmet "um eine Geschichte August II. zu ichreiben". Es war ihm aber nur vergonnt, zwei Bande von biefem Berte gu veröffentlichen und außerdem einige andere, welche Auffage über August II. enthalten. Sier haben wir folgende: 1. Die Befchluffe ber Landtage ber ber= einigten Palatinate Ralifch und Posen unter August II. — 2. Zwei Befandtichaften bes Frang Boninsti, Staroft von Ropanica, an Bar Beter 1717 und 1718. - 3. Die Ratocyp-Episode in der Weichichte der Regierung August II. von 1703-1717. - 4. Die Schlacht bei Bunit am 9. November 1704. - 5. Die Ralifder Schlacht am 29. Ottober 1706. — 6. Die Belagerung von Danzig im Jahre 1734. - Dieje Auffate zeichnen fich durch die gewöhnlichen Mängel und Borzüge des Bf. aus: febr reichhaltiges neues Quellenmaterial aus Bibliotheten und Archiven des In- und Auslandes, das ift der Sauptvorzug, eine gedehnte, einformige Darftellung, das mare mohl Der Sauptmangel feiner Arbeiten. Der grundlichfte Renner Diefer Beitepoche ift aber jedenfalls mit ihm zu Grabe gegangen. X. L.

Lettres inédites de la Reine Marie Leckzinska et de la Duchesse de Luynes au Président Hénault par M. Victor des Diguères. Paris, H. Champion. 1886.

Eine politische Bedeutung hat diese Korrespondenz gar nicht, sie klärt uns auch nicht eine Frage auf diesem Gebiete auf. Die ganze Lektüre ist überhaupt von geringer Anziehungskraft; die Königin selbst stellt sich uns so dar, wie wir sie bereits gekannt haben: einsach, rechtlich, eine gute Tochter, Frau, Mutter und Hausfrau, besorgt um ihre Freunde bis in das geringste Detail, aber sonst ohne viel Geist. Charakteristisch für den Herausgeber ist es, daß er den Namen seiner Heldin regelmäßig salsch Leckzinska statt Leszczyniska schreibt.

L. Perey, Histoire d'une grande dame au XVIII siècle: la princesse Hélène de Ligne. Paris, Calman Lévy. 1887.

Fürstin Helene de Ligne war eine geborene Polin, eine Masfalska, erzogen in einem französischen Kloster l'Abbaye-aux-Bois und sehr jung verheiratet mit dem Fürsten Karl de Ligne und drei Wonate nach seinem frühen Tode in der Schlacht bei Croix-au-Bois zum zweitenmale mit Binzenz Potocki, einem polnischen, schon vorher von ihr angebeteten Magnaten. Das Interessanteste an dem Buche find die jungendlichen Denkwürdigkeiten der Dame, ein trefsliches Bild der Erziehung eines jungen Mädchens aus den höchsten aristokratischen Ständen Frankreichs, aber auch Polens. Die Publikation ist nicht ohne Bebeutung für die polnische und die französische Geschichte, wird aber nicht bis zum Tode Helenens geführt, sondern nur dis zu ihrer dauernden Berbindung mit Potodi. Es heißt, der Bf. wird in einem besonderen Buch die weiteren Schicksale der Dame auf polnischem Boden erzählen. Mit der einschlägigen Literatur zeigt er sich so ziemlich bekannt, überaus reich sind aber seine handschriftslichen Quellen nicht.

P. de Raynal, Le mariage d'un roi 1721 — 1725. Paris, Calmann Léwy. 1887.

Die vielbesprochene Heiratsgeschichte der Maria Leszczyńska (beren Namen, wenn sie auch längere Zeit Königin von Frankreich gewesen, wohl noch nie ein Franzose richtig geschrieben, Herrn von Kaynal nicht ausgenommen) wird hier noch einmal des Großen und Breiten dargestellt. Der Bf. hat einige nicht uninteressante Korrespondenzen des Königs Stanislaus über die Hochzeitssache seiner Tochter gesunden. Dies hat ihn, wie dies so häusig geschieht, dewogen, dazu ein ganzes Buch zu schreiben, und da er, wie die meisten Franzosen, nicht ohne Geist und Anmuth schreidt, so liest sich auch die Arbeit ganz angenehm, wenn sie auch für den Fachmann wenig Neues bringt. Die Wissenschum die auch für den Fachmann wenig Neues bringt. Die Wissenschum die des dem Bf. nicht sehlen, und dem Buche ziehen, aber an Lesern wird es dem Bf. nicht sehlen, und auch der Verleger dürste kaum den Kürzeren ziehen.

W. Kalinka, Sejm czteroletni. Tom II cz. II. (Per vierjährige Reichstag. II. Theil II.) Lemberg, Schfarth u. Czajtoweti. 1886.

Den ersten Theil des 2. Bandes dieses hochwichtigen Bertes haben wir bereits fruher bei feinem Erscheinem (S. 8. 49, 551 ff.) angezeigt. hier haben wir ben zweiten Theil vor uns, leiber gugleich ben letten, benn es war bem Bf. nicht vergonnt, fein Bert ju Ende ju führen; am 16. Dezember 1886 ift er ju Lemberg nach turgem Leiben berichieben. Die Geschichte bes Reichstages bat er bis jum 18. April 1791 fortgeführt, alfo beinahe an ben Borabend ber Entstehung ber Konstitution bom 3. Mai. Daß jemand bas Wert weiter fortsetzen könnte, baran läßt sich gar nicht benten. Einzelne Abschnitte fanden sich in den Bapieren des Berftorbenen ausgearbeitet vor, und dieselben find auch bereits von einer Reitschrift (dem Krakauer Przegląd Polski) veröffentlicht worden, aber bamit ift es auch zu Ende: aus ben weiteren Bruchftuden und Ercerpten läßt fich nichts zusammenseten. Nach des Bf. Blan follte bas Wert noch einen Band einnehmen, er wollte mit ber Bilbung ber Ronfiberation bon Targowica und bem Beitritt bes Ronigs an berfelben ichließen. Der beabsichtigte Band hatte fich bemnach noch über fünfviertel Sahre ausgebreitet. Auf eine Rritit biefes zweiten Theiles wollen wir uns hier nicht mehr einlaffen, wir mußten benn das wiederholen, mas mir bereits in der Anzeige des erften Theiles gefagt. Der Bf. ift derfelbe bis jum Schluß geblieben, und fein Buch hat den gleichen Werth bis zu seinen letzten Seiten. Destosmehr muß es uns also Leid thun, daß gerade das letzte Jahr von ihm nicht mehr bearbeitet worden ist; es ist wohl das dunkelste aus der ganzen Geschichte des Reichstages. Die Entstehung der Konstitution und ihre tiese, klare Würdigung wären für den Bf. und sein Talent entsprechende Aufgaben gewesen.

WI. Smolenski, Rządy pruskie na ziemiach polskich 1793—1807. (Die preußische Regierung in polnischen Landen. 1793—1807.) Barichau, Orgelbrand u. Söhne. 1886.

Dhne ausgebreitete Studien in den preußischen Archiven läßt sich doch dieses Thema auch nicht einigermaßen erschöpfend und richtig darstellen. Da der Bf. nicht nur diese nicht unternommen, sondern auch über die gleichzeitigen Zeitschriften zur Tagesordnung übergegangen ist, so mußte seine Arbeit für jeden wissenschaftlichen und unparteiischen Leser nicht befriedigend ausfallen, umsomehr, als der Bf. sich noch von den jetzigen Begebenheiten start bei seiner Darftellung beeinflußen läßt. Bgl. übrigens die Anzeige von L. Finkel im Kwart. Hist. 1887, S. 696 ff.

L. hr. Debicki, Puławy, 1762—1830. Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego. (L. Graf Debicti, Pulawh. Eine Monographie aus dem gefellschaftlichen, politischen und literarischen Leben.) I—IV. Lemberg, Gubrynowicz u. Schmidt. 1887. 1888.

Bulamp, im Königreich Bolen, war durch lange Jahre die Refi= beng ber fürstlichen Familie Czartorpsti, bis es nach ber Revolution bon 1830 mit allen anderen Gutern Diefer Familie von ber ruffichen Regierung fonfiszirt und fpaterhin in eine landwirthichaftliche Schule umgebildet wurde. Da befanntlich bie Czartorpeti's zumal am Schluß bes vorigen und am Anfange biefes Jahrhunderts eine hervorragende Rolle in Polens Geschichte gespielt, so knüpfen fich an ihre Refideng gablreiche, febr intereffante Rachrichten, und ein Bild beffen, mas hier in ben Jahren 1762-1830 borgegangen, muß bes Anziehenden nicht wenig enthalten, zumal wenn der Bf. über ein fo reichhaltiges Quellenmaterial verfügt, wie es demfelben aus dem Archive des Fürften Czartorysti zu Gebote ftand. Go ift benn auch unter feiner Sand ein fehr lefenswerthes Buch entftanden, bem gwar Die Rritit manche Ungenauigfeiten vorgeworfen hat, die aber bem Werte als Ganzem feinen großen Abbruch thun. Das Wert foll noch um einen Band vermehrt werden; alsdann wird fich Bulamy rühmen können, daß kein Fürstensit des ehemaligen Bolen eine folche Monographie aufzuweisen hat. Die Residenz der fürstlich Radziwill'ichen Familie Rieswies allein fonnte ihm ben Rang ftreitig machen wollen, es wurde aber taum ben Gieg erringen.

- J. Mieroszowski, Dzieje rzeczypospolitej Krakowskiej. (Geschichte ber Krafauer Republit.) Lemberg, Przewodnik Naukowy. 1886.
- J. Louis, Zycie światowe i towarzyskie w rzeczypospolitej Krakowskiej, 1816—1846. (Das gesellschaftliche Leben in der Kratauer Republit.) Kratau, Gebethner u. Komp. 1886.

Die Geschichte ber winzigen Republik Krakau ist schon mehrsach, aber noch nicht erschöpsend behandelt worden. Das Buch Mierossowski's ist nun eine wesentliche Bereicherung der einschlägigen Literatur, kann aber schon deshalb nicht als erschöpsende Behandlung des Themas angesehen werden, weil der Bs. eher seine Denkwürdigseiteiten als eine objektive Geschichte der Republik schreibt. Er ist nämlich selbst ein Theil der Ereignisse als Senator hat er in dem Leben der Republik keine untergeordnete Kolle gespielt, ist aber selbst zu sehr Partei, als daß wir sein nachgelassens Buch sür eiwas anderes anssehen sollten als sür ein ganz parteisch und subjektiv gesärdtes Bild der dortigen Ereignisse. Das Werk ist also eine Duelle, die nicht ohne Vorsicht zu benuten sein wird.

Ein sehr interessantes Supplement zu einer Darstellung ber politischen Zuftände Krakaus gibt uns J. Louis in seiner kleinen interessanten Schrift, die vorwiegend auf mündlichen und nichtgebruckten Quellen beruht. X. L.

Pamiętniki hr. Stanislawa Wodzicklego. (Dentwürdigseiten bes Grafen Stanislaus Bodzidi.) Krafau 1888.

Graf St. Wodzicki war langjähriger Senatspräsident in der Republik Arakau, und für deren Geschichte ist denn auch sein Buch keine untergeordnete Quelle. Ein hervorragendes Schriftstellertalent ist er aber nicht; er verzeichnet nur allzu häufig das, was er übergehen durste, und schweigt andrerseits über Dinge, die wir gerade bei ihm suchen würden.

J. Falkowski, Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce. Tom IV. (Bilber aus bem Leben einiger ber letten Geichlechter in Polen.) IV. Pojen, J. K. Zupański. 1886.

Der Bf. befolgt gewöhnlich folgende Methode. Er hat eine interessante Briefsammlung oder Denkwürdigkeiten aus diesem Jahrhundert ausgesunden; statt diese zu veröffentlichen oder sie zu einer knappen Abhandlung zu verwerthen, dauscht er sie zu einem ganzen Buche auf, das außer jenen Briesen oder Denkwürdigkeiten nichts neues gibt. So hat er hier etliche ganz interessante Briese der Gemahlin des Barschauer Kräselten Nakwasti, und diese werden num einer Geschichte des navoleonischen Feldzuges von 1812 bis zu dem Ausbruch aus Moskau in ein Ganzes zusammengeschweißt. Die Sache liest sich nicht übel. Berth hat sie aber kaum, sie beruht nur auf den bekanntesten Duellen und Schriftsellern, aus denne er die herausgelesen, die am meisten nach seinem Geschmack waren.

L. Mieroslawski, Bitwa warszawska w dniu 6. i 7. Września 1831 r. (Die Schlacht bei Barichau am 6. u. 7. Sept. 1831.) I. II. Posen, R. Rozlowsti. 1887.

Dieses von dem aus den Jahren 1846 und 1848 bekannten Allerweltsinsurgentengeneral Mierostawski herrührende Buch ist auch in zweiter Ausgabe als achter und zugleich letzter Band seiner Geschichte des Ausstandes von 1830/31 erschienen. Bon den speziellen Kennern der Geschichte dieses Kampses wird das Werk geschäft.

X. L.

A. Puzyrewskij, Wojna polsko-rossyjska 1831 r. (Der ruffijchspolnische Krieg 1831.) Barichau, Rebattion des Przegląd Tygod. 1887.

Der Bf. ist ein russischer Oberst, das Buch ist aus dem Russischen übersetzt und wird von Kennern als ein unparteilsches, mit großer Sachtenntnis geschriebenes Werk gerühmt. Die Übersetzung aber ist sehr schwach.

X. L.

Z. L. S., Ostatnie chwile powstania styczniowego. Tom I i II. (Lepte Augenblide des Januar-Aufstandes. I. II.) Bosen, J. R. Zupaństi. 1887.

Zu den schwierigsten Ausgaben der Geschichtsschreibung gehört die Geschichte des Ausstandes von 1863/64: die Quellen für dieselbe sind entweder vernichtet, oder haben nie existirt, da bei der großen Gesahr und dei der durch die Nothwendigkeit gebotenen Geheimhaltung über den größten Theil der Thätigseit der einzelnen ausständischen Behörden oder Ansührer nie schriftlich Rechenschaft gegeben wurde. Das oben angesührte Buch beruht nur in einem geringen Theil auf Atten der Nationalregierung, die der Bs. in Händen gehabt haben will, zum überwiegenden Theile auf Zeitungsberichten und allgemein bekannten gedruckten Büchern. Dabei beschäftigt sich der Bs. nur in dem ersten Bande mit seinem Thema, in dem zweiten behandelt er die Arbeit Milutyns und des russischen Organisations-Komitees, wobei er wiederum nur ganz bekannte Quellen benutt, und das soll eine Geschichte der letzen Augenblicke des Ausstandes sein!

X. L.

Wydawnictwo materyalów do historyi powstania 1863—1864. Tom wstepny. (Materialien jur Geschichte bes Aufstandes von 1863—1864. Einleitender Band.) Lemberg, Bolfsbuchdruderei. 1888.

Der Gedanke, eine Sammlung der Duellen zur Geschichte des Aufstandes von 1863/64 herauszugeben, ist jedenfalls ein glücklicher. Die Brode aber, welche wir hier in dem "einleitenden Bande" vor uns haben, zeugt nicht davon, daß die Redaktion einen klaren Begriff davon hätte, was sie ganz bringen und was sie nur ansühren soll. Die hier abgedruckten Schriftstücke (38 im Ganzen) sind zum großen Theil bereits mehrsach gedruckt und für Jedermann leicht zugänglich; es hätte hingereicht, wenn von diesen nur ein kurzes Regest nebst dem Rachweise, wo sie zu sinden seien, gedruckt worden wäre. Sollten

sich übrigens außer biesen 38 Schriftstuden teine weiteren finden. bie in ben "einleitenben" Band hineingehorten? Das Schlimmfte ift aber, daß bebeutend mehr als die Salfte bes Banbes gar nicht bergebort; es scheint wirklich, als ob die Herausgeber nicht einmal mußten, mas als Quelle gur Gefchichte bes Aufftandes angufeben fei. Go finben wir hier zwei Glaborate, die 171 Seiten bon 275 bes gangen Buches einnehmen. Das erfte tragt ben Titel: "Littauen vor dem Jahre 1863", ift unterzeichnet Litwin (ber Littauer) und gibt uns ein Bild bes Justandes von Littauen vor 1863; aber mer basselbe geschrieben bat, mann es entstauden ift, worauf diese Erzählung beruht, davon erfahren wir auch nicht ein Bort, - und das foll eine Quelle gur Geschichte bes Aufftanbes fein! Das zweite, noch größere Schriftftud ift betitelt: "Gefcichte ber warichauer Delegation von 1861, ein Abiconitt aus einer ungebrudten Arbeit von Agaton Biller." Der Bf. ift in ben letten Jahren gestorben; auch hier wird uns mit keinem Worte angebeutet. wann und wie die Sache entstanden und worauf fie beruht. Bir follen bem Bf. auf's Wort glauben und die Erzählung als Onelle ansehen, merben aber bies mohl bleiben laffen. Es ift bem Ref. nicht bekannt, aus welchen Versonen die Redaktion ber Sammlung zusammengesett ift, jedenfalls scheint tein Siftoriter zu ihr zu gehören; fonft mare ce ja taum möglich, daß bas fonft fo verbienftliche Unternehmen auf fo leichtfinnige und gang unzwedmäßige Beife geführt mürbe.

St. hr. Tarnowski, Ksiądz Waleryan Kalinka. (St. Graf Tarnowski, Brediger Balerian Kalinka.) Krakau, J. K. Zupański u. Heumann. 1887.

Wl. Smolenski, Stanowisko Waleryana Kalinki w historyografii polskiej, studyum. (Die Stellung B. Kalinka's in der polnischen Historiographie, eine Studie.) Barschau, T. Paprodi & Komp. 1887.

Über ben am 16. Dezember 1886 in Lemberg verstorbenen hervorragendsten polnischen Historiker der Jektzeit haben wir hier zwei Arbeiten: die erste eine aussührliche, von Freundeshand geschriebene Besprechung seines Lebens und seiner Schriften, die aus mündlichen und geschriebenen Ducllen eine Menge interessanter, discher undekannter Thatsachen und Bemerkungen beibringt, die nicht nur eine persönliche Bedeutung haben; die zweite eine grundfalschen Beurtheilung der wissenschaftlichen Thätigkeit des Verstorbenen, aus der man alles mögliche ersehen kann, nur nicht ein richtiges Bild des genialen Historikers. Boreingenommen und oberstächlich ist Smolenski in dieser ganzen Schrift und doch hat auch sie ihre Bewunderer gefunden. Es ist eine Phygmäenkritik über einen Riesen.

K. Waliszewski, Potoccy i Czartoryscy. Walka stronnictw i programów politycznych przed upadkiem Rzeczypospolitej 1734—1763. Tom I. 1734—1754. (Die Potoci und die Czartorysti. Ein Kampf politijcher Parteien und Programme vor dem Untergang der Republit 1734 bis 1763. I. 1734—1754.) Kratau, Selbstverlag. 1887.

Der Bf. ift ein geiftreicher Schriftfteller, bas tonnte man aus feinen früheren Schriften ersehen und das zeigt auch obiges Buch. Das Thema ift ein intereffantes : Die politischen Barteien in Bolen unter August III., bor allem, wie fie fich an's Ausland, Frankreich und Rugland, auschmiegen. — Mit einer ausführlichen Ginleitung beginnt bas Bert, in ber ber Bf. gegen bie in Bolen jest herrichende hiftoriographische peffimiftifche Richtung gu Felbe gieht. Mancher ber hier ausgesprochenen Gebanten ift für ben Ref. nicht neu, er felbit hat ihn bor mehreren Jahren in einer Abhandlung ausgesprochen, welche infolge ber erften Ausgabe von Bobrynisti's Befchichte Bolens erichienen mar. Unbere Behauptungen des Bf. find theils ju weit bergeholt, theils ju gewagt, to bak wir burchaus nicht alles, mas in ber Ginleitung ausgefprochen wird, unfererfeits, wenn uns bas Recht guftanbe, gut heißen möchten. - In bem Berte felbft bringt ber Bf. bor= wiegend aus frangofischen, aber auch englischen Archiven manches Neue und Intereffante; Die Sauptthefe aber, welche er vertritt und Die bewiesen die gange damalige Beschichte Polens in einem ber= anderten Lichte barftellen wurde, ift der Meinung des Ref. nach unhaltbar. Der Bf. behauptet nämlich, die Potodi unterschieden fich bon ben Czartorysti einzig und allein badurch, bag die Erften ihre Blane mit Gulfe Frantreichs, Die Letteren mit Unterftubung Rußlands durchführen wollten, ihre Reformen und Blane aber feien ibentisch gemejen. Das heißt boch die Sache ju meit treiben. -Bgl. übrigens barüber Prof. Roepell's Anzeige Diefes Buches im Kwart. Histor. Jahrg. 1888, S. 381-387, und eine zweite noch ausführlichere bon 3. DR. in demfelben Sefte berfelben Beitschrift.

Kwartalnik Historyczny. Organ Towarzystwa Historycznego pod redakcyą Xawerego Liskego. (Historijche Duartalichrift. Organ des histor. Bereins unter Redaction von X. Liste. I. II. Heft 1 u. 2.) Lemberg, Historijcher Berein. 1887. 1888.

Seit Januar 1887 erscheint in Lemberg unter Redaktion des Refeine historische Zeitschrift in vierteljährigen Heften von 10—15 Bogen. Die Hauptaufgabe der Zeitschrift beruht darin, womöglich über alles, Buch oder Abhandlung, besonders erschienen oder nicht, in polnischer oder irgend einer anderen Sprache, was nur die polnische Geschichte in des Wortes weitester Bedeutung behandelt, Bericht zu erstatten; es wird also weder Literatur=, noch Rechts=, noch Kunstgeschichte, noch Archäologie, noch endlich irgend eine der historischen Hüssewissenissenschaften ausgeschlossen. Die Anordnung der Zeitschrift ist für

gewöhnlich die folgende: Abhandlungen, Materialien, Literaturbericht, Berzeichnis der in anderen Zeitschriften veröffentlichten wichtigeren Recensionen, ausländische Bibliographie, Ueine Mittheilungen, Sibungsberichte des historischen Bereins. An historischen Abhandlungen hat die Beitschrift in ihren bisherigen sechs Seften folgende gebracht: F. Boftel, Gorsti ober Orzechowski; es ift eine Unterjuchung der Frage, wer der Berfaffer des fog. annalis sextus des Orzechowski fei. — 281. Loginsti, die altfirchliche Malerei in Reuffen. — A. Maledi, Wann ift bas Memorial bes Oftrorog entstanden? Im Anschluß an die von dem Ref. hierfelbst (5. 8. 56, 160) über diefe Frage gethane Außerung, und im Gintlange mit derselben, fixirt der Bf. mit großem Scharffinn die Zeit der Entstehung ganz genau auf das Jahr 1464. — F. Boftel, ein unbekanntes Reichstagsstatut von 1501. — Th. Korzon, die Historiosophie bes Stanislaw Staszic. — 281. Smolensti, eine orienta-lische Schule in Konstantinopel auf Kosten der polnischen Republik 1766 — 1795. — B. Hordnusti, die Schuljahre bes Rasimir Brodzinsti. — &. Balger, Bemertungen über bas Gewohnheitsrecht in Bolen. — A. Brochasta, eine lateinische Abersetung ruthenischer Annalen. — 3. Lifiewicz, neue Materialien gur Biographie des Stanislaus Chwalczewski. — In dem "Literaturbericht" bes Jahrganges 1887 murben 262 Bucher und Abbandlungen, in ber "ausländischen Bibliographie" 159 besprochen. Un dem 1. Bande haben sich 56 Mitarbeiter betheiligt. Seitdem hat sich die Zahl noch vermehrt. Der Nationalität nach gehören diesselben vorwiegend der polnischen an, es fehlt aber auch nicht an Deutschen, so Brof. Roepell, Dr. M. Berlbach (für Breußen), Dr. A. Wagner (für Schlesien), Brof. R. M. Werner (für Literaturgeschichte), an Ruffen: Prof. Linnitchento, und Ruthenen: Iman Franto, Emil Ralitowski u. A.

## Das Tolerangebift Ludwig's XVI.

## Theodor Schott.

3m November 1887 feierte bie reformirte Rirche Franfreichs einen wichtigen Bedenttag. Sundert Jahre waren verfloffen, feitdem Ludwig XVI. am 17. November 1787 bas Tolerangedift unterzeichnet batte, welches feinen protestantischen Unterthanen burgerliche Dulbung, burgerliche Freiheit inbezug auf Geburt, Cheschliegung und Begrabnis gewährte. Still und ruhig, beinahe unbemertt ging biefer Bedenftag vorüber. Als 1885 mit ber Biedertehr bes Jahrestages der Aufbebung bes Ediftes von Nantes die furchtbare Unterbrückung ber frangofischen Broteftanten burch ihren ftolgen und harten Ronig Ludwig XIV. ber Gegenwart in's Gedachtnis gerufen murbe, ba ericoll aus allen Gegenden ber Welt die laute Theilnahme über jene Leiben, Die Freude, burch Aufnahme ber Flüchtlinge Diefe gemilbert zu haben; das Friedenswert bes unglücklichen Ludwig XVI. wurde außerhalb Frankreichs taum beachtet. Es war freilich nur ein ichwacher Anfang in bem Beftreben, begangenes Unrecht wieber gut ju machen, und bie Bohlthaten, welche es ben Protestanten Franfreichs brachte, wurden bald völlig in ben Schatten gestellt burch Die Fülle von Gutern, welche die Revolution in ihrer erften Beit über jeden frangofischen Staatsbürger ausschüttete. Und boch bat Diefes Tolerangebitt feinen Ramen tief in Die Wefchichte bes frangöfischen Broteftantismus gegraben, ift für die nachfolgenden Beiten febr wichtig gemefen; es bat in großem Dafftabe ben Bivilftand Diftorifde Beitidrift R. G. Bb. XXV.

25

der protestantischen Bevölkerung losgelöst von den Sänden der Geiftslichkeit und denselben der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben. Eine kurze Darstellung des Ediktes und der Beit, in welcher es gegeben wurde, der Rirche, welcher es zu gute kam, mag daher nicht ohne Interesse sein.

Die Biederbelebung des frangofischen Protestantismus im 18. Jahrhundert, bas Reuerfteben einer gangen Rirche, vollftanbig unabhängig vom Staate, ja fortwährend im Rampfe mit bemfelben, ift eines der merfwurdigften Greigniffe ber gangen Rirchengeschichte. Mußer ber Musbreitung des Chriftenthums felbft und feinen Rampfen mit bem Beidenthum mußte ich nichte, was fich nur entfernt bamit vergleichen ließe. Ludwig XIV. hatte burch feine Editte bie reformirte Rirche Frankreichs, Die einem blübenden Garten Gottes glich, in eine troftlose Einobe verwandelt, fein Gotteshaus ftand mehr, fein evangelischer Beiftlicher mar in Grantreich geduldet. Riemandem war es erlaubt, evangelisch zu predigen, die Saframente zu fvenden, irgend eine firchliche Handlung vorzunehmen. Die Baanos und Galeeren in Toulon und Marfeille, die Befangniffe, die Rlofter, Die Hofpitale aller Orten in Frankreich maren angefüllt mit Ungludlichen, welche fein anderes Berbrechen begangen hatten, als bag fie einer religiöfen Berfammlung beigewohnt, in der Bibel gelefen, einen Beiftlichen begleitet oder überhaupt eine der ungabligen Berordnungen übertreten hatten, welche, wie ein Det über das gange Leben fic ausbreitend, jedem Brotestanten es unmöglich machten, irgendwie feinen Glauben zu zeigen und zu bethätigen, ohne ben Gerichten zu verfallen. Aber alle jene Orte der Qual, in welchen die Ungludlichen zu gehn =, zu zwanzigjähriger Gefangenschaft, ja oft lebenslänglich eingesperrt maren, auch die blutgetrantte Citabelle von Montvellier, wo Galgen. Rad und Scheiterhaufen ihr entsetliches Werf an ben gefangenen Beiftlichen gerade fo vollbrachten, wie an den Aufrührern der Cevennen, die duftern Mauern bes Thurmes La Constance in Aigues-Mortes, wo so viele protestantische Frauen und Madden ihr Leben vertrauerten, fie wußten nicht blog ju ergablen von den Leiden und Blagen, welche eine graufame, erbarmungsloje Rechtspflege auf die armen "Religionnare" häufte, fondern ebenfo von ihrem hervischen Glaubensmuth, von ihrer unverbruchlichen Treue gegen bie Religion, welche ihnen fo viele Schmerzen bereitete, von ihrer Bebuld und Standhaftigfeit, von ihrer Ergebung in Gottes Billen und ihrer Milbe gegen ihre Bedränger. Den Ramen

"Martprer", melden ihre Glaubensgenoffen ihnen beilegten, berdienten Dieje Beute mit vollem Rechte. Aber Diefer Belbenmuth, Diefe Treue bis in den Tod, alle Aufopferung der Beiftlichen und Brediger, welche mit febr fparlichen theologischen Renntniffen ausgerüftet, bas Land durchzogen, predigend, Berfammlungen haltend, gur Treue mahnend, auf eine beffere Butunft vertroftenb, waren taum noch im Stande, ben glimmenden Docht vor bem völligen Er= loichen zu bewahren. Gine 30 jabrige raftloje Berfolgung (von 1685 bis 1715) hatte eine Mattigfeit und Schlaffheit in ben Bemuthern auch ber Gifrigften bervorgerufen, welche bas Schlimmfte befürchten ließ; weisfagende Frauen, Inspirirte, wie fie jede Berfolgung gu erzeugen pflegt, brobten Bermirrung angurichten und Die Gläubigen von der gefunden Speife des Evangeliums abzudrängen; das Bedürfnis einer firchlichen Organisation, das Bewußtsein der Busammengehörigfeit ichien immer mehr zu verschwinden, aus dem Auflöfungsprozeß des Protestantismus in Frankreich hatten fich nur noch wenige gerftreute Säuflein von Bläubigen gerettet, vertheilt über bas gange Band, am gahlreichften in Langueboc, Bivarais und Dauphine. Die ftolge Schmeichelei, mit welcher bie Medaillen des Jahres 1685 Budwig XIV. verberrlicht hatten: Haeresis exstincta, ware nun gur Bahrheit geworben. "Da gefiel es Gott", einen Mann zu erweden, ber bie gerftorte Gutte David's wieder aufrichtete, Antoine Court (geb. 27. März 1695, † 15. Juni 1760).

Ein namenlofer Jungling von 20 Jahren magte er in der all= gemeinen Troftlofigfeit ben fühnen Blan zu entwerfen, Die Rirche feiner Bater, ju welcher feine treffliche Mutter ihm eine brennende Liebe eingeflößt hatte, aus ihrem Richts zu erheben und ihr die frubere Organifation, Bucht und Ordnung ju geben. Gur biefen Rampf feste er fein Leben ein; er hatte nichts gu feinen Bunften in die Bagichale gu legen, als feinen einfachen evangelischen Glauben, feinen glübenben Gifer, feine unerschütterliche Beharrlichkeit, ein ausgezeichnetes Organisationstalent, eine nie ermubenbe Arbeitstraft, eine frühreife Tuchtigfeit, fich in alle Beichafte einzuleben, und ein felfenfeites Bertrauen auf die Gulfe bes Bottes, bem er feine Dienfte weihte. Es genügte ihm nicht, zu predigen, Berfammlungen gu halten, während feiner Banberungen junge Leute für ben geiftlichen Beruf vorzubereiten und ju unterrichten, eine bochft umfangreiche Rorreipondeng gu fuhren; er berief 1715 bie erfte "Synode" - in einem verlaffenen Steinbruch trat fie gujammen -, bas Umt ber Alteften wurde wieder hergestellt, ben Frauen das Bredigen verboten, ber Unfang zu einer geordneten Gemeindeverwaltung gemacht. Bortrefflich verstand Court den Gifer seiner Religionegenoffen au entflammen. ebenfo aber auch bie Berbindung zwifchen ben einzelnen Gemeinden und Synoden berguftellen, und ce ift in ber That ein erhebendes Schausviel, zu feben, wie die alten bemährten Grundfate ber ehrwürdigen discipline écclésiastique, an welche Court ftets anknupfte, immer weiter Raum gewannen, wie die Synoden und Provingen fich aneinanderschlossen, so bag icon am 16. Dlai 1726 eine Spnode ber Kirchen von Languedoc, Bivarais und Dauphine gehalten murbe. welche fich ben verheißungsvollen Ramen "Nationalfynode" beilegte: ebenjo wie fur jeden Martyrer gehn andere Leute ju bem Beruf eines Beiftlichen fich brangten, obgleich biefe Laufbahn mit allem fug ein Todesweg genannt werben konnte. 3mmer weiter griff bie Bewegung um fich, von Oberlanguedoc und Montauban, von Guienne und Poitou, von ber entfernten Rormandie famen Genbboten und baten um Beiftliche, um Unschluß an die übrigen Rirchen; trot ber blutigften Berfolgungen in den Jahren 1724, 1745 ff. gewann ber Brotestantismus immer mehr an Boden, er zeigte fich als organisirte Macht, freilich nicht wie in ben Sugenottenfriegen bes 16. 3abrbunderts, jondern nur duldend, aber ftart genug, um alle Berfolaungen über fich ergeben zu laffen, ohne zu unterliegen. Diefe Kräftigung bes protestantischen Bemuftfeins trat außer bei ben Berfammlungen, die häufiger gehalten wurden und ftarter befucht waren. am deutlichsten bervor in der Berichmähung der Taufe und der Ginjegnung der Eben durch die Sand der Priefter. Es war ein schweres Opfer, bas Court und seine Mitgeiftlichen von ihren Wemeinden verlangten; benn bie in ber "Bufte" gefchloffenen Chen waren Kontubinate und die daraus entsprungenen Rinder Baftarde. gang abgesehen bon ben ichweren barauf gesetten Strafen; es fehlte auch feineswege an ichwierigen und häglichen Rechtsfällen, welche über das Erbrecht ber Rinder, über die Bultigfeit ber Chen ent= ftanden. Court und feine Benoffen murben babei von religiöfen. nicht von politischen Motiven geleitet: "Seine Che (von Brieftern) einsegnen, feine Rinder (von Brieftern) taufen zu laffen, fei unmöglich ohne vom Glauben abzufallen, Chriftum zu verleugnen und die Rinder bem Bögendienfte zu weihen"1); die Strafe, welche die Snnobe auf

<sup>1)</sup> Bgl. Art. 10 ber ersten Nationalspnobe, gehalten 16. Mai 1726 in Les Synodes du Désert 1, 56.

Dieje "verbrecherische Feigheit" feste, war auch eine rein firchliche: ber Ausschluß vom bl. Abendmahl, aber boch mar eben bamit ber Bebel an einem Buntte angesett, welchen die Regierung, Die nur gar ju gerne es liebte, die Protestanten als nicht existirend ju betrachten, unmöglich lange Beit außer Acht laffen tonnte. Die Rabl ber in ber "Bufte" Getauften und Getrauten muchs erichredenb, und feit ber Mitte bes Jahrhunderts tommt diefe Frage nicht mehr von der Tagesordnung; fie beschäftigte die firchlichen Kreise gerade fo wie die literarifchen, eine Gluth von Streitschriften 1) gog viel weitergreifende Fragen in den Rahmen ber Distuffion; es fei nur erinnert an die Schrift von Turgot: Le conciliateur (gewöhnlich angeführt als: sur la tolerance, 1754 erschienen). Aber ber nachmalige Minister Ludwig's XVI, mar auch in Diesem Reformations= gebanten ben meiften feiner Zeitgenoffen vorausgeeilt. Die Lage ber Brotestanten blieb noch lange dieselbe trofflose, und es bedurfte erit der grauenvollen Sinrichtungen vom 19. Februar und 10. März 1762. um die Aufmertfamteit ber weitesten Rreife innerhalb und auferhalb Frantreichs auf Die Lage ber Protestanten gu lenten. Weltbefannt find jene Borgange in Toulouje; ber gange Fanatismus ber fatholifchen Geiftlichfeit, Die gange Richtigfeit ber frangofifchen Rechtsvflege mar in dem Brogeg von Jean Calas gu Tage getreten; es barf nie vergeffen werben, bag allen benen, welche bamals ben Tob erlitten, für ben Fall ihres Übertrittes gur fatholischen Rirche Rettung jugefagt mar. Im bollen Bewußtfein, Marthrer ihrer Cache, ihres Glaubens zu fein, gingen fie in den Tod. Baul Rochette, der lette Brediger ber "Bufte", welcher fein Evangelisationsmert mit bem Galgen bufte, betrat mit bem althugenottifden Schlacht= und Sieges= lied: Là voici l'heureuse journée die verhangnisvolle Leiter, ebenfo muthig legten die Bruder Grenier ihr Saupt auf ben Blod, und Calas blieb unter allen Qualen ber Folter und bes Rabes bei ber Betheuerung feiner Unichuld. Beltbefannt ift ebenfalls, mas Boltaire für die Familie Calas und fpater für ben Protestanten Girben gethan bat, ber bes Berbrechens angeflagt, feine ichwachfinnige Tochter ermordet zu haben, weil fie ihren Glauben hatte abichwören wollen, ebenjo unichulbig wie Calas, aber glüdlicher als biefer fich nach

<sup>1)</sup> Das Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français, 1887, p. 551 gibt die ausführliche Bibliographie derjelben.

Laufanne retten tonnte'). Der unermeßlichen Popularität Boltaire's, ber alle Waffen seines glänzenden vielgewandten Geistes in's Gesecht führte, seiner nimmermüden Thatkrast, welche keine Opser an Zeit, Geld und Mühe scheute, gelang es, die öffentliche Meinung, d. h. die Ansicht der gebildeten und einstußreichen Kreise, in einem solchen Grade zu bewegen, daß diese für die Protestanten, für ihr trauriges Los Theil nahmen, und die Regierung eine stillschweigende Duldung der Keper eintreten ließ.

Als Ludwig XVI. im Jahre 1774 den Thron feiner Bater beftieg, war die Lage der französischen Protestanten im allgemeinen folgende.

Es gab beinahe teine Gegend im Lande, welche früher Broteftanten zu ihren Bewohnern gezählt hatte, wo ber Broteftantismus nicht wiederum erwedt, feine Betenner ju firchlichen Gemeinschaften vereinigt worden waren; die Berbreitung, welche ber reformirte Glaube vor dem Jahre 1685 beseffen, batte er noch nicht erreicht, und hat fie auch bis zur Gegenwart nicht mehr erlangt. Gine Bablung im Sahre 1760, von protestantischer Seite vorgenommen. ergab 593 307 Calvinisten 1), barunter maren 337 307, welche von ben Beiftlichen in ihre Register eingetragen maren. Bei weitem Die bichtefte proteftantische Bevölkerung hatte ber Guben mit feinen Provinzen Languedoc, Dauphine, Libarais, ihm folgten Guienne, Boitou, am ichwächsten mar ihre Anzahl in Bretagne, Ible be France, der Picardie und Touraine. Um meiften Broteftanten gablte von ben Städten wohl Rimes, in Rochelle waren (1771) zwei Drittel ber Ginwohner evangelisch, freilich hatte die Stadt nicht mehr entfernt bie Bedeutung von früher; in Borbeaux ichatte man ungefahr 7(11) Protestanten, in Bourges 3(11), in Meaux und Umgegend 731 protestantische Familien. Die Generalite von Rouen gablte 1744 ichon 4441 Protestanten in 83 Pfarreien gerftreut. Sie wibmeten fich hauptfächlich bem Sandel, ber Industrie und bem Landbau; wie in früheren Beiten murbe auch jest wieder ihre Tuchtigfeit, ihr Fleiß, ihre Ehrlichfeit gerühmt. In manchen Städten gahlten fie zu ben reichften und angesebenften Burgern; als bei ber Berfolgung von 1754 einige Familien auswanderten, schlug man bas

<sup>1)</sup> Bgl. E. hers, Boltaire und die frangoffiche Strafrechtepflege im 18. Jahrhundert (Stuttgart 1887).

<sup>2)</sup> Etwas weniger als die Protestanten jest ausmachen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bulletin (Jahrg. 1886) p. 472.

Bermogen, welches fie bem Lande entzogen, auf 450 000 Libres an. Der hobe Abel mar feit 1685 vollständig aus ben Reihen der Broteftanten berichwunden, vom niederen gehörten noch manche Familien ju den Reformirten '). Die Landbevölferung mar jumal in ben rauben Soben ber Cevennen und bes Bibarais arm. Doch bestanben alle Die Bejete, welche die Protestanten bon allen öffentlichen Stellen und Amtern ausschloffen, fie tonnten nicht Urgt ober Apotheter, Movotat ober Motar, Buchhändler ober Staatspächter ober Goldarbeiter ic. werben ?); allerbings fehlte es nicht an Ausnahmen. Der Bater von Buigot war ein angesehener Abvotata), in St. Quentin wurde ein eifriger Broteftant Schöffe, auch proteftantifche Offiziere in der Urmee werden erwähnt; aber diefe Ausnahmen waren felten und nicht überall brangen folde Tolerangibeen burch. In St. Ambrar (Rieberlanguedoc) waren einige Protestanten in den Stadtrath gewählt worden; ber allzeit machfame Bifchof von Uges benachrichtigte bie Regierung, und ber Bergog von La Brillière (St. Morentin), einer ber beftigften Wegner ber Protestanten, ließ fie ausftogen und burch Ratholiten erfegen \*). Bei ber Erledigung eines mediginifchen Lehr= ftuble in Montpellier murbe eingescharft, bag fein Broteftant berudfichtigt werden durfe. Beradegu verhangnisvoll fur die Broteftanten und ihren Buftand mar biefe fogiale Stellung: fie hatten feine Bertreter unter bem hoben Abel, unter ben Parlamenten, in ben tonangebenben Schichten ber Bevölferung, fo wenig als in ben eigentlichen Regierungsfreifen. Wer fich ihrer annahm, that es aus Laune, wie fo mancher hohe Berr, der fich nicht jum Bertzeug ber Undulbsamfeit des Rierus machen wollte, ober weil ihn ein menschlich Rühren erfaßte über ihrem Elend, wie den Bringen von Beauvau, als er bie Befangenen in Mignes-Mortes befuchte; philanthrovifche 3been waren gwar ein Lieblingsfind ber öffentlichen Meinung, aber fie tonnten bie bestehenben Wejege nur febr langfam anbern, gumal da lettere vom Rierus mit all' der Rraft und Energie, welche

<sup>1)</sup> Ein Berzeichnis der Gemeinde von Rouen weift allerdings nach, daß dort auch der niedere Adel immer mehr übertrat; dagegen finden sich in einem Berzeichnis der Besucher des Gottesdienstes in Paris zahlreiche adeliche Ramen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Le vieux Cevenol von Rabaut St. Etienne; ber gut erfundene Roman ift in blefen Partien pollständig biftorisch getreu.

<sup>&</sup>quot;) Witt, Guizot dans sa famille.

<sup>4)</sup> Les Synodes du Désert 3, 78.

diese reiche und mächtige Körperschaft im Rampje gegen die Broteftanten ftete bemies, vertheidigt murben. Reine Belehrten, feine Manner ber Biffenschaft, außer mit verschwindenben Ausnahmen, gierten ben bamaligen Protestantismus, Die Beiftlichen ber Bufte maren ausgezeichnete Manner, bortreffliche Seelforger, eifrige Chriften, aber feineswegs hervorragende Theologen; die mannlich ernfte Beredtsamteit eines Rabaut fand ihr volles Echo in den Bersammlungen in Languedoc, aber konnte nicht den Ruhm eines Claube, Jurien, Saurin erreichen; die Wortführer ber Beit, Montesquieu, Boltaire, Diderot, d'Alembert, waren Katholiken: Rouffeau war Protestant, aber die Aufforderung, für Calas einzutreten, lehnte er ab mit ber egoistischen Alage: er sei ein franter Mann. Die Macht ber Breffe begann fich bamals fühlbar zu machen, aber bie Grundung einer protestantischen Zeitung, mehrsach in Aussicht genommen und versucht, war auf die Dauer ftets miglungen '). Bohl hatten die Brotestanten einen Bertreter ihrer Angelegenheiten in Baris, Court be Gebelin, den talentvollen, energischen und gewandten Sohn von Anton Court. Alar und richtig hatte er ertannt, bag nur Paris ber Ort fei, wo er für feine Glaubensgenoffen etwas ausrichten konne; 17 Jahre lang war er in Laufanne ber Sefretar feines Baters gemefen und baber in alle Berhältniffe eingeweiht. Den brennenden Gifer gu wiffenschaftlichen Studien, ein Erbstüd feines Baters, ftellte er gern gurud gegen ben Dienft für feine beiggeliebte Rirche, und feit 1763 in Baris, trat er überall für feine Glaubensgenoffen ein; ihre Bittichriften und Alagen befürwortete er bei Miniftern und hoben Serren, er scheute bei solchen Berhandlungen teine Dube und Opfer; in ber Stadt, "wo die Religion fo wenig und das Gelb fo viel galt". juchte er eifrigft bie Freundschaft ber Welehrten, um auch feine Renntniffe, feine gelehrten Untersuchungen über die Ursprache in ben Dienst seiner Rirche zu stellen . Bald mar er ein geachtetes Ditglied ber "Gefellichaft", aber schmerzlich hatte ber "protestantische Aultminister", wie man ihn nennen fonnte, zu leiden unter bem Migtrauen, der Gleichgültigkeit und dem Barteimefen feiner Religionegenoffen; mande hatten auch an feinen freieren religiöfen Anfichten etwas auszuseten und waren febr faumfelig in ber Ausgablung bes fleinen Gehaltes, melden fie ihm ausgesett, fo bak er

<sup>1)</sup> Bgl. Les Synodes du Désert. 2, 443.

<sup>2) 1773</sup> erichien ber 1. Band feiner Schrift: Le Monde primitif.

seinem eigenen Geständnis nach genöthigt war, für den Druck seines Wertes 4000 Livres bei Katholiken zu entlehnen, "für welche er doch nichts thue, da er sie von seinen Parteigenossen, sür welche er alles thue, nicht bekomme". Die elenden hochgelegenen Stüdchen, in denen er seine Besucher empfangen mußte, die ärmlichen Verhältznisse, die ihn auf Schritt und Tritt begleiteten, konnten seine Thätigteit nur hemmen, aber als Sorgen, Arbeiten und Enttäuschungen den tüchtigen Mann in ein allzu frühes Grab legten (er stard am 10. Mai 1784), war sein Leben und Mühen doch nicht vergeblich gewesen. Abgesehen von dem, was er in unzähligen einzelnen Fällen ausgerichtet hatte, um das Los seiner Glaubensgenossen zu lindern, er hatte auch auf die Stimmung im ganzen entschiedenen Einsluß ausgeübt und das Kommen der Toleranz mächtig gefördert.

Einen Staat im Staate hatte man zu ben Beiten Ronig Seinrich's IV. bas hugenottische Gemeinwesen genannt; jest fonnte man fie "ein Bolt im Bolle" beigen, verbunden mit ben anderen Frangofen durch Blut und nationalität, durch Wohnfit und Gefchichte, durch Bufammenleben und Bufammenarbeit, durch Gefet und Recht, geschieden nur durch die Religion. Aber Dieje Differeng hatte eine mahre Muft amifchen ben Angehörigen ber gleichen Ration geichaffen, und je voller fich bas religiofe Leben geftaltete, je mehr fich die Protestanten wiederum als folche fühlten, um fo brudenber trat biefer Unterschied hervor. Mit den Baffen in ber Sand fich eine geficherte Stellung zu ertampfen, wie einft ihre Bater gethan, eine politische Bartei gu bilben - bavon war teine Rebe mehr; fie waren die treueften, lopalften Unterthanen, in feinem Rirchengebet wurde verfaumt, des Ronigs und feiner gangen Familie ju gebenten, bei jeder Nationalfynode wurde ausdrücklich Treue und Beborfam gegen ben Lanbesherrn betont und verfichert, daß man ftets bereit fei, alles fur ben Dienft Geiner Majeftat gu opfern. Und dies waren feine leeren Worte; wie groß und tief war die Trauer gewesen, als fich 1744 bie Nachricht von ber Erfrantung bes Rönigs verbreitete! und als Ludwig XV. ftarb, gehörten mohl die Broteftanten gu ber fleinen Schar, welche "ben Bielgeliebten" mahrhaft betrauerten'). Und boch batte diefer Konig, ber an Sartherzigfeit mit

<sup>1)</sup> Bir haben einen guten König verloren, schrieb Pfarrer Pomaret einem Kollegen; dieser gute Fürst hatte seine Schwächen, seine Fehler, aber welcher Wensch hat nicht solche! Ein harter, grausamer Mensch ist der einzige, welchen

seinem Ahnen Ludwig XIV. den Bergleich aufnahm, kein einziges Edikt gegen seine armen, versehmten Unterthanen aufgehoben ober nur gemildert, sondern die blutigsten Berjolgungen über sie verhängt. Es lag den streitbaren Bewohnern der Cevennen mehr als einmal nahe, während der vielen Kriege jener Zeit die Berlegenheiten der Regierung zu benußen, um durch einen Ausstand oder nur durch die Drohung mit einem solchen sich eine bessere Lage zu verschaffen, aber nie geschah dies, und wenn in ganz seltenen Fällen die Berzweissung die (Bequälten auf diesen schlimmen Pfad treiben wollte, so gelang es stets den (Beistlichen, schon im ersten Keime solche Gedanken der Empörung zu ersticken.

3m 16. und 17. Jahrhundert hatten die Hugenotten eine vorzügliche politische und firchliche Organisation, mit ber Groberung von La Rochelle 1628 mar die erste in Trümmer gesunken, mit ber Huihebung des Ediftes von Rantes 1685 Die zweite gerftort; 1774 war diefe lettere beinahe wieder bollig bergeftellt. Sie mar ber früheren nachgebilbet nach Provingen, Rolloquien und Ronfiftorien; aber bie Reformirten Frankreiche, Die ihren einheitlichen Mittelpunkt in der Generalinnobe hatten, bilbeten doch teine fo fest geschloffene Einheit, wie bies 3. B. gum Erreichen bestimmter Forberungen mun-Schenswerth gewesen mare. Rach bem Beispiel, welches ber Guben acaeben, wurde auch in den andern Landestheilen die Rirche organifirt, Die ichwierige Lage hatte einer ziemlichen Gelbftanbigfeit Raum geben muffen; bieje machte fich immer wieder geltend; manche Orte, wie Rochelle, gingen gern ihre eigenen Wege, batten auch eine Beit lang einen eigenen Bertreter in Paris. Huch in ben Rationalfynoben waren nicht immer alle Provinzen vertreten, seit 1763 trat auch keine mehr zusammen; mehr als einmal wurde das Berlangen gestellt, ein Exefutivcomité zu errichten für die unversehens auftauchenden Fragen. aber nie tam die Sache zur Ausführung. Selbft die Korrefpondenz. welche zwischen ben einzelnen Provinzen vorgeschlagen murbe - ein Gegenstand, auf welchen bie Provinzialsunoben immer wieber gurudfamen" -, fceint nicht zu regelmäßiger Ausführung getommen zu

man verabscheuen dars, und Ludwig XV. war die Milde, die Wenschlichteit, die Wohlthätigteit selbst (!). Pomaret stand durchaus nicht allein mit diesem Urtheil. Bgl. Synodes du Désert 3. 83.

<sup>1)</sup> B. B. Nationaliunobe von 1763, Snnobe von Niederlanguedoc 1776, Sunobe ber Dauphine 1777 und öfters.

sein; der demokratische Geist, welcher naturgemäß in den Synoden zum Ausdruck kam, hemmte die Strömung nach größerer Einheit, wie Paul Rabaut, ihr bedeutendster Geistlicher nach Court, sie eben gewünscht hätte; die Eisersucht der einzelnen Städte ließ auch keine als eigentlichen Borort auskommen. Einzelne ausgezeichnete Persönlichkeiten, wie Court und sein Sohn Gebelin, Rabaut und sein Sohn Rabaut St. Etienne, Corteiz, Desmonts, Pomaret u. A. waren, ohne die Namen zu tragen, doch die leitenden Personen; sie verstehrten offiziell und nicht offiziell mit Behörden und vornehmen Persönlichkeiten, sie thaten von protestantischer Seite das Meiste zur Herbeissührung der Toleranz.

In ben einzelnen Gemeinden war ber firchliche Dienft mit ben Gottesdienften und der Spendung der Saframente, mit der Thatig= feit ber Altesten regelmäßig wie früher geordnet. Court, ber eigenen durftigen Bildung, welche er beim Unfang feines Apoftolats befeffen, nur ju fehr bewußt, batte in ber flaren Erfenntnis, daß nur ein theologisch gut geschulter Bredigerftand bie Wiederaufrichtung ber Rirche bewirfen tonne, 1726 bas Seminar in Laufanne errichtet: eine bescheibene Unftalt, von ben färglichen Beifteuern ber Rirchen ber Bufte, bon ben milben Gaben ber Schweigerftabte und anderer Freunde ber Brotestanten unterhalten. Dort erhielten Die meiften Ctubenten, welche auf geheimen Begen, vertleidet, ben Sin- und Beimweg jurudmachen mußten, ihre Musbildung. Wie bei aller Miffionsthätig= feit war die theologische Arbeit wesentlich eine praftische; Die gang eigenthumliche Lage brachte es auch mit fich, daß man beinahe feine Abweichung von der alten firchlichen Dogmatit findet; die theologifche Entwidelung bes Sahrhunderts mit ihren negativen Resultaten ichien für biefe abgeschloffene Welt faum borhanden gu fein; bei bem jungeren Beschlechte, wie Rabaut St. Etienne, Court be Bebelin, machte fich die Beitftrömung doch bemerflich. Die Bredigten - und biefe bilben eigentlich die einzige Quelle, um bies zu ertennen beben immer wieder die Sauptpuntte des driftlichen Glaubens und Lebens hervor, fie verlangen Buge und Glauben, Unterwerfung unter Gottes Sugung wie unter ben Billen ber Obrigfeit, Die einfachen Tugenben des driftlichen Lebens. Es gab einige wenige Bredigt= fammlungen, fo von Desmonts, im Jahre 1781 in Umfterdam erichienen, manchmal murbe auch bei Bottesbienften, wenn ber Beiftliche verhindert war, eine Predigt vorgelefen. Die Berfolgung von 1685 und ber fpateren Jahre batte fich auch auf die Bucher ausgedehnt; es war eine Hauptsorge für Geiftliche und Altesten, die Gemeinden mit Bibeln, Ratechismen, Ausgaben der Discipline ecclésiastique zu verschen. Die Freunde in Holland, in der Schweiz, England kamen den mittellosen Franzosen bereitwillig zu Hülfe, tropftrenger Verbote gelangten tausende dieser Bücher unter falschen Angaben nach Frankreich; doch waren die schlimmen Tage vorüber, da man die Bibeln und Erbauungsbücher als kostbare Heiligthümer in sicheren Versted halten mußte.

Bon Jahr ju Jahr mar die Bahl ber Geiftlichen gewachsen: 1744 gablte die reformirte Rirche 33 Beiftliche, 1763 62 Beiftliche, 35 Propojante, 15 Studenten; um 1775 hatten die besteingerichteten Provingen (Languedoc, Cevennen, Dauphiné 2c.) bleibenbe Parochien, und überall ftrebte man danach, dies allgemein burchaus führen. Für die neu fich bildenden Rirchfviele und Rolloguien murben Beiftliche aus den reichlicher damit verfehenen Begenden bergebeten, und die Berhandlungen ber Synoden find reich an Rachrichten über diesen Austaufch. Tropbem daß ein großer Theil der Brotestanten arm mar, besonders in den Gebirgsgegenden, überhaupt unter ber L'andbevölferung, batte es ihre aufopferungsfähige Bereitwilligfeit möglich gemacht, icon feit 1719 ben Beiftlichen eine regelmäßige Befoldung zu gemähren; fie blieb ftete fehr makig und tontraftirt grell mit den ungeheuren Summen, welche die Burbentrager ber fatholifchen Rirche aus ihren Bisthumern und Abteien zu genießen hatten't. Mit eifriger Sorge maren die Gemeinden bedacht, Die Befoldungen allmählich zu erhöhen; in Bibarais hatte 1765 ein Beiftlicher 450 Livres?) und für die Reisen je 40 Gols per Tag; ein Randidat 130 Livres, in den Obercevennen 1763 acht Geiftliche ie 700 Livres; ein Propojant 110; dagu tamen für jeden Geiftlichen noch 20 Livres für unvorhergesehene Fälle; 1789 mar bort bie Befoldung auf 8(x) Livres gestiegen, aber man klagte, bies fei viel gu wenig; in Montpellier betrug die Befoldung 924 Livres, in Bearn war sie schon 1757 auf 1(NN) Livres gestiegen, um 1774 mochte fie im Durchschnitt 800 Livres betragen. Um irdischen Gewinnes willen ichlug niemand diese dornenvolle Laufbahn ein, welche nur namenlose Mühe und Anftrengung, Entfagung und Aufopferung brachte, felbft zu ben Beiten, ba bie eigentlichen Berfolgungen aufgehört hatten. Der

<sup>1)</sup> Bal. Taine, Les origines de la France contemporaine 1, 84.

<sup>2)</sup> Der Livre ift ungefähr gleich 2 Dart nach jetigem Geldwerth.

Befuch von öffentlichen Luftbarteiten, von Jahrmartten ac. war ben Beiftlichen ftreng verboten; im Benehmen wurde Ernft und Anftand verlangt. Oft genug murben überdies bittere Rlagen laut, daß die ichwachen Entschädigungen unvollständig und unregelmäßig geleistet werden, und die Synoden hatten manchmal gegen faumige Bemeinden einguschreiten und zu broben, ihnen ben Beiftlichen zu entziehen, wenn fie ihrer Berpflichtung nicht genügen. Bon Solland tam einiger Ruichuß, aber er vertheilte fich auf zu viele Poften. Durch Beichluß ber Stände von Solland (28. Nov. 1733) mar gur Unterftugung ber Beiftlichen unter bem Rreug, Studirender, jum Untauf von Bibeln ac. eine Gumme von 2000 fl. ausgesett worben, welche immer wieder bis 1793 erneuert wurde; 1771 erhielten 106 Beiftliche und 40 Bropofants eine Gabe, aber es tamen auf feinen mehr als 20 Libres. - Es mare ungerecht, trot ber vortommenden Saumfeligfeit den Stab über die Rirchen ber Bufte gu brechen, daß fie bie Ihrigen im Stiche liegen; im allgemeinen geschah, was möglich war; man forgte auch burch Unterftugungen und Benfionen fur die erfranften und bienftunfabig gewordenen Beiftlichen, für ihre Bittwen und Baifen. 218 Rabaut, beinahe 70 Jahre alt, 1785 fich jur Rube feste (prit sa véterance), da erwähnte zwar die Sunode von Niederlanguedoc mit feinem Borte biefes Ereignis (Die ftrenge Calvin'iche Sitte ichloß perfonliche Un= erfennung ober Trauer aus diefen Protofollen aus, nie werden die Martyrer genannt ober beflagt, welche für ihren Glauben bas Leben ließen, mit feiner Gilbe wird des Tobes von Al. Court gedacht), aber das Ronfiftorium von Rimes ftreut mit vollen Sanben bas moblverdiente Lob ber Anerkennung und Dantbarteit "über diefen treuen Diener Chrifti, welcher bas Bort von Baulus an Timotheus jo volltommen erfüllt habe, über diefen Apoftel und Biederherfteller der reformirten Rirche von Rimes, welcher ju feinen geiftlichen Tugenben bie Gigenschaften bes Batrioten und Burgers fuge, ber überall, felbit unter ben Ratholifen, ben Frieden gestiftet habe, fo bag bie Renntnis feines Charafters auch ju ben Bertretern ber Regierung in Diefer Broving gelangt fei und nicht wenig zu ber Dulbung beigetragen habe, welche man jest genieße". Die Synobe bom 5. Mai 1789 feste ibm eine Benfion bon 1800 Livres aust).

In ben protestantischen Familien Frankreichs fieht man fehr häufig zwei Aupferftiche, "Bersammlung in ber Bufte" barftellend:

<sup>1) 1.</sup> Tim. Rap. 3 u. 4. Les Synodes du Désert 3, 449, 580.

bie Lotalität ift verichieben, das eine Mal eine Rluft amifchen amei Gelfen, das andere Mal das offene Jeld mit einem fleinen Bebolg, fonft ift die Situation fo ziemlich die gleiche. In einer tragbaren bedeckten Rangel halt der Geiftliche im Ornat Die Bredigt, um Die Rangel fteben bichtgebrängt die Unbachtigen, rechts die Frauen, links die Manner; einige fnieen, andere haben fich auf dem Rafen ober auf Stuhlen niedergelaffen, die ausgespannten Schirme ichuten gegen Die brennende Sonne des Mittags, Bferbe, Die in ber Rabe angebunden find, zeigen, daß manche einen weiten Beg gurudlegten, um der Versammlung beizuwohnen. Nirgende find Bachtpoften ausgestellt, alles athmet Ruhe und Frieden, wie es fich für einen Gottes-Dienst geziemt. Man barf sicher annehmen, daß Diese Bilber ben Buftand der Dinge genau fo wiedergeben, wie er im Jahre 1774 war; es fanden noch genug Berfammlungen im Freien statt, aber wo dies der Jall war, murden fie geduldet, und wo fie den Behorden betannt wurden, die Gläubigen dabei nicht gestört; Sunderte, ja Taufende nahmen daran Theil, auch Fremde wohnten bei. Man hatte nicht . mehr nöthig, bei Nacht und Nebel in gang abgelegenen Orten, in Sohlen und Grotten zusammenzutommen, um fich zu erbauen. Roch 1767 wurde in der Grotte von Drange, welche fo oft als Tempel gedient hatte, eine Berfammlung überrascht und die Anwesenden als Befangene fortgefchleppt, aber fie murben nicht dem Barlament von Grenoble ausgeliefert, jondern nach furger Beit ohne Broges freigelaffen; es scheint bas lette Mal gewesen zu fein, bag man Soldaten gegen Leute aussandte, "welche sich nichts zu Schulden kommen ließen, ale bag fie beteten und fich erbauten". In ben Städten, in Ortichaften mit gablreicher protestantischer Bevolferung war man schon einen Schritt weiter gegangen; man baute einfache Gebetshäufer oder richtete Scheunen, andere paffende Lotale fur Die Bersammlungen ein. Saintonge und Angoumois waren am frühesten und glücklichsten baran; bort gablte man icon 1763 27 Tempel und Gebetshäuser, die mit Banten verseben maren; alle Sonntage, auch an den Feiten, versammelte man fich bort, jedermann mußte es und niemand beläftigte die Brotestanten. Die Sugenotten von Montvellier hielten ihre Versammlungen in einem abgelegenen, burch eine Terrainfalte verborgenen Saufe, in Berigord, in Foix bestanden Bebetshäufer, in Billeneuve fur les Bois (bei St. Denis) murbe eine Scheune zu einem Gebetshaus eingerichtet, in Marennes hatten die Protestanten einen sehr hubschen Tempel mit einer aus Rugbaumholz

geichnitten Rangel und der Uberichrift über dem Bortale: "Fürchtet Gott, ehret ben Ronig." In andern Orten murden bie Bottesdienfte unter bem unschuldigen Ramen einer Société abgehalten; Die "Gemeinschaft" miethete unter biefem Ramen Rimmer und hielt Berfammlungen, ohne Auffehen zu erregen, bie und ba gerade zu ben Stunden, wo fein fatholifcher Gottesbienft mar, um fein Argernis ju geben. So fanden 1767 in Rochelle Sonntags regelmäßig Morgens und Abends Berfammlungen in etwa 20 Säufern ftatt, man fang fo ungehindert wie in Amfterdam, ber Geiftliche ging von Saus zu Saus und hielt feine Ansprache; in Chatillon fur Loing, in Usnieres, Sancerre und andern Orten murde es ebenfo gehalten. Auf bas Berlangen bes Erzbifchofe von Bourges befuchte ber Unterintendant dort eine Berfammlung und fand in drei Bimmern ca. 160-170 Berjonen, welchen er nichts einschärfen fonnte, als fie follen die Bute bes Ronigs nicht migbrauchen. In Paris hatte die danische und fcwedische Regierung in ihren Rapellen eigenen Bottesbienft, berfelbe mar aber lutherifch und von den Reformirten nur febr wenig besucht; dagegen war die Rapelle ber hollandifden Gefandtichaft ber gottesbienftliche Sammel= plat für die Reformirten von Paris. Seit 1766 dulbete die Regierung, daß die Brotestanten von Baris und der Umgegend und wer von der Proving gerade in der Hauptstadt weilte, am sonntaglichen Gottesdienst Theil nahmen; fleißig murbe dies benutt; aber boch hatte die Bolizei ein Muge darauf und ließ die Theilnehmenden aufschreiben; die Babl ber Besucher ichwantt (1766) zwischen 120 und 180, am Diterfest betrug fie 600. Gehr mahricheinlich fanden in Baris auch fleine Berfammlungen in Brivathäufern ftatt.

An die Predigt schlossen sich Abendmahl, Taufen und Trauungen, und wie die Gottesdienste überhaupt, wurden diese heiligen Handslungen immer seltener gestört. Es wurde schon erwähnt, wie strenge die Synoden auf evangelische Tause und Trauung hielten; die Geistslichen stellten Zeugnisse darüber aus, und diese kleinen vergilbten Zettelchen, welche Tag der Geburt, Tause oder Trauung enthielten, nur vom Geistlichen, dem Diener am hl. Evangelium, unterzeichnet und häusig "von der Wäste" aus (au Desert) datirt, auch wenn sie mitten in Paris stattgesunden hatten, hie und da mit einem undeutslichen Stempel beglaubigt") waren, sind für die Familien, welche sie

<sup>1)</sup> In dem fehr ichon ausgestatteten Wert: Los Synodes du Desert finden fich einige gelungene beliographische Abbildungen biefer Certifitate.

noch befigen, toftbare Reliquien aus ber Leidenszeit ihrer Bater. Damals fonnten fie gu ben Galeeren, gur Ginfperrung in Rloftern führen, beswegen unterschrieb fie nur ber Beiftliche. Bor ber Aufhebung bee Ebiftes von Rantes maren bie Beiftlichen (evangelifche und fatholische) die Führer der Rirchenregifter, bei ber Reformation war dies Recht stillschweigend auch auf die Protestanten übergegangen, ibre Gintrage und Muszuge batten gefetliche Beltung. Dit bem Jahre 1685 hörte dies alles auf, nur ber tatholifche Beiftliche führte bie Register, es gab ja teine evangelischen Beiftlichen mehr! Aber alle Spuren weifen barauf bin, daß biefe letteren, fobalb fie wieber anfingen (Bemeinden zu fammeln, zu taufen, zu trauen, regelmäßige Bergeichniffe ihrer Barochianen und ber beiligen Sandlungen führten, welche fie bei benfelben vorgenommen. Saufig trugen fie biefe bei fich ober verbargen fie an einem ficheren Orte; Die Sausväter ichrieben häufig die Chronif ihrer Familie in das leere Blatt am Anfang ober Schluß der Familienbibel, um wenigstens für Geburt und Tob ber Ihrigen sichere Daten zu haben. Je mehr fich bie Gemeinden tonsolidirten, um jo nothwendiger maren diese Register, auch wenn ihre Eintrage durchaus feine geschliche Geltung batten: die Register bon Nimes von 1741-1792 find noch erhalten, die von Montauban beainnen mit dem Jahre 1745. Die Mationalfynode von 1744 beichloß in ihrem 21. Artifel: Bebe Rirche folle ein genaues Bergeichnis ber Taufen und Trauungen halten, die Taufen jollen von zwei. Die Trauungen von vier Beugen, wenn irgend möglich, unterschrieben fein. Die Nationalinnobe von 1748 beichloß (Art. 20) aus Grunden ber Alugheit, daß die Pfairer eine genaue Abichrift ber Taufen und Trauungen an einem ficheren Ort, über welchen man übereingetommen. aufbewahren follten. Gine Beit lang mar bavon die Rebe, biefe Ropien nach Laufanne zu schicken, man ftand aber bald von biefem unbequemen Ausfunftsmittel ab. - Bor ben Trauungen fanden bie vorgeschriebenen Auffündigungen statt und ben Geiftlichen murbe eingeicharft, genau barüber zu machen. Go mar, allerdings im bollständigften Widerspruch mit den Staategefeten, Die alte firchliche Ordnung wiederhergestellt.

Selbst mit dem Tode endete der Kampf gegen Staatsgewalt und Kirche und ihre erbarmungslosen Wesche noch nicht; für die Reformirten war es unmöglich, ihres Glaubens zu leben, ebenso in demsselben zu sterben, nach seinen Gebräuchen sich begraben zu lassen. Das Jahr 1685 hatte den Protestanten alle Nirchhöfe genommen;

nur wer bor feinem Tobe gebeichtet hatte ober in ben Schos ber tatholifchen Rirche aufgenommen mar, tonnte firchlich auf ben geweihten Friedhofen beerdigt werden. Um möglichft viele Befchrungen herbeiguführen, mar ben Beiftlichen gestattet, Die Sterbenden auch ohne beren Bunich zu besuchen, murben die Argte, Bunbargte, Sebammen berpflichtet, die Beiftlichen fogleich zu benachrichtigen, wenn eine Tobesgefahr gu befürchten war. Daß die haglichften, die Beiligfeit ber Sterbeftunde geradegu profanirenden Szenen die nothmen= bigen Folgen Diefer Befete maren, liegt auf ber Sond; abfichtlich verhehlten die Bermandten die Befahr ihrer Kranten, die Tobten wurden auf bem Land in ben Garten und in ben Rellern begraben ohne Sang und Mlang mit oder ohne obrigfeitliche Erlaubnis. Daß Gelb ober andere berartige Mittel ein Begrabnis auf bem Friedhofe möglich machten, ift ficher anzunehmen. In ben Stabten, wo eine icharjere Kontrolle ftattfand, war die Lage ichwieriger; endlich regelte eine königliche Deflaration vom 9. April 1736 ben fatalen Buftand und übergab die Aufficht barüber ber Polizei. Diese gab die Erlaubnis jur Beerdigung; aber noch volle 50 Jahre hatten Die Broteftanten fich ber Demuthigung zu unterziehen, daß die Beerbigung ohne Theilnahme ber Bermandten und Freunde vor Connenaufgang ober nach Connenuntergang unter Theilnahme von zwei fatholifchen Reugen vorgenommen murbe, aber nicht in einem geweihten Rirch= hofe, fondern in einem Garten oder auf einem Felde, welches ber Familie geborte. Die Parifer Protestanten murben auf einem Bimmer= plat begraben, bis endlich 1777 ber Bolizeilieutenant Lenoir, bon bem Raplan ber hollandifchen Wefandtichaft überzeugt, bag ichon ber einfache Anftand folche Dighandlung ber Todten verbiete, ihnen ben Sof bes Rirchhofes ber fremden Broteftanten (bei ber Porte St. Martin) anwies"); am 28. Oftober fand bort bie erfte Beerdigung ftatt. In Ronen erwarben bie Protestanten ein Stud bes alten Stadtmalles und ichufen es zu einem Rirchhof um; abnlich wird in andern Orten verfahren worden fein. Die übrigen brudenben Bestimmungen blieben in Geltung. Roch im Jahre 1774 fand in Montauban eine folche nächtliche Beerdigung ohne Beremonien ftatt, ja felbft noch am 3. Märg 1788 nach ber Bubligirung bes Tolerangediftes wird eine berichtet; magte man je einmal einen Bfalm zu fingen, fo wurden fogleich lebhafte Rlagen laut. Ihrerfeits brangen die Ennoden und bie pro-

<sup>1)</sup> Bulletin 1887, 90. Sistoriide Beitidrift R. &. Bb. XXV.

teitantischen Geistlichen entschieden barauf, daß tein Priefter Die Beerdigungen der Protestanten vornehme.

In jenem Bernichtungstampfe bes 17. Jahrhunderts, ber mit der Aufbebung des Ediftes seinen Sobevunkt erreichte, batte ber frangofifche Protestantismus alle feine Spitaler und frommen Stiftungen verloren, fie murben ibm nie wieder erftattet. Sie au erfeben mar ben Protestanten in diefen Beiten ber Bedrudung und Berfolgung unmöglich: 1770 murbe in Nimes ein Bimmer gemiethet und für arme protestantische Rrante eingerichtet; es ift Die einzige Notig, welche ich über berartige Stiftungen und Ginrichtungen gefunden habe; es mag an andern Orten der fromme Sinn abnliche Anftalten in's Leben gerufen haben, aber boch trieb bas driftliche Liebesleben bor der Revolution nur febr bescheibene Bluten. Die Schulen, einft ber Stols ber evangelischen Rirche Frantreichs. erholten fich nie mehr von bem Schlage, ber fie augleich mit ber Rirche getroffen hatte. Leider find die vorhandenen Rotigen gu burftig, um ein zuverläffiges Bild von bem Unterricht ber proteftantifden Rinder in diefer Beit ber Restauration entwerfen au tonnen. Begabte und mobifabende Rinder besuchten die Besuitenschulen, fo A. Court, ber megen feines hartnädigen Calvinismus manche Anfeindungen von Geite seiner Mitschüler zu erbulden hatte; fpater beim Aufblüben des Protestantismus wurden die Eltern, welche ihre Rinder in Jefuitenschulen ichidten, von ben Synoben gur Rebe geftellt. Ber es vermochte, fandte feine Rinder in die Schweiz ober nach Solland trop des Berbotes. An religiöser Unterweisung dagegen feblte es nicht; fcon febr bald murbe ben Eltern befohlen, mit ihren Rinbern au beten, den Ratechismus zu treiben: dieselbe Bervflichtung murbe ben Beiftlichen und Alteften eingeschärft, und je regelmäßiger und ungestörter die Gottesbienfte gehalten werden fonnten, umfomehr Beit und Aufmerkfamkeit tonnte man auch ber Jugend gumenben. Gigene (Elementar=) Schulen murben bie und ba auch in ben Bethäufern eingerichtet, fo in ber Saintonge, aber baufig mar bies nicht der Fall. Die Beit, auch die evangelische Schule wieder fo au erneuern, wie es mit ber Rirche gelungen, war noch nicht gekommen. bagu fehlten die materiellen und geistigen Rrafte, ebenfo auch bas Entaegenfommen ber Regierung.

Mehr als anderthalb Jahrhunderte, feit den Beiten Richelieu's, hatte der Bernichtungstampf gegen alles protestantische Befen, gegen jede Außerung des evangelischen Glaubens in Frankreich gewährt,

ein Rampf fondergleichen, in welchem mit ber Brutglitat ber Ubermacht ein ganges Arfenal von Baffen gegen Die ichmachen, wehrlofen "Reger" gefammelt und angewandt wurde. Roch beftand Diefe gange barbarifche Befetgebung gu Recht, feine einzige Berordnung war aufgehoben, und wenn um 1774 ein Buftand ber Baffenrube, der fattifchen Duldung eingetreten mar, jo tonnte boch jeden Augenblid bas Gemitter auf's neue losbrechen; einzelne Bligichlage, welche unvermuthet ba und bort niederfielen, mabnten bie Brotestanten, nicht allgu vertrauensvoll ju fein. Die Berfammlungen wurden, wie erwähnt, im allgemeinen nicht mehr überfallen und gestört; im Rorden, wo der Brotestantismus erft wieder anfing, Boden ju gewinnen, mabrte die Berfolgung am langften. In ber Gemeinde Leme (Misne) murbe von bem Bradifanten Charmugy ein Bimmer gemiethet in einem Saufe, welches mitten in einem Balbe verborgen unter hundertjährigen Gichen ftand, bort murben bie Berfammlungen gehalten, aber 1771 von Dragonern gefprengt; Charmun, welcher icon feit Oftern 1770 in Manteuil eingeferfert murbe, ftarb im Gefängnis. In St. Mairent (Boitou) wollten die Broteftanten einen Tempel aus Stein errichten, murben aber burch Dragoner berhindert, welche das Bert gerftorten; ebenfo murbe in Montagne fur Gironde der Bau einer Rirche begonnen, November 1777 aber ber Befehl ertheilt, bas Angefangene niederzureißen, ber Bifchof von Rochelle hatte benfelben ausgewirft; in Bearn murben 1778 Die Scheunen, in welchen die Berjammlungen maren, gefchloffen, ebenfo in Berigord. In der Normandie murden noch 1784 die einfachen Bethäufer auf Befehl bes Rlerus gefchloffen, ja felbft 1788 erließ bas protestantische Ronfiftorium von Bolbec Die Beifung: in den Berfammlungshäufern moge man feine Fremben gulaffen, ba biefe feine öffentlichen Orte feien '). Sie und ba wurde auch noch gegen Die Beiftlichen eingeschritten, 1781 faß ber Beiftliche von Boccage (Riedernormandie) im Schloß gu Caen, 1778 wurden gegen die in Bearn thatigen Saftbefehle erlaffen. - Rinderraub, der haglichfte Bleden, womit die tatholische Rirche ihren Rampf mit der protestan= tijden icanbete, noch über die Mitte bes 18. Jahrhunderts an ber Tagesordnung, hatte aufgebort, dagegen wurden Eltern, welche ihre Rinber in ber Bufte hatten taufen laffen, noch 1772 beswegen geftraft.

<sup>1)</sup> Bulletin 1877, 221 ff.

Auch jenes andere häßliche Schauspiel, daß die Leichname der Protestanten, welche ohne die sirchlichen Sakramente gestorben waren, auf den Schindanger geschleift wurden, hatte ausgehört; es war den Katholiken selbst, besonders in Paris, ein Gegenstand des Greuels, in der Provinz konnte es noch eher vorkommen, so wurde noch 1783 der Leichnam eines protestantischen Schemannes in Lintot (bei Bolbec) von einer wüthenden Menge abscheulich beschimpst und sein Grab mit Steinen gefüllt.

Die Galeeren und Gefängniffe hatten endlich auch ihre bejammernemerthen Opfer bergegeben trop bes Ebittes von Lubmig XV., nach welchem die zu zeitweiliger Galcerenftrafe verurtheilten Broteftanten lebenslänglich bort gurudbehalten werden follten! Die Fürsprache hoher Personen, 3. B. Friedrich's des Großen und seiner Schwester, ber Markgräfin von Brandenburg-Rulmbach, volitische Müdfichten, 3. B. auf England, loften allmählich bie Banbe ber Unglüdlichen. Huch hatte fich ein fcnöber Sanbel entwidelt (wie häufig bei ben Ungelegenheiten ber Protestanten), bag bie Befangenen gegen eine bestimmte Gelbsumme freigelaffen murben! 1753 murben drei frei gegen Bezahlung von je 10(n) Livres; 1759 wurde unter Anderen Jafob Buget freigegeben, ein 83 jahriger Mann, ber feit 1732 auf ben Galeeren faß, weil er ben Beiftlichen Bartholomaus Claris einft in feinem Saufe beherbergt hatte; überall im Auslande hatte man für diefe Freilassung Geld gefammelt. 1769 murbe Alexander Chambon frei, der 1741 verurtheilt worden mar; er mar 80 Rabre alt geworden und empfand die Wohlthat der Freiheit faum mehr; Die evangelischen Bemeinden Frankreichs bewilligten ihm eine Benfion von 12 Livres monatlich. Sechs Jahre fpater (Sept. 1775) fanten endlich die Retten von Laul Achard und Antoine Riaille, beide hatten 30 Rabre vorher die Galecren betreten, jest hatte man fie - vergeffen! Bebelin und der Bantier Enmar verlangten energisch ibre Freigebung und festen diefelbe auch durch. 2224 Galeriens führt die France protestante') namentlich auf, und doch wird diese endlose Lifte schwerlich vollständig und erschöpfend fein. Gine Belt voll Thranen und Jammer Schließt diese turge Bahl in fich. Auch ber Thurm La Constance in Aigues-Mortes wurde endlich leer. 1759 traf ber Bring von Beauvau bei feinem berühmten Besuche 19 Frauen und

<sup>1)</sup> Haag, La France protestante (2. Mujl.) 6, 208 ff. Forçats et Galériens.

Jungfrauen, barunter Die blinde 83 jabrige Anna Gauffaint, welche feit 36 Jahren gefangen faß, weil fie in einem Saufe gemejen mar, wo man auf evangelifche Beife gu Gott gebetet hatte! Das Los ber Befangenen batte fich gegen fruber bebeutend gebeffert; bas Regiment war leichter, man qualte fie nicht mehr mit geiftlichem Bufpruch, man erlaubte ihnen Korrespondeng nach auswärts; auch Die tatholischen Bewohner von Aigues-Mortes liegen ihnen manche Unterftugung und Erleichterung gutommen; feit 1762 erhielt Marie Durand die Rugniegung ihres freilich fehr befcheibenen Butes. 1769 (ober 1768) wurde diefe frei, nachdem fie 38 Jahre in ihrem buftern Rerter geschmachtet batte. Ihr Sans fand fie in Trummern, ihre Reben abgehauen, eine Benfion von 200 Livres, welche die mallonifche Bemeinde von Amfterbam ihr gemahrte, friftete ihr Leben, redlich theilte fie Diefelbe mit ihrem Leibensgenoffen Chambon. Die rührenden Briefe, welche das geiftig nicht unbedeutende Mabchen aus ihrem Rerter ichrieb, find die Erguffe fehnfüchtigen Seimwehs, aber auch icone Dentmale driftlicher Beduld und Ergebung.

"So hatte die Bemeinde Frieden und bauete fich". Das apofto= lifche Bort fand feine volle Anwendung auf die Anfange Budwig's XVI., auch wenn die Duldung bie und da geftort, überhaupt nur eine faltijde, feine gejegliche mar. Berichiebene Urfachen hatten bagu mitgewirtt. Bor allem vermieben bie Protestanten felbft, abgeseben bon ihrem Rultus, ängitlich alle Rundgebungen, wodurch fie die Ratholifen beleidigen ober herausfordern tonnten. 216 1777 Die Rirche in Caen eingerichtet wurde, beichloß man ausbrudlich, alles zu vermeiden, was die (fatholifchen) Beiftlichen, die hoben Berren und andere Ratholifen ftoren und beleidigen fonnte, indem man etwa Saufer zu nabe an der Stadt, an den Lirchen zu Berfammlungsorten wähle, ober Stunden nahme, die ihnen nicht gefallen; man folle ben (tatholifchen) Beiftlichen nicht bloß bas bezeugen, was ihnen gebühre, fonbern ihnen mit Unftand und Beicheibenheit immer gubortommen. Aber biefes forrette Benehmen batte jo wenig als die überall hervortretende und ausgesprochene Lonalität gegen ben Ronig und fein Saus eine Anderung ihrer Lage hervorgerufen, ließen doch feit 1744 die Rationalinnoben, fo oft fie gusammentraten, eine unterthänige Bittidrift an ben Ronig und die Regierung abgeben, in welchen fie ihre Lage genau ichilbertent);

<sup>1)</sup> Es ware wohl ber Dube werth, einige biefer Bittidriften ber Nationaljunden zu publigiren, fie würden gewiß manches Intereffante enthalten.

fie wurden fo wenig berudfichtigt, ale zahllofe andere von Brovinzialfunoben und einzelnen Verfonen, welche ebenfalls an ben Sof gerichtet maren. Gine ftartere zwingende Dacht lag in ber öffentlichen Meinung. in fber Anderung ber Unschauung und Dentweise, welche im 18. Sabrhundert burch Montekquieu, Poltaire, Rouffeau, Die Encyklopadiften. burch die ganze Aufflärungsphilosophie bewirkt wurde und innerlich eine Revolution hervorrief, ehe diefelbe außerlich ausbrach. Boltaire war so wenig ein Freund der Protestanten als Montesquieu, obgleich ber Lettere jogar mit einer Protestantin berbeiratet mar 1), ber Calviniamus mar ihnen fo uninmpathifch wie der Ultramontanismus. nicht für religiofe Freiheit ftritt Boltaire, fondern gegen bie Unduldsamteit und Unmenschlichkeit trat er auf. Die Thorheit und ber Unfehlbarfeitebuntel ber frangofischen Barlamente that alles, um Boltaire's Bemühungen ben rechten Nachdrud ju geben. Der Broges Calas murbe eine europäische Angelegenheit, in allen Lanbern, nicht blog in ben protestantischen, murbe für die unglückliche Familie gefammelt, zu Taufenden maren bie Stiche von Delafoffe und Chodowiedi verbreitet; auch bie Großen ber Erbe öffneten ihre Borfen für biefen 3med ber Sumanität, und als bei Boltaire's lettem triumphirenden Ginzuge in Baris ber Ruf: "Geht ben Bertheibiger bon Calas und Sirven" jeden andern übertonte, fo zeigte bies beutlich ben Umidmung in ber öffentlichen Dieinung. Die Aufhebung bes Jefuitenordens, die Streitigfeiten ber Regierung mit ben Barlamenten fteigerten bie Ungufriedenheit mit ben bestehenden Buftanden, Die fic häufenden Suftigmorbe zeigten bie graufame, verrottete Befetgebung Frankreichs im ichlimmften Lichte \*), mahrend bas von Rouffeau und feinen Unhängern gepredigte Naturrecht immer breiteren Boben. besonders auch in den mittleren Schichten ber Bevolkerung gewann. Es war ein Zeichen ber Zeit, bag bie Colbaten febr offen ihren Unwillen äußerten, wenn man fic gegen Berfammlungen ber Bufte marichiren ließ; felbst bas Parlament von Rouen, sonft ben Protestanten wenig geneigt, nennt fie: "Chriften, irrend im Glauben, welche ichlimme Beiten vom Schofe ber Rirche entfrembet baben. aber welche treue Unterthanen bes Ronigs, fostbare Burger bes Ctaates finb".

<sup>1)</sup> Vian, Vie de Montesquieu (Paris 1878) p. 28.

<sup>2)</sup> E. Bert, Boltaire und die frangösische Strafrechtspflege im 18. Jahrhundert (Stuttgart 1887).

Angefichts diefer Bebantenftromung magte bie Regierung nicht mehr, die Strenge ber Befete gegen bie Protestanten malten gu laffen, umfoweniger, ba ber Augenschein fie überzeugte, bag ein hundertjähriger Rampf bas Ubel nicht ausgerottet habe; ebenfo menig magte fie aber die nuplojen und graufamen Befege aufzuheben, fie ließ die Fiftion bestehen, daß es eigentlich feine "Brotestanten", fondern nur Reubefehrte gabe, mahrend fie boch hundertmal Beranlaffung hatte, ben bon ihr felbft erbauten Bauberfreis gu überichreiten und mit ben "Broteftanten" ju verhandeln. Rur einen Stand gab es, ber flar und bewußt, entichieben und energifch bas alte Regime fortgufegen ftrebte, ber die Regerei bis auf's Blut betampfte und nie abließ, ihre Bernichtung und Ausrottung bon ben Staatsbehörden zu verlangen, bas war ber Rlerus. Der Rolle, welche er unter Ludwig XIV, bei ber Aufhebung bes Ebiftes von Nantes gefpielt, blieb er unter Ludwig XV. und feinem Nachfolger getreu. Co oft bie allgemeine Berfammlung bes frangofifchen Rlerus gufammentrat (alle fünf Jahre), ertonte laut die Behflage über die Fortidritte ber Regerei, ericoll die bringende Aufforderung an ben "eritgebornen Cohn ber Rirche", boch ben einen Blauben im Ronig= reiche zu erhalten. Die gleiche Stimmung beherrichte mit wenigen Ausnahmen den gangen Rlerus, bas Phantom ber Glaubenseinheit beftridte ihn; um biefe zu erreichen, machte er mit grimmigem Gifer barüber, daß die Edifte ausgeführt murben, und es gereichte ibm nicht zur Ehre, daß der Marichall b. Tonnerre, der in ber Dauphine das Rommando batte, von ihm ichrieb: "Der Merus, verführt durch einen zu heftigen und falichen Gifer, fennt nur Bewalt und Strafe, um bas Argernis bes Protestantismus gu unterbruden, mabrend er bie Mittel ber Milbe und ber Ubergeugung anwenden jollte." 1)

So zwischen Furcht und Hoffnung schwebend, erwarteten die Protestanten die Regierung Ludwig's XVI. Der 20 jährige Monarch, der weder die Grazie noch das imposante Wesen seines Uhnen, Ludwig's XIV., geerbt hatte und unter einer befangenen Schüchtern- heit einen schwachen, nachgiebigen Charakter verdarg, war streng kirchlich erzogen worden und von Herzen fromm. Ein treuer Anhänger seiner Kirche hatte er jene persönliche Abneigung gegen die Protestanten nicht, wie sie z. B. das Berhalten Ludwig's XIV. gegen

<sup>1)</sup> Bulletin 1858, 437.

Diesen Theil seiner Unterthanen bestimmt hatte. Den Brotestanten war dies bekannt, und nicht blok mit lopaler Freude, sondern mit hoffnungefreudigen Gefühlen wurde Ludwig's Thronbesteigung begrüßt. "Es ift ein guter Anfang", fchrieb Rabaut; "es fcheint nicht", fügte Court de Gebelin bingu, "daß der neue Monarch bas bisherige Suftem ber Berfolgung liebt". In den Berfammlungen, in den Korresponbengen ber Protestanten murben alle möglichen Entwürfe erwogen, um die Berbeiführung ber Tolerang gu beschleunigen '). Aber bie Beit war noch ferne, und wenn die Berufung Turgot's, beffen freie Gefinnungen man fannte, gum Controleur general bie Soffnungen ber Protestanten fteigerte, jo mar die feierliche Salbung bes Ronigs in Reims mit dem Schwure, daß der König alle seine Gewalt anstrengen wolle, um die von ber Rirche verbammten Reger aus allen feinen Landen auszurotten, ein ftarter Gegenftog. hatte Turgot eine milbere, allgemeinere Jasjung bes Gibes vorgeschlagen. Bortrefflich verstand es der Alerus, in feinem Memoire an den König (Sept. - Oft. 1775) ihn an diefen Eid zu erinnern und ihm gugurufen: ihm fei ce beschieben, bas Bert Ludwig's XIV. ju vollenden und dem Calvinismus in feinen Staaten den Tobesftreich zu versetzen; er moge die Rathichlage eines falichen Friedens, bas Suftem eines "Tolerantismus" verwerfen, welcher geeignet fei, ben Ihron zu erschüttern und Franfreich in bas größte Unglud gu fturgen. In feiner Untwort ließ ber Ronig erklaren, bag er feine Reigung habe, irgendwie die jog. reformirte Religion zu begünftigen, und bag bie Berüchte barüber unbegründet feien "). Die Lage ber Protestanten blieb unverändert. La Brillière, ju deffen Reffort Die Religionsangelegenheiten gehörten und ber auf Ludwig XV. einen fold unheilvollen Ginfluß ausgeübt, bewilligte in Diefer Beit einem Fraulein Baugelade, welche fich durch ihren Gifer für den Ratholigismus auszeichnete, eine lebenslängliche Benfion aus den eingezogenen Gutern ihrer protestantischen Bermanbten! 3).

Turgot's Stury wurde mit Frohloden von der klerikalen Partei begrüßt; freilich fiel in diesen Freudenkelch der bittere Tropfen, daß Neder, un ensant de Genève. un maudit resorme, von dem Könige

<sup>1)</sup> Les Synodes du Désert 3, 83.

<sup>3)</sup> Bulletin 1887, 532.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Jobez, La France sous Louis XVI. (Paris 1577) 1, 298.

gum Rronichatmeifter berufen wurde. Direft leiftete Reder, der mehr bom Bantier als bom Staatsmann in fich hatte, ber Sache feiner Glaubensgenoffen feinen Boricub, aber bie Stellung an und fur fich, welche er einnahm, zeigte bie veranderte Lage; Die Bewegung ju gunften ber Protestanten nahm immer mehr ju, fein Tag verging, ohne bag nicht eine Broichure bas Licht ber Belt erblidt batte. in welcher verblumt ober unverblumt die Angelegenheit der Broteftanten behandelt worden mare. Busehends muche die Berlegenheit ber Regierung. Bas follte man bagu fagen, wenn in bem fog. Mehlfrieg (1774) die Regierung ihr Rundichreiben an die evangelifchen Beiftlichen jo gut richtete wie an die tatholifchen, mit ber Aufforderung, Die Gemüter ihrer Gemeindeglieder gu beruhigen, und doch ftand auf die Ausübung des evangelischen Bfarramtes die Todes= ftrafe! Sie und ba werden die alten ftrengen Gefete noch angewendet (1777 wurden noch zwei Fraulein in ein Rlofter gesperrt und ihre Bermandten hart bedroht), aber wenn irgend möglich fucht Die Regierung einen Ausweg und weicht gurud. "Die Dragonaben, welche früher jo viel Auffeben in Frantreich und gang Europa gemacht haben, barf man boch ja nicht erneuern." Dem Intendanten von Bearn ichreibt der Minifter, er überlaffe ibm, ob er gegen die Brotestanten vorgeben wolle ober nicht; einem andern, er folle auf Die Magen ber Bifchoje von Uges und Rieux wegen ber Eben ber Broteftanten feine Rudficht nehmen (1779). Wie alle brei Jahre, jo wurde 1778 bas Befet verlangert, welches ben Protestanten verbot, ihre Buter ohne Erlaubnis zu verlaufen. Dem Minifter, welcher Diefen Schritt that, ftiegen ftarte Bedenten auf, ob Diefe Dagregel auch jest noch am Plate fei; Die Berichte weigerten fich in sablreichen Rallen, auf Dichtigfeit der Che zu erkennen, wenn diefelbe auch nicht bor bem tatholifchen Beiftlichen geschloffen war, wie die Deflaration bon 1724 borfdrieb, felbft ber Rlerus, ber in feiner Berfammlung bon 1780 Die alten Anflagen gegen die Reger wiederholt und ein trauriges Bild entwirft von bem Bachsthum ber Regerei, und wie die Broteftanten, fonft ausgeschloffen von allen öffentlichen Amtern, jest Profuratoren, Rotare, Abvofaten werben, Schulen leiten und fo ben Somen ber Borurtheile in die Bergen ber jungen Burger ftreuen, will feine Strafen und Buchtigungen gegen die Irrenden, fondern hauptfächlich reichere Benfionen und Beichente für Die Reubefehrten, aber auch feste Barantien für Die Butunft.

Mm 20. Oftober 1781 erließ Raifer Joseph II. fein Tolerangedift: "überzeugt von der Schädlichfeit alles Bewiffenszwanges und von bem großen Rugen, ber für bie Religion und ben Staat aus einer mahren driftlichen Tolerang entspringet". Die burgerliche und rechtliche Gleichstellung mit ben Ratholiken mar ben evangelischen Unterthanen bes öfterreichischen Staates gewährleiftet, ein ihrer Religion gemäßes Privaterergitium war ihnen allenthalben gestattet: gleichgestellt mar biefe ber tatholischen nicht, biefer blieb ber Borgug ber öffentlichen Religionverergitia, Die protestantischen Rirchen burften feine Thurme ic. haben, auch mußte eine bestimmte Angahl Brotestanten vorhanden sein, ebe fich eine firchliche Gemeinde bilden tonnte. Die eble That bes beutichen Rurften, welcher alles that, um bas Tolerangfuftem gur Bahrheit zu machen, fand ein machtiges Eco in ber gangen Welt: auch auf die Stimmung in Frankreich wirfte biefelbe ein, fie beforderte ben Glauben an die Nothwendigfeit ber Reform und an die Doglichfeit ihrer Ausführung. Auch andere Einflüffe loderten den festen Busammenhalt der bisherigen Tradition. Ceit 1778 mar Franfreich im Bundnis mit den nordameritanischen Freiftaaten und unterftugte bas Ringen berfelben nach politischer Unabhängigkeit nicht bloß mit bem Gewichte feiner Baffen, feiner Diplomatie, fondern ebenjo mit einer bie gange gebildete Bebulterung durchbringenden herzlichen Sympathie. Rounte man ben eigenen Landsleuten die religiofe Freiheit verfagen, mahrend man für Frembe das Schwert jog? Beinahe nothwendig brangte fich ber Gedante auf. Seit 1776 weilte B. Franklin in Paris, bochgeehrt bon Konig und Regierung, gefeiert in den Galone wie in den gelehrten Rreifen von Allem, mas Anspruch auf Bedeutung, Macht und Anseben batte. Die Protestanten Frankreichs traten bald mit ihm in Berbindung. mit Paul Rabaut führte er eine intereffante eifrige Korrespondenz, und ber ftille Ginfluß, welchen er in ihrem Intereffe geltend machte, mar nicht vergeblich. Es mar ein politisches Ereignis erften Ranges, als Beaumarchais' Figaro in Paris aufgeführt murbe: Die bobe Befellichaft, welche fich zu biefem revolutionaren Luftspiel brangte, fprach frivol und leichtsinnig damit ihr eigenes Todesurtheil; auch für bie Protestanten wirfte die Bubne. Das Trama l'honnête Criminel von Feuillot de Falbaire ichilberte mehr pathetisch und rührsam bas tindliche Opfer, welches ein junger Protestant Jean Fabre für feinen alten gebrechlichen Bater gebracht hatte, ber, bei einer Berfammlung ergriffen, zu ben Galeeren geschleppt merben follte. Der Cobn trat freudig für ihn ein und trug sechs Jahre (1757—1762) die Kette, ansangs sogar im harten Ruberdienst. Das Drama, bei weitem nicht so geistreich wie der lustige Barbier, warf durch die Bahrheit der Thatsache doch ein grelles Licht auf die französischen Zustände und wirfte ebenfalls mit, Stimmung für die Toleranz zu erzeugen. Es war ein gutes Zeichen für die Protestanten, daß es 1778 in Bersfalles ausgesührt werden durfte.

Roch mahrte ber literarische Rampf über bie Eben ber Broteftanten mit ungeschwächtem Gifer fort : Die Protestanten felbft icheinen faft nur noch Eben ber Bufte geichloffen gu haben; ber fatholifchen Beiftlichkeit fehlten faft burchaus die Mittel, ihre Forderungen burchaufeten, Die ernften Manner Diefes Standes, welche ihren fatholifden Glauben boch hielten, tonnten an ben erheuchelten und erzwungenen Beriprechen ber Protestanten nur Unftog nehmen; bag eines ihrer heiligsten Satramente ihrer Rirche baburch geschändet murbe, lag Bielen ichmer auf bem Bergen. Schon feit 1763 genoffen bie Broteftanten in Sainte Lucie, Capenne, ben Antillen, fowie Die, welche borthin auswanderten, die Erlaubnis, fich nach ihren Religions= gebräuchen zu berehelichen. 1785 ichloß Franfreich mit England einen Sandelsvertrag, welcher ben in Frankreich mohnenben Englandern Religionsfreibeit gewährte. Bas man auf ben fernen Infeln gestattete, was man ben Fremdlingen einräumte, fonnte man boch ben eigenen Landeskindern nicht mehr verjagen! Am 12. Mai 1782 erfolgte ber erfte offizielle Schritt zu gunften ber Protestanten. Trot ber Protestationen bes Alerus murbe burch eine fonigliche Detla= ration verboten, die Rinder, welche aus ben Ehen ber Bufte ent= iprungen feien, als Baftarbe ober mit abnlichen ichimpflichen Beinamen in ben Taufregiftern zu bezeichnen; Die Beiftlichen follten fich ben Angebern gegenüber nur als Beugen verhalten, bod murbe bie Bittion, bag es im Ronigreiche feine Protestanten gabe, babei immer noch aufrecht erhalten. Bohl gelüftete es manchen fatholifchen Beiftlichen, wiber ben Stachel bes toniglichen Gebotes gu loden, es fehlte nicht an Rlagen und Beichwerben von Geite ber Protestanten, aber bem erften ichwachen Berfuche einer Anertennung mußten andere ftartere folgen. Bretenil, feit 1783 Minifter bes toniglichen Saufes, nahm fich warm ber Protestanten an, er ließ Dofumente fammeln und beranlagte Rulbiere jur Abfaffung einer Schrift über Die Aufbebung bes Ebiftes bon Rantes; perfonlich lag ihm baran, bas Undenten eines feiner Borganger, Ct. Florentin (geftorben 1777),

unter beffen eiferner Ruthe Die Brotestanten 52 Sabre lang geichmachtet hatten, wegzuwischen. Gin abnlicher Beweggrund leitete auch Malesherbes, ben Genoffen Turgot's; er mar ein Bermanbter von Lamoignon de Baville, jenes entseplichen Intendanten von Languedoc, ber dort mehr protestantisches Blut vergoffen, als wohl fonft irgend jemand; vietätsvoll wollte der Reffe wieder aut machen, mas der Theim einft gefündigt. Aber Malesherbes mar auch ein hochgefinnter Staatsmann; fein menichliches Empfinden beleidigten die Ungerechtigfeiten, unter welchen die Broteftanten au feufgen hatten, fein ftaatemannisches Bewußtsein emporte fich gegen ben Gebanten, die fich mehrende Sette konnte wieder wie in alten Beiten einen Staat im Staate bilben. In einem Memoire, welches ber Minifter Breteuit wünichte und zu welchem der Rudtritt von den Geschäften im Jahre 1784 ihm Dluge gab, führte er aus, bag man bie Brotestanten als Burger behandeln und ihnen baber einen burgerlichen Stand geben muffe; nicht ale Partei, fonbern als firchliche Sette feien fie gu betrachten, und ohne eine Ungerechtigkeit gu beachen, fonne ber Konia die Mittel ber Bunft und Gnabe anwenden. um die Reter gur Rirche berüberzugiehen. Bor dem Richter des Ortes, wo fie feit feche Monaten wohnten, follte die Chefchliefung ftattfinden, hier ober beim fatholifden Beiftlichen auch Geburt und Job angezeigt werden. Die Grundlinien bes gufünftigen Ebiftes waren hierin gegeben, und es ift intereffant, zu verfolgen, wie fic Die juridischen Unschauungen in der gangen Brotestantenfrage pon ben theologischen ichieben.

Bas die Protestanten selbst und deren Bortführer, die Geistlichen, am meisten wünschten, war Kultussreiheit. In den Bersammlungen der Büste hatte sich ihr religiöses Leben am meisten geossendrt, aus diesen seine Nahrung und Stärkung gezogen, wegen
dieser hatten sie am meisten erduldet: so war es ein naheliegender
Bunsch, zuerst die Freiheit des Gottesdienstes ungehindert, öffentlich
zu haben; die übrigen Bünsche würden sich, wie sie hossten, allmählich
von selbst erfüllen. Ihre Gönner urtheilten meistens anders; Boltaire
hatte in seinen Schriften sur Calas geschrieben: man solle die Protestanten ruhig leben lassen und ihre Ehen für gültig erklären; Gotteshäuser brauche man ihnen nicht zu gestatten. Gilbert de Boisins,
Staatsrath unter Ludwig XV., hielt in seinem auf Ludwig's Befehl
versasten Memoire (ca. 1767) die öffentlichen Bersammlungen für
gefährlich, den Kultus zu Hause solle man dulden.

Turgot's Befehl der Abvotat Legouve ein Memoire über die proteftantifchen Eben ausarbeitete, weigerten fich die Broteftanten, es gu unterzeichnen, weil bon ben andern Bedriffungen barin nicht die Rebe war. Und doch war es bei ben eigenthumlichen Berhaltniffen ber frangofischen Staatsverwaltung nur auf Diesem Wege möglich, ju einem Biele ju gelangen. Bei ber Frage megen ber Che trat bas Difperhaltnis gwifden ben Unichanungen ber Beit und ben beftebenben Wefegen, ber Biberfpruch Diefer letteren felbft am ichreiendften gu Tage; hier tonnte man Abhulfe treffen, ohne allgutief in ben Körper ber übrigen Staatsverwaltung einzuschneiben, ohne ben Klerus ober bas fatholifche Bewuftfein bes nieberen Bolfes, melches ben Broteftanten nie eigentlich gunftig gefinnt mar, zu febr zu verlegen. Sier tonnte man auch die pietatsvolle Rudficht, welche Ludwig XVI. gegen feinen Uhnen begte, am beften ichonen. Denn gerade die Befetgebung Ludwig's XIV. bot die befte Sanbhabe, um die Gultigfeit ber protestantischen Eben anzuerkennen, ohne ben "Religionairen" Rultusfreiheit gemahren zu muffent.

Als vor ber Aufhebung des Ebiftes von Nantes die Rahl ber Orte, wo der öffentliche protestantische Rultus verboten murbe, fich immer mehr häufte, trat wegen Taufen und Trauungen ein ähnlicher Rothftand ein. Durch Staaterathebeichlug vom 15. September 1685 murbe geboten, bag bie Aufgebote an bem Gipe bes igl. Berichtes, welches bem Aufenthaltsort ber Berlobten am nachften liege, ftatt= haben follen, daß die Trauung durch die von dem Intendanten bagu bestimmten protestantischen Geiftlichen in Gegenwart ber nachsten Bermandten vor bem foniglichen Richter nach den Worten ber Liturgie ohne weitere Rebe ftattfinden folle. Die furchtbare Logit ber Ronfequeng trieb die Gesetgebung auf immer ichlimmere Wege; wie Franfreichs Ronige ben Protestantismus querft tiefer geftellt, bann unfchablich gemacht, bann vernichtet hatten, fo murbe bie Cheichließung mehr und mehr mit Broben umgeben. Das Revolationsedift bom Oftober 1685 hatte Die protestantischen Beiftlichen bei Todesftrafe aus bem Lande verwiesen, Trauungen durch fie waren nicht mehr möglich, die Berordnung bom 15. September mar durch die bom Oftober bollftanbig verbrangt. Es blieb ben Evangelifden nichts übrig als bas Rontubinat ober tatholifche Trauung; fehr mit Recht zweifelten Die tatholischen Beiftlichen an ber Ratholigität, an ber Aufrichtigteit ber Rupturienten; oft genug wandten die, welche abgeschworen und bie Trauung erlaugt hatten, nachber für immer ber Rirche ben

Müden; der Merus verlangte daher Proben des Glaubens, die immer harter und icharfer wurden, ohne daß dem Übel Ginhalt geschah').

Muf Diefen Befchlug vom 15. September 1685 griff man gurud; icon im Rabre 1755 verlangte Rippert be Montclar in feinem für Die Protestanten warm eintretenden Memoire die Auffundigung vor bem Berichte, Die Cheschliegung por ber burgerlichen Obrigfeit, wie auch England und Solland ihren Ratholiten eine folche Bivilebe gestatteten. Rulbiere gruppirte in seinem Buche: Eclaircissements historiques sur les causes de la révocation de l'édit de Nantes absichtlich die Thatsachen so, daß Ludwig XIV. bei biefer schmachvollen That eigentlich als ber Duvirte erschien; es fei gar nicht bie Absicht des Ronigs gemejen, die Brotestanten einem burgerlichen Tobe preiszugeben. Mit gutem Grunde tonnte baber bas Barlament von Rouen 1784 offen bem Ronige bie Bitte um Berftellung bes Bivilftandes ber Brotestanten vorlegen. Die Bahl ber Eben ber Bufte murbe icon 1752 auf 150000, die ber Perfonen ohne Bivilftand auf über 800000 Perfonen angegeben"); immer ftarter murbe bie Strömung, welche auf Tolerang, auf Geftstellung ber burgerlichen Berhaltniffe brangte. Machtig wurde fie geforbert burch Lafanette. Der glänzende Ebelmann trug zugleich mit bem jugendlichen Ruhm feines Ramens auch die freien Anschauungen ber jungen Republit über bas Beltmeer herüber in feine Beimat gurud. Dem Rreise von Ginheimischen und Fremden, welche für die Brotestanten wirften, ichloft er fich mit Teuereifer an: im Sommer 1785 beaab er fich unter bem Bormande einer Beichäftereife nach Rimes und trat dort mit Baul Rabaut in Berbindung, besuchte auch andere Orte, mo die Brotestanten gablreich maren; er wollte ben unertraglichen Despotismus, nach welchem fie von ber Laune des Ronigs, ber Ronigin, eines Barlamentes ober Minifters abhangig feien, brechen. Bafhington, bem er seine Blane und Erfolge mittbeilte. mahnte zur Borficht und Behutfamteit; boch ichon am 26. Oftober 1786 fonnte Lajavette versichern, er habe gegrundete Soffnung, bak

<sup>1)</sup> Hugues, A. Court (Paris 1872) 1, 91; 2, 279.

<sup>3)</sup> Ich halte diese Zahlen für übertrieben, von noch höheren — ce werden 1400000 bis 1600000, ja 3 Millionen Protestanten angegeben — gang zu ichweigen. Im Jahre 1787 betrug die Zahl der Brotestanten höchstens 700000; dieselbe ergibt sich aus der Bergleichung von 1685 und der Gegenwart.

bie Lage ber Protestanten fich beffere, freilich nicht in bem Dage; wie es fein follte, boch murben die graufamen, widerfinnigen Gefete Budwig's XIV. abgefchafft werben. Bahricheinlich auf feine Beranlaffung bin war Rabaut St. Etienne im Januar 1786 nach Baris gereift'), Die Ronfiftorien von Nimes, Montpellier, Borbeaur und Marfeille bedten die - ziemlich beträchtlichen - Roften ber Reife und des Aufenthaltes. Lajagette hatte über bas Bebeimnis geflagt, welches über feiner Reife malten muffe: "Riemand will mir etwas Schriftliches mitgeben"; auch für die Reife bes jungen proteitantifden Beiftlichen mußte ein wiffenichaftlicher Borwand bienen, Studien über Die Urgeschichte Briechenlands; boch murbe er von ber Bolizei forgfältig übermacht und mußte in feinen Rorrespondengen und Besuchen febr vorfichtig fein. Aber ber talentvolle, energische, für biefe Urt von Thatigteit wie geschaffene Mann verftand vortrefflich fich feine Stellung zu ichaffen, fein Bert zu forbern. Es gelang ihm, bas volle Bertrauen von Malesherbes gu gewinnen; gegenseitig unterftutten fich ber junge Beiftliche ber Bufte, ber aus ben Ergablungen feines Baters wie aus der lebendigen Anschauung feines eigenen Umtes bas barte Joch fannte, welches auf feinen Glaubensgenoffen laftete, und der ehrwürdige, wohlwollende und fluge Minifter, welcher die friedliche Stille feines Landlebens, ben Schatten feiner geliebten Baume verließ, um in den foniglichen Rath, an den Sof mit feinen Reprafentationspflichten wieder einzutreten, hauptfächlich in ber iconen Abficht, benen Butes erweisen zu tonnen, welchen fein fdredlicher Abne Baville fo viel Bofes jugefügt habe. Rabant St. Etienne verforgte feinen hoben Gonner mit ben nothigen Rotigen und murbe feinerfeits ftete über ben Stand ber Angelegenheit unterrichtet. Langfam ichritt die Sache vorwarts; Frantreich mar trob ber febr guten Ernten, trot bes Aufschwunges, welchen Sandel und Gewerbe auch burch bie neu angefnupfte Berbindung mit Amerita nahmen, in einer folden Aufregung, daß jeder unbefangene, ruhige Beobachter bas balbige Raben einer gefährlichen Rrifis fürchten mußte. Bon Jahr ju Jahr nahm bas Defigit gu, alle Berfuche, Ordnung im Staatshaushalt herzustellen, waren bergeblich, gufehends nahm Die Dacht, Die Beltung bes Ronigthums ab; "ungemein rafch verbreiten fich die Ibeen ber Freiheit in Frantreich", ichreibt Lafagette. Benn bies auch gur Folge botte, bag in bem milben garm einer

<sup>1)</sup> Bulletin 1887, p. 521 ff.

fommenden Revolution die Stimme des Rlerus mit feiner Intolerang fich nicht mehr laut vernehmen laffen tonnte und ein Sauptgegner ber Protestanten damit auf Die Seite geschoben mar, fo mar bagegen in diefer Beit das Intereffe der leitenden Greife, der Bortführer ber Parteien auf andere Dinge gerichtet, als auf die Befreiung ber Brotestanten. Bon der Regierung murde aber das Cbitt vorbereitet, im Parlamente von Baris bielt Robert von St. Bincent am 7. Rebruar 1787 eine feurige Rede zu gunften der Brotestanten; der eifrige Janfenist, in beffen Jamilie es Tradition mar, für bie Brotestanten einzutreten, wies mit unverhohlener Entruftung bin auf Die Schandung ber Altare, auf den Sandel mit Beichtzetteln, auf die Meineide und Beftechungen, welche die Folgen Diefer miderfinnigen Befetgebung gewesen seien. Den Notabeln, welche am 22. Februar 1787 gufammentraten, murbe das Edift nicht vorgelegt, wie Lafanette richtig vorhergefagt hatte. Bei der Busammensegung Diefer Bersammlung. bei dem Überwiegen der hoben Aristofratie und des boben Rierus mare feine Unnahme fehr unficher gewefen. "Benn wir von Tolerang iprechen", fchreibt Lajanette, "muffen wir unfere Ausbrude noch abmagen; aber ba ber König allein diese wichtige Frage entscheiden fann, fo wollen wir die absolute Regierung, die wir haben, auch einmal zum Guten benugen." Muthig verfolgte er Die Sache meiter; am 23. Mai brachte er por bem zweiten Bureau, unterftust von bem madern Bergog von Mortemart und dem dulbsamen Bischof von Langres, welcher regelmäßig angestellte Beiftliche in ihren Botteshäufern den hergelaufenen Brädifanten mit ihren Berfammlungen vorzog, seinen Antrag ein. Beinahe einstimmig - unter ben Gegnern war auch der Graf von Artois, des Königs Bruder - beichloß bas Bureau, bem Ronige Die Borftellung vorzulegen, daß biefe zahlreiche Alasse seiner Unterthanen aufhöre unter einer Proffription ju leiben, welche bem allgemeinen Intereffe ber Bevolkerung, ber nationalen Induftrie und allen Grundfagen ber Moral und Bolitik widerspreche. Es war von der größten Bedeutung, daß die Broteftantenfrage öffentlich behandelt murde, nun mußte die Enticheidung fommen.

Freundlich nahm der König den Antrag auf; er war Lafayette gewogen, weil er den Glanz der französischen Baffen wieder zu Ehren gebracht. Auch Marie Antoinette nahm lebhastes Interesse daran, das Beispiel ihres geliebten Bruders mochte sie zur Nachseiserung reizen; eines Tages sprach sie zu dem Könige mit Barme

von ber Sache, und Diefer, freudig erregt, faßte fie bei ber Sand und bat, ofters bavon mit ihm zu reben, bamit er in diefer auten Stimmung bleibe'). Er batte Brund gu Diefer Bitte, benn auch andere bermandtichaftliche Ginfluffe machten fich bei ihm aber in ent= gegengesetter Richtung geltend; feine Tanten, befonders die ftreng bigotte Madame Luije, beschworen ibn, bem Drangen auf Tolerang feine Folge zu geben; die Behtere richtete einen langen Brief an ihren Reffen, aber ohne etwas anderes als eine harte Untwort zu erhalten. Die Angft ber "Frommen" war ziemlich unnöthig, das Ebift, welches von Malesherbes und Bretenil ausgearbeitet murbe, bot ben Proteftanten nicht allzuviel. Rabaut St. Etienne, in ben Entwurf ein= geweiht, erhob noch einmal in einer im Commer 1787 ericbienenen Schrift feine Stimme für Rultusfreiheit, er verlangte bas Recht, Gotteshäuser zu bauen, Beiftliche anguftellen, Synoben, theologische Fafultaten, Schulen zu haben, aber umfonft, für eine folche Freiheit war die Beit noch nicht gefommen.

Um 17. Robember 1787 unterzeichnete ber Ronig bas Ebift in feinem Rathe. Offen und unverhüllt geftand die Ginleitung gu, daß Ludwig XIV., getäuscht burch ben trugerifden Schein ber Betehrungen, gehofft habe, feine Unterthanen zu ber fo munichens= werthen Ginheit des Gottesbienftes gu führen und baburch verhinbert worben fei, feinen Unterthanen, welche nicht die Saframente geniegen fonnen, ben Bivilftand ju geben. Die Giftion, bag es feine Protestanten mehr gebe, fei nicht haltbar; biese Leute ftunden por ber ichlimmen Alternative, entweder bie Gaframente gu ent= weihen ober ihre Rinder an ihrem Stande zu ichabigen; die Berechtigfeit und bas Intereffe bes Staates bulbeten nicht, Die, welche ber tatholijden Rirche nicht angehören, von dem Rechte des Bivilftandes auszuschliegen. Ausbrudlich wird bie fatholische Religion als die einzige anerfannt, welche bas Recht bes öffentlichen Gottesbienftes habe, nie bürfen die Nichttatholiten eine eigentliche Korporation bilben. In 37 Artiteln wird ihnen bie freie Ausübung ihres Berufes, bon welchem aber bie Berfehung von Richter- und Lehrstellen ausgeichloffen ift, gewährleiftet; ihre Beiftlichen, welche fich nicht durch die Tracht von ben anderen Religionsgenoffen unterscheiben burjen, fonnen teine rechtlich gultigen Beicheinigungen über Cheichließung, Tob und Geburt ausstellen. Bei ber Berfündigung und

<sup>3)</sup> Bulletin 1887, p. 524.
Şistorijde Beltidrijt N. F. Sb. XXV.

Schlieftung der Che mirb ben Nupturienten bie Babl gelaffen, Diefe Sandlungen von den fatholifchen Beiftlichen ober ben weltlichen Richtern vornehmen zu laffen; an ber Rirchenthure follen bie Berfündigungen laut ausgerufen und angeheftet werben. Die Ebe wird geichloffen im Saufe bes Beiftlichen ober Richters in Gegenwart bon vier Beugen burch bie mundliche Erflarung, bag bie Cheichliekenden eine rechtmäkige und unlösliche Ebe eingeben wollen mit bem Berfprechen ber Treue; hierauf folgt ber Gintrag in bas Cheregifter, welcher bon ben Parteien und Beugen unterfcrieben wird. Für die Revalidirung der früher gefchloffenen Eben werben Dieselben Formen vorgeschrieben und eine Frift von einem Sabre gewährt. Die Geburten werden durch die Taufe ober burch bie Erflärung bes Baters und zweier Beugen bor bem Richter feftgeftellt: auch barüber follten genaue Regifter geführt werben. Der Tob follte burch zwei nabe Bermanbte vor bem Richter angezeigt werben, und für die Beerdigungen follten anftandige, bor Infulten gefcutte Rirdhöfe angewiesen werden.

Es läßt fich nicht leugnen, bag bas Ebitt weit bavon entfernt mar, auch die gemäßigten Buniche ber Brotestanten zu erfüllen: erheblich ftand es in feinen Baben hinter bem Tolerangpatent von Raifer Rojeph II. gurud. Mit angftlicher Sorgjalt mar bermieben, Die Ramen Protestanten ober Reformirte ju gebrauchen, wie wenn man fich fcheute, die Erinnerungen an ihre frühere Dacht und Starte wieder machgurufen. Huch bas ausbrudliche Berbot, baf fie teine Rorporation bilden, ichien auf die Beiten bingumeifen, mo fie einen Staat im Staate bilbeten. Nicht blog eine "bominante" Stellung nahm die katholische Stirche ein, sondern sie blieb im Grunde bie allein berechtigte, ba fie allein die Bohlthat bes öffentlichen Gottesbienftes hatte; auch barin war biefe Stellung anerfannt, baf ihre Beiftlichen in erfter Linie jene Bivilatte vornehmen burften und erft, wenn fie ablehnten oder die Barteien es anders munichten, bie weltlichen Beamten. Dadurch, daß bie Brotestanten nach § 6 und 7 Die Sonn= und Gefttage halten und gn ben Rirchenlaften beitragen mußten, waren fie noch in gewiffem Sinne als ber tatholifden Rirde zugehörig behandelt. Die Hoffnung, daß alle Unterthanen einmal burch bas gemeinsame Band bes alten Glaubens vereinigt murben, mar am Gingange ausgesprochen, aber nicht mit jener ichrecklichen Albsicht, wie sie in den Ediften Ludwig's XIV. lag. Der Ausschluß ber Brotestanten von den Richter= und Lehrstellen gab ihnen eine gemiffe Juferiorität gegenüber ber fatholifchen Bevolferung, fo mar eine volltommen burchgeführte Tolerang in bem Editt nicht zu finden, noch weniger völlige Gleichstellung ber Ronfessionen. Aber wenn burch alles diefes ber Stellung ber fatholischen Rirche in Frankreich, einer über ein Jahrhundert mahrenden Pragis, den perfonlichen Unichauungen bes Ronigs wie feinem Bietatsgefühl, bem Ginfluffe des Rierus, dem gangen ancien regime fattfam Rechnung getragen war, fo bedeutete doch das Edift einen ungeheueren Fortichritt und war für Die Broteftanten eine große, folgenreiche Bohlthat. Ihr Rultus mar ihnen nicht erlaubt worden, aber mit feinem Worte find jene ichweren blutigen Strafen wegen ber Berfammlungen, Taufen 2c. wiederholt. Es war doch endlich einmal anerkannt, baft es Protestanten gebe, ja daß fie Beiftliche haben, daß biefe taufen und trauen, daß Berjammlungen gehalten werden, und wenn bas Edift in feinem erften Paragraphen verbot, fie unter dem Borwand ber Religion zu beunruhigen und zu ftoren, fo hatte jest bas Gefes eine ichugende Sand gerade über bas ausgestredt, was es fonft verfolgt hatte. Den Ausschluß bon zwei Berufsarten tonnten fie ertragen, war ihnen boch eine offene Bahn für alle möglichen Umter und Berufsarten gegeben und das Unrecht, welches die Befetgebung bon 1685 ihrer burgerlichen Erifteng zugefügt, einigermaßen gefühnt. Um ichmerglichften mochten fie empfinden, daß ihnen bas Recht, als Gemeinde und Rorverichaft Grundeigenthum zu erwerben (bas Recht ber fog. Kirchenfabrit) burch Art. 3 verweigert war; bamit waren alle die Bethäuser, welche fie errichtet, die Rirchhöfe, welche fie angelegt, rechtlich in Die Luft gestellt, Die Möglichfeit, weiter gu erwerben, Sofvitäler, Schulen ac. gu errichten, beinabe beseitigt. Demuthigend war, bag die Cheverfundigungen an ben Thoren ber tatholifden Rirden ftatthaben follten; jum minbeften ftorend, baf Die fatholifden Beiftlichen ben weltlichen Richtern für Die Beurfundung bes Bivilftandes gleichgeftellt waren. Doch war der Lettere voll und ficher anerfannt, und der Beift der Sumanitat, welcher die ein= leitenden Worte burchweht und ber fo vortheilhaft absticht gegen bie falbungsvolle Beuchelei, mit welcher bas Aufhebungsedift von 1685 beginnt, zeigte bie veranderte Beit, die gute Besinnung der Regierung und berührte wohlthätig und erfrischend wie ber Morgenhauch einer fconeren Butunft.

Bu einer feierlichen Königssitzung hatte Ludwig XVI. das Barifer Barlament auf Montag ben 19. November nach Ber-

failles entboten 1); das Ebift inbetreff ber Protestanten mar nicht ber Sauptgegenstand ber Berhandlung, viel wichtiger mar bie große Anleihe von 420 Millionen Livres, welche bem Barlamente jum Gintragen vorgelegt murbe; lange und heftig maren bie Berhandlungen barüber, endlich wurde die Gintragung des Anlebens einfach geboten; ber Ronig jog fich aus ber überraschten Berfammlung gurud, nachdem er die Fortsetzung ber Berhandlungen wegen bes Protestantenedittes befohlen batte. Senen frommen Gifer. welchen bas Barifer Barlament hundert Jahre vorher beim Gintragen bes Revotationsediftes gezeigt hatte, bewies es nicht, als ihm bie Aufgabe geworben, Die Gunden ber Bater wieber gut zu machen. Wochenlang behnten fich die Berathungen jum Erftaunen und Arger aller tolerant Befinnten. Aurze Zeit vorher hatte bas Barlament in heftigem Streit mit ber Regierung gelegen, jest rachte es fic dadurch, daß ce die Berhandlungen verschlevote. Allerdings bewies ce baburch nur auf's neue, bag ce feine Bribatintereffen bober ftelle als die bes Staates; die altehrwürdige Anschauung, wonach bie Barlamente die Suter der Rechte bes Boltes feien, batte fich vollftanbig überlebt, und auch Diefer machtige Beftandtheil bes alten Regierungewesens war reif für den Untergang. In biefer Bwijdenzeit suchten fromme Rreise auf die Stimmung der Barlamentemitalieder einzuwirfen: Die Marschallin v. Nogilles und die Frau v. Genlis folportirten eifrigft eine Schmähfchrift gegen bie Brotestanten, allerdings ohne anderes auszurichten, als bag fie ben Spottnamen "Mütter ber Kirche" bavontrugen. Auch ber papftliche Runtins bot seinen Ginfluß auf, ohne Erfolg; man hatte ben Alerus bei ber Abfassung des Ediftes nicht gefragt, er wurde auch jest nicht berudsichtigt. Umfonst war es, daß am 7. Dezember der Parlamenterath Duval d'Epresmenil, auf bas Chriftusbild im Berathungszimmer deutend, ausrief, ob man burch die Annahme des Ediftes Chriftum noch einmal freuzigen wolle, daß eine Flugschrift der Beit ben Broteftantismus darftellte "als fuhn in feiner Entstehung, aufrührerifc in feinem Bachsthum, republitanifch in feinen guten Tagen, brobend in seinen letten Bugen". Mit fiegreicher Beredtsamkeit vertheibigte St. Bincent die Sache ber Tolerang, bedeutende Manner, wie bie

<sup>1)</sup> Siche über die Sigung Rocquain, Esprit révolutionnaire avant la Révolution (Paris 1878), p. 463 und Bulletin 1887, p. 525.

Bergoge von Mortemart und von Lunnes, traten für die Broteftanten ein. Die Borftellungen und Bunfche, welche bas Parlament om 18. Januar 1788 aufftellte und burch feine Abgeordneten am 27. Januar bem Ronig überreichen ließ, betrafen feine wesentlichen Buntte, mit ber einen Ausnahme, daß bie ausbrudliche Abichaffung ber Strafgefete gewünscht wurde, welche im 17. und 18. Jahrhundert gegen die Protestanten gerichtet waren. Unausführbar war die weitere Forberung, bag die Büter, welche infolge jener Befetgebung ben Protestanten tonfiszirt worden waren, ihren Rindern ober Erben gurudgegeben werben follten; biefe Forderung ftimmte auch burchaus nicht zu bem ziemlich intoleranten Tone bei den Berhandlungen. Um 29. Januar murbe bas Ebitt enblich vom Barifer Barlamente eingetragen, nun batte es ber alten Überlieferung gemäß erft feine volle gefesliche Gultigfeit. Langfam, jum Theil widerftrebend, folgten die übrigen Barfamente, am 23. Februar wurde es in Toulouse ein= getragen, am 5. Marg in Grenoble; bas bon Rouen protestirte gegen bas Ebift, machte einzelne Ginfchrantungen und ließ biefe fogar bruden (26. Febr.), aber bie Regierung blieb feit, am 25. April murbe ber richtige Text ausgegeben und ber andere eingezogen. Auch die tatholifche Beiftlichfeit zeigte offen ihren Unmuth. Die Berfammlung des Rierus, welche im Juli 1788 gufammentrat, ließ burch ihren Sprecher bem Ronige ihre Beffurgung über bas Befet ausbruden, bas ju Stande gefommen fei ohne Befragen bes Papites ober bes Alerus; und wenn ber Alerus ben irrenden Brudern ben fugen Namen Gott und Bater nicht miggonnt und bittet, alle die Gefete abzuschaffen, welche gegen Bernunft, Gerechtigfeit und Menschlichkeit verstoßen, fo tann er doch die Soffnung nicht aufgeben, daß meniger barte, aber ftreng burchgeführte Befete jebe anbere Religionsubung verbieten, dann werden die Brediger verschwinden und bie Berfammlungen von felbft aufhören. Noch weiter ging ber Bifchof von Rochelle; in einem Sirtenbriefe vom 26. Februar 1788 flagte er bitter über bies Befeg, welches ben Irrthum neben bie Bahrheit fete: er verbot feinen Beiftlichen, an ben Beerdigungen Theil zu nehmen, Tauf- und Trauungsicheine auszuftellen. Aber die Regierung ichritt energifch ein; als "unüberlegt und geeignet, Auffeben und Unruhe ju erregen", wurde ber Sirtenbrief unterbrückt und verboten. Musbrudlich hatte ber ftreitbare Bifchof betont: feine Unficht fei bie bes gangen Rierus; gur Ehre besfelben fei es gejagt, bag bem nicht fo war; benn es gab auch manche tatholifche Beiftliche, welche bas

Ebift mit Freuden begrüßten, bas den Meineid und Die Heuchelei von ihren Altaren und Caframenten ferne hielt.

Und wie stellten fich die Brotestanten zu dem Gesetze, welches ihnen nach langer, langer Qual und Anechtschaft Freiheit und Erlofung brachte? Richt alle und nicht in allem maren fie befriedigt, die lange Bergogerung batte die Erwartungen gesteigert. Die Ausübung ihres Gottesbienftes hatte ihnen die größten Leiden gebracht; ihrem Gott in Ruhe und Frieden, aber öffentlich und anerkannt bienen zu konnen, war ihr höchfter Bunfch; mas ihnen die Regierung Darreichte, ftand weit gurud nicht blog hinter bem Ebilt von Rantes, fonbern felbit hinter bem Friedensichluffe von St. Germain (1570). Aber balb und nachhaltig überwog die Freude über bas Erhaltene. Standen fie boch einmal wieber auf festem Grund, ihre gange givilrechtliche Stellung war gesichert und konnte nicht mehr angetaftet werben; wie ein gartes Reis war biefe Tolerangmaßregel in ben Boben Frankreichs eingefentt worden, welchen Fanatismus und Barteihaß fo reichlich mit Blut und Thränen gedüngt hatten, aber ber Stamm mar bon guter Urt, man hatte alles Recht zu hoffen, bak er machfe und fich blübend entfalte. bas Morgenroth einer neuen Reit mar für bie Protestanten angebrochen, Die volle Sonne der Freiheit mufte bald aufgehen. In diefem Sinne faßten die leitenden Saupter ber Bartei das Edift und die Aufgabe, welche ihnen geworden. In zwei Rundfcreiben ftellte Rabaut St. Etienne, welcher mehr als irgend ein anderer fcmerglich die Luden bes Edittes empfand, die Bedeutung und Vortheile desselben in's Licht; überall mahnten die Synoden zur Klugheit, Borficht und Besonnenheit, marnten bor Unzufriedenheit und übermäßiger Freude; ben Beiftlichen murde Borficht eingeschärft, feine Ghen einzusegnen ohne richterliche Erlaubnis, Den Bemeindegliedern, ihre Ghen revalidiren gu laffen, Die fatholifchen Beiftlichen aber nicht in Anspruch zu nehmen, sondern die melt= lichen Beamten zu mahlen. Im Editte mar nichts barüber ents schieden, ob die Bivilehe der firchlichen Trauung vorangeben ober nachfolgen folle: mehrere Synoben einigten fich babin, die Brautleute follen zuerft vor dem Beiftlichen und bann bor bem Richter erscheinen. bies fei bie natürliche Ordnung der Dinge. Ernftlich murbe bor ber Berichmähung der firchlichen Trauung gewarnt. Ihre Kirchenbücher follten die Beiftlichen fortführen, auch wenn die Auszuge baraus feine rechtsfräftige Beltung haben. Über die Bohe ber Taxen murbe überall geklagt und beschloffen, um ihre Ermäßigung einzukommen.

Laut und von Herzen wurde bei ben Gottesdiensten und Synoben bes Frühjahrs 1788 bem Könige gedankt für das Edikt de bienfaisance, eine Deputation sprach diesen Dank dem Könige selbst aus und nahm von dem gütigen Monarchen die Hoffnung mit, daß auch andere Güter, welche ihnen am Herzen lagen, ihnen später geswährt würden.

Einstweilen nutte man die neue Freiheit; zu ben Richtern brangten fich bie Eltern und Gatten, um Taufen und Chen eintragen zu laffen und fich ben Rivilftand gu fichern; es mar ein eigenthumlich rührendes Schaufpiel, Die Alten mit ben Rinbern und Enfeln fommen gu feben, um die bisherige Proffription aufzuheben. Die Regifter in Rimes weisen bom 8. Marg bis 19. Juli 1788 nicht weniger als 44 Taufen, 652 Chen und 112 Begrabniffe auf, bom Juli 1788 bis April 1789 fogar 3475 Cheichließungen, wohl der fprechendfte Beweis für die Nothwendigfeit des Ediftes; barunter mar eine Che, welche am 28. Januar 1748 in ber Bufte geschloffen und nun nach 40 Jahren für gultig ertlart murbe: Immer mehr brangten fich bie Bottes= Dienste an die Offentlichfeit; in Baris hielt ber Beiftliche Marron in ber Strafe Montebour ben erften Gottesbienft, aber in einem Bribatbaufe: ber erfte öffentlich anertannte Gottesbienft in Baris fand erft 1791 in ber bagu gemietheten Rirche St. Louis bu Louvre ftatt; Die Menge mar groß, ichreibt ein Augenzeuge, viele Calviniften maren ba, noch mehr Philosophen, neugierig, ben erften Aft ber Dulbung mitzufeiern. Unftatt ber Seiligenbilber in ben Ravellen fab man bie Menichenrechte und bas Baterunfer aufgestellt; zu Orgelbegleitung wurde gefungen, und Marron, ber eine Tochter von Calas geheiratet hatte, pries mit beredten Worten ben Segen ber Dulbung ac. Diefe Rultusfreiheit fammt ben vollen burgerlichen Rechten gab ben Broteftanten erft bas Sahr 1789.

Es ist eine müssige Frage, zu untersuchen, ob bei einer ruhigen Entwickelung ber Dinge die Protestanten bald diese vollen Rechte erlangt hätten; die dichten sinnbetäubenden Rauchwolken, welche der freisende Bulkan der Revolution über Frankreich emporwirbelte, löschten bei der Mehrzahl der Zeitgenossen den Eindruck des wichtigen Ediktes beinahe aus, sast unbeachtet ging seine Berkündigung und Einsührung vorüber. Und doch war es eine von den wenigen wirkslichen Wohlthaten, auf welche die Regierung Ludwig's XVI. stolz sein konnte; der erste Schritt, um Jahrhunderte lang geübtes Unsrecht wieder gut zu machen, war gethan, das Bewußtsein hoher

Freude erfüllte die Herzen derer, welche am meisten zu diesem Segenswerf beigetragen hatten. Mit Stolz stellte Lasayette seinen jugendlichen Freund Rabaut St. Etienne einer ministeriellen Taselrunde
als den ersten evangelischen Geistlichen seit 1685 vor; anders als
einst Le Tellier konnte der alte Paul Rabaut ausrusen: "Herr, nun
lässest Du Deinen Diener in Frieden sahren", und es war mehr als
eine Phrase, als am 15. Wärz 1790 eben dieser Sohn als Präsident
der Nationalversammlung dem alten Geistlichen der Büste bewegt und
erhoben die Worte schreiben konnte: "Der Präsident der Nationalversammlung liegt zu Ihren Füßen."

## Dietrich von Nieheim.

Bon

## Wilhelm Bernhardi.

Das Leben und die Werke Dietrich's von Nieheim, des berühmten Geschichtschreibers der großen Kirchenspaltung, die in dem
Konzil von Konstanz ihr Ende erreichte, sind in den letten Jahren
wiederholt Gegenstand der Forschung geworden, ohne daß doch
ein besriedigender Abschluß gewonnen wurde. Runmehr hat aber
Georg Erler mit Benutung aller gedruckten Borarbeiten und reicher
handschriftlicher Schätze, die er zum großen Theil zuerst ersorscht
hat, in einem aussührlichen Werke') so viel Klarheit über das
Wesen und Wirken des Westsalen verbreitet, daß es angemessen
erscheint, an der Hand dieses sicheren Führers auch einem weiteren
Leserkreise einen kurzen Lebensabriß des Versassers von De Schismate zu geben.

Beber Ort noch Zeit ber Geburt Dietrich's find mit Sicherheit nachgewicsen. Nieheim war vielleicht sein Familienname, nicht ber seines Geburtsortes. Er stammte aus dem Bisthum Paderborn und wird in dem Jahrzehnt zwischen 1338 und 1348 zur Welt gekommen sein. Ebenso wenig weiß man irgend etwas über seine Jugends bildung, wenn es auch wahrscheinlich ift, daß er sie in der Heimat empfangen hat. In seinen Jünglingsjahren widmete er sich der Rechtswissenschaft, vermuthlich auf einer italienischen Universität.

<sup>1)</sup> Dietrich von Nichcim (Theodericus de Nyem). Scin Leben und seine Schriften. Bon Dr. Georg Erler. Leipzig, Alphens Burr. 1887.

Wenigstens ersicht man aus seinen Schriften, daß er während und unmittelbar nach der Studienzeit viel in Italien herumwanderte und hierbei nicht nur Städte des Festlandes wie Oftia, Gaeta und Reapel tennen lernte, sondern auch nach Sicilien hinüber ging.

Da Dietrich von vornherein den Studien zu bem Amed obgelegen zu haben icheint, fich eine Stellung an ber romifchen Rurie ju erwerben, ließ er fich die niederen Beiben eines Rleriters er-Dagegen fand er es entbehrlich, feine Universitätsjahre burch die Erlangung einer atademifchen Burbe abzuschließen, und begab fich von Italien nach Avignon, wo er vermuthlich icon im Jahre 1370 unter bem Bontifitat Urban V. bas Umt eines Notarius sacri palatii erhielt. Gin folder Rotar mar Behulfe eines Auditor sacri palatii und führte bas Protofoll in ben Prozeffen, bie fein Auditor an ber romifden Rurie leitete. Sein Gintommen beftand in den Gebühren fur die Abichriften von Altenftuden, die von ben ftreitenben Barteien gewünscht murben. Bei ber Ungahl von Prozessen und bem oft erheblichen Umfang ber Aftenftude erfreuten fich die Notare im allgemeinen eines reichlichen Berdienstes, obwohl bie Bahl ber Beilen fur jebe Seite und ber Borter fur jebe Reile vorgeschrieben mar, um einer Übervortheilung ber Barteien vorzubeugen.

Mis Papit Gregor XI., der Rachfolger Urban's V., im Berbit 1376 von Avignon nach Rom ging, befand fich in ber Begleitung auch Dietrich, ber burch feine Tuchtigfeit bie Aufmertfamteit bes Borftebere ber papftlichen Ranglei, bes Ergbischofs von Bari. Bartho. lomaus Prignano, erregt hatte. Als diefer baber nach ber bentwürdigen Bahl am 8. April 1378 unter bem Ramen Urban VI. ben papftlichen Stuhl beftieg, murbe Dietrich alsbald in die angesebene und gewinnreiche Stellung eines Abbreviators und Scriptors beforbert. Als folder führte er auch ben Titel Magister, war ein vereibeter Beamter ber papftlichen Kanglei und hatte als Borgefetten einen der feche oder fieben Protonotare, die ihrerfeits wieder unter bem Borfit des Bicecancellarius die Rangleigeschäfte beforgten. Dietrich's Beit gab es über hundert Abbreviatoren. Es war ihre Bilicht, fich täglich zu bestimmten Stunden bei ihrem Brotonotar einzufinden und nach beffen Unweisung die Konzepte für die berichiedenen Aftenftude auszuarbeiten. Dem Scriptor lag alsbann bie Fertigung der Reinschrift ob. Beide Amter, unter benen bas bes Scriptors als bas hobere galt, tonnten, wie es bei Dietrich gefcab. in einer Person vereinigt werben. Auch diese Beamten bezogen tein Gehalt; indes beliefen sich ihre Einnahmen aus den Gebühren sür die Abschriften so hoch, daß die Stellung sehr gesucht und von den Päpsten oft den Weistbietenden verkaust wurde. Sie war auf Lebenszeit und mußte erst dann aufgegeben werden, wenn der Scriptorzum Bischof erhoben wurde. Außerdem bot sie den Bortheil, daß der Inhaber die Eintünste von vier auswärtigen Pfründen — diese Bahl wurde jedoch häufig genug überschritten — an der Kurie verzehren durste.

Auch Dietrich wurde, wie Erler aus den römischen Archiven erforscht hat, reichlich mit Pfründen besonders durch die Güte Ursban's VI. ausgestattet. Er erhielt Kanonikate zu S. Kunibert in Röln, S. Johann und S. Lambert in Lüttich, S. Cassins in Bonn und in Minden und bezog aus diesen Stiftern jährlich 300 Mark reinen Silbers. Außerdem besaß er die Expektanz auf vier andere Pfründen. Aber auch ihn peinigte die auri sacra kames derart, daß er nicht zusrieden war, sondern immer noch mehr begehrte.

Unter Papft Urban VI. wurde er Zeuge jener großen Kirchenspaltung, deren Geschichtschreiber er geworden ist. Den Grund sür den Absall der Kardinäle sucht Dietrich in dem schrossen Austreten Urban's VI., der hastig und gewaltsam resormiren wollte. Dietrich war gegenwärtig, als der Papst den Bischösen, die sich an der Kurie ohne Rothwendigkeit aushielten, öffentlich mit heftigen Worten vorwars, daß sie sich um ihre Kirchen nicht kümmerten; ebenso war er anwesend, als Urban einige Tage später selbst die Kardinäle in rücksichtsloser und barscher Weise wegen ihres anstößigen Lebenswandels tadelte. Er erzählt uns, wie im Mai 1378 der größte Theil der Kardinäle den italienischen Papst verließ, um bald nachher in Elemens VI. einen französischen Gegenpapst auszustellen. Dietrich blieb bei Urban, der nach seinem Ausdruck solus quasi passer in tecto war, sich aber schnell ein neues Kollegium von Kardinälen schus.

Man erkennt aus Dietrich's Schriften, einen wie lebhaften Antheil er an den folgenreichen Ereignissen jener Tage nahm; die Unruhen und Stürme, durch welche sich der Papst durchtämpste, berührten auch den Bestfalen persönlich. Das einsörmige Dasein des Kanzleibeamten wurde plöplich wechselvoll und bewegt. Die Berwicklungen in Süditalien erregten seine ganze Ausmerksamkeit.

Es war eine mehr burch Leidenschaft als burch Überlegung be= ftimmte Bolitit, welche die Konigin Johanna von Reapel zum 216=

fall von Urban VI. veranlagte. Dag biefe Fürstin fich bem Gegenpapft anichlog und ibm in Neapel im Biderfpruch mit ber Stimmung ber Bevolferung Aufnahme und Schut gewährte, follte ibr Thron und Leben toften. Denn der tief erbitterte Urban erklarte fie als Cherlehnsherr des Königreichs für abgefest, berief an ihre Stelle ben ehrgeizigen Rail von Duraggo, einen Better Johanna's und bes Ronigs Ludwig von Ungarn, und fronte ibn zu Rom im Juni 1381 jum Ronige. Es gelang Rarl III. binnen furgem, Reapel ju erobern und bie Königin Johanna gefangen zu nehmen, bie er am 22. Dai 1382 töbten ließ. Seine ichnellen Erfolge verleiteten ibn inbes. gegen feinen Schutherrn, ben Lavit, eine zu felbständige Stellung einnehmen zu wollen, fo bag biefer es fur nothwendig erachtete, fich felbit mit feiner gesammten Rurie nach bem Ronigreich zu begeben. Auch Dietrich befand fich in der Begleitung, und fehr anziehend ichilbert er die Reise und feine Abenteuer. Auf ben unficheren Strafen wurde er von Räubern ausgeplündert und verwundet. In Averja, wo Urban gunachit Aufenthalt nahm, gab es feinen Argt, fo bag Dietrich nach Meavel geben mußte, um feine Bunden beilen zu laffen. Dorthin tam auch balb ber Papft, fiebelte aber im Juni 1384 nach Mocera') bei Salerno über, wohin ihm Dietrich folgte. Indes führten Umtegeschäfte ben Westfalen häufig nach Neapel, wo er mit aufmertfamem Huge beobachtete, was ihm wichtig ober mertwürdig erschien. hier fah er die Bemahlin Rarl's III., die Königin Margarete, wie fic, rittlings gleich einem Manne zu Pferde figend, burch bie Strafen jagte. Auch ihre altere Schwefter Johanna 2), Die Wittme Robert's von Artois, Die in armseliger Gefangenschaft gehalten wurde und wie eine Dienerin befleibet war, befam er zu Beficht. Er bemertt, wie das Bolt burch ichwere Abgaben auf Calg, Fleifch und Rergen bedrückt murbe. Die Schuld hiervon weist er der Königin Margarete zu, die mahrend der Abmejenheit ihres Gemahls im Kriege bie Re-

<sup>1)</sup> Dieses Nocera ist indes nicht, wie Erler 3. 60 meint, das Luceria bes Alterihums.

<sup>\*)</sup> Erler (S. 61) bezeichnet sie irrig als Maria, die Schwester Johanna's L. von Neapel. Diese Maria war jedoch die Mutter der Königin Margarete und bereits 1366 gestorben. Dietrich (De Schism. 1, 25) neunt sie allerdings auch irrthümlich Maria, sagt aber doch, daß sie Schwester der Königin Margarete gewesen sei. Mit dem Stammbaum der Anjou ist Erler nicht hin-länglich vertraut. S 55 nennt er Karl III. fälschlich einen Nessen Ludwig's von Ungarn.

gentschaft führte. — Auch nach Salerno und Amalfi machte Dietrich von Nocera aus Ausstüge und besichtigte in diesen Städten, wie es sich für einen Aurialen geziemte, die bort angeblich befindlichen Reliquien ber Apostel Matthäus und Andreas.

Bas ihn aber in diesen süblichen Landstrichen vor allem entzückte, war der Reiz der herrlichen Natur. Dietrich besaß eine rege Empfindung für Naturschönheit. Mit lebhaften Borten preist er die Fruchtbarkeit der campanischen Gesilde, er rühmt die prächtigen Bälder von Nuß= und Kastanienbäumen, und wie Bein und Öl in üppiger Fülle gedeihen. 200000 Gulden, schreibt er, bringt allein der Ausschrzoll für Wein aus dem Königreich.

Das zwifchen Rarl III. und Urban VI. beftehenbe Diftrauen ging gegen Ende bes Jahres 1384 in offene Beindichaft über. Gine geheime Berbindung zwischen bem Konig und mehreren Karbinalen tam ju Stande, in ber Abficht, Urban abgufegen und einen gefügigeren Bapft zu mablen. Allein ber Unichlag wurde verrathen, und Urban ließ am 11. Januar 1385 die verdächtigen Rardinale verhaften. Dietrich mar einer berjenigen, Die ber Papft mit bem Berhor ber Angeflagten beauftragte. Er icheint jeboch nichts Er= bebliches ermittelt gu haben und rieth dem Bapft, ein milbes Berfahren einzuschlagen. Die Antwort barauf mar, bag Urban bie Rarbinale foltern ließ. Zweimal wurde Dietrich genothigt, ber qualvollen Tortur ber Ungludlichen, Die ihm gum Theil naber befannt waren, als Beuge beiguwohnen. Das Ergebnis bes Brogeffes mar, daß Urban die Rardinale absette und an ihre Stelle andere berief. Mugerbem erflärte er ben Ronig Rarl III. und feine Gemablin ber Mitwiffenschaft ber Berfchwörung gegen ihn für schuldig und ihres Thrones für verluftig. Daß fie ber Ertommunitation verfielen, war felbftverftanblich. Allein Die Folge Diefer zu ftrengen Magregeln war, daß viele Kurialen von Urban abtrunnig wurden und nach Reapel zum Konig Rarl flüchteten, ber feinerfeits nunmehr gleich= falls jebe Rudficht auf feinen Begner beifeite ichob und Mann= ichaften fammelte, um ben Stellvertreter Chrifti mit Baffengewalt in Rocera angugreifen. Es gelang indes Dietrich, bevor die fonig= lichen Truppen die Wege aus ber Burg von Rocera verfperrt hatten, eine Belegenheit zu finden, nach Reavel abzureifen. Dag er, wie Erler (S. 71) meint, biefen Schritt ohne Biffen und Bollen feines Berrn, um fich ben ichwierigen Berhaltniffen zu entziehen, unternommen habe, icheint nicht recht glaublich, ba er boch fpater wieder

in seinem Amte bei Urban thätig ist. Schwerlich hätte bieser hartnäckige und leidenschaftliche Kirchensurst einen Beamten, der von ihm
mit Wohlthaten reichlich bedacht gewesen war und zum Dank dasur
in den Tagen der Roth ihn treulos verlassen hatte, wieder zu Gnaden
aufgenommen. Auch nöthigen Dietrich's Worte keineswegs zu einer
für ihn so ungünstigen Auffassung. Es ist nicht unmöglich, daß er
die nach Reapel gestlüchteten Abtrünnigen zum Gehorsam zurückbringen sollte. Er vergaß in spaterer Zeit, wie er ja aus dem Gedächtnis schrieb, die Beranlassung genauer anzugeben.

War schon diese letzte Reise nach Neapel für Dietrich nicht ohne Fahrlichkeiten verlaufen, da er mehrmals auf der kurzen Strecke von Ränbern übersallen und ausgeplündert worden, so gerieth er in dieser Stadt selbst in eine sehr bedenkliche Lage. Als einen der Untersuchungsrichter der angeklagten Kardinäle betrachteten ihn die Gegner Urban's mit Argwohn. Er selbst sagt, daß er schwerlich dem Tode entronnen wäre, wenn nicht der König und einige seiner Hospeamten, die er srüher in Rom kennen gelernt hatte, sich seiner angenommen hätten. Auch dieser Umstand, sowie der, daß er Reapel sur's erste nicht verlassen durste, spricht dafür, daß er wenigstens mit Erlaubnis, wenn nicht im Auftrage Urban's Nocera verlassen hatte.

Diesem Papst war es inzwischen gelungen, den Nachfrellungen Karl's glücklich zu entkommen. Er war nach Genua gegangen, we er bis Ansang Dezember 1386 verweilte, und siedelte dann nach Lucca über. Hier sinden wir wieder den Westfalen in der papstlichen Kanzlei als Abbreviator und Scriptor thätig, und er scheint in der Umgebung Urban's dis zu dessen Tod, der am 15. Oktober 1389 eintrat, geblieben zu sein.

Unter dem Pontifitat Bonisazius' IX., der meist in Rom resistire, verliesen Dietrich's Tage vermuthlich in einsörmiger Geschäftsthatigkeit, bis ihn dieser Papst Mitte Juni 1395 zum Bischof von Berden ernannte. Die streitige Frage über Dietrich's bischössische Bürde hat Erler mit Sicherheit dahin gelöst, daß jener den Sist von Verden vier Jahre lang, von 1395—1399, innegehabt hat, allerdings nur in der Gigenschaft eines Electus, da er weder die Beise noch die Belehnung mit den Regalien zu erlangen vermochte. Bon seiner Wirssamkeit als Bischos verlautet allerdings wenig. Rachdem er seinen Ausenthalt zu Lünedurg genommen hatte, da Berden selbst verwüstet war, hielt er im Jahre 1396 eine Diöcesanspnode ab.

Much einige von ihm angestellte Urfunden laffen fich nachweisen. 3m übrigen fühlte er fich in feiner neuen Thatigfeit feinesmegs gludlich. Das Bisthum murbe ihm beftritten, fo bag er nicht einmal in ben Benuf ber Ginfunfte bes ohnehin nicht reichen Stiftes gelangen tonnte. Wohl ichon 1397 begab er fich baber nach Rom gurud, um ein Ginidreiten bes Bapftes zu feinen Bunften zu veraulaffen. Allein ba alles erfolglos blieb, ba auch bas Domfapitel, bem Dietrich aufgedrungen war, beffen Entfernung wünschte, entband ibn ber Bavit feines Bisthums und ernannte im August 1399 einen Rachfolger. Dietrich mar nunmehr in eine feineswegs beneibenswerthe Stellung gerathen. Wegen feiner Erhebung jum Bifchof hatte er außer auf feine Rangleiämter auch auf feine fammtlichen fehr einträglichen Bfrunden vergichten muffen. Weber die einen noch die andern fonnte er guruderhalten, ba fie bom Bavit fofort veräußert waren. Es war eine bei ber romifchen Rurie nur zu übliche Bepflogenheit, Beamte und Inhaber von Pfründen jum Bifchof zu beforbern, um die frei gewordenen Stellen möglichft bortheihaft borfaufen gu tonnen und den Wechsel möglichft häufig eintreten gu laffen Dietrich, ber nach einer fünfundzwanzigjährigen Thätigkeit an der Rurie es nach feinem eigenen Musbrud gulegt babin gebracht hatte, bag er simplex clericus non beneficiatus geworben mar, beflagt fich hierüber in ben bitterften Ausbruden, und es lagt fich erwarten, bag er bem Papft Bonifagius IX. fein ehrendes Dentmal in feinen Schriften errichtet hat.

Erst unter Innocenz VII., der 1404 gewählt wurde, erstangte Dietrich wiederum das Amt eines Abbreviators, nicht aber das eines Scriptors dazu. Indes darf man nicht meinen, daß er bis dahin etwa in Dürstigkeit oder Noth gelebt hätte. Seine lange Dienstzeit an der Kurie von 1370—1395 hatte sich für ihn so einträglich erwiesen, daß er mehrere Grundstücke besonders in Rom hatte kausen können, deren Einkünste nicht nur für ihn ausreichten, sondern es ihm auch gestatteten, seiner Konkubine eines seiner Häuser als Wohnsit einzuräumen.

Mit ber Wahl Gregor's XII. im Dezember 1406 beginnt der für die Nachwelt bedeutendste Abschnitt im Leben Dietrich's von Nieheim, insosern er seitdem eine lebhaste schriftstellerische Thätigkeit entwickelte. Damals nämlich richtete er seine Aufmerksamkeit auf die überall in der Christenheit hervortretenden Bestredungen zur Beseitigung der Kirchenspaltung. Er verschafte sich Abschriften der wichtigften Altenftude, Die über Diefe Angelegenheit handelten, er schiedte Berichte über den wechselnden Stand ber Frage nach Deutsch= land, er beichmor in Sendichreiben Raifer und Bauft, Die Beendigung des Schisma mit allen Kräften zu betreiben; er vereinigte fchlieflich alle Briefe und Urfunden, wichtige und unwichtige, wie fie ihm eben zugänglich geworden waren, in einem Sammelwerte, bem Nemus unionis, welches erweisen follte, daß beibe Bapfte, Gregor XII. und Benedift XIV., in gleicher Beife die Schuld trugen, daß die Ginigung der Kirche noch immer nicht gelungen sei. Der eigenartige Titel erflart fich aus ber allegorischen Gintleidung ber Schrift, bie in fechs Bucher getheilt ift. Das erfte enthält bie Via gur Ginigung, auf ber man ben drei Schwestern Glaube, Soffnung und Treue begegnet. Das zweite, Invia, zeigt ben bornenvollen Umweg, bas britte, Semita, ben von Blumen eingefaßten, auffteigenden Fußpfad, bas vierte, Latebrae, ben tiefliegenden Sumpf, bas fünfte, Colles reflexi, Die Bergwildnis, bas fechfte endlich. Labvrinthus, bas allgemeine Chaos, in welches fich schließlich die Verhandlungen über die Einheit ber Rirche verlieren. Diefes Wert ichloft Dietrich am 30. Juli 1408 ab und widmete es dem Erzbischof Friedrich von Roln, auf beffen Anregung es überhaupt entstanden war.

Die Meinung, daß Dietrich ein Vorfämpfer des Pisaner Konzils gewesen sei, weist Erler zurück mit der Begründung, daß sich aus seinen dieser Kirchenversammlung vorausgehenden Schriften kein Beweis erbringen lasse, daß er in jener Zeit, in der so viele bedeutende Männer das Für und Wider der Rechtmäßigkeit eines Konzils dehuss der Kircheneinigung so lebhast erörterten, einen irgendwie regen Antheil an diesem Kampse nahm. Wohl aber schloß er sich dem zu Pisa gewählten Papst Alexander V. offen an, sobald dessen Stellung gesestigt erschien. Wit ihm weilte er in Pistoja und folgte ihm nach Bologna. Aber wie unter Innocenz VII. und Gregor XII. mußte er sich noch mit dem Amt eines Abbreviators begnügen.

Alls Alexander V. nach furzem Pontifikat am 3. Mai 1410 gestorben war, verlieh Dictrich seiner Ansicht über die bevorstehende Wahl Ausdruck in einem offenen Sendschreiben an die Kardinäle, welches von Erler entdeckt und gedruckt wurde'). Sein Inhalt gipfelt in dem Bunsche, daß der neue Papst frei von Simonie sein musse und nicht mit Pfründen und Ablaß Handel treiben dürse.

<sup>1)</sup> Beilage II C. XXX-XLI.

Auch follen verdienten Männern nicht durch Abertragung ichismas tifcher oder von Saragenen befetter Bisthumer ihre Amter und Einfünfte entzogen werden.

Bereits am 10. Mai 1410 wurde Balthafar Cossa als Johann XXIII. gewählt. Die Koronation dieses Papstes ist dadurch für Dietrich bedeutungsvoll, daß er an demselben Tage dassenige Werk, welchem er seinen Rus als Geschichtschreiber verdankt, das Buch De schismate, zu Ende brachte. Er hat es frühestens im August 1409 begonnen und es mit der Wahl Alexander's V. als abgeschlossen betrachtet. Doch sügte er als Nachtrag noch eine kurze Schilderung des Pontissitates dieses Papstes hinzu, mit welcher eine eingehende Behandlung der Frage nach der Absesbarkeit der Päpste verbunden wird. Dietrich hegt keinen Zweisel über die Zulässigkeit dieser Maßregel. Insbesondere ist der Kaiser berechtigt, über den päpstlichen Stuhl zu versügen. Daß in der gegenwärtigen Zeit das Kaiserthum nicht an der Spitze der Christenheit steht, liegt nur an den Persönlichkeiten, die es zulest innehatten und innehalten. Otto I. ist ein Kaiser gewesen, den sich seine Nachsolger zum Beispiel nehmen sollen.

Mit Recht macht Erler mehrmals nachdrudlich geltend, daß fowohl aus De schismate wie aus anderen Schriften Dietrich's flar hervorgehe, bag er feineswegs, wie fo oft behauptet wird, ein Bertreter der Erneuerung der Rirche an Saupt und Gliedern gewefen ift. Rirgends fpricht er von Reform in dem Sinne, wie fie bon ben ebelften Gemuthern jener Zeit verftanben murbe. In einem Sendichreiben an Bapft Johann XXIII., welches wohl noch im Jahre 1410 verfaßt fein wird, ertheilt er ihm Rathichlage für fein Berhalten als Saupt ber Chriftenheit. Es macht einen trüben Gindrud, wenn man bort, mas für außerliche Dinge Dietrich als Beilmittel für die schwere Krantheit der Kirche vorzuschlagen weiß. Der Papit foll womöglich täglich Deife lefen ober wenigftens feine Weichafte er= ledigen, mahrend bor ihm Meffe gelefen wird. Er foll täglich mindeftens einen Bulben an die Urmen fpenden. Er foll die un= nugen Audienzen beidranten und die dadurch gewonnene Beit gum Befen ber Bibel, ber Beiligenleben, ber Befchichte ber Raifer und Bapite verwenden. Er moge endlich Benefigien mit Dag vertheilen und bie Beforberten fur ihre Stellen nicht gu theuer begahlen laffen.

Aber nicht nur verhielt fich Dietrich der Reform gegenüber fühl, er trat sogar den religiösen Bewegungen seiner Beit seindlich entgegen. In einer Anfang März 1411 vollendeten Abhandlung Contra dampnatos Wiclivitas Pragae, beren Beröffentlichung gleichfalls Exler's Berdienst ist', erklärt er dieselben nicht nur für Reper, weil sie in der Abendmahlslehre von der Kirche abweichen, sondern zögert auch nicht mit dem Ausspruch, daß es für sie nur eine geeignete Strase, den Tod, gebe. Er findet es sonderbar, daß Alexander V. die Appellation gegen ihre, durch den Erzbischof von Brag ersolgte Berurtheilung angenommen hat, und ermahnt Johann XXIII. dringend, diese Berufung für null und nichtig zu erklären.

Es tann nicht Bunder nehmen, daß bei Außerung fo rechtglaubiger Besinnung Dietrich bas Amt eines Scriptor von Johann XXIII. auf's neue erhielt. Er folgte ihm im April 1411 nach Rom, wo er seinen Besit vermehrte. Aber ber ruhige Aufenthalt in ber emigen Stadt nahm ein jähes Ende, als am 8. Juni 1413 bie Truppen bes Rönigs Ladislaus von Reavel als Feinde eindrangen und den Bapft und die Rurialen, unter ihnen Dietrich, gur Flucht nach Floreng nöthigten. Die Rettung ber Berfon gelang, aber eine andere fcmere Befahr brach über ben Beftfalen berein. Labislaus hatte verorbnet, daß der Befit aller Aurialen, die nicht binnen bestimmter Frift nach Rom gurudfehren murben, ber Gingiehung verfallen fei. Da Dietrich fern blieb, murbe fein gesammtes romifches Gigenthum, bas aus fünf Sausgrundstuden jum Theil mit Garten beftand, einem Unbanger bes Könige Ladislaus, Namens Cecchus, als Befit überwiesen. Aber Dietrich wußte fich ju helfen. Bereits im Jahre 1406 hatte er bem beutschen Sofvital S. Maria de Anima in Rom einen Theil feiner Guter unter Borbehalt ber Rugniegung für Lebenszeit zum Gefchent gemacht. Im Ginverständnis mit Dietrich erklärte nunmehr biefe Unftalt, daß fammtliche Grundstude des papftlichen Scriptor ibr bereits geschenft feien, und bermehrte baber bem Cecchus bie Befitergreifung. Durch eine Bittichrift an Ladislaus, ber fich icheute, firchliche Wohlthätigfeitsanftalten zu beeinträchtigen, murbe im Januar 1414 bie Buruduahme ber Überweisung an Cecchus durchgefest. Daß Diefer aber nicht mit Unrecht behauptete, ber Gigenthumer hatte gur Beit ber Gingiehung ben größten Theil ber Guter noch im eigenen Besit gehabt, geht baraus bervor, daß Dietrich nach bem am 6. August 1414 erfolgten Tode des Rönigs Ladislaus bie felbständige Bermaltung feiner Guter ohne Bogern wieber übernahm.

<sup>1)</sup> In ber Zeitichrift für Geschichte und Alterthumstunde Bestfalens 48 (1855), 278 ff.

Auf der Kirchenversammlung zu Konstang, wohin fich Dietrich mit Bapft Johann XXIII. begeben hatte, spielte er feine hervorragende Rolle. Sein Rame wird in den Kongilsaften nur ein einziges Mal erwähnt. Bohl aber icheinen feine Schriften nicht ohne Einwirfung auf die Bater geblieben gu fein. Denn für Die Ruftande der Rurie, in deren Dienft er ergraut mar, mußte er als ein vollgültiger Beuge erscheinen. Wie oft hatte er boch ben Ablaghandel, die Simonie, die weltliche Macht ber Rirche mit icharfem Tabel an's Licht gestellt! Uber ben letteren Bunft hatte er furg borber, im Jahre 1414, eine Schrift verfaßt: Privilegia aut fura imperii circa investituras episcopatuum et abbatiarum restituta a Papis imperatoribus Romanis, in der er mit Bugrundelegung ber unechten Urfunden Sabrian's I. und Leo's VIII., burch welche dem Raifer die Ernennung des Papftes, die Inveftitur ber Bifchofe und Die Bestimmung über die Thronfolge im Reiche zugeftanden wird, mit Gifer die 3bee vertritt, daß ber Raifer Berr bes Rirchenftaates wie aller Lander fei, ber Fürft ber Fürften, ber ben Papft ein= und absehen mag. Wie in allen feinen Schriften, in benen er auf Staat und Rirche zu reden fommt, bilbet für ihn die Beit Otto's bes Großen den idealen Buftand, beffen Biedergewinnung erftrebt werden muffe. Aber auch in biefer Abhandlung, die doch unmittelbar por bas Rongil fällt, ift von Reform nicht bie Rebe. ericien allein die weltliche Dacht des Papftthums, die Simonie, fowie einige andere Migbrauche außerlicher Art als die Quelle bes Berderbens.

Auch während des Konzils selbst war Dietrich literarisch thätig. Als Papst Johann XXIII. am 20. März 1415 aus Konstanz entsslohen war, hatte sich Dietrich von ihm losgesagt und veröffentlichte bald nachher die Invectiva in distugientem a Constanciensi concilio Joannem XXIII') — ein Titel, der übrigens nicht vom Berfasser herrührt —, in welcher das Leben dieses Papstes als eine Reihensfolge gemeiner Berbrechen dargestellt wird. Ferner fügte er am 14. Juli 1415, nachdem die Abdankung Gregor's XII. bekannt geworden war, seiner Schrift De schismate einen zweiten Rachtrag hinzu, in welchem er das Leben des abgesetzen Johann XXIII. bes handelt, die Abdankung Gregor's XII., die Berbrennung des Böhmen

<sup>1)</sup> An der Autorichaft Dietrich's tann nach den forgfältigen Untersuchungen Erler's wohl nicht mehr gezweiselt werden.

Hus und die Abreise Kaiser Sigismund's erzählt. Alsbann folgen tagebuchartige Aufzeichnungen, die bis zum 3. Juni 1416 reichen. Auch in diesem Nachtrag wird die Stellung Dietrich's zur Reform klargelegt durch seine Billigung des grausamen Bersahrens gegen hus und Hieronymus; er freut sich, daß Konstanz zu einem Fegeseuer für die Bösen geworden sei. Es mag sein, daß die deutschseindliche Gesinnung der Husten erheblich zu seiner Abneigung gegen sie beistrug, immer aber zeigt die rechtgläubige Richtung, die Dietrich, abgesehen von seiner stets eisrig versochtenen Überzeugung von dem Übergewicht der Kaisergewalt über das Papstthum, überall zur Schauträgt, wie irrig die Meinung derer ist, die in Dietrich einen Borztämpser der Resorm haben sehen wollen. Dieser Ansicht hat Erler mit klaren Beweisen für immer ein Ende bereitet.

Wann Dietrich Konstanz verlassen hat, ist nicht überliefert. Das Konzil hat er nicht lange überlebt. Am 15. März 1418 machte er zu Maestricht als Kanonikus von S. Servatius sein Testament. Seine beutschen Besitzungen überwies er einem von ihm zu Hameln erbauten Hospital mit der Bedingung, daß seine Base, Alheid Meygers, im Nießbrauch derselben bis zu ihrem Tode bleiben sollte. Die Güter jenseits der Alpen erhielt das deutsche Hospital S. Maria de Anima zu Rom. Letzteres besteht noch jett als das sesteste Denkmal Dietrich's, der als der eigentliche Begründer anzusehen ist, während die Stiftung zu Hameln verschwunden ist. Noch vor dem 10. Oktober 1418 war er aus dem Leben geschieden.

Obgleich Dietrich's schriftstellerische Thätigkeit verhältnismäßig spät begann, ist er doch ein fruchtbarer Autor gewesen. Seine ersten Bersuche waren allerdings in gewisser Beziehung mechanischer Art, Handbücher zum Gebrauch der papstlichen Kanzlei. Sein Erstlingswert ist betitelt Liber cancellariae apostolicae und im Jahre 1380 zusammengestellt. Die Brauchbarkeit desselben ist dadurch genügend bezeugt, daß es von Amtswegen in der römischen Kanzleis beamten, die Side, welche die neu eintretenden Beamten zu leisten haben, ihre Pflichten, vor allem aber die Taxordnungen für die auszusertigenden Aktenstücke und endlich eine Mustersammlung don Privilegien. Ähnlicher Art ist der Stilus abbreviatus, den Dietrich für die Kanzleibeamten der Rota versaßte. In ihm wird der vollständige Rechtsgang an der Kurie kurz dargelegt, von der Instruktion

bes Prozesses bis jum Urtheilsspruch. Er scheint in ber Beit bon 1387-1389 geschrieben ju fein ').

Bichtiger find Dietrich's hiftorifche Schriften, infofern in ihnen werthvolle Nachrichten eines Beitgenoffen über die Rirchenfpaltung enthalten find und als fie ein Urtheil über feine Befähigung gum Beidichtschreiber gestatten. Abgesehen bom Nemus unionis, bas bereits erwähnt ift, gehörte biergu eine Chronit, bon ber bis jest aber nur Bruchftude befannt geworben find. Cauerland, ber fie in einer Biener Sanbidrift entbedte und veröffentlichte"), vermuthete, baft biefes fonft verlorene Beichichtswert von bem Chroniften Engelhus (ca. 1434) benutt wurde, da fich bei ihm aus Dietrich von Nieheim's Schriften eine Reihe von Citaten findet, Die nicht alle aus bem gleich= falls bon ihm verwendeten Buche De schismate ftammen. Erler ftimmt biefer Meinung bei und weicht nur barin von Sauerland ab, baß er die Chronit mit Rarl bem Großen beginnen und mit Friedrich II. ichließen läßt, mahrend Sauerland fie bis auf die Beit bes Berfaffers geführt miffen will. Sie murbe mahricheinlich in ber Beit geschrieben, als Dietrich zwar noch Electus bon Berben hieß, aber bereits nach Stalien gurudgefehrt mar.

Dietrich's bedeutendstes Werk De schismate ist von Erler einer sehr sorgkältigen Durchsorschung unterzogen. Aus einer Vergleichung des Codex Gothanus mit dem Druck ergibt sich, daß in letterem ser Herten ber Hertendsgeber, dem auch die Eintheilung in Bücher und Kapitel mit Überschriften und Randglossen zuzutheilen ist, den Text in stillstischer Beziehung überarbeitet hat, indem er die spätlateinischen Wörter des Originals durch klassische ersetzte, Germanismen beseitigte u. dgl. m. Aber was man von katholischer Seite behauptet hat, daß Dietrich's Werk von dem protestantischen Serausgeber verfälscht sei, wird durch den Codex Gothanus, der im 15. Jahrhundert geschrieben ist, vollstommen widerlegt. Denn gerade sie Stellen, wegen deren es von Sixtus V. auf den Index gebracht wurde, sind in dieser älteren Auszeichnung vorhanden, deren Zuverlässigeseit überdies noch dadurch

<sup>1)</sup> Diese beiben bisher ungebruckten Schriften sind jest in einem besonderen Buche von Erler veröffentlicht: Der Liber cancellariae apostolicae und der Stilus palatii ab breviatus Dietrich's von Nieheim. Leipzig, Beit u. Co. 1888. Dem Abdruck des ersteren liegt die Originalhandschrift (Baris, Bibl. nat. 4169) zu Grunde, dem anderen der Münchener Cod, lat. 3063.

<sup>\*)</sup> Mittheilungen des öfterreichischen Inftitute 6, 583 ff.

keine geringe Bestätigung erfährt, baß nicht nur Engelhus, fonbern auch ber Lütticher Mönch Jean be Stavelot (1442) fie benutte.

Dietrich beabsichtigte, Die Geschichte ber Rirchensvaltung vom universalhistorischen Standpunkt aus - wenn man biefen Ausbrud von einem Schriftsteller bes Mittelalters gebrauchen barf - ju ichreiben und verfolgte baber mit gleichem Interesse bie Greigniffe in Deutschland und im Ordensland Breugen, in Ungarn und Reapel, sowie bas Vorbringen bes Islam. Aber bie Behandlung bes Stoffes ift febr ungleich; sobald verfonliche Erlebniffe bes Berfaffers einareifen, wie im Bontifikat Urban's VI., wird ihnen ein unverhaltnismäßig breiter Raum gegönnt. Auch entgeht ihm nicht felten bas Bichtige, wenn es nicht geradezu in feinen Gefichtefreis fallt. Dazu fommt, daß er offenbar ohne Benugung anderer Quellen nur aus bem Gebächtnis arbeitet, fo bag chronologische und andere Fehler giemlich häufig vortommen. Ferner erscheint es bemerkenswerth. bak er bisweilen über die Personen, benen er personlich nabe getreten ift, ungerechtfertigte Urtheile ausspricht, wie 3. B. über feinen Bohlthater Urban VI. In ber Schilberung Bonifagius' IX., ber ibm allerdings burch bie Übertragung bes Bisthums Berben Schaben verursacht hat, finden fich nur die nachtheiligen Seiten bervorgehoben. Gregor XII., ben er ironisch Errorius nennt, ift ihm gar ein Seuchler und Betrüger, obwohl nicht zu leugnen ift, daß diefer Bapft mit ehrlichem Sinn nach Beendigung der Rirchenspaltung ftrebte. Es folgt biefe ofter faliche Darftellung aber nicht etwa aus ber Abficht Dietrich's, ju taufchen, fonbern aus ben Mangeln feines geiftigen Bermögens. Beder war er mit burchbringendem Berftanb begabt. noch vermochte er feiner Leidenschaften Berr zu werden und un= parteiifch zu berichten. Sein verfonliches Befchick bient ihm bisweilen als Magftab für die Ereigniffe. Man muß baber Erler guftimmen. wenn er ichlieflich zu dem Urtheil gelangt, daß Dictrich von Riebeim ju einem Geschichtschreiber im boberen Sinne nicht geeignet mar. Dagegen läßt fich aber wohl die scharfe Zersetzung des sittlichen Charafters Dietrich's, die Erler am Schlusse feines Bertes pornimmt, nicht im vollen Dage aufrecht erhalten. Denn ber Borwurf der Treulofigkeit gegen Urban VI. ift, wie icon bemerkt, nicht erweislich. Ebenfo burfte ihm als sittliches Berschulden taum boch angurechnen fein, bag er fein burd ein arbeitfames Leben erworbenes Bermögen vor der Thrannei des Königs Ladislaus durch bas Borgeben einer bereits erfolgten Schentung an das deutsche Sofpitat

ju retten versuchte, jumal er fpater bie Schenfung an Diefelbe Unftalt testamentarijd vollzog. Dag er Johann XXIII. Jahre hindurch biente und ihn bann boch gröblich ichmahte, tann auch nicht als ichwerer Tabel bestehen bleiben. Dietrich mar Beamter ber Rurie, ebe Johann XXIII. Bapft murbe. Sollte er fein Umt aufgeben, als er fab, baß bas neue Oberhaupt ber Rirche ben fittlichen Unforberungen, bie an basfelbe geftellt werben mußten, in feiner Beife entfprach? War er in untergeordneter Stellung bagu berufen, feinem herrn sittliche Bormurfe gu machen? Dag er aber, wie Erler S. 404 gu fordern icheint, Johann XXIII. hatte folgen follen, als biefer, um die Macht bes Rongils zu brechen und bas Schisma fortzupflangen, aus Ronftang entflob, ift zu viel verlangt von einem Manne, ber für bie Ginheit ber Rirche fo lange und entichieben gefampft hatte. Es läßt fich vielmehr wohl entichulbigen, daß er nunmehr alles Nachtheilige offenbarte, mas ihm von einem Bapit befannt mar, ber fein perfonliches Intereffe hober ftellte, als das Bohl ber gesammten Chriftenheit. Es mag fein, bag er biebei übertrieb und unerweistichen Berüchten Glauben gu ichenten ichien.

Indes versehlt Erler nicht, auch die lobenswerthen Seiten Dietrich's, wie sie sich aus seinen Schriften erschließen, gedührend hervorzuheben. Bor allem durchdringt ihn, der den größten Theil seines Lebens in Italien zugebracht hat, das Bewußtsein seiner deutschen Art im Gegensatzu den Fremden. Er war sein Kopfshänger und hatte das Bedürsnis eines gemütlichen Lebensgenusses. In dieser Beziehung kennzeichnet ihn, was Erler aus Nemus 6, 36 heraushebt, wo er von dem Geiz der italienischen Geistlichen spricht: "Löblicher und klüger handeln die Prälaten Deutschlands, welche nicht Schätze sammeln wollen, sondern herrlich und in Freuden seben, den Armen reichlich Almosen spenden und Viele zu Tisch laden und herrlich bewirthen. Da ziehe ich mir doch vor, mich mit einem deutschen Prälaten des Lebens zu freuen, als mit einem solchen heuchslerischen, italienischen Kuttenträger zu leben, der immer filzig ist."

In Deutschland wieder ist seine niedersächsische Heimat ihm über alles theuer. Auch die Schwaben halt er für tüchtig, aber so zahlereich, kraftvoll und von so seiner Bildung wie die Sachsen sind sie nicht gewesen. Er erinnert sich der Lieder, welche Bauern und Handwerker von dem großen Dietrich von Bern sangen. Er versäumt keine Gelegenheit, die Tugenden seiner Landsleute, ihre Tapserkeit, Schlichtheit und Treue mit warmen Worten zu preisen. Die Frans

zosen erscheinen ihm untriegerisch, die Italiener habsüchtig. Und bann im Staatsleben: wie hoch steht ihm das Raiserthum! Mit aufrichtiger Schwärmerei, darf man sagen, hängt er an dieser unmittelbar nur von Gott abhängigen Bürde. Allenthalben bricht ein tieser
Schmerz hervor über den Zustand der Schwäche, in die das Raiserthum während seiner Tage versunken war. Darum sucht er Trost
in der Vergangenheit, in den Zeiten der Ottonen und Stauser. Aus
der erhabenen Machtsülle des Raiserthums ergibt sich ihm die Stellung des Papsithums. Es ist Thorheit, ruft er aus, und leere
Schmeichelei, zu sagen, der Papst sühre beide Schwerter. Ein schlechter
Papst ist eine Bestie und darf abgesetzt werden.

Sehr sorgsältig und gründlich sind Erler's fritische Erörterungen über Dietrich's Schriften. Aber ber Raum verbietet, hier naher barauf einzugehen. Auch biejenigen Abhandlungen, welche irrigerweise Dietrich zugeschrieben werden und wurden, hat er in den Preisseiner Betrachtung einbezogen. Inbetreff der Monita de necessitate reformationis ecclesiae scheint der Beweis nicht gelungen, daß diese Schrift Dietrich abzusprechen sei.

Es ist zu wünschen, daß Erler eine neue, zuverläffige Ausgabe bes Buches De schismate und der Privilegia aut iura imperii beforge, wie er bereits einige kleinere Stücke im Anhang seines Bertes über den Westfalen und außerdem den schon erwähnten Liber cancellariae herausgegeben hat.

## Gin Regierungeprogramm Friedrich Wilhelm's III.

Mitgetheilt

bon

## Max Sehmann.

Biederholt find die Reformversuche besprochen worden, welche in Breugen mabrend ber Jahre 1797-1806 gemacht wurden; fie haben icon die Aufmerkfamteit der Beitgenoffen erregt. Gin preußischer Minister hat im Jahre 1799 ben Frangosen erflärt: "Die Revolution, welche 3hr von unten nach oben gemacht habt, wird fich in Preugen langfam bon oben nach unten vollziehen; ber Ronig ift in feinem Befen Demotrat: in wenigen Jahren wird es in Preußen feine feudalen Borrechte mehr geben". Uber Urfprung und Inhalt diefer Bewegung werben wir gang flar erft feben, wenn bie Urfunden und Aftenftude der Periode in wiffenschaftlicher Bearbeitung vorliegen. 2118 eine Art Ginleitung gu Diefer Bublifation wird hier bas Megierungs= programm mitgetheilt, das Friedrich Wilhelm III. als Kronpring in ben Jahren 1796 und 1797 (alfo turg bor feiner Thronbesteigung) niederschrieb. Es ift leider nicht vollständig, wie man aus bem Sinweis ') auf einen nicht vorhandenen Abschnitt über bas Beer= wefen erfieht, immerbin burfte es ausreichen, um feftzuftellen, bag ber Ronig Empfänglichkeit für eine "bemofratifche" Reform befag, bei ihrer Durchführung aber mehr ber Geleitete als ber Leitende war. Bange Abschnitte lefen fich wie die wohlmeinenden Buniche eines tuchtigen, in beicheibenen burgerlichen Berhaltniffen geborenen,

<sup>1) 8. 8. 457.</sup> 

später reich gewordenen Mannes, ber von Geburtsvorrechten nichts wiffen und fich ber Bersuchungen des Reichthums und ber Macht ermehren will. Die politischen Gebanten, welche die Dentichrift porträgt, find bie alten, mohlbefannten ber fribericianischen Monarchie: nur daß fich in ber nachdrudlichen Betonung ber Intereffen bes Aderbaues') die Ginwirfung ber Physiotraten bemertlich macht. Die Forberung ber "Nüglichfeit", welche ber naturrechtlichen Staatstunft fo eigenthümlich ift, erhalt bier, wie bie Abschnitte Rusliche Runfte und Biffenichaften und Gelehrte und Atademiene) zeigen, einen befonders icharfen Ausbrud. Bom Standpunkte bes Natur= rechtes begreiflich, im Munbe eines erblichen Monarchen immerhin bemerkenswerth ift bas beinahe zustimmenbe Urtheil, bas über die frangofische Revolution gefällt wird "): es sei wohl fein Bunber. wenn gebrückte Unterthanen, ihrer Regierung mude, fich gusammen= gefellen, um fich eine beffere Regierung zu verschaffen. Um aller= bezeichnendsten für ben Autor ift ber Gingang ber Denkschrift. "Das größte Glück eines Landes besteht zuverlässig in einem fort= bauernben Frieben": es ift bas Programm ber Neutralitätspolitit, welche Breufen im Beitalter ber zweiten und britten Roalition befolgt hat.

"Bedanken über die Regierungskunst zu Papier ge= bracht im Sahr 96—97.

"Das größte Glück eines Landes besteht zuverlässig in einem sortdauernden Frieden; die beste Politik ist also diesenige, welche stets diesen Grundsat insosern vor Augen hat, als unsere Nachdarn uns in Ruhe lassen wollen. Um letteres zu erlangen, ist es nothswendig, sich in eine solche Versassung zu setzen, daß man von selsbigen gefürchtet, respectirt und geachtet werde, und dieses geschieht, wenn man nebst einer wohldisciplinirten, formidablen Armee einen gut conditionirten Schat unterhält, um jeden, der uns zu nahe kommt, gehörig und mit Nachdruck empfangen zu können. Wan mische sich nie in fremde Händel, die einen nichts angehen, und unterscheide sehr wohl das wahre vom salschen Interesse, und lasse sich nicht durch einen vermeinten zu erlangenden Ruhm verblenden; denn der

<sup>1) 6, 6, 452,</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. S. 451.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) §. §. 444.

wahre besteht darin, daß man seine Unterthanen glücklich mache und sie nicht eines eingebildeten chimairischen Ruhmes halber seinem Privat-Interesse ausgopfere; letteres ist himmelschreiend und unversantwortlich. Um aber nicht wider seinen Willen in sremde Händel gemischt zu werden, so hüte man sich vor Alliancen, die uns srüh oder spät in solche verwickeln könnten. Hat man aber eine Allianz geschlossen, so halte man auch die darin begriffenen Punkte mit der strengsten Gewissenhaftigkeit. Es ist schändlich, wenn man sein Wortbricht; daher sehe man keine Articles sest, wenn man sie nicht zu halten Willens ist. Der gerade Weg ist allemal der beste, und man kommt sicher weiter darauf, als wenn man alle Augenblicke wortsbrüchig wird und von System ändert'); daher hüte man sich sür einer treulosen und salschen Politik, die uns in den Augen unserer Nachbarn allen Treu und Glauben nimmt und uns der Berachtung unserer Rebenmenschen ausseht.

"Bas heißt selbst regieren? Zerglieberung dieser Frage. — Dhumöglich kann man hierunter einen solchen Regenten verstehen, der einzig und allein ohne jemand andres Zuthun und Rath die Regierungsgeschäfte zu besorgen im Stande sein will. Erstens ist keiner — auch der weiseste, klügste und vollkommenste nicht — fähig, ein jedes gehörig zu übersehen, zu beurtheilen und zu bescheiden. Zweitens, wäre ein solcher Regent nicht eins der vollkommensten menschlichen Geschöpse, so würde eher Rachtheil als Nuten aus diesem sogenannten Selbstregieren entstehen. Es würde ein solcher Herre aus Unersahrenheit, Unüberlegtheit, blos um des Ruhmes halber, selbst Regierer sein zu wollen, sein Land in Unglück und Gesahren stürzen, ohne nur im mindesten hierdurch nützlich zu sein.

"Selbst ber große Friedrich, welcher, wenn es einer gewesen, sicher derjenige war, von dem man sagen kann, er habe selbst regiert, hat es nicht allen Menschen zu danke machen können und ist selbst bisweilen aus wahrer Gerechtigkeitsliebe jedennoch ungerecht gewesen, wie die bekannte Müller Arnoldsche Geschichte einen Beweis liesert. Nun aber wird wohl keiner sobald austreten und behaupten können, er wolle und könne es besser machen als dieser große Mann; gestährlich würde es also sein, wenn sich ein Regent untersangen wollte,

<sup>1)</sup> Ein Gallicismus.

<sup>2)</sup> In der Borlage folgt: "manches".

ibm in allen Studen nachzufolgen, sobalb er nicht feine große Beiftesgaben, die fich teiner auch mit bem mubfeligften Bleiß zu geben im Stande sein wird, sobald ihm folche die Ratur verweigert hat, befist. Run aber find folche feltene Beiftesfähigfeiten menigen Denichen, um nicht teinen zu fagen, zu Theil geworben, und wurde es also wohl ungerecht sein, wenn man jeden regierenden herrn mit biefem großen Manne in Bergleich feten wollte und baber behaupten, er könne kein guter Fürft fein, ba er es nicht in allen Studen mit Friedrichen gleich mache. Da dieser große und weise Regent nach bem Urtheil ber Menschen jebennoch öfters gefehlt haben fann und gefehlt haben muß, ba irren menschlich ift, so muß man es manchem anderen guten Berren um fo eber verzeihen und mit Nachficht beurtheilen, wenn er es nicht einem jeben zu banke macht und auch wirklich bin und wieder mit bem besten Borfat fehlen tann: benn überhaupt foll berjenige noch geboren werden, ber, wenn er es fic auch noch so sauer werden läßt und nach seinem besten Wissen und Bemiffen handelt, teine Tabler und Migbergnügte finden follte.

"Baupteigenschaften eines Regenten. — Befunde reine Bernunft, richtige Beurtheilung und Die ftrengfte Berechtigkeitsliebe find also wohl bie Saupteigenschaften eines Regenten. Da biefe vorbenannte Hauvteigenschaften aber unumgänglich nothwendig find. fo fann wohl keine gute Regierung bestehen, wenn ber Landesberr felbige nicht befitt ober gar burch Unthätigkeit, Lafterhaftigkeit und Schwächen fich verächtlich macht. Gin folder verbient nicht zu regieren, und ift es also wohl tein Bunber, wenn seine gebrudten Unterthanen zulett, einer folden Regierung mube, fich gufammen= gefellen, um fich eine beffere zu verschaffen. Die frangofische Revolution giebt hievon ein mächtiges fürchterliches Beisviel für alle Schlechten Regenten, die nicht, wie gute Fürften, zum Bohl ihres Landes da find, sondern felbiges wie Blutigel aussaugen und ber Unterthanen Gelb blos zu ihren finnlichen Bergnügungen verpraffen und berichwelgen, ba fie es vielmehr jum mahren Beften bes Staats verwenden follten.

"Bahl ber Räthe und Bertrauten. — Rechtschaffener, bieberer, einsichtsvoller und uninteressirter Männer Urtheil anzuhören kann nichts Anderes als Gutes stiften. Benn also ein Regent ein paar solcher Leute in seinem Staate gefunden und selbige zuvor genau geprüft hat (wozu ihm seine richtige Beurtheilungskraft behülflich werden muß und wobei keineswegs nach Gunft, Ansehen oder Hof-

manieren, sondern einzig und allein auf erprobte Rechtschaffenheit und mahren Patriotismus gesehen werden muß) jo handelt ein folder Berr gewiß recht meife, wenn er felbige gu feine Rathe und Bertraute macht, jedoch immer in gehöriger Ginschränfung halt, damit felbige nicht am Ende die Gnade ihres Berren misbrauchen ober mohl gar fuchen fonnten, ihren Gerren einzuschläfern und unthätig zu machen, um fich ber Alleinherrichaft zu bemeiftern. Man fann bier ben Ginwurf machen, daß fich fo etwas nicht leicht von Männern erwarten ließe, die würklich die born angezeigten Gigenschaften befigen. Da man aber nur leiber zu viel Beifpiele bat, bag folche Manner febr leicht aus einer fo hoben Stufe gu Falle tommen und durch Ehr= geis und Stols verleitet leicht su Sandlungen gebracht werden tonnen, welche fie felbit fabig gu fein nicht geglaubt haben murben, fo bleibt biefes allezeit nothwendig. Die Erfahrung hat leider nur ju viele Beispiele von ber Urt aufzuweisen. Rie muß fich alfo ein Regent folden Mannern mit blinder Buberficht anvertrauen oder ihre Rath= ichlage wie Evangelia ansehen und felbige ausführen. Un ihm ift es, wenn er rechtschaffen bentt und fein Land nicht preis geben will, folche Rathichlage zu prufen, zu beurtheilen und nicht eher in Ausführung zu bringen, bis er fich völlig von beren 3med und Rugen überzeugt hält.

"Nichts ist schändlicher als von der Gnade seines Herren Missbrauch zu machen; geschieht dieses jedoch, so ist der Fürst dem Besten seiner Unterthanen schuldig, einen solchen Menschen zu entsernen und nach Maßgabe der Umstände auss strengste zu bestrasen. Allzu große Gutherzigkeit artet in Schwäche aus, und diese ist eine der gefährelichsten Abwege, vorzüglich für einen Fürsten. Schlechte Menschen sinden sich bald genug, die auf einer geschickten Art davon Gebrauch zu machen wissen, und ein solcher Herr ist alsdann mit den besten Absichten verloren.

"Beise Gese und ftrenge Gerechtigteit. — Beise Gesehe, den Borschriften der Bernunft und der Religion gemäß, wenn selbige zuvor allen Ständen bar Prüfung vorgelegt und von selbigen genehmiget, muffen mit aller Strenge aufrecht gehalten und nach ihnen versahren werden. Strenge Gerechtigteit ist gewiß die Hauptstüße eines wohlgeordneten Staats. Wo man selbige nicht findet, wo

<sup>1)</sup> Gemeint find die Provinzial-Stande. Es fei daran erinnert, daß auch Friedrich der Große bei der Justigreform die Mitwirkung der Stande nicht ganz ablehnte.

nach Gunft verfahren, wo blos auf Geburt ober Ansehen geachtet wird, dort kann niemals eine glückliche Regierungssorm angetroffen werden. Ohne Schärse und Strenge kann kein Staat bestehen. Alles muß mit Nachdruck behandelt und die getroffenen Besehle und Bersfügungen hiemit unterstüßt werden, sonst bleiben sie ohne Wirkung, und die edelsten und besten Absichten gehen durch zu große Nachsicht verloren. Wer also die ihm ertheilten Besehle nicht besolgt oder sonst seine Schuldigkeit nicht thun will, muß mit aller Strenge hierzu angehalten und nach Beschaffenheit der Umstände wegen seines Bersgehens gehörig bestraft werden.

"Befehung der Aemter. — Die große Runft eines Regenten besteht barin, einen jeben auf seinen rechten Fled zu feten und nicht Bunft oder Empfehlungen allein ben murklichen Berbienften vorzuziehen. Da nun aber ein Regent nicht allwissend ist, so ist von ihm ebenso wenig zu erwarten, daß er jeben rechtschaffenen Burger seines Staates zu kennen vermögend ist, auch allemal die guten bon ben ichlechten abzusondern im Stande fein wird. Bierzu muffen ihm biejenigen allerdings wieberum behülflich fein, benen er fein Butrauen als rechtschaffene Männer geschenkt und von beren Ginsichten er erwarten tann und muß, daß fie ihm teine ichlechte ober unwürdige Subjekte in Borfchlag bringen werben. Beschieht dieses jedennoch und ber herr ift fo gludlich, felbiges zu entbeden, fo ift solches, wie schon oben gesagt, auf das strengste zu ahnden. Sind Stellen, auf benen viel antommt und von benen die Bohlfahrt vieler abhangt, ichlecht ober durch unwürdige Subjecte befest, fo erforbert die Liebe zu seinen Unterthanen, daß fie ber Berr alsbald entset und durch beffere wieder zu erfegen bedacht ift. Alle Menfchen find nicht gut, noch weniger volltommen; wie find biefe anders zu gebrauchen, als daß man sie durch strenge Aufficht zu ihrer Schuldigfeit anhält? Sündigen fie jedennoch, alsdann ohne Bnabe fort mit ihnen! Fehler, die aus Mangel an Ginficten ober Berftandes ent= fteben, find fehr von folden zu unterscheiben, wo Nieberträchtigkeit und Schurkerei jum Grunde liegt. Sind erftere ju Boftens gelangt, die fie nicht vorzustehen fähig find, so muß man andere für fie auszumitteln suchen, wo fie eber zu gebrauchen sein werden. Bei letsteren aber gilt feine Schonung.1)

<sup>1)</sup> Eine ber ersten Berfügungen bes auf den Thron gelangten Autors, die bekannte eigenhändige Kabinets = Ordre vom 23. November 1797 (Novum Corp. Constit. Pruss.-Brandenburg. 10, 1529), führte diesen Borsat aus.

"Rlagejachen ber Unterthanen. - So gewiß als ich über= gengt bin, daß jeder mohlbenkende Landesfürft fich bemüben wird. bie Rlagen feiner Unterthanen anguhören und abzuhelfen, fo fehr bin ich boch im Gegentheil von der Ohnmöglichteit überzeugt, alle und jede Rlagen feiner Unterthanen anhören und enticheiben gu fonnen, wenngleich ber größere Saufen ber Regierungstabler biefes ju berlangen icheint: welches in einem großen Staate platterbings ohnmöglich ift. Denn erftlich würde man ben Landesherren fo überlaufen und mit jolchen ungereimten und widerfinnigen Rlagen und Bitten überhäufen, bag ber beftgefinnte Berr nicht im Stande fein wurde, fie alle anguhören, auch ficher die Tageszeit am Ende nicht hinreichen wurde, bis alle dieje Leute ihre Streitpunfte bem Gurften auseinandergesett haben würden, zumal ba folche Leute fehr öfters buntle und verwidelte Bortrage ju machen pflegen. Zweitens, ge= fest nun (welches jeboch gang ohnmöglich ift) ber Fürft ware im Stande, alle ihre Rlagesachen anguhören, murbe er barum nicht oft fehr ungerecht handeln, wenn er einseitig verfahren wollte und fich eine Sache ju entscheiben erlauben, ohne bie Begengrunde gehort gu haben? Bas bleibt ihm alfo übrig, wenn er gerecht berfahren will? Richts andres als die Eingabe an Departement oder Departements-Minifter jugufenden, unter beffen Reffort Die Sache gebort. Dem Departement nun liegt es ob, Die Sache pflichtmäßig zu unterfuchen und davon Rapport abzuftatten, nach welchem fodann ber Eingeber au bescheiben ift.

"Publicandum die serhalb zu erlassen. — Wäre es nun nicht besser, wenn man ein Publicandum ergehen ließe'), in welchem man dem Lande bekannt machte: daß, obgleich sich der Landesfürst gewiß von Herzen geneigt fände, allen und jeden Klagen seiner Untersthanen abzuhelsen, es jedoch die menschlichen Kräfte überträse, bei der großen Anzahl von Suppliquen aller Art selbige persönlich zu untersuchen und zu entscheiden; es würden daher alle und jede ermahnt, hiervon abzustehen, sobald nicht ganz besondere Fälle einsträten, und könnten sie sich im Gegentheil mit Vertrauen an die respective Kammern-Departements zc. ihres Bezirks melden, welche mit aller Strenge dazu angehalten sein würden, nicht allein diese ihre Klage-Sachen anzunehmen und nach Pflicht und Gewissen genau

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Hit ergangen am 17. Märg 1798; f. Novum Corp. Constit. Pruss.-Brandenburg. 10, 1597.

zu prüfen, sondern auch ihre Bescheide auf das deutlichste und promp= tefte auszufertigen, damit ihren Rlagen bald möglichft abgeholfen werden tonne. Sollten fie jedoch mit biefem ihren Bescheibe fich nicht begnügen wollen, fo bliebe ihnen nach wie vor die zweite und dritte Instang offen, wobei sie jedoch gewarnt wurden, sich vor unnütem Queruliren zu buten und fich nicht muthwillig Proceffe auf den Hals laden, beren gunftiger Ausgang ungewiß und unwahr= icheinlich ift, wobei fie noch ermahnet würden, fich vor bofen, ichlechten Menschen zu hüten, die fie etwa bereben mochten, ihre ungerechte Forberungen fortzuseten, um fie noch nebenber um den Rest bes Ihrigen durch Abfassung neuer Suppliquen zu bringen, deren schlechter Erfolg fich absehen läßt. Sollten würklich alle brei Inftangen verloren sein und die Rläger glauben, daß ihnen Unrecht geschieht, fo fteht ihnen der Weg zum Landesherren offen, jedoch murden fie vorber wohlthun, fich mit einigen gescheuten und vertrauten Leuten barüber zu besprechen und zu ergründen, ob mohl noch ein vor= theilhafterer Ausgang für fie zu hoffen mare und ob bie Befcheide der Departements, Kammern zc. würklich für ungerecht und parteiisch erkannt werden konnen. In diesem Fall also hatten fie ihre Buflucht jum Landesherren zu nehmen, welcher alsbann gewiß nicht verfehlen wird, ihre Sache burch eine unparteifche Commission genau ju prüfen und ju revidiren, um ihnen fobann alle mögliche Berechtigfeit widerfahren zu laffen. Sind nun aber folche Leute icon in allen Inftangen mit Deutlichkeit und Bernunft abgewiesen, ohne fich jedennoch des unnügen Querulirens zu enthalten, fo ift es des Exempels halber nothwendig, daß folche Menschen für ihren Muthwillen bestraft werben muffen. Im Falle einer niederzusetenden Commission ift es von ber äußerften Bichtigfeit, daß felbige aus unparteiischen Leuten bestehe, und murbe es bei wichtigen Fällen nicht schädlich fein, wenn eine gut ausgesuchte Militarperson, auch Auditeur, mit bazu commandirt mare, bloß um den Weg Rechtens genau zu ob= ferviren, auch damit nicht etwa jum Bortheil der ichon abgefaßten Urtheile unrichtige Rapports eingereicht werben fonnen. Entbedt nun diefe Commiffion Nachläffigkeiten, Betrügereien ac. von feiten der respect. Rammern und Departements, so muffen selbige mit aller Strenge gur Berantwortung gezogen werben, um ben gebrudten Theil Genugthuung zu verschaffen.

· "Circulare an die Rammern, Departements u. wegen bes Borbergebenden. — Rugleich mit biefem Bublicandum

müßte ein Circulare an alle Kammern, Regierungen, Departements u. s. w. erlassen werden, in welchem ihnen auf das ernstlichste und bei schwerer Berantwortung, auch nach Besinden der Umstände bei Cassation einzelner Mitglieder, anbesohlen würde, inskünstige durch aus nicht auf der saulen Bärenhaut zu liegen, sondern nach Pflicht und Gewissen ihre Schuldigkeit auf das prompteste zu thun und alle und sede dahinein schlagende Sache auf diese Art abzumachen, damit die Unterthanen seine gerechte Klage über sie zu führen hätten, widrigen Falls gegen sie, wie oben erwähnt, würde versahren werden.

"Bitten und Bnabenfachen. - Gur einen gutmuthigen Fürften wird es öfters ichmer, etwas zu verweigern, vorzüglich wenn ber Bittende ichlau genug ift, ben rechten Beitpuntt abzuwarten. Auch um biefes ju verhüten, ift es nothwendig, bag man ben Bu= tritt jum Landesherren nicht zu geläufig mache; benn wie viel Un= würdige würden hierbon nicht Bebrauch ju machen wiffen: jumal Diejenigen, fo die meifte Effronterie in Bitten haben, es gewöhnlich am allerwenigsten verdienen. But thut allemal derjenige, ben man etwa mit einer Bitte gu überrafchen gebentt, bag er felbige, mofern er von beren billiger Bewährung nicht völlig überzeugt ift ober felbige wohl gar wichtige Begenftanbe betreffen "), lieber mit un= bestimmten Ausbruden beantwortet ober felbige ichriftlich verlanget, um die Sache entweder felbft oder bon andern fachfundigen Beuten prüfen läßt. Bas Gnaben-Sachen anbelangt, fo ift es gut, bag ber Berr hierin nicht zu willfährig ift, weil leiber hierburch gar gu viele Migbrauche entstehen und fo mancher Unwürdige, ber Dreiftig= feit genug jum forbern befigt, biergu gelangt. Es muß hicbei bauptfachlich auf Berbienfte und nicht auf andere Connections gegeben werben. Diejenigen Berfonen, von benen ich ichon oben Erwähnung gethan und die ein großer Berr ju feinen Rathen mahlen muß, diefe muffen fich auch mit folden Leuten befannt zu machen fuchen, auch folde entbeden, die Bescheibenheit ober Furchtsamfeit halber fich nicht ju melben getrauen, und gerabe biefe Rlaffe bon Menichen, die nichts begehrt oder mit Ungeftum verlangt, im übrigen fich aber öfters fehr von den andern auszeichnen, eben diefe muß man bervorsuchen

<sup>1)</sup> Die oben (S. 446 Anm.) ermante Rabinets-Orbre wurde fammtlichen Behorben mitgetheilt.

<sup>&</sup>quot;) In ber Borlage folgt: "fie". Biftoriide Beitidrift R. fr. Bb. XXV.

und sie vor allen anderen solcher Gnaden theilhaftig werden lassen. Wenn erst dieses einmal angenommen und bekannt geworden und man sehn wird, daß lediglich Verdienste und Rechtschaffenheit zu Gnaden Sachen verhelsen, so wird das ewige Überlausen bald ein Ende nehmen, auch ein mancher zur Sinnesänderung bewogen werden, wenn es auch nur dem äußeren Schein nach ist. Leute, die aber beständig das Wort Rechtschaffenheit, Tugend oder Religion im Wunde haben und beständig von ihren Verdiensten sprechen, werden selten so getrossen werden, als sie es von sich behaupten wollen. Daher nehme man sich sehr vor Schwäher und Pratscher in Acht, es ist höchst selten etwas dahinter.

"Ambition und Ehrgefühl. — Bahre Ambition und Ehr= gefühl erhalten einen Staat; es wird biefes baber mit ein Saupt= gegenstand, auf den ein Regent zu achten Urfach bat. 280 bieses Ehrgefühl gehörig unterhalten und gereizt wird, dort wird man auch Energie und Spannungstraft finden, fich hervorzuthun und jum allgemeinen Beften mitzuwürten. Bo bie Beweggrunde bierzu fehlen, wird man auch diefes vermiffen, und bann fieht es gar tläglich und übel aus. Es ift allemal bemuthigend für die Menschheit, wenn felbige so weit finkt, daß man nur durch Anwendung von Zwangs= mitteln bazu gelangt, manchen Menichen zu feiner Schuldigkeit anauhalten, und zwar öfter in Fällen, wo unfer eigenes Gelbstgefühl uns zur Benüge hierzu anfeuern und aufmuntern follte. Allein es ift einmal nicht anders, baber tann man nicht immer nach philofophischen Grundsäten handeln, sondern man muß die Menschen nehmen, wie fie find, und nicht, wie fie fein follten. Um aber die mahre Ambition zu unterhalten, fo zeichne man jedesmal biejenigen besonders aus, die sich aus mahrem Ehrgefühl vor andern kenntlich machen, nämlich burch Thätigkeit und Sandlungen, nicht etwa burch Brunt, Stolz oder Aufwand.

"Neußere Ehrenzeichen. — Um nun aber benen Belohnungen, die freilich öfters in der Realität nur imaginair find (als zum Beispiele: Titeln, Rang, Ordensbänder u. s. w.), würklichen Werth zu verschaffen und um selbige gehörig zu') nuzen, so gehe man damit nicht verschwenderisch um, so wird es würkliche Belohnung für ausgezeichnete Menschen, und erhalten diese Dinge dadurch einen würklichen Werth. Ein Fürst verachte selbige daher nicht, er

<sup>1) &</sup>quot;zu" fehlt in ber Borlage.

gebe fie aber auch feinem Unwürdigen; benn wird davon gemißbraucht, fo fällt die Sache von felbft ju ihrem eigentlichen Dichts. Die Sucht beforbert zu werben ift jedem Menfchen natürlich, Beförderungen aber ertroßen zu wollen darf durchaus nicht gelitten werben. Ein jeder bestrebe fich höherer Stellen wurdig gut machen, biefes ift mahre Ambition. Sat nun ein folder Menich bas Blud und die Gelegenheit, fich besonders bor andern durch Thatigkeit, Beiftesgaben und Rechtschaffenheit auszuzeichnen, fo ift es bie Schulbigfeit bes Landesherren ihn wiederum außer feiner Tour gu befördern und auszuzeichnen. Geschieht felbiges aber nicht auf dieje Art, fo entfteht Migvergnugen und Erichlaffung; benn jeder gute Menich fieht, bag er gegen andere gurud bleiben muß, weil er feiner Intriguen ober nieberträchtigen Schmeicheleien fähig ift. Jeber Lanbesfürft bute fich also hievor, so wird er fein Land nicht allein glüdlich machen, fondern noch außerdem emporbringen, ba fich viel mehr Menschen auszuzeichnen beftreben werben als mo biefes wegfällt.

"Nüßliche Künste und Wissenschaften. — Nügliche Künste und Wissenschaften in Schut zu nehmen und empor zu bringen, muß noch ein Hauptaugenmert für einen Regenten sein; ich sage aber nügliche, das heißt solche, die den Flor und die Wohlhabenheit des Staats zum Augenmert haben, als z. Ex. die Berbesserung der Land-wirthschaft, der inneren Landes-Dekonomie, des Handel und Wandels und der Industrie.

"Gelehrte und Acabemien. — Solche abstracte Wissenschaften, die nur einzig und allein in das gelehrte Fach einschlagen und zur Auftlärung der gelehrten Welt beitragen, sind zur Mohlsfahrt des Staats ohnmöglich von wahrem Ruhen; selbige ganz zu hemmen, wäre thöricht, sie aber einzuschränken, heilsam. Hiermit will ich ohngesähr so viel sagen, daß nehmlich ein Regent gut thun würde"), die Ausmerksamkeit der Gelehrten und der Academien mehr auf vorbenannte und andere mehrere nüßliche Dinge zu seiten, als daß sie ihre Köpse mit speculativischen Raisonnements erfüllen, woraus zum Besten des Ganzen kein Auhen entsteht. Ebenso müßten auch ihre Preisfragen eingerichtet werden, deren Inhalt öster in den ungereimtesten Dingen besteht, und müßten selbige jedes Mal

<sup>1)</sup> Die in diesem Sinne an die Atademie der Bissenschaften zu Berlin ergangene Rabinets-Ordre vom 11. April 1798 steht in den "Jahrbuchern der preufzischen Monarchie" Jahrgang 1798 Band 2, 186 ff.

etwas Gemeinnühiges zum Zwede haben, damit man von einer bergleichen Academie (als die der Wiffenschaften z. Ex.) zum wenigsten einigen würklichen Nuten zu erwarten hätte, weil man im Gegenstheil das Geld eines so kostdaren Instituts auf eine zwedmäßigere Beise anzuwenden im Stande wäre, indem es ein schweres Problem sein würde, die Frage aufzulösen: welches ist der würkliche, nicht imaginäre Nuten oder bloß in der Ideenwelt (als mit welcher sich die Herren Academiquer am liebsten zu beschäftigen pslegen) bestehende Nuten, den die Academie seit ihrer Gründung für das Wohl des Preußischen Staats und Landes gestiftet hat?

"Finanz-Berwaltung. — Der wichtigste Gegenstand für einen Landesherren ist die Finanz-Berwaltung und die damit verknüpfte Staats-Ökonomie. Beides ist von einander unzertrennlich, und keinskann ohne dem andern bestehen. Es muß beides mit einander harmoniren und eins das andere erhalten. Bur Finanz-Berwaltung gehört alles, was auf den inneren Wohlstand des Landes Bezug hat, nebst der richtigen Anwendung der in dem Lande zu erzeugenden oder zu verarbeitenden Produkte. Je mehr man aus dem Lande ziehen kann, ohne den Unterthan zu drücken, je vortheilhafter ist es sür den Staat; hierauf hat ein Regent seine ganze Ausmerksamkeit zu richten, indem die wahre Regierungskunst hierin besteht.

"Landestultur. - Borguglich ift einer ber erften und wichtigften Gegenstände, Die Landeskultur und mas dabei verbunden, immer mehr empor zu bringen; biefes ift bie ergiebigfte Quelle für einen Staat, wobei fowohl ber Unterthan als die landesherrlichen Ginfünfte gewinnen. Bei Berpachtung ber Domanen, aus welchen die Saupteinnahme besteht, wurde noch manche beilfame Ginrichtung zu treffen fein, und ber Bachtertrag febr füglich vermehrt werben fonnen, indem bie Anschläge größtentheils zu niedrig angenommen werden. Wogu foll ber Staat aber die Bachter bereichern? Ueber biefen Buntt niuften nabere und genauere Brufungen burch sachberständige und unparteiische Leute angestellt werden. Ueber= haupt ließen fich noch andere febr wesentliche Berbefferungen in Absicht auf die Berfaffung bes platten Landes treffen, als welches, wie gefagt, jederzeit ben erften Sauptgegenstand eines Regenten ausmachen muß. Was hierüber unter andern in der Kurmark zu thun wäre, bat ein gewisser Baumann unter den Titel 'Ueber die Mängel in der Berfaffung des platten Landes der Rurmart Brandenburg 1796' recht faglich und bundig vorgetragen, und wenngleich feine Projekte und Borschläge nicht durchgängig ausführbar sind, so sind doch im Ganzen sehr viel gute annehmliche Gedanken darin entshalten, welche mit vielem Nutzen anzuwenden wären. Bas hier von der Kurmark gesagt wird, würde ebenfalls mehr oder weniger auch auf die übrigen Prodinzen nach ihrem Locale anzupassen sein. Ze weiter man es in der Kultur bringt, je glücklicher und blühender wird der Staat, denn aus diesem entwickeln sich alle übrige Vortheile desselbigen. Vor alles Andere sehe man also hierauf zuerst.

"Manufacturen, Fabriten, Handel. — Je besser es mit der Kultur") eines Landes aussieht, je besser sieht es auch mit den Wanusatturen und Fabriten desselben aus. Diese und der daraus sließende Handel machen den zweiten Hauptgegenstand aus. Auch diese tragen ungemein viel zur Wohlhabenheit eines Landes bei. Daher trage man Sorge, diese zu unterstüßen. Denn einestheils kann man, wenn selbige einigen Grad von Volkommenheit erreicht haben, der Fremden Waaren entbehren und behält dieserhalb das Geld im Lande, welches sonst gegen die eingehandelten Waaren heraus gegangen wäre. Anderen Theils hat man den Vortheil, daß, je besser unsere Fabrik-Waaren sind, je mehr Absah sie auch im Auslande sinden werden; durch diesen Debit kömmt noch Geld dazu in's Land herein. Ze weiter man es also hierin bringt, je besser und wohlhabender wird. Aus diesem ergiebt sich schon von selbst,

<sup>1)</sup> Baumann beginnt sein Buch mit dem Sate: "Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß der preußisch-brandenburgische Staat, in Bergleichung mit allen übrigen Staaten in Europa, die vorzüglichste Berfassung habe, bei der die Bewohner desselben im ganzen sich sehr wohl besinden." Die Mängel, welche er ausdeckt, betressen: die Medizinalanstalten zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit der Landleute; den Religionsunterricht und die Landgeistlichteit; die Landschulen; die Bolizeianstalten; die Landwirthschaft und den Acerdau; die beiden letzen Abschnitte handeln "von einigen Bedrückungen, denen der Bauer ausgeseht ist", und "von dem Schaden des auf dem Lande immer mehr überhand nehmenden Luzus". Bei weitem der wichtigste Borischlag ist die Abschaffung der bänerlichen Hosebeinste (S. 133 ff.); leider erhellt aus den Worten des Königs nicht, ob er ihn damals zu den ausführbaren oder zu den nicht ausssührbaren Projekten gerechnet hat.

<sup>&</sup>quot;) Siermit ift ftets ber Aderbau gemeint.

bag man fich fehr bafür huten muß, robe Produtte auszuführen. Der Staat verliert babei (bas main d'œuvre), indem er natürlich eine weit beträchtlichere Summe bafür erhalten batte, wenn bie robe Baaren im Lande verarbeitet worden maren. Robe Brodufte vom Auslande einzuführen, ift, sobald man felbige in unserm eigenen entweber gar nicht oder in zu geringer Quantität antrifft, nothwendig zu erlauben, zumal wenn es Dinge find, von benen man fich nicht füglich paffiren tann. Sieraus läßt fich noch ein neuer Erwerbszweig bilben, wenn man felbige im Lande verarbeitet und fobann wieder außerhalb verhandelt. Baaren, die man in unferm Lande nicht vorfindet und bie man boch nicht füglich entbehren tann. bie man auch nicht anders als verarbeitet berein befommen tann. find bedingungsmeife ju erlauben; jedoch werden folche felten fo unentbehrlich fein und baber wohl füglich größtentheils unter ben Articles des Lugus zu rechnen fein, mithin durfen felbige fobann nicht frei eingebracht werben; vielmehr wird auf folche, je nachbem, eine höhere ober niebere Auflage erlegt. Andere Sachen werben ganglich einzuführen verboten. Dinge, die lediglich den Luxus betreffen, tonnen nicht boch genug verfteuert werben; nichts ift fcablicher, als felbige zu Bunften unferer Nachbarn fteigen zu laffen. Es ift wohl nicht unbillig, bag reiche Leute, welche ben Geschmack ober die Grille haben, frembe Bagren ben Ginheimischen borzugieben. biese ihre Phantasie dem Staate durch die aufgelegten Taxen bezahlen, wo alsbann ber bobere Preis auch manchen abhalten wird, die Waaren bom Auslande zu verschreiben und badurch bas Beld herauszuschicken. Aus allem biesen erhellet, wie nothwendig es ift, die einländischen Manufakturen und Fabriken ju unterftugen und ihren Debit ju Jedoch muffen allezeit biejenigen ben Borgug haben, vermebren. welche inländische Brodukte verarbeiten, indem fich der Alor der= selben ungleich weiter als bei benen erftreckt, die fremde Produkte im Lande verarbeiten. Bei biefen profitiren nur allein die Entrepreneurs und ihre Fabriten, bei jenen aber profitiret noch außerbem der Landmann, als wie 3. Ex. bei Boll- und Leinen-Manufakturen: welches im Breufischen biejenigen Articles maren, die des meiften Debits und Fortgangs fabig find. Sierbei ift noch zu bemerten, wie es bei uns in einigen Provinzen an Fabrifanten fehlt, um bie feineren Tücher zu verfertigen, womit ein weit größerer Berfehr im Auslande konnte getrieben werden, als bisher geschieht, ber Land= wirth auch wegen bes weiten Berichidens ber feinen Bolle und ber

babei verfnüpften Umftande und Roften die Berfeinerung feiner Bolle vernachläffigt. Gold= und Gilber = Manufafturen tann man nicht entbehren, und fonnen uns felbige noch außerdem gu Baffe tommen, wenn man die verarbeiteten Biecen im Auslande abzusegen fucht und dafür baar Geld ober, was uns fonft unentbehrlich ift, berein bekommt. Da man einmal im Lande biefer Metalle nicht füglich mehr entbehren fann, fo ift es allerdings gut, daß auch beshalb die Manufatturen die roben Metalle verarbeiten, um felbige nicht ichon verarbeitet vom Auslande erhandeln zu dürfen. Diefe Urt von Manufafturen und Fabrifen gang vorzüglich und mehr als aus vorangeführten Urfachen gu unterftugen, finde ich jedoch fur bochit amedwidrig und überfluffig, indem hierdurch nur ber ichabliche Luxus verbreitet wird und felbiges am Ende boch immer auf Untoften des Staats geschieht. Denn Gold und Gilber find feine einlandische Produtte; je weniger man also babon im Innern bes Lanbes verbraucht, je beffer ift es. Diefes gilt borguglich von reichen Stoffen, Stidereien, Treffen u. f. w. Go febe ich g. Er. nicht ein, wie es jum Flor und Beften ber Fabrifen nothwendig, bag bie Urmee von Gold und Gilber ftrost und bag aus diefer Urfache bie armen Officiers gezwungen find, alljährig ihre reiche Uniformen an= nehmen zu muffen. Warum geht es benn eher in andern Landern an, daß die Urmeen fimpel gefleidet gehn, und wer würde benn bei uns fo fehr babei berlieren? Ift es benn burchaus nothwendig, bag gerade fo und fo viel Bold- und Gilber-Arbeiter und mas hierauf Bezug hat, exiftiren, und tonnten nicht in's Runftige Diefe Leute, ober ihre Nachtommen wenigstens, ein ander Metier ermahlen, bamit alsbann feine Rlage mehr ftatt finden fonne und nur fo viel übrig blieben als gebraucht wurden, um basjenige zu liefern, wobon ich fcon Erwähnung gethan? 3ch bachte, biefes lage flar am Tage. Freilich murbe bierbei einige Reihe Entrepreneurs nicht ibr Conto finden, allein mas will das fagen und wer wird barauf Rudficht nehmen, fobalb bas Bange gewinnt.

"Noch ein wichtiger Gegenstand ist der Transito-Sandel, jedoch ich will hier nicht eine Abhandlung über das Commerce Besen schreiben, und ich begnüge mich zu fagen, wie ein Landesherr auf alle Art darauf bedacht sein muß, den Handel und Wandel auf das frästigste zu unterstüßen. Dieses geschieht, wenn man den fremden Kaussenten die Reisen erleichtert, indem man die Bölle nicht zu hoch ansetz, sie sonst nicht unnüherweise chicanirt und sodann für gute

Wege und Landstraßen sorgt, welches bei uns ein Gegenstand ift, über ben fich fehr viel sagen ließe.

"Chaussen. — Dem Landesherrn ist es nicht möglich, alle Chaussen aus seinen eignen Mitteln zu bestreiten; sie kosten ihm auch allezeit mehr als andern. Allein man kann hierin ein Mittel treffen, und dieses wäre, das Werk an Entrepreneurs zu überlassen, die sodann die Gefälle der Chaussen auf mehrere bestimmte Jahre verssichert erhalten müßten, um ihren gemachten Vorschuß und einen erlaubten Prosit davon wieder heraus zu bekommen. Es würden sich gewiß bald Entrepreneurs associiren und das Werk unternehmen. Nach Ablauf der bestimmten Jahre fällt dies Recht wiederum an den Landesherren zurück.

"Staatsökonomie. — Bei der Staatsökonomie kömmt es darauf an, eine richtige Eintheilung der Staats-Einkünfte und -Aus-gaben zu machen, so daß eins das andere balancire, die Ausgabe jedoch nie die Einnahme überschreite, von letterer vielmehr jederzeit so viel zur Seite gelegt werde, um einen nach den Principien des hochseligen Königs versehenen Schat zu erlangen und zu erhalten, da dieser durchaus nothwendig und das Jundament der Monarchie ausmacht. Den Vortheil und Nutzen, den ein solcher gewährt, hier weitläuftig aus einander zu setzen, ist nicht mein Plan; außerdem ist selbiger wohl zu allgemein bekannt und erwiesen, als daß es hier eines mehreren bedarf.

"Anwendung der Einkünfte. — Den hiezu') bestimmten Theil abgerechnet, kömmt es nun darauf an, den Ueberrest gehörig anzuwenden, und wie kann dieses besser geschehen, als wenn es zum Wohl des Staats angewendet wird? Das Geld ist nicht dem Landes= herren eigenthümlich, es gehört dem Lande, und jener hat nur die Berwaltung desselben, und man muß ihn als den ersten Beamten des Staats anschen, mithin ist er nicht berechtigt mit diesem Gelde verschwenderisch umzugehen; denn er ist dem Lande dafür Berantswortung schuldig. Er muß selbiges dazu anwenden, um sein Land glücklich und blühend zu machen, und dieses geschieht, wenn nicht allein der reiche und angesehene, sondern vielmehr der nüßlichere und arbeitsame gemeinere Theil des Bolks seiner Gnade und Ausmertssamkeit theilhaftig wird, mithin jederzeit mehr auf das Ganze als wie auf einzelne Privatvortheile Rücksicht genommen werden muß.

<sup>1)</sup> Bur Ansammlung eines Schapes.

Wie jener Zweck durch Berbesserung der Kultur, des Handels und Wandels u. s. w. zu erreichen sei, habe ich bereits im vorigen Absichnitt erwähnt. Außer diesem sind noch unter die nothwendigen Ausgaben zu rechnen: die Unterhaltung des Kriegsheeres, die Salazirung der im Dienste des Staats stehenden Bedienten des Hosstaats und der Privat-Chatoulle des Königs. Bom Militär rede ich in einem besonderen Abschnitt. Alle unnüge und überslüssige Geld-Ausgaben müssen vermieden werden, dieses ist ein unumstößlicher Sab, von welchem ich jederzeit ausgehe.

"Salarirung ber Staatsbiener. - hiermit will ich nicht fagen, daß die im Dienfte bes Staats ftebenbe Bebiente barben follen. Reineswegs, vielmehr muß bafür geforgt werden, daß fie ihr geboriges Austommen haben und nicht Mangel leiden durfen, wodurch mancher gur Untreue und Berabfaumung feiner ihm obliegenben Pflichten verleitet wird. Man bort taglich über ichlechte Befoldungen und theuere Beiten flagen, und im Grunde find die meiften baran felbft Schuld, indem ber Lurus taglich gunimmt und mit ihm die Bedürfniffe fich vervielfältigen, die Denfchen fich aber beren nicht entfagen wollen, fondern vielmehr mit allen Rräften nach beren Befriedigung ftreben. Wie tann aber ein Landesberr auf fo etwas Rudficht nehmen, und je mehr er folche Rlagen erhort und befriedigt, je arger wird biefe Geuche und biefes Migvergnugen. Im Gegentheil muß er barauf bichten und trachten, Dieje Digbrauche auszurotten und ben für alle Rlaffen, vorzüglich aber für die mitt= leren, fo ichablichen Luxus einzuschränken und abzustellen, wodurch fich fo manche Familie arm gemacht und an ben Bettelftab gebracht. Bei Leuten, die fich vorzüglich durch Gleiß und Gifer bor andern auszeichnen, muß man jedoch Ausnahmen machen und fie durch Behaltserhöhungen ober Beichenten aufzumuntern und zu belohnen fuchen. Rur muß biefes nicht zu allgemein, und feine unwürdigen Subjecte biefer Onabe theilhaftig werben, weil fonft bas Bange babei leibet.

"Ueberflüssige Besetzung ber Departements. — In biesem Abschnitt muß ich noch eines Punktes erwähnen, der zu vielen überslüssigen Ausgaben sührt und dem man Einhalt zu thun verspslichtet ist. Dieses ist die zu starte und überslüssige Besetzung der Departements, durch die Bielheit des dabei angestellten Personals, die, statt den Geschäftsgang zu erleichtern, ihn vielmehr verlängern und verzögern. Wenn man bierüber genaue Recherchen durch Sach-

verftändige und unparteiische Leute anstellen ließe, welche nach ge= nauer Brufung bes Geschäftsganges ein Berzeichnig bes nothwendigen Bersonals machen muften, worauf es hiermit ein für allemal sein Bewenden haben, alle überfluffige Subjecte aber anderweitig angeftellt ober nach und nach eingehen muften, fo wurden, wenn man biefes in ben preußischen Staaten anordnete, bie landesberrlichen Raffen merklich dabei gewinnen. Es ift nicht gut, einzelnen schon angestellten Bersonen mehrere Bosten mit separate Behälter anguvertrauen, indem badurch manchen anderen, die bavon hatten zu leben gehabt, bas Brod entzogen wird, die sobann bem Staat auf eine andere Art gur Laft fallen, wie benn auch hierdurch die Soffnungen ju meiteren Beforberungen fehr eingeschränkt merben. Benn jeboch Leute von vorzüglicher Capacite und Rechtschaffenheit mehreren Boften mit Nuten vorstehen konnten, fo mare ihrenthalben mohl eine Musnahme zu machen, jeboch, wie icon ermähnt, nur bei gang ausge= zeichneten Gigenschaften.

"Sofftaat. Brivatausgaben eines Fürften. - Benn ein herr bie gute Birthichaft in feinem Lande einführen will, fo ift es wohl billig, daß er hiervon für fich felbst teine Ausnahme mache, vielmehr mit einem guten Beispiel voran zu geben fich beftrebe. 3ch will hiermit nicht sagen, daß ber regierende herr allen äußeren Anstand ablegen und wie ein bloker Barticulier leben foll. Diefes geht nicht an, jedoch wird auf der andern Seite nicht erforbert. daß er ben Aufwand eines Ludwigs des 14 ten mache und daß fein Sof unter die brillantesten und üppigften in Europa gezählt merde! Sein Sof muß anftandig und ötonomisch eingerichtet fein, aller un= nüte Prunt und Aufwand vermieden, bas lächerliche, fteife Ceremoniell abgeschafft und blos zu den großen Hoffeierlichkeiten verspart werben. Durch Ceremonien und Aufwand fann und wird fich ein Berr nie mahrhaft respektiren machen, blos burch feine Sandlungen und Thaten tann er bas mit Recht erwarten. Das heer ber un= nüten Sof = Chargen verdient mohl einer besonderen Reform. benn. wozu biese Menge? Man reducire baber selbige auf das unumgang= lich Nothwendige; benn ber übrige Theil nutet nichts und koftet boch viel, um unterhalten zu werden. Wie denn überhaupt ber gange Sof Etat einer genauen Revision bedarf, um alle eingeriffenen Difbrauche. wes Namens und Behalt fie fein mogen, burchaus und ein für allemal abzustellen, damit nicht jeber nach Luft schalten und walten tann. wie er will, fondern, bag Alles in ber gehörigen Ordnung und Cub-

ordination gehalten werbe. Diefes gilt von allen Arten von Branchen, die auf den Sof Bezug haben. Alle icabliche und willfürliche Anmaßungen, beren es am Sofe gar unendlich viel gibt, muffen burchaus nicht mehr gelitten, fondern Diefer ins Beite gebenben Unordnung gefteuert werben. Gin fürftlicher Sof ift gewöhnlich mit tropigen, eingebildeten, hochmuthigen und impertinenten Gubjetten berfeben (feine Regel ohne Musnahme), die taufend eingebilbete Prarogativen und Narrheiten im Ropf haben und Alles, mas nicht jum Sofe ober ju ihrem Belichter gehört, mit Berachtung ansehen und begegnen. Eben daber fommt es benn, bag die meiften Sofe gewöhnlich als Die Gipe bes Lafters und ber Uppigfeit von bem Lande verabicheut werben. Leiber, leiber ift es nur allgu oft richtig und mahr. Daber tommen denn alle Die ichiefen Urtheile, als wenn bies Folgen ber monarchifchen ober fürftlichen Regierungs=Berfaffungen waren, und bas find fie boch mahrlich nicht; es tommt blos barauf an, bag man Diefem Unwefen Ginhalt thue und mit Scharfe und Nachbrud barauf halte, fo werden fich diefe Digbrauche bald geben und alles in feine Schranten gurudtehren. Die Ergöglichfeiten bes Sofes muffen nie ju weit und bis gur Berichmendung getrieben werden. Bei allen Diefen muß nie die gute Deconomie hintenangefest und nie die blogen Bergnugungen bem Rüplicheren vorgezogen merben. Es läßt fich alles diefes febr gut mit einander verbinden, nur muß der Landes= berr nicht ben Gigenduntel haben, die beften Mufici und Operiften von Europa zu befigen und folche Menfchen mit großen Berfprechungen und Bedingungen ju engagiren und aus der entfernten Frembe gu holen, die allezeit gewaltige Pretentions machen und ihre Runft nie theuer genug an ben Mann bringen fonnen. Diefe zwei Branchen bon Menichen verbienen eine febr fpegielle Aufmertfamteit. Gebr genau mußte ber Etat, auf welchen biefe Leute fteben, imgleichen bie ju Opern und bergleichen feftgefette Etats burchgefeben, mobi= ficirt und bas Uberfluffige abgeschafft werben; benn biefes Gelichter toftet unglaubliche Summen. Dit einem Bort, es mußte Alles, mas nah oder ferne gur Sofhaltung gebort, genau revidirt werden, um bie Digbrauche einestheils abzustellen, bie von gar mancherlei Urt find und wo ein gang befonder machfames Muge und Scharfblid gebort, um fie zu entdeden, ba diefes ein febr verwideltes Gewebe ift und feiner ben anbern verrath, ba fie es faft alle nicht beffer machen und jeber auf Conto feines herren fich wohl zu thun weiß. Golche Schmuterei mußte aber platterbings nicht gelitten werben. Diefe

Brobleme der alttestamentlichen Literaturgeschichte dem nicht fach= mannischen Lefer flarzulegen fucht. Die wissenschaftliche Stellung S.'s ift befannt; er geht von benfelben Grundfaten aus, auf benen wenige Rabre vorber Bellhausen seine berühmten Brolegomena zur Beichichte Bergels bafirt batte, und eine Berührung mit feinem Borganger auch in Einzelheiten mar daber hier nicht zu vermeiden. Dagegen hat Wellhausen bekanntlich auf die Ausführung des positiven Theiles feines Bertes verzichtet, und fo ift uns G.'s Bert um fo willtommener als die erfte umfassende Darftellung der Geschichte Israels, die von einem Standpunkte aus unternommen ist, den auch ber Ref. als ben allein julaffigen betrachtet. Derfelbe läßt fich in bie Gate zusammenfaffen, daß Geschichte und Literatur Sergels mit benifelben Magitab zu meffen find, wie die anderer Bolker, daß Sage auch hier als Sage und tenbenziöse Überarbeitung als das. was fie ift, behandelt werden muß, daß in der Beschichte Israels dieselben Faktoren wirksam gewesen sind, wie überall sonst in der Beschichte ber Menschen, daß jebe geschichtliche Erscheinung auch bier im Busammenhang mit ihrer Beit begriffen werben muß').

Der ganzen Anlage bes Wertes entsprechend ist überall mit der historischen Darstellung eine eindringende literarische und sachliche Kritik verbunden, welche den Leser in den gegenwärtigen Stand der Fragen einführt. Bon besonderem Werth ist der erste Abschnitt "Die Vorgeschichte des israclitischen Königthums", d. h. eine eingehende Untersuchung über die Bildung der Nation und die Entstehung und Bedeutung über Stammsagen"). Besonders dankenswerth ist, daß der Als schne Resultate auf zwei Karten sigirt hat — meines Wissens ist es das erste Wal, daß der Versuch gemacht ist, die gangbaren, historisch werthsosen Karten, welche uns die angebliche Bertheilung der "dwölf Stämme" auf Grund des Buches Josua vorsühren, durch ein korrekteres Bild zu ersehen. Wünschenswerth wäre es gewesen, daß der As, auf die Austände Palästinas vor dem Eindringen der Söhne Jeraels etwas näher eingegangen wäre; aus den ägyptischen Angaben, verbunden mit den Notizen des Richterbuches u. a., läßt sich hierüber doch gar manches gewinnen. Auch in den späteren Abschnitten des Buches hätte der große historische Rusammenhang,

<sup>1)</sup> Ob der spezifisch lutherische Standpunkt, den der Bf. wiederholt gesstissentlich hervorkehrt — als sei sein Wert dem Gedankeninhalt nach im wesentlichen eine Durchführung der Anschauungen des Wittenberger Reformators — geschichtlich wirklich berechtigt ist, brauchen wir hier nicht zu unterstuchen.

<sup>2)</sup> Daß dem Bf. die Batriarchensage und der Aufenthalt in Agypten nicht als Geschichte gelten, bedarf taum ber Erwähnung.

innerhalb bessen die Geschichte der kleinen hebräischen Nation sich abspielt, wohl einige Wale noch etwas eingehender berücksichtigt werden können. Die Erscheinung und Thätigkeit der Propheten wird ja nur durch diesen Hintergrund — den der Bf. natürlich auch angedeutet hat — verständlich und z. B. die deuteronomische Geschgebung von 621, nach dem Ende der Affiyrersberrschaft und der Skythen-Invasion, tritt erst durch den Bergleich mit den gleichzeitigen analogen Bewegungen in Ägypten und Babylonien in's rechte Licht.

Faft ein Biertel bes Bandes ift ber Darftellung bon "Beraels Glaube und Sitte in vorprophetischer Beit" gewidmet. Dieje umfaffende Darftellung ber althebraijden Rultur= und Religionsgeschichte enthalt im einzelnen wie im gangen febr viel Dantenswerthes. Mit ihrer Grundtendeng bagegen fann Ref. fich nicht einverstanden erflaren. Diefelbe ift burchaus beberricht bon ber neuerdings in England aufgetommenen Anichauung, welche bie Religion aus dem Ahnenfultus ableitet und mit dem fog. Totemismus febr eifrig operirt. Ref. hat fich wiederholt gegen die Richtigfeit diefer Theorie erflart und muß fpegiell beftreiten, daß fie gum Berftandnis ber bebraifchen Religionsgeschichte verwerthet werden darf'). Huch bier batte ber Ref. es für rathjamer gehalten, wenn der Bi. une junachit ein Bild ber allen femitifchen Stammen gemeinfamen religiöfen Unichauungen entworfen und bann gezeigt hatte, wie fich bie hebraifche Religion in ber Ronigszeit allmählich von benfelben losgelöft hat und mehr und mehr ihre eigenen Bege gegangen ift. Gind boch die religiöfen Unschauungen ber Sebräer ihrem Bejen nach identisch nicht nur mit denen ber Moabiter, Ranganiter, Phonifer, fondern oft genug auch mit benen ber Uffprer und Araber; beden fich boch viele ber verwendeten religiöfen Musbrude bei allen biefen Stämmen fogar wortlich. Der Bf. hat die Israeliten bon Anfang an gu febr ifolirt. Godann aber erzeugt bie Theorie bes Bf. vom Uriprung der Religion die weitere Ansicht, es habe in der Entwidelung ber bebräifden Religion ein Bruch ftattgefunden, ber Rultus des Jahme fei ber Nation von außen ber, wahrscheinlich von ben Renitern, burch Dofes gebracht und habe die alteren religiofen Unichauungen befampit. Ref. vermag bavon in ben Quellen nichts zu finden; ein Wegenfaß zwifchen dem Jahmefult und den jupponirten alteren Anschauungen tritt une nirgende entgegen, vielmehr entwidelt fich ber Begenfat bes Alten und bes Reuen innerhalb bes Jahwefultus. Jahwe ift von Anfang an gar nichts anderes als "der Gott Bornels" und exiftirt ebenjo wenig ohne fein Bolt wie bies ohne ihn, er fteht zu Israel wie Kamojch zu Moab, der Baal von Tyros zu Tyros, die Baaltis gu Byblos u. f. w. Moje aber berhalt fich zu Jahme etwa wie Jafion ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Daß einzelne Erscheinungen auch der semitischen Religionen vielleicht in dieser Beise zu erklären sind, will ich nicht bestreiten. Aber mehr noch als auf anderen Gebieten hat man sich in der Religionsgeschichte vor einseitigen Berallgemeinerungen zu büten.

Triptolemos zu Demeter, er ift der Bertunder ber Satungen seines Kultus, eine Sagengestalt, in der irgend ein greifbares historisches Moment nicht entshalten ift.

Im übrigen sei nochmals hervorgehoben, daß auch die von mir bestämpften Abschnitte sehr viel Werthvolles enthalten, so die Ausführungen über das altsemitische Wort el "Gott" S. 428 und sonst.

Auf weitere Einzelheiten einzugeben ist hier nicht der Ort. Ich bemerke nur noch, daß der Bf. meiner Meinung nach mit Unrecht an der Angabe sesthält, daß David Damastos beherrscht habe. Eduard Meyer.

Griechische Geschichte. Bon E. Curtine. II. Sechste verbefferte Auflage. Berlin, Beibmann. 1888.

Much dieser zweite, die Geschichte der Berferfriege, die Bentefontaetie und den peloponnesischen Krieg umfassende Theil des befannten Werkes weist in Text und Anmerkungen die bessernde Hand bes Bf. auf, wie ich auf Grund einer Bergleichung ber erften vaar hundert Seiten sagen kann. Sowohl Inschriftenfunde (S. 213) wie topographische Forschungen (S. 811 und 813 über die Schlacht von Marathon) und das Berliner Bapyrus-Fragment (S. 31. 35) haben Änderungen größeren und geringeren Umfanges zur Folge gehabt, ein paar der allerneuesten Inschriften sind noch in den Nachtragen (S. 883) namhaft gemacht. Auch sonst gewahrt man Anderungen: die unnationale Haltung Delphis in den Berserfriegen (S. 57), die Einholung des heiligen Feuers nach der Schlacht von Blatää (S. 92). die Zersetung der nationalen Grundlagen durch die Sophisten (S. 205), das Fortleben alter Erinnerungen aus der Beit vor der Seemachtftellung Athens (S. 192) find theils icharfer gefaßt, theils ausführ= licher bargestellt. Die meisten Rufate entfallen auf die Anmertungen. Neu hinzugekommen ift eine Karte des attischen Geereiches und ein Bergeichnis der tributpflichtigen Gemeinmefen. Adolf Bauer.

Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironeia. Bon G. Busolt. Zweiter Theil. Die Perserkriege und das attische Reich. Gotha, Fr. A. Perthes. 1888.

Den erften Theil dieses Handbuches hat der Unterzeichnete im 56. Band der H. Z., S. 490—495, einer aussührlichen Besprechung unterzogen. Im Borwort zum zweiten Theil erklärt Busolt, daß derselbe sich vom ersten einerseits durch übersichtlichere Gliederung und auch gründlichere Durcharbeitung des Stosses, andrerseits durch größere Kürzung des antiquarischen Materials unterscheide. Rur die

Organisation bes attischen Reiches habe er eingehender behandeln zu muffen geglaubt.

Den Ergebniffen ber neueren Quellenforschungen, welche fich bor allem auf die ursprünglichen Borlagen bes Blutarchos, Diodoros und anderer Autoren begieben, fteht B. vielfach fleptisch gegenüber; fein Beftreben ging befonders barauf, die Spuren Theopomp's auszuspähen und die Umriffe des Bildes festguftellen, bas diefer bon ber inneren Beichichte Athens entworfen hatte. Bum erften Theile wird nachträglich bemerft, bag, wenn B. damals ichon bie Funde von Tiryns und Belbig's "bomerifches Epos" gefannt hatte, er über bas Berhältnis ber mytenäischen Rultur gur borifden Banberung gang anders geurtheilt haben würde. Um nicht wieder einer folden Gefahr des rafchen Aberholtwerbens burch die Ergebniffe von Ausgrabungen ausgesett zu fein, bat er die perifleischen Bauten nur soweit, als durchaus geboten war, bebanbelt, und behalt fich bie Berwerthung neuer, wichtiger Ergebniffe von ben Musgrabungen auf der Afropolis eventuell fur den in etwa zwei Jahren gu erwartenden 3. (Schluge) Band por. Bir möchten babei ben Bi. bitten, an biefen Band, ahnlich wie bies S. Schiller in feiner Beschichte ber romischen Raiferzeit gethan bat, einen Rachtrag angubangen, in welchem bas feit Erfceinen bes 1. Bandes zugewachsene Material gebucht und bie baburch bervorgebrachten Anderungen von B.'s Urtheil furg mitgetheilt werben tonnten.

Bir halten bies für um fo wünschenswerther, als B. nach bem, was bis jest vorliegt, feinen Bred vollauf erreicht und ein in der That vorsügs liches handbuch für Alle geschaffen hat, welche die griechische Geschichte quellenmagig ftubiren wollen. Das Lob, das wir früher bem erften Theil zollten, gilt bom zweiten in erhöhtem Dage. In bem flar geschriebenen Texte erhalten wir eine fortlaufende, eingehende und doch nicht allgu breite Ergählung ber Thatfachen; in ben Anmerkungen werben bagu bie Quellenftellen und bie Einzelschriften ber Forider gegeben, fo bag man überall in bie Lage gefest ift, fich ju orientiren und bann felbit ju urtheilen. Bor ben Sauptabichnitten werben jeweils die Quellen und die Bearbeitungen ber Quellen aufgegablt, und jest auch die alten Siftorifer eingehend charafterifirt, worüber uns beim erften Theil noch Bunfche übrig blieben. Gine mabre Mufterleiftung ift ber Abschnitt über Berodot (G. 89-103), ju welchem wir nur ein baar Bemertungen auf bem Bergen haben. Einmal ift es unterlaffen, an bie Bezeichnung bei Cic. de legibus I 5 Herodotus, pater historiae angufnüpfen und zu unterjuchen, was jein Berhaltnis zu ben Logographen ift. Beibe Buntte fallen in eins gusammen; Berobot ift ber Bater ber Beschichte, weil er guerft, wie ce Bergt, Briech. Lit. Beich. 4, 264, ausbrudt, ben Berfuch einer Univerfalgeschichte macht; bamit geht er über die Logographen ebenso hinaus, wie homer mit ber Schaffung eines Epos im großen Stil über bie Dichter bon Gingelliebern hinausgegangen ift. Dann bebt B. richtig bervor, bag Berobot über bie nationale Beidranttheit erhaben fei; es follte aber biefe Behauptung noch

burch ben hinweis barauf vertieft werben, daß für herodot's historischen Sinn alle Böller gleich merkwürdig sind; die hoch zivilisirten Aghpter werden im Berhältnis nicht eingehender behandelt als die städtelosen schweisenden Skuchen, und mit wie gleicher Theilnahme weilt Buch 7 Rap. 60—99 des Geschichtschreibers Blick auf all den massenhaften Böllern, aus welchen Xerres seine Armada bildete!

Bei einem Buche von 607 Seiten ift es für ben Berichterftatter febr fcwer, Einzelnes herauszugreifen. Bir beidranten uns auf folgende Bemerfungen. Bei ber Frage, ob die Spartaner im Jahr 490 ben Athenern aus bofem Willen ober blog aus Schwerfälligteit nicht fofort ju bulfe tamen (S. 69), ift der hauptumftand überfeben, daß ibr eigenftes Intereffe bamals ben Sbartanern vorschrieb, Athen nicht untergeben zu laffen; es war ihr Bollwert gegen bie Berfer, beren Berübertommen nach Europa ben Spartanern unmöglich erwünscht sein tonnte. Die Bahl ber Athener (9000 Mann), wie fie Repos gibt, scheint uns ben Berhaltniffen immerhin entsprechend; im Jahre 431 waren, nach einer nur burch ben samischen Krieg unterbrochenen 14 jahrigen Friedenszeit, 13000 felbbienftpflichtige Sopliten ba, und 490 burften es boch wohl erheblich weniger gewesen sein. Die Frage, wo bei Marathon bie Reiterei blieb, beantwortet B. babin, baß fie bei bem rafchen Borftog ber Bellenen nicht zur Berwendung tam und bei ben flachen Pferdeschiffen leicht in der Reit eingeschifft werben konnte, mabrend welcher die siegreichen Rlugel ber Athener gegen Berfer und Saten fich wenden mußten. Ohne bem betannten xweis ol inneis bes Suidas irgend welche ausschlaggebende Bebeutung beizumessen, gesteben wir boch, daß wir inbetreff ber rathselhaften Baffivität von einigen Taufend Reitern immer noch erhebliche Bedenken haben, welche uns stets wieder auf die Bahricheinlichkeit der Abwesenheit derfelben aurüdleiten.

Bas ben kimonischen Frieden angeht, so nimmt B. jest auch an, daß bloß eine thatsächliche Wassenruhe eintrat, schwerlich ein förmlicher Bertrag zu Stande kam (S. 517). Den samischen Feldzug behandelt er (S. 598 ff.), wie zu erwarten war, nicht in dem Sinn der neuesten Phormionen, jener senes deliri, welche vom grünen Tisch aus dem Hannibal Borlesungen hielten (Cic. de oratore 2, 75), sondern besonnen und in einem dem Perikles offenbar günstigen Sinne.

Der attische Prozes. Bon M. R. E. Meier und G. F. Schömann. Reu bearbeitet von J. S. Lipfius. I. II. Berlin, Calvary. 1883—1887.

Daß ein 1817 erschienenes Buch über attisches Recht und Gerichtswesen jett nicht lediglich in der Weise "neu herausgegeben" werden konnte, wie dies anderweitig geschehen ist, indem bloß Busätze gemacht, auf die Inschriften verwiesen und gegen veraltete Ansichten der verdienten Versasser in Fußnoten polemisirt wurde, hat J. H. Lipfius mit Recht erkannt und baher sich zu einer "neuen Bearbeitung" entschlossen, indem er ohne Bedenken zweisellos Unrichtiges beseitigte und nur in zweiselhaften Fällen Altes und Neues neben einander bestehen ließ. Alle Anderungen, auch Ausgelassenes, sind ersichtlich gemacht, belassen wurde, was zu belassen war; es ist dadurch der Pietät gegen die Bersasser ebenso Rechnung getragen, wie ihre Arbeit den jedigen Bedürsnissen angepaßt; Lipsius hat sich durch die mühe-volle Umgestaltung den Dank Aller verdient, die sich als Philosogen, Historiker oder Juristen für den Gegenstand interessieren.

Adolf Bauer.

Die Staatslehre bes Ariftoteles. Bon A. C. Bradley. Autorifirte Uberfebung von J. Imelmann. Berlin, Gartner. 1884.

Die kleine Schrift von Brabley verdient die Übertragung in's Deutsche, welche ber Übersetzer mit großem Geschick ausgeführt hat, in hohem Grade. In lichtvoller, klarer und dabei durchweg gehaltereicher Beise, wie sie das für uns wie es scheint nun einmal unserreichbare Erbtheil des englischen Essays ist, hat der Bs. die Grundsgedanken der aristotelischen Politik geordnet und dem Leser überssichtlich vorgesührt. Der Zusammenhang mit dem gesammten System des Philosophen, namentlich mit der Ethik, ist durchweg berücksichtigt; auch sehlt es nicht an werthvollen Einzelbemerkungen. Dazu gehört z. B. der Hinweis darauf, daß in Aristoteles' Politik ein einheitliches Eintheilungsprinzip der aufgestellten Grundsormen der Bersassungen nicht vorhanden ist, sondern bald dieser, bald jener Gesichtspunkt in den Bordergrund tritt (S. 60).

Aristoteles' Politit ist, abgesehen von dem unvergänglichen Werth ihres Gedanteninhalts und von der Fülle geschicklicher Notizen, die sie enthält, für den Historifer von besonderem Interesse dadurch, daß sie die spezifisch griechische Aussalfung vom Staat und seinen Ausgaden noch einmal als Ideal hinstellt und auf das schärste formulirt in einer Zeit, wo dieselbe bereits nach allen Richtungen hin überwunden war. Die Grundlage des griechischen Staates war zu allen Zeiten der engbegrenzte Kanton mit städtischem Mittelpunkt, in dem die Masse der Bauern von den zum Regiment berusenen "Besten", den großen Grundbessigern, in politischer Abhängigkeit steht 1). In der Praxis wird diese Staatssorm seit dem 7. Jahrhundert überall, wo sich ein reicheres

<sup>1)</sup> Das artstotelische Ibealkönigthum ift nur eine Bariante dieser Staatsform, indem an die Stelle mehrerer ein einziger als der schlechthin beste Mann tritt.

Leben entwidelt, burchbrochen. Es bilbet fich ein Burgerftand von Gewerbtreibenben und Raufleuten, die Bauernschaft, beren ötonomische Lage fich burch ben gesteigerten Bertehr bollig umgestaltet, fordert freiere Bewegung, großerc politische Aufgaben treten an den Einzelstaat wie an die gesammte Nation beran. So entwidelt fich die Demofratie, fo entwidelt fich augleich bas Streben, burch Rusammenfassung ber einzelnen Gemeinden zu einem größeren Berbande bie außere Stellung ber Ration ju fichern. Beibe Stromungen fuchen ben neuen gewaltigen Aufgaben gerecht zu werben; aber fie tonnen und wollen fich über bie alte engbegrenzte Staatsiber nicht erheben. Die unitarische Bewegung vermag ben Kantonftaat nicht zu überwinden; fie führt nur gur herrichaft einer "Stadt" über bie anderen und tommt daburch immer auf's neue ju Fall, wenn sie eben glaubt, ihr Biel erreicht zu haben. Die bemofratischen Staatsordnungen aber fegen einfach "alle Burger" an die Stelle ber "Beften", betrachten jeden Einzelnen als mit dem Anderen gleichberechtigt und gleichbefähigt zur Theilnahme an ber Staatsleitung (bie Konfequenz ift, baß fie ibm bie Mittel bagu aus ber Staatstaffe gewähren), und übertragen ben alten Grundfat bes Abelsftanbes, bag jeber Bollburger gang bem Staate leben und mit feinem Intereffe in ihm aufgeben foll, auf die Gesammtheit aller Burger. Das Resultat ift, bag bie Berrichaft in die Sande bes Stadtpobels fallt und biefer in Berwaltung und Rechtspflege ftetig folimmere Musfcreitungen verübt, bag bie jur Staateleitung Befähigten entweber von ibr ausgeschlossen werben ober nur burch Röberung des Demos regieren können, baß bie Demofratie weber bie immer mächtiger anwachsenben materiellen Intereffen befriedigt, noch eine tonsequente außere Bolitit au verfolgen im Stande ift. Die Krifis vollzieht fich im peloponnesischen Kricg. In der Zeit nach den Berfertriegen war die Demofratie das Ibeal; ju Ende des 5. Jahrhunderts find alle Einfichtigen barüber einig, daß die Demokratie die fclechtefte aller bentbaren Staatsformen ift. Es ift nur natürlich, bag fich jest ber Blid in die Bergangenheit wendet, daß die alten einsachen Bustande ber Abelsherrichaft im rofigsten Lichte erscheinen, daß man sich bemubt, fie wieder berauftellen; ebenfo natürlich aber, bag bieselben ben Bedürfniffen ber Begenwart noch weniger entsprechen als die Demotratic, und daß die Reaftion ben Ruin nur beschleunigt. Innere Rube und außere Erfolge zu schaffen vermag nur eine Bewaltherricaft, mag fie von einer oligarchischen Bemeinde geubt werben, wie von Sparta, ober von einem aufgeflärten Despoten, wie dem alteren Dionys. Beibe haben fich auf die Dauer nicht zu behaupten vermocht; bas Resultat ift die gangliche Erichopfung ber einzelnen Gemeinden, Die ärgite Berwilberung, ber ununterbrochene Rlaffentambf zwischen Armen und Reichen, und nach außen die vollständige Ohnmacht, die herrschaft ber Barbaren. Und bas in einer Belt, wo fich bas Briechenthum materiell wie geiftig auf allen Bebieten ben Barbaren unenblich überlegen fühlte, wo die Theorie fich bildete, daß die Bellenen von der Ratur ju herren und die Barbaren ju Stlaven geschaffen feien. Go vollzieht fich die Auflösung des alten Staatsbegriffs; das Individuum

löst sich los von der Grundlage, auf der es erwachsen ist; es fühlt sich nicht mehr als Bürger, sondern als Menschen, nicht mehr die politischen, sondern die persönlichen und materiellen Interessen siehen ihm in erster Linie. Eine ungeheuere Schnsucht nach Ertösung aus den unerträglich gewordenen Zuständen geht durch die Griechenwelt, wie sie sich in den Schristen des Jostrates, des Stimmsührers der weiten Welt der Gebildeten, am deutlichsten ausspricht: wo ist der Mann, der uns Ruhe und Ordnung im Innern geben wird, der uns befreien wird von dem Joch der Barbaren und uns zu herren machen über die Länder, die das hellenenthum tommerziell und geistig längst beherrscht? Diese Strömung haben die matedonischen Könige ersaßt, ihr verdanten sie ihre Ersolge; der korinthische Bund und der Krieg gegen Asien brachten die Ersösung und damit die neue Zeit, in der die griechische Kultur zur Weltstultur ward.

In der Beit zwischen bem peloponnesischen Krieg und Alexander b. Gr. ift die politische Theorie ber Griechen entstanden, nur aus ben eben geschilberten Strömungen heraus tann fie, tann auch Ariftoteles begriffen werben. Ariftoteles unterscheibet fich bon feinen Borgangern und fbegiell bon Blato burch feinen biftorifden Ginn, burch gründliches Studium ber griechifden Berfaffungegeschichten, burch bie bewunderungswürdig ausgebildete Fahigteit, die gegebenen Berhältniffe zu analyfiren und ihnen Rechnung zu tragen, bas Mögliche von bem 3beal zu untericheiben; - hat er boch auch bie Rrifis ber restaurirten Ariftofratie erlebt. Aber ber Bufunft bie Bege zu weifen, war auch er nicht im Stande; auch fein Blid ift in die Bergangenheit gerichtet, an ben Forderungen, die immer mächtiger die Wegenwart ftellte und die, mabrend er lehrte, fich zu erfüllen begannen, geht er blind und theilnahmlog vorüber. Der ibeale Staat ift ibm ber engbegrengte Rantonftaat, ber ibcale Burger, mit bem ibealen Menichen ibentisch, foll nur bem Staate leben, und muß baber materiell un= abbangig gestellt fein. Meranber bat benn auch mit biefen Lebren nichts anfangen fonnen; mit bollem Bewußtfein hat er, als er Berr ber Belt war, ihnen entgegen gehandelt. Ariftoteles ift ber lette Reprafentant ber altgriechischen Anschauungen; baber erflart es fich benn auch, bag feine Schule, nachbem fie ein Menschenalter bindurch bie gebilbete Belt beberricht hatte, fo vollständig verschwindet. Die moderne Zeit tonnte ihre Lehren nicht mehr versteben; fie forderte und erhielt neue, ihren Bedürfniffen entsprechende Sufteme.

Ein Karer Einblid in biesen historischen Zusammenhang, aus bem Aristoteles' Politik erwachsen ist, ist es, den Ref. in B.'s Essay vermist. Allerbings seht berselbe die Einseitigkeiten der aristotelischen Anschauungen, die Unterschiede seiner Staatsibee von der modernen knapp und klar auseinander; aber ein Bersuch, sie genetisch zu begreisen, wird nicht gemacht. Und dabei hat er sich von dem alten verhängnisvollen Irrhum nicht frei machen konnen, als habe die Sklaverei die Grundlage des politischen Lebens im Alterthum ge-

bilbet'). In Sparta und in Theffalien follte man von Staven überhaupt nicht reben, sonbern von Leibeigenen. In ben übrigen Aderbauftaaten Griechenlands war die Stlavenzahl außerst gering. In den Sandels- und Industrieftabten find allerdings feit bem 5. Jahrhundert Staben in ftets machfenber Rabl importirt worden, so daß die Stlavenfrage bei der fozialen Frage eine Rolle spielt — wenn auch lange nicht in dem Umfang, wie seit dem 2. Jahrhundert in Stalien — und ein Theoretiter (Acnophon, von den Ginfünften) ben Gebanten faffen tann, burch maffenhaften Stlavenimport auf Staatstoften bie soziale Frage zu lösen und die Staatstaffe zu füllen. Und Aristoteles braucht die Stlaverei für seinen Abealstaat und sucht baber ihre Raturberechtigung au erweisen, wie benn seiner Theorie nach Alexander die Bellenen gu Berren und bie Affiaten zu Rnechten hatte machen muffen. Aber bie Behauptung: "immer war es eine unfreie Bevölkerung, welche bie eigentliche Arbeit beforgte und die aristofratische Minderheit freier Burger an Zahl weit überwog" (S. 7), ist nur für Sparta richtig — und hier verwarf ja bie öffentliche Meinung von Hellas die Institution der Helotie durchaus —, gilt aber sonst nirgends und am wenigsten für Athen. Die Demotratie ift ja eine elende Staatsform gerade beshalb, weil fie jedem Schufter und jedem Matrofen erlaubt, an der Staatsleitung Theil zu nehmen, weil fie bas politische Schwergewicht ben Banausen übertragt, welche von ihrer Sanbe Arbeit leben. Bare bie von B. geaußerte Anficht richtig, fo batte bie griechische Beschichte gang anders verlaufen muffen, und por allem die foziale Frage batte eine völlig andere Geftalt erhalten.

Eduard Meyer.

Beitrage jur Geschichte ber Lytier. Bon Offar Treuber. II. Tübingen, S. Laupp jr. 1888.

Wie Treuber seiner (H. B. 60, 82) von uns besprochenen "Geschickte ber Lytier" 1886 in einem Tübinger Programm die Besprechung einzelner Fragen aus der lytischen Geschickte und Geograsphie vorausgehen ließ, so liesert er in diesem zweiten Programm Nachträge zu seinem größeren Werle. Diese Nachträge beziehen sich theils auf einzelne Stellen seines Buches (Berührung zwischen Parien und Lytien, Triquetrum, Inschrift von Wyra C. 4302 a), theils bestehen sie in einer sehr eingehenden Untersuchung über das Wesen der lytischen Gräberbußen und ihr Verhältnis zu den übrigen in griechischer und römischen Sprache vorkommenden Sepulcralmulten. T. berührt sich dabei mit Hirschielb's Abhandlung in den Königs-

<sup>1)</sup> Diese Anschauung ist inzwischen gründlich und hoffentlich für alle Zustunft burch Beloch's Bevölkerung ber griechischer Welt (1886) beseitigt worden.

berger historisch=philologischen Studien 1, 85—144 ("über die griechischen Grabschriften, welche Geldstrasen anordnen"), hat aber den Stoff durchaus selbständig gesammelt und verarbeitet, so daß er mehrsach im Stande ist, Hirschseld's Arbeit zu ergänzen. Die Summe der Abhandlung ist, daß die Gräberbuße in Lytien nicht etwa von Rom aus eingedrungen, sondern selbständig entstanden ist, und daß die lykischen Inschriften, welche von Gräberbußen handeln, älter sind als die anderer Länder. Das psychologische Moment sür die selbständige Entstehung der lykischen Sepulcrasmult liegt darin, daß in Lytien den Gräbern stets eine ganz besondere Fürsorge gewidmet wurde und dieselben, weil vielsach offen und frei angelegt, auch besonderen Schutzes bedurften.

G. Egelhaaf.

Geschichte und System ber römischen Staatsverfassung. Bon Ernst Herzog. II. Die Kaiserzeit von der Diktatur Casar's bis zum Regierungsantritt Diokletian's. Erste Abtheilung. Geschichtliche Übersicht. Leipzig, B. G. Teubner. 1887. 1)

Auf 602 Seiten gibt ber Bf. dieses Bertes eine Überficht über die geschichtliche Entwickelung der römischen Berfassung in der Beit von Cafar's Diktatur bis zu Diokletian's Regierungsantritt.

Die einzelnen Abichnitte, in welche fich bie Darftellung gliebert, find betitelt: Die Begrundung ber Imperatorenberrichaft; bas Brincipat ale Tyrannis; die verfaffungsmäßige Raiferfolge von Nerva bis Commobus; bie Musgange bes Brincipats. Die Darftellung erftredt fich principiell nur auf Die Beichichte ber Berfaffung; thatfächlich aber ift diefe Befchrantung nicht festgehalten, indem auch ber Charafter ber Cafaren in ben Rreis ber Betrachtung bereingezogen wird, mabrend andrerfeits die auswärtigen Begiehungen nur jummarifch abgethan werben. Go bewegt fich ber gange Band in einer gewiffen Salbheit: wir erhalten mehr als eine Beschichte ber Berfassung und erheblich weniger als eine vollständige Beichichte ber Raiferzeit. Sieht man aber hiebon ab, fo ift bas, was und geboten wird, überaus fleißig, überaus gemiffenhaft und felbständig burchgearbeitet und deshalb durchweg beachtenswerth. Die Schreibweise bes Bf. ift freilich oftere etwas weitschweifig, schwerfallig und oft nicht leicht verständlich. Go S. 144: "Bas die tribunicische Gewalt gefchichtlich in reprafentativer wie in handlungsfähiger Beziehung enthält, foll jest alles gur vollen Berwerthung tommen." G. 502: "Maximinus repräfentirte einer überfeinerten Wefellschaft gegenüber wohl die Naturfraft, jum Theil mit ihren guten Seiten, vorherrichend aber in negativer Beife." Bergog's Stil befitt nicht die Pragifion besjenigen von Billems, bei bem die Gage anruden

<sup>1)</sup> Bgl. S. B. 53, 104.

wie die Bataillone auf dem Parabefeld und die tnappen und gedrungenen Beweise fich jur Energie eutlibischer Gate erheben. Indeffen - non omnia nimirum eidem di dedere. Die Grundauffassung von Bergog ist, daß Augustus dem cafarischen Imperium für brei Jahrhunderte seine Form gegeben hat. 1. Das Gemeinwesen ist vertreten durch Senat, Magistratur und Bolt; 2. cs ist gegrundet auf die herrichaft ber Wefete, und 3. Die Stellung des Brinceps ift fo, daß er als gewählter Sulfsmagiftrat erscheint. Die Art, wie die Gewalt biejes Einen sich bethätigt, ift nun verschieden, ba bie im Brincipat liegenben Befugnisse sich in mannigfacher Beise geltend machten. Zuerst tommt die Zeit, in welcher das Principat die Züge ber Tyrannis trägt, im griechischen Sinne des Borts, nach welchem neben einer bestehenden Berfassung Alleinherricher eine übertragene ober usurpirte Gewalt fo führen, daß bie Berfon des Herrichers alles bestimmt und, in guter ober schlimmer Richtung wirkend, die Funktion der konstitutionellen Faktoren zurückträngt. Begriffen find in dieser Beriode die Raifer bis auf Domitian; nur theilweise tritt Bespasian aus biefem Rahmen beraus, und liegt in ber Beit ber Flavier eine Borbereitung auf die zweite Beriode. In dieser sodann ist das Amperium bureaufratisch-konstitutionell; aus ihm tritt erst Commodus beraus, sowohl mit seinem perfonlichen Charatter als baburch, bag er leiblicher Sohn bes Borgungers ift. In ber britten Beriode, der der Militärkaiser, tritt bem Ursprung der Regierungen entsprechend die Militärgewalt mit ihren Ansprüchen ben tonstitutionellen Fattoren meift rudfichtslos gegenüber, und Regierungen verfaffungsmäßiger haltung, wie bie bes Severus Alexander, ericeinen nur noch als Episoben. Im Berlauf dieser drei Berioden vollzieht fich auch eine Berfchiebung ber perfonlichen Bedingungen bes Brincipats: Die Raifer ber erften entspringen ber republifanischen Ariftofratie ober haben wenigstens italischen Ursprung aufzuweisen; in ber zweiten wird latinisch-provinzielle Abkunft in bas Imperium eingeführt; in ber britten bestehen gemischte Rationalitätsverhältnisse. Im großen und gangen steht S. auf bem burch Mommfen gelegten Boben; er weicht aber in einzelnen Buntten mit selbständigem Urtheil von ihm ab. So halt er weber die Bedeutung, welche Mommicn der tribunicischen Gewalt der Raifer beilegt, für richtig, noch die Deutung ber fog. lex de imperio, ebenso auch nicht bie Ableitung bes Titels princeps (ben S. S. 133 mit Dio aus bem Titel princeps senatus entstanden fein lagt); auch verwirft er die Lehre, daß die Erhebung jum Imperator burch die Solbaten als alciciberccitiat mit der Wahl durch den Senat angesehen worden sei: erft durch Maximinus' Erhebung, welche von einem fleinen Theil bes heeres ausging und boch allgemein anerkannt worden ift, wird Epoche gemacht (S. 502), und seitdem die Anerkennung bes Brinceps burch ben Senat \_nicht mehr aefucht, fonbern bom Beer ohne weiters vorausgesett und verlangt, vom Senate entweber nur inbireft gegeben ober formell ausgesprochen, damit man nicht aans beseitigt ericbiene." Die Anficht D. Seed's über Dielen Buntt erbellt aus ben Breug. Jahrbuchern 56, 275: "Dag Maximinus ben Senat um feine Beftätigung nicht gebeten habe, läßt fich weber beweisen, noch wiberlegen; bag

fie ihm nicht zu theil geworden, behauptet zwar eine fpate Quelle und die Mobernen fprechen es nach; boch zwei gleichzeitige Urfunden (C. J. L. VI. 2001. 2009) lehren uns, daß diejenigen faiferlichen Ehren, welche von Mters her burch den Senat übertragen wurden, gang in ber übliden Beife auch ihm berliehen find. Dies war die Beiftimmung bes Genats: eine andere hat es nie gegeben." Und Billems urtheilt (le droit public romain p. 424 u. 425): "l'empereur peut désigner au sénat un candidat à la succession . . . à défaut de candidat désigné par le prédecesseur le candidat au pouvoir impérial était d'ordinaire imposé par la garde prétorienne ou par les légions en province. Le choix du sénat fut rarement libre: en réalité on ne peut citer que l'exemple de l'empereur Tacite, 275 après J. C. Seed ift alfo nicht geneigt, Maximinus' Erhebung einen besonderen Charafter augugefteben, und Billems' Unficht tommt barauf binaus, bag bie Babl bes Senats von bornberein regelmäßig Formfache mar und die Bezeichnung bes Rachfolgers entweber vom oberften Rriegsberrn ausging ober vom Rriegsbeer. Benn S. auf G. 238 von einer Generalftatthalterichaft ber (fieben) vereinigten Rieberlande fpricht, Die erblich gemefen fei, fo ift gu bemerten, bag es eine "Generalftatthalterichaft" bafelbit gar nicht gegeben hat, und von ber Mitte bes 18. Jahrhunderts feine erbliche Statthalterichaft. G. Egelhaaf.

Die Rriegszüge bes Germanifus in Deutschland. Bon Friedrich Anole. Berlin, R. Gartner, 1887.

Die Ortlichfeit ber Barus. Schlacht. Bon hermann Reubourg. Detmold, Meyer. 1887.

Damme als ber muthmaßliche Schauplaß ber Barus-Schlacht, sowie ber Kämpfe bei ben "Pontes longi" im Jahre 15 und ber Römer mit ben Germanen am Angrivarier-Wall im Jahre 16. Bon Franz Böder. Köln, J. P. Bachem. 1887.

Die Ortlichkeit der Schlacht auf Idiftabifo. Abhandlung von Paul Bahr. Salle a. S., Otto Bendel. 1888.

In ber seit Clostermeier (1822) lawinenartig angewachsenen Literatur über die Örtlichkeit und den Berlauf der Kämpse der Römer mit den Germanen in den Jahren 12 vor dis 16 nach Christus verdient das Werf Knoke's namentlich auch deshalb als verdienstlich hervorgehoben zu werden, weil es sich mehr als die meisten andern von dem engherzigen Lokalpatrivtismus freigehalten hat, der sein Möglichstes dazu beitrug, den Thatbestand zu verdunkeln und zu verwirren. Knoke hat "hinsichtlich der vielen bisher ausgestellten Hopothesen zunächst einmal wieder tabula rasa gemacht", um ledigelich gestüht auf die Quellenschriften und Funde und eine genaue Prüfung der in Frage kommenden Gegenden ein neues Gebäude auf-

zurichten. Wie es auf einem solchen von Spothesen durchwucherten Boben nicht anders möglich ist, berührt er sich in manchen Ansichten mit einem oder bem andern seiner Borgänger, gelangt aber immer auf eigenem Weg zu seinen Ergebnissen. Der Kern derselben läßt sich in solgende Säte zusammenfassen.

Das Kaftell Aliso, unzweiselhaft ibentisch mit bem von Drusus am Zusammenfluß des Elisons und der Lippe errichteten, stand an der Stelle des heutigen Hamm; davon verschieden, aber nicht weit entsernt, wahrscheinlich an den Hünen-Knähpen bei Dolberg, ift das Kastell an der Lippe, zu dessen Entsiah Germanitus herbeieilte (Tac. ann. II, 7), anzusepen, und in der nächsten Nachbarschaft des letteren auch der Altar des Drusus.

Rur Frage über das Schlachtfelb im Teutoburger Bald gibt Knote eine gerabezu mufterhaft icharffinnige Rusammenstellung aller in ben Quellen borhandenen Anhaltspunkte. Das aufftanbifche Bolt, gegen welches Barus gog, waren nach ihm die Brufterer. Der Beg bes römischen Relbberrn führte von Rehme zuerst die Berre, dann die Else entlang bis Uhlenberg, wo man bereits mit ben Schwierigleiten eines fruchten Thales ju tampfen hatte, und weiter bis Borgloh, wo man ben Teutoburger Bald betrat. Bon bier bewegte fich ber Bug auf ber Gubseite bes Burger Gebirges auf Ihurg gu. Da bie Bermanen ben nach Guben führenben Iburger Bag besetht hatten, maren bie Romer hier vollig in der Enge eingefeilt, wie es Armin's Berechnungen entibrach, und in diefer Roth erfolgte der Angriff der Germanen von den Soben, Die einzige Möglichkeit, ben Marich fortzuseten, bot sich in nordwestlicher Richtung auf Rheine als Endziel, die benn auch Barus einschlug. Zwischen Iburg und Sagen machte bas Beer bie erfte Raft, Die zweite am folgenben Tag in ber Begend von Ratrup und Leeben. Der Berfuch, am britten Tag füblich vom habichtswald ben Beg nach Beften zu erzwingen, wurde vereitelt, und fo entspann fich ber Bergweiflungstampf in ben Sumpfen bei ben Lofer Bergen, nörblich von Leeben, in und neben bem Sabichtswalb.

Der Zug des Jahres 14 gegen die Marfer bewegte sich von Vetera castra zuerst die Lippe auswärts, dann südösstlich nach Herbede an der Ruhr, so daß man von Norden her in's Marfersand (das westlich von den Chatten, in den Gegenden des Sauersandes dis zum Rothaargebirge hin anzusehen ist) eindrang. Der Kamps (Tac. ann. I, 51) mag zwischen Dortmund und herbede stattgesunden haben.

Für seinen Bug gegen die Chatten 15 mählte Germanitus die alte Römersstraße, die von Mainz aus über Homburg führte; bei Kassel ichlug er eine Brüde über die Eber (beren Name auf die Fulda übertragen zu benken sei?). Cäcina gelangte auf der Sübseite der Lippe dis Stadtberge an der Diemel.

Auf bem zweiten Feldzug bes Jahres 15 zur Befreiung Segest's folgte Cacina ber alten Römerstraße von Vetera castra über Haminkeln, öftlich an Bocholt und Öbing vorbei, über Breben, Ahaus, Rienborg, Ochtrup nach

Rheine, wo mahricheinlich die Bereinigung mit ben beiben anbern Geeren erfolgte. Germanifus jog bann unter fortwährender Berwuftung bes Brutterergebiets zwifden Ems und Lipbe auf bem linten Emsufer aufwarts bis Greven und wandte fich von bier oftwarts jum Befuch bes Teutoburger Schlachtfelbes. Bon 3burg aus ließ er fich hinter Urmin ber über Benne bis in ben Barenauer Bag gieben, ben ber Cherusterfürft für bie Ausführung eines planmäßigen Angriffs auf die Romer auserseben hatte. Das Ergebnis bes Rampfes war jebenfalls tein Sieg für die Romer, wie ber Antritt bes Rudguges von Seite des Germanifus (über Lemförde, Diepholz, Cornau nach ber Ems) beweift. Cacina gog einige Reit fpater als bas Sauptheer in die Wegend norblich bom Dummer, über die Pontes longi, welche Knote in zwei 50 Meter von einander parallel laufenden Bohlwegen bon Dehrholz nach Bragel entbedt gu haben glaubt. Rach barten Rampfen ichlug er fich von Bragel aus in füblicher Richtung bis Bergfeine burch und gelangte, nicht ohne erneute Scharmugel, über Damme, Borben, Bramide an bie Safe. Bitellius dagegen mabite ben Beg pon ber Emsmundung öftlich die Rufte entlang bis gur Befermundung, um fich hier mit ber Flotte bes Germanitus zu vereinigen.

In bem großen Feldaug bes Jahres 16 fuhr Germanifus die Ems hinauf bis etwa in die Wegend von Salte; von bier gog er gu Lande auf bem rechten Ufer fühmarts bis Lathen, wo er fich in oftfuboftlicher Richtung über ben römischen Bohlmeg bei Sprafel, über Löningen, Gffen a. b. S., Marichenborf, die Pontes longi, Dehrholz, Diepholz, Lemförde, Lebern, Alewede nach Lübbede wandte, wo ein Lager geschlagen ward. Danach foll eine Trennung ber Truppen erfolgt fein in ber Art, daß ber eine Theil auf ber Gubfeite; ber andere auf der Nordfeite bes Biebengebirges ber Befer gugog, beibe mit ber Porta Westfalica ale Endziel im Auge. Noch im Lager traf die Nachricht vom Abfall ber Angrivarier ein, beren Bohnfige im Gebiete zwiften Befer und Sunte und noch öftlich von ber erfteren angujegen find. Bei Lobbufch und bei Minden überschritten die beiben Beere die Befer und bezogen gegen= über ben Soben von Erber ein Lager. Das Schlachtfeld von Ibiftaviso wird in bie Begend bon Gisbergen, ber Cammelblat ber Bermanen nach ber Sobe ber Arensburg, ber Angrivarier-Ball öftlich vom Dorf Leefe verlegt. Bahrend ber Sieg ber Römer in ber erften Schlacht ein glangenber genannt werben tann, war er in ber am Angrivarier-Ball nur ein halber, ba bie Bermanen ben "Schlüffel bes Schlachtfelbes", bie Duffelburg, behaupteten.

Daß die Beweissührung des Bf. überzeugend geworden wäre, daß die Ausdrüde "unzweiselhaft" u. dgl., womit er da und dort eingreift, ihre Berechtigung hätten, läßt sich teineswegs behaupten; es ist ihm dies ebenso wenig gelungen, wie irgend einem der früheren. Dagegen hat er einige seiner Ansichten einleuchtend zu machen vermocht, so besonders über den Schauplat der varlantischen Niederlage, über den Zug zur Besteiung Segest's und über die Pontes longi. Auch verdient die Gründlichseit und der Scharssinn, die Knoke vielsach zeigt, sicherlich, daß man seine Ergebnisse beachtet. Wo er seine Bor-

gänger befämpft, wird man ihm beistimmen können. Dagegen schlt es bei seinen eigenen Reugebilden durchaus nicht an Willtürsichteiten; wir zweiseln, ob wohl überhaupt je eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Austlärung bei der Beschacht der Quellen zu erwarten ist. Denn die Funde, auf die Mommsen in seiner "Barus-Schlacht" als einzigen sicheren Anker hinwies, haben dis heute auch nichts weiter als annehmbare Bermuthungen ermöglicht, und von der Zukunst dürsten kanm viel epochemachende Entbedungen zu erwarten sein.

Bon Bichtigleit ist Anole's Arbeit jedenfalls auch für das sachliche Berständnis einiger Stellen der Annalen des Tacitus, sowohl was die Biederherstellung des überlieferten Textes, als auch die richtige Erklärung desselben angeht; so 1, 58: vetere in provincia, 2, 8: classis Amisiae relicta laevo amne, 1, 63 und 2, 8: pontes und pontes longi, 2, 16: ut ripae fluminis cedunt aut prominentia montium resistunt. Hingegen ist seine Aussaum von 1, 59: super insitam violentiam, und von 1, 60: ne bellum una mole ingrueret entschehen salsch.

Leider hat es Knote nicht unterlassen können, sich — wie so viele Andere — auf das Tummelselb des Etymologisirens über die geschichtlichen Namen und ihren Zusammenhang mit den Orisnamen der Gegenwart zu verirren. Wenn er Teutodurg in Düteberg wiedererkennen will, so ist das noch erträglich. Daß er aber Aliso zu Ahse werden, Arensberg aus Herfuleswald, Eisbergen aus Joistaviso entstehen läßt, ist unhaltbar.

Trop allebem nimmt Anole's Wert eine hervorragende Stelle in der Literatur über Armin's Rämpfe mit den Römern ein. Im Bergleich damit sind die später erschienenen fleineren Schriften von Neubourg und von Böcker wenig bedeutend.

Der erstere bemüht sich, ohne daß er auch nur einen Bersuch der Biberslegung gegen Knoke machte, nachzuweisen, daß "Armin den Barus im Lippisschen Bald besiegt hat und demgemäß das Hermanns-Denkmal auf der Grotensburg bei Detmold am richtigen Plat steht". Die zwei ersten Abschnitte zeigen viele Billfürlichkeiten in der Beweisssührung; im Abschnitt III behandelt der Bs. das erquickliche Thema von den "Ortsnamen, welche den Lippischen Bald als den Teutodurgiensis saltus des Tacitus erweisen". Berdiensslich ist allensals die unter IV. gegebene Übersicht über die Funde von römischen Geräthen, Wassen und Münzen in und am Lippischen Bald, während der Bersuch, in V. die Glaubwürdigkeit Basserbach's gegen Menadier zu erhärten, kaum geglückt sein dürfte.

Noch unbedeutender ist die in populärem Ton gehaltene Schrift des in Damme wohnenden Dr. Böder, der es unternimmt, seinen Bohnort als Schauplat der Barus-Schlacht, der Kämpse bei den Pontes longi und der Schlacht am Angrivarier-Ball zu erweisen. Das Büchlein ist eine echte Treibpflanze des Lokalpatriotismus und kaum ernst zu nehmen.

Bähr ift es gelungen, Knole in einigen Punkten zu berichtigen; jo ift es namentlich einleuchtend, daß Germanikus im Jahre 16 von Effen aus nicht über Brägel, Mehrholz, Diepholz, Lemförde gezogen ist, sondern den kürzeren Beg über Damme und die dort von Böder entdeckten Bohlwege, weiter über Hunteburg und Levern genommen hat. Ebenso dürsten seine Zweisel über die Theilung des Heeres in ein südlich und ein nördlich des Biehengebirges marschirendes Corps wohlbegründet sein. Dagegen bestehen gegen seine eigene Unnahme, daß das Schlachtseld von Idistaviso nördlich von den Wesergebirgen, in der Gegend zwischen Dankersen und Lerbed zu suchen sei, manche Besbenken.

Nachtrag. — In einer inzwischen erschienenen Schrift (Die Kriegszüge des Germanicus. Nachtrag. Berlin 1889) beschäftigt sich Knote
mit den Bohlwegen zwischen Mehrholz und Brägel, welche inzwischen auf Unordnung des preußischen Kultusministers aufgegraben worden sind. Dann
wendet er sich, zum Theil in etwas gereiztem Ton, gegen einige seiner Aufsfassung entgegenstehende Unsichten ("Die Pessimisten", "Rante", "MommsenBangemeister", Höser u. A.) und gegen seine Krititer. Die Ergebnisse dieser
Bolemit scheinen mir nicht von der Erheblichkeit zu sein, um hier ein näheres
Eingehen auf dieselben zu rechtsertigen. Im allgemeinen glaube ich mein oben
abgegebenes Urtheil aufrecht erhalten zu müssen.

W. Martens.

Die Barus-Schlacht, ihr Berlauf und ihr Schauplat. Bon Baul Sofet. Leipzig, Dunder & humblot. 1888.

Die alte hochinteressante Streitfrage über den wahren Berlauf des Unterganges der Legionen des Quintilius Barus und die Lage des Schlachtseldes dieses welthistorischen Sieges der Cheruster ist auch durch das Eintreten Theodor Mommsen's in die wissenschaft= liche Erörterung bisher noch nicht zum Abschluß geführt worden.

Gegenüber ber Annahme des letteren, nach welcher der Schauplat dieser Szenen in der Nähe von Osnabrück zu suchen wäre, hat sich gerade in jüngster Beit wieder von verschiedenen Seiten her ein lebhaster Widerspruch erhoben, der theils an Leopold d. Ranke's Ansicht über den Berlauf jener deutschen Erhebung antnüpft, theils mit großem Nachdruck wieder sür den Lippischen Bald als den wirklichen Schauplat der sog. Hermanns Schlacht eintritt. In dieser Beziehung ist das hier vorliegende, auf sehr ausgedehnten literarisichen und Terrainstudien erbaute Höser'sche Bert von ganz besonderem Interasischen und ber negativen Seite hat uns der Bs. allerdings überzeugt. Er hat in seinem Buche (welches in die fünf Abschnitte: Angaben der Quellen über die Gegend der Barusschlacht — Aliso — die Münzsunde von Barenau — die Quellen zur Barusschlacht — Berlauf der Barusschlacht — Erforschung des Schauplates, zerlegt auftritt alles zusammengestellt, was die Annahme

bieses Rampses zwischen Römern und Germanen bei Osnabrüd als höchst unwahrscheinlich erschienen läßt Außer der erneuten Prüfung der nicht sehr zahlreichen Andeutungen in den Quellen, so fällt namentlich die Flucht vieler der Riederlage des Barus entronnenen Soldaten und der Richtsombattanten nach Aliso in's Gewicht. Wit Wommsen nimmt auch H. — wir meinen mit Recht — für Aliso die Lage dei Paderborn in Anspruch; nach seiner Ausstührung ist es bestimmt auf dem Plat des Schlosses Reuhaus dei Paderborn zu suchen. Wit besonderem Rachdruck such ferner der Bs. den Rachweis zu sühren, daß der Barenauer Rünzsund such für sich allein nicht ausreiche, um für die Osnabrücker Gegend eine sollsche Schlacht, die zur Bernichtung eines starten römischen Heeres sührte, wahrscheinlich zu machen.

Scinerscits sucht ber Bf. ben Schauplat bes Unterganges ber Romer in bem fog. Lippischen Balbe. Q. Ranke's Anficht weiter ausführend, macht er von dem Bericht des Dio Cassius unmittelbar teinen Gebrauch: berfelbe fei vermuthlich eine jur Beichonigung ber Rieberlage für ben Senat zurecht gemachte Darftellung geweien. Rur auf Die alteren Quellen geftütt. lakt S. ben völlig in faliche Sicherheit gewiegten Barus in seinem Sommerlager an ber römischen Beerstraße östlich von ber "Dore" ober einem ber anderen Baffe des Lippischen Baldes bei einer seiner Gerichtsverhandlungen durch die Deutschen in der Art überfallen werden, daß die meisten höheren romischen Offiziere fofort gefangen genommen werben und die Solbaten ber Legionen zu ordnungsmäßiger Sammlung gar nicht gelangen tonnen. Die aus bem verlorenen Lager entlommenen Römer tampfen nachber noch einige Reit, fapituliren aber endlich in ihrem zweiten, rafc organisirten Lager, mabrend die Trummer bes Heeres und viele Richtsombattanten nach dem nicht weit entfernten Alifo zu entrinnen vermögen. Als vorzugsweise mahrscheinlichen Schauplat aller biefer Szenen hält S. einen Bunkt an der von Aliso durch die Dörenschlucht zur "Porta" führenden Strafe öftlich von ber Dore und dem Thal von Stapelage, den er nachher noch näher zu ergründen den Berfuch gemacht hat. Es wird eine weitere Aufgabe ber literarischen Arbeit werden, in Sachen ber an bes Barus Lager fich fnübsenben Szenen ber derustischen Erhebung bem Bege noch weiter und vollständiger nachzugehen, welchen Rante's Scharfblid gewiesen und welchen ber Fleiß bes Bf. bes vorliegenden Buches bereits erheblich geebnet hat, wie auch mancherlei erhebliche Bedenken zu erledigen, welche ber hier entwickelten Ansicht von bem Untergange bes Barus noch immer G. H. entgegensteben.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte ber altchristlichen Literatur. Bon D. v. Gebhardt und A. Harnad. IV. Hest 1. Tatiani oratio ad Graecos recensuit Eduardus Schwartz. Leipzig, Hinrichs. 1888.

Einer turzen Recension der handschriftlichen Überlieferung läßt der Berausgeber den von ihm hergestellten Text des bekannten apolo-

getischen Buches nebst kritischem Apparate und zum Schluß einen index graecus solgen, welcher schähdere Nachweise, namentlich Bersgleichungen mit anderen Schriftstellern enthält. Die Sorgfalt und Korrektheit der heutigen philologischen Kritik selbst im Kleinsten liesert den Maßstab für die Beurtheilung auch dieser für Philologen wie Theologen gleich werthvollen Arbeit.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte ber altdristlichen Literatur. Bon D. v. Gebhardt und A. Harnad. V. heft 1. Der psendochprianische Traftat de aleatoribus die alteste lateinische christiche Schrift. Ein Bert des römisichen Bischofs Biltor I. (Saec. II.) Bon Abolf Harnad. Leipzig, hinzichs, 1888.

Bum ersten Male ist in vorliegender Arbeit die in alter Zeit als epprianisch überlieferte Schrift de aleatoribus eingehend untersucht worden. Harnad gelangt mit unverhohlener Freude zu dem Ergebnis, in ihr das älteste Erzeugnis der christlich = lateinischen Literatur erkennen zu mussen.

Die Untersuchung ift mit gewohntem Scharffinn und großer Sachfenntnis geführt. Der Bf. hat u. E. ben unumftöglichen Beweis erbracht, daß bie Schrift bem bochften Alterthum angehort, und nicht etwa der ipatpatriftifchen ober gar ber mittelalterlichen Beit. Auch unterliegt es feinem Zweifel, bag fie in bem Bulgarlatein bes 2. und 3. Jahrhunderts in Rom ober Afrika entstanben ift. Aber bie weitere, icon in bem Titel ber Untersuchung febr bestimmt auftretende Theje, daß der romifche Bifchof Bictor (Ende des 2. Jahrhunderts) ber Urheber fei, durfte boch febr fraglich erscheinen. Der Einleitung gemäß ift ber Berfaffer allerdings ein Bifchof, ber fich mit großem Nachbrud auf feine bifcofliche Autorität und Berantwortlichfeit beruft; aber in einer Beife, wie jeder Bifchof es thun tonnte. Andrerfeits richtet er nicht, wie S. glaubt, feine Ermahnung auch an andere Bifcofe. Die wiederholte Anrede lautet einfach "Brüber", womit die Gemeinde gemeint ift. Die vermeintlich an die Bijchofe gerichtete Aufforderung in Rab. 3: nullam moestitiam proponamus möchten wir bon bem folgenden monet dominus abhängig machen, to bag ber Berfaffer bier nicht ermabnt, fonbern von einer bijdoflichen Bflicht nur thatfachlich redet. Die universa fraternitas im Eingange ift nicht die "gange Chriftenheit", fondern bie gange Gemeinde bes bifchoflichen Berfaffers. Siermit fallen alle Briinde weg, welche eina fpegiell auf Rom hinweisen mürben.

Umgetehrt möchten wir auf einige dem Bf. entgangene Momente aufmertfam machen, welche eber an Karthago, die Kirche Chprian's, benten ließen. Bur Beit Bictor's bestand in der lateinischen Kirche noch die Gewohnheit, daß die schwersten Bergeben kirchlich nicht absolvirt wurden. Erst Chprian setze, um bie Rolgen ber becifchen Berfolgung ju verwischen, burch, bag bie "Gefallenen" nach geleisteter Bufe zur Rirchengemeinschaft wieder zugelaffen murben. Die so gemilberte, aber gegen die weiter gebende Lagheit seines Gegners Rovatus protestirende Bugdisziplin ist auch diejenige unserer Schrift. Sie tennt eine "bernunftige Rachlaffung ber Gunben", aber teine wieberholte (adsidue ignoscere c. 1), und verlangt den Ausschluß fündiger Brüder. Sodann scheint ber Bischof einen Gegner gehabt, seine Rirche an einem Schisma laborirt zu haben. Hierauf tann man bas erwähnte universa fraternitas beziehen, was unter biefer Boraussetzung erklärlich würde; desgleichen die weitschweifige und auffallende Ausführung über bas bijdofliche Amt und die bijdoflichen Bflichten. Der Bf. motivirt und entschuldigt hierdurch gleichsam sein schroffes, autoritatives Auftreten gegen die bem Burfelfpiel ergebenen Gemeindeglieber, welche ihn etwa des Rigorismus bezichtigen wollten. Auch möchten wir so ben Musbrud originem authentici apostolatus . . . in superiore nostro portamus verstehen, ber S. viele Mühe gemacht hat. Der superior ist u. E. ber Borganger bes Bischofs, in bessen nachfolge er bie echte apostolische Succession befitt im Gegensat zu ber pratenbirten, unechten seines Gegners. Da unmittelbar nachher bie eben citirten Borte über ben vernünftigen Gundennachlag folgen, wird man an die Ruftande erinnert, wie fie mahrend bes Schismas bes Novatus in Rarthago bestanden. Endlich kann man eine Andeutung bes Schismas auch in Rap. 2 finden, wo ber Bf. Die Befürchtung außert, er mochte bei einem Theile ber Gemeinde (iuxta quosdam fratres), also wohl bei feinen Anhangern (im Gegensat zu der universa fraternitas) der Nachlässigfeit geziehen ober burch Bflege einer vertehrten Rirchengemeinschaft (mit fündigen Brudern) feines Amtes verluftig werben.

Gegen h.'s Meinung läßt sich nach seiner eigenen Schlußäußerung (S. 125) gestend machen: "Der römische Primat, wie Bictor ihn verstanden, tritt wenigstens in unserer Schrift nicht in Ansprüchen hervor, sondern in dem Bewußtsein der höchsten Berantwortlichkeit." Bir fügen hinzu: eben darum kann sie Bictor nicht angehören, dem ersten römischen Bischofe, von dem wir wissen, daß er über fremde Kirchen herrschen wollte. Ein Bictor hätte die Einseitung anders geschrieben.

Seit dem 8. Jahrhundert steht die Schrift unter den Berken Cyprian's; deren Herausgeber Pamelius hat sie (1568) zuerst für unecht erklärt, weil er, nach dem späteren Sprachgebrauch urtheilend, in der Einleitung nicht einen Bischof, sondern einen Papst zu hören wähnte. Ihm folgten ohne eigene Untersuchung alle späteren. Die frühere Unechterklärung beruhte also nur auf einem Irrthum. H. stüpt dieselbe noch auf die Berschiedenheit des Stiles, während er einräumt, daß die Bibeleitate, der Bortschaß, die Begriffe in unserer Schrift exprianisch sind. Den Unterschied des Stiles — ein etwas dages Argument — zugegeben, heben wir hervor, daß wir es hier mit einer volksthümlichen Predigt zu thun haben, nicht, wie H. will, mit einem für Bischöfe und Gläubige geschriebenen "homiletischen Traktat". Man meint

einen Rebner von großer rhetorischer Begabung zu sehen und zu hören; so lebendig und unmittelbar ergreisend wirkt die Schrist. Sie macht den Eindruck, als sei sie mährend des Bortrages niedergeschrieben worden. Daher auch die Bulgärsprache, deren sich Chprian bei seinen schristzleuerischen Arbeiten sonst nicht bedient. Niemand wird sich über eine gewisse Disseruz zwischen der vollsthümlichen, unmittelbaren Redeweise eines Predigers und dessen mehr geseilter und kunstvoller Schreibart verwundern.

Nach alledem möchten wir D.'s "Entdedung" gegenüber, zum Theil auf Grund seiner eigenen sehr sorgfältigen Erörterungen, als unsere Vermuthung aussprechen, daß die Schrift ein echtes Erzeugnis Cuprian's, eine von ihm gehaltene und dann aufgezeichnete Predigt sei, das einzige von ihm überlieserte Spezimen dieser Art.

Muguftinifche Studien. Bon S. Renter. Gotha, Berthes. 1887.

Diese Studien, von denen fünf bereits in der Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. 4—8 mitgetheilt wurden und jest nur in leichter Bearbeitung erscheinen, während die zwei lesten neu ausgearbeitet sind, beschäftigen sich mit folgenden Thematen: 1. Die Lehre von der Kirche und die Motive des pelagianischen Streites. 2. Zur Frage nach dem Berhältnis der Lehre von der Kirche zu der Lehre von der prädestinatianischen Gnade. 3. Die Kirche "das Reich Gottes", vornehmlich zur Berftändigung über de ein, dei lib. 20, 9. 4. Augustin und der katholische Orient. 5. Der Episkopat und die Kirche. Der Episkopat und der römische Stuhl. Das Konzil und die Tradition. Die Infallibilität. 6. Beltliches und geistliches Leben (Mönchthum). Beltliche und kirchsiche (geistliche) Bissenschaft (Mystik). 7. Zur Würdigung der Stellung Augustin's in der Geschichte der Kirche. — Am Schluß seder Studie (1. 2. bilden in dieser Beziehung ein Ganzes) sindet man die Resultate kurz zu-fammengesaßt und übersichtlich geordnet.

Sämmtliche Auffähe sind geschrieben auf Grund der gründlichsten, durchaus selbständigen Kenntnis aller Schriften Augustin's. Es mag auch unter den Lebenden nicht leicht Einer sich sinden, der dem von Reuter beiläusig (S. 65 Rote), ausgesprochenen Bunsche 'ihn aus einer umfassenderen Kenntnis der augustinischen Schriften heraus zu ergänzen bzw. zu berichtigen, nachzusommen sich berusch fühlte. Überall die gleiche Sorgsalt in der Durchforschung der einschlägigen Schriften, das gleiche Bemühen um ein gesichertes Berständnis einzelner Stellen sowohl wie größerer Zusammenhänge, die fleißigste Benuhung der umsangreichen Literatur, die zu Lob und Tadel Beranlassung bietet. Selbstverständlich haben die Studien vornehmlich einen positiven, ihetischen Zweck, sosen sie dazu bestimmt sind, eine möglichst reiche Kenntnis augustinischer Gedanken und Ideen zu vermitteln und als Bausteine zu einer künstigen, den großen Kirchenbater allseitig würdigenden Biographie zu dienen. Aber der Bstversolft gleichzeitig einen polemischen Zweck: er ist der Ansicht, daß andere

Gelehrte, vornehmlich Riticht und einige feiner Schüler, gewiffe Gebantenreiben bei Augustin einseitig in ben Borbergrund geschoben haben, von benen R. nun nachweisen will, daß fie im Bewußtsein Augustin's eine fo bervorragenbe Stelle nicht eingenommen haben. Ihn leitet babei ber in verschiedener Bariirung mehrfach ausgesprochene Gedante, bag man bas Urtheil über bas, mas Auguftin gedacht und gewollt habe, nicht abhängig machen burfe von der Rudficht auf ben geschichtlichen Erfolg bes Augustinismus (vgl. 3. B. S. 101 Anm.). R. sucht bem gegenüber mit Borliebe zu tontraftiren, d. h. bem Befer ftanbig bor Augen zu führen, wie einer Außerung Augustin's in bestimmter Richtung fast stets eine andere in entgegengesetter gegenübersteht, so bag man nur selten behaupten tann, diefes ober jenes Wort fei bas lette, bas ausschlaggebenbe in irgend einer Frage gewesen. Augustin mar tein ftarrer Sustematiter, ber. nachbem er einmal jum Ausbau eines "Spftems" gelangt, fich's barin nun wohnlich eingerichtet batte; er war ein Mann, dem die Brobleme burch bas braktische Leben aufgebrängt wurden und ber beshalb je nach ben Umständen, je nach den Gegnern, mit benen er's zu thun hatte, fie verschieden beantwortete.

218 bie religiös - dogmatische Centralidee bei Augustin bat man - bas versucht die erfte Studie zu erweisen - die von der ausschließlich beseligenden gratia Christi anguseben, nicht aber bie Lehre von ber Rirche; die lettere ift auch nicht das hauptmotiv des velagianischen Streites gemefen. Gehr anschaulich werben uns in ber zweiten Studie bie Rweifel eines Ratechumenen vorgeführt, der auch als Getaufter, als "von der Rirche Geleiteter, aber noch Suchender" nie sich barüber flar wird, unter welchen Bedingungen und auf welche Bürgichaften bin er fich bem beruhigenben Bewußtsein ergeben barf, bag er fich ju bem numerus electorum ju rechnen habe. Es ift, wie R. nachweist, das dauernde Schwanken bes Begriffs ber Kirche — als ber "historisch-tatholischen" und ber ewigen —, welches sowohl bie vulgar-tatholifche Anschauung, als auch Augustin's eigene Borftellung hierüber niemals gur Rlarheit gelangen läßt. "Die Lehre von ber Prabeftination in ber reinen Gestalt, in welcher fie an ben Stellen (bei Augustin) erscheint, welche alles Beschichtliche vergleichgültigen, und die Lehre von der Rirche als historischer verfaffungsmäßiger liturgifcher Beilsanftalt, als Beilsbermittlerin, laffen fic nicht mit einander ausgleichen."

In der dritten Studie versucht R. den Nachweis, daß für Augustin die versassungsmäßig organisirte, von den Bischösen regierte Kirche nicht mit dem Reiche Gottes zusammensalle, indem er namentlich aussührt, daß die Stelle de civ. dei lid. 20 c. 9, welche man für die gegentheilige Behauptung in's Feld geführt hat, misverstanden sei. Er wendet sich dann weiter gegen die Ansicht, daß für Augustin der Staat "der Organismus der Sünde" sei, und ist im Gegensaß dazu der Meinung, daß bei Augustin neben der nicht zu verkennenden Tendenz auf Entwerthung der sittlichen Bedeutung des Staates noch eine andere sich zeige, welche konsequent versolgt bei der Anerkennung des Korrelatverhältnisses des Staates und der Kirche anlangen müsse. Wan

burfe aber überhaupt, um die Staatslehre Augustin's wirklich ju verstehen, nicht allein aus den Buchern de ein. dei schöpfen, sondern muffe auch seine anderen Schriften, vornehmlich die antidonatistischen, dabei zu Rathe gieben.

Für die Leser dieser Beltschrift werden besonders die 4. und 5. Studie von großem Interesse sein. Sie bringen eine Fülle von Einzelbeobachtungen, die theils völlig neu, theils in dieser Weise noch von Reinem vorgetragen sind. Darunter rechne ich die vorzüglichen Bemerkungen über die allmähliche Abnahme der Kenntnis des Griechischen im Abendsand, über Augustin's eigenes Berständnis der griechischen Sprache, über die Einwirtung Augustin's auf die orientalische Kirche und umgekehrt die Birkung der orientalischen Theologie auf ihn; die Nachweisungen über sein Berhältnis zu der bekenntnisbildenden Thätigkeit der "griechischen Abtheilung der fatholischen Kirche", den Einsluß des Ambrosius auf Augustin und beider auf Leo I. und seinen berühmten Lehrbrief. In Studie 5 die Aussührungen über das Zurücktreten des Herarchischer Episkopalistischen bei Augustin verglichen mit Cuprian; über das Berhältnis Augustin's zu den römischen Bischöfen; endlich die augustinischen Ideen über Episkopat, sedes apostolica (sedes apostolicae) und die Autorität der Konzisten.

In der 6. Studie vor allem läßt sich R. jenes Kontrastiren angelegen sein. Und allerdings lassen sich aus Augustin's Schriften die verschiedensten Ansichten über die in der Überschrift angegebenen Themata in all ihren Berzweigungen belegen und rechtsertigen.

Die lette Studie ift ber Marlegung ber Bofition gewidmet, die R. in ber allgemeinen Beurtheilung Auguftin's und feiner Bedeutung für die Rirchen. und Dogmengeschichte einnimmt. Es tommt dem Ref. nicht gu, bier ein Urtheil au fallen. Rur bas barf gefagt werben, bag bei biefen ftrittigen Fragen, 3. B. ob man in Augustin ben Begründer einer neuen dogmengeschichtlichen Beriode au feben habe, ob man berechtigt ift, ichon vor der fattischen Trennung der beiben Rirchenhälften von einer griechischen und einer abendländischen Rirche ftatt bon ber "griechischen", baw. "abendlandischen Abtheilung ber fatholischen Rirche" ju reben, mir in ber Sache viel mehr Ubereinstimmung vorhanden icheint, als ber Bf. jugeben mochte. Much icheint mir ber Cas bon Rattenbuid, daß "bie griechijde Rirche in und mit ber Theologie (Trinitatelebre) und Chriftologie bas gange Chriftenthum behandelt habe", nicht wiberlegt, im Wegentheil burch einige Ausführungen ber 4. Studie nur geftigt gu werden. Daß darum abendlandische Rundgebungen zur Theologie und Chriftologie, "weil ihre Autoren Abendlander find", in einer vollftanbigen Dogmengeichichte ignorirt werden dürfen, daß Leo's des Großen Lehrbrief, weil er von einem Abendlander ftammt, in der Dogmengeschichte nicht fritisch analyfirt, jum Berftandniffe gebracht werden burfe, bat boch, foviel ich febe, weder jemand behauptet, noch liegt es in ber Ronfequeng ber von R. bestrittenen Anschauung (man vgl. die Darftellung im 2. Band von Sarnad's Dogmengefchichte). Endlich wird die Frage erlaubt fein, ob nicht ber Dogmenhistorifer bei Mannern wie Augustin und Luther, unbeschabet ber Anerkennung, daß in ihnen die heterogensten Anschauungen neben einander gelegen haben, sich diesenigen herausstuchen dars, welche ihm für die Entwickelung der Dogmengeschichte die maßgebenden geworden zu sein scheinen. Wögen also immerhin sich dei Augustin z. B. Ansähe zu einer Staatslehre sinden, welche konsequent versolgt dei der Anerkennung des Korrelatverhältnisses des Staates und der Kirche hätte anlangen müssen, der Dogmenhistoriker, welcher keine Biographie Augustin's schreiben, sondern die zu Recht bestehende katholische Lehre vom Staat auf ihre historische Begründung ansehen will, wird dei Augustin "die Tendenz auf Entwerthung der sittlichen Bedeutung des Staates" bemerken und die Ansähe zur Betrachtung des Staates als des "Organismus der Sünde" sinden. Insofern darf freilich nicht der Biograph, wohl aber der Dogmenhistoriker auf den geschichtlichen Ersolg des Augustinismus Rücksicht nehmen.

Sowohl für den Dogmenhistoriter aber wie für den Biographen werden biese Studien wegen ihrer hohen Selbständigkeit und fast noch mehr wegen ihrer unbedingten Zuverlässigleit eine unerschöpfliche Fundgrube bleiben.

Gustav Krüger.

Abhandlungen zur germanischen, insbesonbere nordischen Rechtsgeschichte. Bon Rarl Lehmann. Berlin und Leipzig, J. Guttentag (D. Collin). 1888.

Der Bf. vereinigt in vorliegender Schrift drei Abhandlungen heterogenen Inhalts, von denen jede für sich eine Reihe werthvoller Ausführungen zur germanischen, besonders nordischen Rechtsgeschichte enthält.

Die erfte Abhandlung erörtert die jur Geschichte ber Steuern in altester Beit intereffante Frage ber "Gaftung ber germanischen Könige". Den Saupt= nachdrud legt ber Bf. hiebei auf ben seinen Studien offenbar am nachsten ftebenben islandischen, norwegischen, schwedischen und banifchen Quellentreis. Der erfigenannte bietet für die "gisting" Jelande geringe Ausbeuten; aus ihm liefert genaucre nachricht nur die wenig glaubwürdige Ljosvetningasaga. Beffer werben wir über die norwegische "veizla" und über die schwedische "gengiaerd" unterrichtet: für beibe Länder wird vom Bi, der wohlfundirte Beweis einer Gaftung bes Bifchofs wie einer Gaftung bes Ronigs erbracht. Bie fest die lettere im Bolle murgelte, zeigt die Thatsache, daß noch im 16. Jahrhundert ber foniglichen Gaftung in Norwegen als geltenden Rechts gedacht wird. Gleichen Berhältniffen begegnen wir in bem banifchen "servitium noctis". Das Resultat, welches die Betrachtung ber norbischen Quellen ergibt, zeigt uns bas nordgermanische, eines ausgebildeten Beamtenthums barbende Rönigthum auf ununterbrochener Banberschaft burch die Landschaften. Die . Bereifung des Reiches ift Regierungspflicht, fie bient ber Ausübung ber wichtigsten königlichen Pflichten, - vor allem ber Ausübung ber Gerichtsbarteit, fowie ber Aufficht über bie Bermaltung. Rum Entgelt wird ber

Ronig nebft feinem Gefolge von den Unterthanen besjenigen Gebietes, in welchem er fich aufhalt, bewirthet. Gaftungspflicht ift allgemeine Unterthanenpflicht. Bereits die frankischen Berhaltniffe zeigen eine beränderte Weftalt: bie Baftung bes frantifchen Ronigs icheint jungeren Charafters. Reben ihr fteht die - wie auch Ref. annimmt - romifden Ruftanden entlehnte Waftungspflicht bes weitverzweigten frantischen Beamtenthums. Das vom Bf. gum Belege für die frantischen Berhaltniffe verwerthete Quellenmaterial beschrantt fich auf bie von Bait, Berfaffungegeschichte (vor allem Bb. 4), erbrachten Unterlagen. Eine Bermehrung berfelben liege fich unschwer erzielen. Ref. mochte bor allem barauf hinweisen, daß die Berleihung eines Immunitatsprivilege die Gaftungspflicht für die Rönige, die foniglichen Bringen, die fremden Gesandten und möglicherweise auch für die mit einer tractatoria bersehenen Konigsboten nicht aufhob, und fich bis gur Mitte bes 9. Jahrhunderts eine ausbrudliche Befreiung bavon nicht porfindet. Bu ber vom Bf. auf G. 80 für den Borbebalt bes Rechtes auf Gaftung citirten Immunitatsurfunde für Safenried (Mon. Boica 31 a p. 64 Nr. 27, Urf. Ludwig's b. Fr. vom 13. Juli 832) fei bemertt, bag gerade fie neben ber principiellen Anerfennung biefes toniglichen Rechtes bie Gaftungspflicht bes Rlofters gegenüber bem Konige einschränkt "ne monachorum stipendia exauriantur". Im Unichluß an frantische Berhaltniffe behandelt jum Schluß ber Bf. Die Gaftung ber fpateren Raiferzeit, fowie die italienische und frangofifche Gaftung. - Die zweite Abhandlung beichaftigt fich mit ben altichwedischen "festigern". Much bier operirt ber Bf. mit einem reichen Quellenmaterial, gunachit mit bem ber Landichaften des Gothifden Rechts, fobann mit ben Spearechten und endlich mit bem Landrechte Ronigs Magnus; einer befonderen Brufung wird am Schluffe bas Stadtrecht unterzogen. Bie Ref. meint, hat die vom Bf. entwidelte Erffärung bes in Frage ftebenben Rechtsinftituts viel Ansprechendes für fich. Die faest ift formale Cautio des Bertrages, Die bei Abichluß von Immobiliarvertragen hingugezogenen, als "festiger" (fastar, firmarii, affirmatores, confirmatores) bezeichneten Berfonen find Burgen. Bon bejonderem Intereffe ift es, bag nach den vom Bf. beigebrachten Quellenbelegen die "festiger" nicht als Bertreter ber Thinggemeinde ericheinen, - eine Behauptung, welche vor allem dadurch gestütt wird, daß die faest ursprünglich nicht Berichtsatt war, biefen Charafter vielmehr erft in spaterer Beit, besonbers im Stadtrecht, erhielt. Die aufgepflangte hasta ift ber Sveer bes Beräußerers, nicht das Beichen ber Thingversammlung. — Endlich die britte Abhandlung: "Der Uriprung bes norwegischen Spijelamtes". Auch fie entnimmt den Quellen neue Refultate. Der "Spffelmann", mit beffen Birtungsfreis fie fich beschäftigt, ift Beamter bes Konigs mit weit ausgebehnten obrigteit= lichen Befugniffen, in deren Rreife nur die Jurisdittionsgewalt fehlt. Er entframmt in alterer Beit meift ben erften Familien bes Landes, befitt ein großes Befolge und mahrt die fonigliche Bewalt gunachft in den Grenglanden bes Reiches ale außerorbentlicher Bertreter feines toniglichen Beren. Die Bedeutung bes Spffesamtes blieb auch in fpateren Jahrhunderten besteben.

Begegnen wir im gemeinen Landrechte dem "Spsselmann" als Organ der Polizei, der Militär», Steuer», Justizverwaltung, sowie als staatsanwaltsschaftliche Behörde, nicht aber als rechtsprechendes Organ, so wird auch diese Lücke durch die Réttardod von 1280 ausgefüllt. Einen Abschluß in der Entwickelung des Spsselamtes sindet der Bs. in der Réttardod vom 17. Juni 1808, durch welche zugleich eine Neuordnung der Spsselversassung dewirft wird.

A. S.

Bilbnisse ber beutschen Raifer von Rarl bem Großen bis Raifer Bilhelm I. Bon Cb. Mund v. Bochhammer. Gotha, F. A. Berthes. 1886.

Es ift eine That ber Bietat, welcher vorliegendes Buch feine Entstehung verbanft. Der Grofpater bes Berlegers, Friedrich Berthes, batte eine Sammlung von Bilbern beutider Raifer jum größten Theile burch Brof. S. Schneiber in Munchen zeichnen laffen und ben burch feine patriotische, wesentlich für die Jugend berechnete Darftellung ber Raifergeschichte hochverdienten Friedrich Roblrausch veranlaft. Biographien als Text bazu zu schreiben. Dieses in ben vierziger Jahren lieferungsweise erschienene Wert scheint seinerzeit nicht vollendet worben zu fein. Die Bilber in bemfelben waren nach möglichst guten Borlagen in ben martigen Konturzeichnungen ber alten Holzschnittmanier ents worfen und von tuchtigen Runftlern auf ben Solgftod übertragen worben. Sie unterscheiben fich ihrer Debraahl nach febr au ihrem Bortheile durch ternige Charafteriftit und ein enges Anlehnen an ihre mittelalterlichen Borbilber von ben viclfach gezierten und von Bohmer's Auffassung der einzelnen Berricher nur ju febr beeinflußten Darftellungen im Romer ju Frankfurt a. D. Sie bilden ben wesentlichen Bestandtheil des angezeigten Buches, und man geht wohl nicht fehl, wenn man als Entstehungsgrund besselben den Bunich bes Berlegers anficht, biefe halb vergeffenen Bilber bem Bublifum wieber augänglich au machen und bas feinerzeit unvollendet gebliebene Bert nicht nur ju feinem bamale in Ausficht genommenen Ende ju führen, fondern auch bis auf unfere Tage, welche bas neue beutsche Reich brachten, fortzuschen. Die Ausarbeitung bes Tegtes zu biefer neuen Ausgabe murbe Dr. Mund v. Bochhammer übertragen. Da ber Bf. fich nur an die Jugend wendet und felbft angibt, bag er teine felbftanbigen Studien gemacht, fondern nur Auszuge aus alteren, meift popularen Schriften jufammengeftellt bat, jo genügt es für biefe Beitschrift, hervorzuheben, bag bie Arbeit bem in's Muge gefaßten 3wede gerecht wird: ber frifche Ton, die warme Baterlandeliebe find anzuerkennen. und es ift ein guter Gebante, die besten Bedichte unserer Boeten in die Darftellung einzuftreuen.

Die Porträts der späteren Kaiser von Karl V. an abwärts sind nicht in Holzschnitten nach eigens für das Buch entworsenen Zeichnungen ausgessührt, sondern nach gleichzeitigen Kupferstichen in Lichtbruck oder in dem Meisenbach'schen Bersahren wiedergegeben. Die hierzu verwendeten Borbilder

sind durchweg gute Stiche in guter Erhaltung, und wenn auch einzelne Blätter bes Formates wegen start verkleinert werden nußten, so gewähren sie doch durchweg klare Ansichten und geben eine charafteristische Borstellung der bestreffenden herrscher.

Die por 40 Jahren entworfenen Bilber ber alteren Konige bagegen tonnen als ben beutigen Unforderungen entsprechend nicht mehr gelten, wenn fie auch jur Beit ihrer Entstehung bas Befte gaben, was erreichbar war. Schon bie einfache überlegung, wie viel Material feit jener Beit neu aufgebedt, wie viel juganglicher bas langit Befannte geworben ift, wie fehr fich die Reproduktionsverfahren vervollfommnet haben, rechtfertigt bas Urtheil. Bur eine Ifonographie ber beutschen Könige und Raifer ift leiber noch fast alles zu thun. Soweit es mir möglich mar, bie Borlagen ber einzelnen Bilber feftzustellen, was nur vermuthungsweise gescheben fonnte, weil bei ben einzelnen niemals eine Quelle fich angegeben finbet, fo ift barüber Folgendes ju fagen. Rach Siegeln find gezeichnet: Die Bilber Ludwig's bes Frommen, Rarl's bes Diden, Ludwig's bes Rindes, Ronrad's I., Beinrich's I., Otto's I., II., III. (?), Ronrad's II., III., IV., Ronradin's, Rarl's IV. (?), Ruprecht's, Sigmund's und Friedrich's IV. Für manche biefer Siegel haben bem Reichner offenbar gut ausgeprägte und gut erhaltene Abbrude vorgelegen. Wenn man aber bie Bilber mit ben authentischen, aber leiber auch nicht immer gut herausgetommenen Lichtbruden in Beffner's Raiferfiegeln und auf ben Tafeln, welche ich bem 2. Banbe ber Bilmans'ichen Raiferurfunden ber Probing Beftfalen beigegeben babe, vergleicht, fo wird man finden, bag mancher charafteriftifche Bug verwischt und mancher faliche Bug hineingebracht ift 1). 3ch bebe nur einzelne, besonders in die Augen fallende Buge hervor: Ronrad I, ift mit Bart gezeichnet, bas Borbild ift gang bartlos. Die wunderliche Ropfbebedung Otto's I. und II. ift auf guten Siegeln beutlich als eine aus vier Platten gufammengefette, mit Ebelfteinen und Berlen vergierte Rrone gu erfennen; ber auf der Beidnung bartlos erideinende Otto II, hat auf ben Siegeln Bollbart und Schnurrbart. Der auf Ronrad's II. Siegel fo charafteristifche, lange, unten in zwei Spigen auslaufende Bollbart ift auf ber Beichnung in einen furggeschnittenen Bart verwandelt. Reben berartigen Ungenauigfeiten in der Biedergabe ber Borbilber hat aber auch ber Mangel an Britit manche Miggriffe verschuldet: ber auf bem Siegel Ludwig's bes Frommen befindliche Robi ift nicht Bortrat bes Raifers, fonbern ein alter Imperatorentopf, vielleicht bes Commodus; Otto II. bat benfelben Giegelstempel wie fein Bater geführt ");

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Daß das Koftüm häufig gang willfürlich und unzeitgemäß wiedersgegeben ift, erwähne ich nur beiläufig; man stellte eben vor 40 Jahren in dieser Beziehung nicht so hobe Ansprüche wie heute.

<sup>2)</sup> Ein anderer ift biefem genau nachgeschnitten; bgl. Foly, Neues Archiv 8, 11 ff.

es ist ja nun möglich, daß er demselben sehr ähnlich sah, aber ein wirklich authentisches Borbild für das Porträt Otto's II. kann er doch nicht darstellen. Rach Miniaturen scheinen die Bilder Heinrich's II. und VII. gezeichnet. An sich sind die Borbilder charakteristisch wiedergegeben. Wie kann man aber den Luxemburger nach einem Blatte des Balduineums darstellen, eines Berkes, das Stizzen zu Bandgemälden bringt (vgl. darüber die Einleitung zu Irmer's Ausgabe des Balduineums), dessen Köpfe aber Porträtähnlichkeit nicht einmal anstreben, während das Grabmal des Kaisers in Pisa einen schönen und charakteristischen Ropf darbietet. Rudolf I. und Friedrich IV. sind wohl nach Grabsteinen gezeichnet; für die meisten andern ist es schwer, die Borbilder nachzuweisen. Barum ist für Maximilian nicht die vortressliche Dürer'sche Handzeichnung zu Grunde gelegt?

Diefe Einzelheiten konnten genügen, bas oben ausgesprochene Urtheil zu begrunden; ich möchte jeboch noch einige Borte über Karl's bes Großen Bildnis anfügen. Er tritt uns im wallenden Bollbarte entgegen. Es ift bas ber im Mittelalter traditionell gewordene Typus, ber feine iconfte Blute in Durer's Bilb1) getrieben hat. Ich hoffe anderweitig Gelegenheit zu bem Nachweise zu finden, wie sich bieser Typus in Aachen seit bem 13. Jahrhundert migverständlich entwidelt hat. Jedenfalls find burch die Stade'iche beutiche Beschichte zuerst weitere Rreise barauf aufmertsam gemacht worben, bag biefer Typus eben nicht ber Birtlichfeit entspricht, sonbern bag in bem alten, jest im Sotel Cluny zu Baris aufbewahrten Reiterbilden in Bronze, welches ursprünglich aus Des ftammt, ein charatteristisches, burch Dungen und ein Mojait volltommen bestätigtes Bild bes alten Raifers erhalten ift. Diefe Einzelheiten werden gur Genüge barthun, wie viel getreuer viele ber Bilber hatten gestaltet werben muffen, wenn nur die bis jest über diesen Gegenstand gemachten Forschungen verwerthet worden maren !); aber es hatten auch selbftanbige weitere Forschungen gemacht werben muffen.

Leider führt diese Betrachtung wieder zu bem Ergebnis, daß noch sehr viel zu thun bleibt, ebe es möglich ist, auf soliben wissenschaftlichen Forschungen beruhende Portrats unserer alten Herrscher zu bieten. Es bedürfte einer umfassenden Sammlung der vorhandenen gleichzeitigen Darstellungen der einzelnen Herrscher; die einzelnen Stude dieser Sammlung mußten dann auf's

<sup>1)</sup> Bgl. darüber und daß mahricheinlich ber Kopf bes Johannes Stabius bas Borbild abgegeben: Thaufing, Dürer 2 2, 112 Unm. 2.

<sup>\*)</sup> Ich erwähne hier noch meinen Nachweis eines authentischen Borträts Friedrich's I. in der Zeitschrift für vaterländische (westfälische) Geschichte und Alterthumskunde 44, 1, 151 ff. und über die Porträtähnlichkeit der Siegel Friedrich's II. und seines Sohnes Heintschrich's (VII.) in meiner Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern S. 59 ff.

<sup>9)</sup> Bgl. darüber Tägliche Runbschau, Unterhaltungsbeilage 1887 Nr. 19.

sorgsältigste baraushin geprüft werden, ob es ihren Bersertigern nach ihrer künstlerischen Fähigkeit und ihren äußeren Beziehungen möglich war, ein individuelles Bild zu schaffen, oder ob sie nur ein kondentionelles Königsbild als solches geben wollten. Die auf diese Beise als die besten erkannten Bilder müßten dann unter einander und mit den etwa in gleichzeitigen Schriststellern vorliegenden Personalbeschreibungen verglichen werden. Es wird sich da freilich sür die ältere Zeit öster ein mehr oder weniger negatives Resultat herausstellen, aber nach den von mir angestellten Forschungen glaube ich zuversichtlich, daß für andere Partien um so erfreulichere Ergebnisse sich sinden werden. Man unterschätzt die Kunst des Wittelalters, wenn man ihr vor dem erneuten Einsstusse der Antike auf die italienische Bildhaueret die Fähigkeit einer individuellen Aussassen

Ebenso wenig nun, wie sich leugnen läßt, daß es jest an der Zeit ist, eine solche umsassende Arbeit vorzunehmen, und daß es eine Ehrensache unseres Boltes sein müßte, sie auszusühren, ebenso wenig darf man übersehen, daß diese Arbeit sehr weit ausgreisend ist; sie könnte nur mit Unterstügung des Staates oder einer Atademie geleistet werden. Benn man daher dem hier besprochenen Buche nur den Borwurf machen kann, daß es ein Ziel sich vorzestedt hat, welches mit den zu Gebote siehenden Mitteln nicht zu erreichen war, so muß doch andrerseits das Gebotene als unzureichend, weil veraltet, bezeichnet werden.

F. Philippi.

Erzbischof Boppo von Trier (1016—1047). Ein Beitrag zur Geschichte bes deutschen Spiskopats vor Ausbruch bes Investiturstreites. Bon Friedrich Leffer. Letpzig, Dunder & humblot. 1888.

Der Belb ber vorliegenden Biographie gebort nicht zu den Berjonen, Die in die Entwidelung ihrer Beit bestimmend eingegriffen haben; ber Bf. felbit muß befennen, daß Bopbo einen maggebenden Einfluß auf die Reicheregierung nicht ausgeübt bat; ja man tann fogar fagen, bag die Reichsgeschichte ben Namen Boppo's nicht zu nennen braucht. Db die eingehende Behandlung berartiger Berjönlichfeiten wirflich ein Bedürfnis, ja auch nur wünschenswerth ift, mochte ich bezweifeln; es gibt auch in ber Beschichte bes beutschen Mittel= alters noch Buntte genug, die weit mehr ber bistorischen Auftlärung bedürfen, als bas Leben folder menichlich febr ehrenwerther, geschichtlich aber bedeutungslofer Rirchenfürften. Freilich fteht Leffer's Biographie in biefer Sinfict burch= aus nicht vereinzelt ba; bei ben hiftorischen Differtationen - und auch unfere Arbeit ift aus einer Differtation erwachien - fann man eine immer gu= nehmende Reigung mabrnehmen, Beifter zweiten und britten Ranges jum Gegenstand ber Behandlung ju machen. Der Grund liegt auf der Sand. Muf ber eigenthumlichen Ratur unferes Quellenmaterials beruht es, daß für alle geiftlichen Burbentrager, mogen biefelben auch noch fo unwichtig fein, bie Radrichten viel reichlicher fliegen, als für andere, weit maggebenbere Berhältnisse. Wer daher einen Kirchenfürsten als Gegenstand einer Monographie sich erwählt, kann sicher sein, daß er es einerseits nur mit einem verhältnismäßig beschränkten und leicht zu überblidenden Quellenmaterial zu thun hat, daß ihm andrerseits eine für das Mittelalter groß zu nennende Zahl von Rachrichten zu Gebote stehen wird.

Sieht man von der Bahl des Stoffes ab, so verdient L.'s Arbeit im ganzen nur Lod. Sie zeigt durchaus alle Borzüge der besseren Dissertationen aus der herrschenden tritischen Schule; die Quellen sind gewissenhaft und umssichtig verwerthet. Soweit es möglich ist, entwirft L. ein umsassends Bild der Thätigkeit des Erzbischofs nach allen Seiten hin; er begnügt sich nicht, das, was von dem Schalten und Balten Poppo's äußerlich in die Augen sällt, zu schildern, sondern such auch seinen Einsuss auf die innere Entwicklung zu bestimmen, namentlich indezug auf das Emportommen der Ministerialen im Erzbisthum Trier, an dem L. Poppo einen hervorragenden Antheil zuschreibt. Bor allem in Hinsicht auf diese Dinge, aber auch sonst sind die Urtunden in genügendem Raße herangezogen.

Richt dasselbe Lob wie der Forschung tann der Darstellung gezollt werden: sie zeigt jenen nie genug zu tadelnden Fehler, den wir bei so manchen jüngern Historikern der kritischen Schule konstatiren können, die Unlesbarkeit. Der Text ist mit umfangreichen Anmerkungen überladen; sehr selten sind diese Anmerkungen kürzer als die Darstellung des Textes, sehr häusig sind sie länger. Dabei sehlt dem Bs. keineswegs die Fähigkeit anregender, ja padender Darstellung; die Einleitung, die die Kirchenpolitik Heinrich's II. schildert, kann vielmehr in dieser Historicht als musterhaft gelten.

In der Einleitung weist L. namentlich auch auf den Gegensatz zwischen dem nationalen Charakter der deutschen Kirche und der universalen Tendenz der Cluniazenser hin; doch dürfte er darin Unrecht haben, daß er meint, bei leteteren wäre diese Richtung von Ansang an vorhanden gewesen. Besondern Berth legt Bs. auf den Nachweis, daß man in Poppo nicht, wie man disher angenommen, einen Anhänger der cluniazensischen Richtung zu erblicken hat, sondern daß gerade durch seine Abneigung gegen jene Richtung seine ansangs vorzüglichen Beziehungen zu heinrich II. getrübt wurden, als dieser Kaiser am Ende seiner Regierung offen zu den Cluniazensern hinneigte; auf dieselbe Beise erklärt L., daß Poppo sich von dem Hose Konrad's II. sichtlich sernhält. Die Aussührungen L's inbezug auf diese Berhältnisse sind durchaus überzeugend zu nennen.

Leider ist es dem Bf. nicht vergönnt gewesen, seine Erstlingsarbeit selbst zu veröffentlichen — er ist vorher gestorben —; publizirt ist dieselbe von Otto Morgenstern, ohne daß jedoch inhaltlich Anderungen vorgenommen wären. Walther Schultze.

Abam's von Bremen Hamburgische Kirchengeschichte. Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae übersetzt von J. C. M. Laurent. Mit einem Borwort von J. M. Lappenberg, Zweite Aussage. Neu bearbeitet von B. Wattenbach. (A. u. d. T.: Die Geschichtschreiber der beutschen Borzeit in deutscher Bearbeitung. Elstes Jahrhundert. VI.) Leipzig, Dpt. 1888.

Die erfte Auflage ber beutiden überfepung ber Rirdengeschichte Abam's von Bremen ericbien im Jahre 1850. Bei bem ungemein regen Fortichritt auf allen Bebieten ber mittelalterlichen Beschichtsforschung in ben seitdem verfloffenen 38 Jahren war es felbfiverftanblich, bag eine neue Auflage ber für ihre Beit burchans gelungenen Uberjepung nicht ohne vielfache Underungen bleiben burfte. Battenbach bat fich ber Dube unterzogen, die Laurent'iche Urbeit bem gegenwärtigen Stand ber Forschung gemäß umgugestalten. Die eigentliche Übersebung ift im großen und gangen unverandert geblieben, bei genauerer Bergleichung nimmt man freilich auch hier überall bie Thatigfeit bes neuen Bearbeiters mabr; es burfte taum eine Geite geben, mo nicht minbeitens ber eine ober andere ichlecht gemablte Husbrud burch einen paffenberen erfett ift; mitunter find gange Cape anders wiedergegeben. Dehr naturlich machte fich bie Revifion Battenbach's in ben Unmerfungen geltend: febr oft mußten die alten Unmerfungen gang wegfallen, mußten volltommen neue bingugefest werden, ober es waren boch die alten auch ba, wo fie im gangen behalten wurden, im Detail vielfad, umguandern. Bor allem galt es bier, auf die ingwijchen tonftatirte Unechtheit ber meiften auf die nordische Diffion bezüglichen papitlichen Bullen binguweifen. Wenn aber auch die Unmerfungen felbit im einzelnen febr geanbert wurben, jo ift boch in ber Sauptfache ber Charafter ber erften Auflage auch bier gewahrt; eine beträchtliche Bermehrung bes in den Anmerfungen gegebenen Rommentars bat nicht ftattgefunden. Die alte Borrebe Lappenberg's ift beibehalten unter Singufügung einiger reftifigirenber Unmerfungen; lieber batte ich es noch gefeben, bag bies Borwort, bas in manden Stiiden veraltet ift, burch ein gang neues erfett mare. 3m allgemeinen aber tann man fagen, bag bie zweite Auflage ber Uberfegung unter weitgebenber pietatvoller Bewahrung ber urfprünglichen Arbeit bie Fortidritte ber Biffenicaft genugend berudfichtigt und Solchen, benen ein Stubium bes Bertes felbit zu mubiam ift, burchaus empfohlen werden fann.

Eine sehr bankenswerthe Bereicherung gegen die erste Auslage ist ein sorgsames Namen = und Sachregister, das bei Adam ja noch deringender Bedürfnis ist wie bei vielen anderen Geschichtschreibern. Weiter ist neu beigegeben die Übersehung einer alten Auszeichnung über die britannischen Inseln, die von Perh aus einer Dandschrift des 13. Jahrhunderts im 6. Band des Archivs der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde publiziert war.

Walther Schultze.

Der Johanniter-Orben. In Berbindung damit die Belagerung von Wien und die Schlacht von Lepanto. Aus dem Englischen der Augusta Theodofia Drane. Aachen, A. Jacobi & Co. 1888.

Das englische Original bes vorliegenden Werkes war, wie aus ber Anmertung S. 199 hervorgeht, jum größten Theil icon geichrieben, als die Gefcichte Bhilipp's II. von Brescott erfchien, alfo vor 30 Jahren. Die Berfafferin will nach S. 53 "nicht eine burchgebenbe Geschichte bes Orbens, sondern nur ein flüchtiges Bilb feiner Rampfe mit ben Rusclmanen geben". Tros biefer Ginfdrantung und trop aller einer Dame gegenüber gebotenen Rudfict muffen wir fagen, daß der ungenannte, nur mit E. S. T. bezeichnete Überfeter aut gethan batte, bas Buch einer grundlichen Umarbeitung zu unterziehen. Bohl schildert die Berfafferin mit lebhafter Phantafie die Seldenthaten der Johanniter im Rampfe mit den Ungläubigen, fowie ihre Barmbergigfeit gegen Urme und Rrante; aber über die Berfassung und Berwaltung bes Orbens, die Grundlagen feiner Dacht, fein Berbaltnis zu ben weltlichen Staaten ber Lebante wie bes Abendlandes finden wir nur spärliche, ungenügende Andeutungen. hauptquellen des Buches find Bertot und Taafe; ber Überfeter hat einige Bemerfungen aus Newman's Lectures on the history of the Turks und anderen Schriften bingugefügt; aber die neueren, auf urtundliches Material geftütten Forschungen von Graf Riant, Delaville le Roulx und herquet scheinen ihm gang unbefannt geblieben zu fein. Daber find manche veraltete Frrthumer ftehen geblieben, welche ber Überfeber tilgen tonnte, ohne baburch ben Charafter bes Bertes zu andern. Go beift es G. 43: "Die hofpitaliter find bem Ramen nach ju Erben ber Tempelherren erflärt worben, aber fie haben in ber That nichts gewonnen, benn mit Ausnahme von England fand bas Bermogen bes unterbrudten Orbens überall ben Weg in bie toniglichen Raffen." Diefer Sat trifft meber für Deutschland noch für die iberifche Salbinfel gu (vgl. 3. B. Herquet, Heredia S. 8). Aus ber Art, wie S. 54 bas große Schisma und seine Ginwirfung auf ben Orben erwähnt wird, ift ber mabre Sachverhalt nicht zu erseben. In Birklichkeit batte ber regierenbe Grofmeister Beredia Clemens VII. als Bapft anerfannt; bafür fprach Urban VI. Beredia's Abschung aus und ernannte einen Gegengroßmeister (Berquet, Berebia S. 74 ff.). - Daß die ftreng tatholifche Berfafferin ihre helben zugleich als gehorfame Sohne ber Rirche und als Mufter ber Tolerang gegen anberegläubige Chriften binftellt (S. 66. 87), sowie bag fie anbrerfeits die englische Reformation mehrfach beflagt, können wir ihr nicht verübeln; abstohend aber wirtt es, wenn wir S. 124 bei Schilberung ber von Sultan Selim I. gegen bie griechischen Chriften getroffenen Ragregeln lefen: "In biefer Beife murbe bie Erniebrigung ber früheren Haupistadt bes driftlichen Orients vollendet und die griechischen Unterthanen ber Bforte in bas gleiche Berhaltnis verfett, wie die Ratholiken unter ber Regierung der Ronigin Elifabeth von England, nur daß ihre firchlichen Bersammlungen nicht verboten, ihre Briefter nicht verbannt, aus bem Lefen ber

Messe kein tobeswürdiges Berbrechen gemacht und bem Nichtbesuchen des muhamedanischen Gottesbienstes keine verderblichen Folgen beigelegt wurden." Das einzig Gute bei diesem Bergleich ift, daß er ebenso zutreffend bleibt, wenn man an Stelle der englischen Katholiken die österreichischen Protestanten unter Ferdinand II. oder die Hugenotten unter Ludwig XIV. einfügt!

Die beiden der Geschichte des Ordens angehängten Stizzen über die Schlacht bei Lepanto und über die Belagerung von Wien 1683 scheinen nach den Worten der Vorrede (S. VII) eigene Arbeiten des übersehred zu sein. Die erste beruht hauptsächlich auf dem Werke von Don Casetan Rosell und auf dem Leben des hl. Pins V. von Massei, die zweite auf dem Leben Sobiesky's von Salvandy und von dem Abbé Coper. Beide sind mit Wärme und rhetorischem Schwunge geschrieben. S. 338 heißt es dei der Schilberung des Marsches der Polen von Tulln durch den Wiener Wald zum Kahlenberge: "Weder die Ansührer noch die Soldaten hatten sich mit Vorräthen belastet und während des dreitägigen Marsches waren Sichenblätter ihre einzige Nahrung." Die letzten Worte dürsten sich in Wirklichkeit wohl nur auf die Ernährung der Pserde beziehen.

über die Abfassung des taiserlichen Land- und Lehenrechts. Bon Ludwig v. Rodinger. Erste Hälfte. München, Berlag der tgl. Atademie, in Kommission bei G. Franz. 1888. (Abhandl, d. tgl. baier. Atad. d. Bissensch. III. Rt. 18. Bd. 2, Abth.)

Ref. begriißt das Erscheinen der vorliegenden Schrift mit warmer, herzlicher Freude. Liegt in ihr doch eine Zusammensassung der langsjährigen Arbeit seines wissenschaftlichen Lebens, welches der Bf. dem "taiserlichen Land» und Lehenrechte" gewidmet hat, und erblicken wir zugleich in der Berössentlichung dieser Schrift ein verheißungssolles Kennzeichen für den Fortschritt der seitens der Rechtshistoriter vom Bf. erhossten Textgestaltung des "taiserlichen Land» und Lehensrechts" selbst!

Es sind zwei Fragen, deren Beantwortung der Bf. sich geseth hat: die Frage der Zeit, in welcher das "laiserliche Land» und Lehenrecht" abgesaßt worden, und die Frage des Ortes, an welchem es entstanden. Die vorliegende "erste Hälfte" bespricht zunächst die durch die Mittheilungen des Bf. in der Sthung der historischen Klasse der fgl. daler. Alademie der Wissenschaften vom 9. November 1867 und durch die Gegenaussührungen Fider's (Sihungsber. der philosoph. histor. Klasse der laisert. Alademie der Wissenschaften zu Wien 77, 795—862) bekannt gewordene Prädendorser'sche Einzeichnung in der Handsschrift Rudeger's des Manessen, und wendet sich dann zur Frage nach dem Entstehungsorte des Rechtsbuches. Dier bricht die Untersuchung ab; weitere Betrachtungen über die Gründe Fider's für die Annahme der Absassungen

im Jahre 1275 und die eigenen Ergebniffe des Bf. fur die Annahme einer früheren Abfaffungszeit werben in Aussicht gestellt. Bas zunächft bie Bemertungen bes Bf. über bie Bradenborfer'iche Einzeichnung anlangt, fo richten fich dieselben in erfter Linie gegen Fider. Der Bf. führt aus, bag ber uns jett porliegenden äußeren Bestalt bes Eintrages fein entscheidenbes Bewicht gegenüber seinem Inhalte beigemeffen werden burfe, - sowie ferner, daß die Blaubmurbigfeit ber in bem Eintrage berührten thatfachlichen Berhaltniffe einen Grund für die Richtigleit des Eintrages felbft bilbe. Den naberen Beweis biefer Behauptungen fucht ber Bf. einmal unter hinweis auf einen analogen Fall - bie ipatere Berftummelung ber Schlufberfe bes Stadtrechts von Freising -, sowie unter hinweis auf einen bie Familic b. Bradendorf felbft berührenben handschriftlichen Eintrag (G. 20 f.) ju erbringen. Beitere Beweisgrunde für die Echtheit bes Eintrages in- ber handschrift Rubeger's bes Manessen entnimmt ber Bf. ber Familiengeschichte berer v. Bradenborf. Diese Beweisführung befitt, wie ber Bf. felbft einraumt, nur unter ber Borausfegung Werth, daß der fog. Schwabenspiegel nicht nach dem Jahre 1268 entstanden ift; eine endgültige Entscheidung über dieselbe läßt fich dementsprechend auch erft nach ber fur die zweite Salfte feiner Arbeit in Musficht geftellten Biderlegung der wichtigen Untersuchungen Ficker's über die Abfassung des Schwabensviegels (a. a. O. S. 810-862) treffen. — Bei ber Behandlung bes zweiten Hauptabschnittes seiner Arbeit, ber Beantwortung ber Frage nach dem Entstehungsort des "laiserlichen Land- und Lebenrechts", tritt der Bf. gleiche falls ber bisher herrschenden Anficht entgegen. Seit Mertel mar als Ent= stehungsort unseres Rechtsbuches Augsburg angenommen worben. — eine Auffassung, ber sich auch Fider in seinem Auffate "Uber einen Spiegel beutscher Leute und beijen Stellung jum Sachjen - und Schwabenspiegel" . unter Beibringung neuer Beweismomente angeschlossen batte. Meinung bes Bf. ift bie Biege bes Schwabenspiegels in Franten ju fuchen, und zwar fo, daß "fich Bamberg und Burzburg in unfer Bert zu theilen haben, freilich fo, daß ber hauptantheil wohl bem ersteren zufällt", - baß "in Bamberg . . . die erste Absassung erfolgt sein (mag), welche bann in nicht langer Beit barauf nach ben berührten Bahrnehmungen in Burgburg einer Überarbeitung unterzogen worden ist" (S. 103). Der Bf. ebnet für den Beweis biefer Behauptungen ben Boden mit Sorgfalt baburch, bag er die politifche Bedeutung Bambergs und Burzburgs, sowie ihren Ginfluß auf Runft und Biffenschaft in Franken hervorhebt. "Aus foldem Boben konnte ficher auch ein beutsches Rechtsbuch erwachsen, bas in einer umfangreichen geschichtlichen Einleitung aus alten und neuen Berten einen Spiegel guter und ichlimmer Rechtspflege und ihrer Folgen vor Augen führt und sodann ben weltlichen Rechtsftoff feiner Zeit für bas Land. wie Lebenrecht zusammenfagt." Ref. muß gestehen, daß seiner Unficht nach ben einzelnen bom Bf. jum naberen Beweise herangezogenen Artifeln (vgl. G. 78. 79. 82. 84) eine enticheibenbe Beweistraft nicht beigelegt werben fann. So gebankenreich auch vielfach die vom Bf.

erbrachte Berbindung mit speziell Bamberger und Bürzburger Berhältnissen sein mag, so sehlt doch — wie der Bf. selbst zum österen zugibt — der zwingende Charatter dieser Beweisgründe. Größere Bedeutung möchte Refzu gunsten der Ausfassung des Bf. der Thatsache zuschen, daß sowohl die Entstehung der ältesten bekannten Textgestaltungen des Schwabenspiegels, wie auch einzelne sprachliche Womente auf Franken hinzuweisen schwabenspiegels, wie auch einzelne sprachliche Womente auf Franken hinzuweisen schwabenspiegels, wie auch einzelne serälltnisse Bambergs und Bürzdurgs in dem "Buch der Könige der neuen Ehe" besondere Berücksichtigung sinden. Wie schwer jedoch eine unbedingte Entscheidung auf Grund derartiger Womente ist, weiß Jeder, der sich mit der Geschichte der deutschen Rechtsquellen beschäftigt hat. Mag man sich aber auch diesen Bedenten nicht verschließen, so liesert doch dieses erste Dest des Bf. reiche Beiträge für die Kunde des "kaiserlichen Land- und Lehenrechts" und läßt uns dem Erscheinen der in Aussicht gestellten zweiten Hille siener Ar. S.

Die Geschichte ber beutschen Universitäten. Bon Georg Raufmann. I. Borgeschichte. Stuttgart, Cotta. 1888.

"Schmerzlich entbehren wir eine Geschichte ber deutschen Universitäten; ich habe mich aus den Spezialgeschichten über die Motive der Universitätsgründungen zu unterrichten gesucht, bin aber großenstheils nur zu unsicheren Bermuthungen gelangt." So schrieb der leider so früh verstorbene Wilhelm Scherer, als er vor wenigen Jahren uns mit seiner "Geschichte der deutschen Literatur" beschenkte. Diese auch von Andern empfundene Lücke such nun das Wert Georg Kausmannn's auszusüllen, dessen Zeit umsomehr gekommen erscheint, als wir allmählich eine stattliche Reihe von Urkundenbüchern deutscher Hochschulen besitzen und andere Publikationen hierüber in naher Aussischt stehen.

Das Wert verdantt seine Entstehung einer Anregung, die von Minister Dr. v. Goßler ausging. In der liberalsten und auch anderwärts nachahmens-werthen Beise wurde ber Bf. durch die Regierung unterstützt, die ihm 3. B. einen längeren Urlaub vermittelte. Über die Art der Unterstützung sagt Kaufsmann: "Dabei behielt ich volle Freiheit: ich bin nur veranlast und unterstützt, aber ich bin nicht beschränkt worden. Die Berantwortung für die Darsstellung fällt also mir allein zu." (S. VI.)

Der Stoff ist in sechs Kapiteln behandelt: die Scholastif; die Entwidelung der Universitäten aus den Schulen des 12, Jahrhunderts; die Stadtuniversitäten Italiens; die Kanzleruniversitäten in Frankreich und England; die Staatsuniversitäten und die spanischen Universitäten; die Gleichartigkeit in der Entwickelung der Universitäten, insbesondere die akademischen Grade und die Stiftungsbriese. Ucht Beilagen über gelehrte Einzelfragen und ein alpha, betisches Register der eitirten Werke beschließen das schön ausgestattete Werk.

Ber jest über Universitätsgeschichte ichreiben will, muß fich mit Denifle's wichtigem Werke über die Universitäten bis 1400 auseinanderschen. Das hat auch R. gethan. Bezeichnend ist seine Aukerung in der Einleitung (S. XI): "Bor allem aber forberte bas Bert Denifle's felbst eine neue Untersuchung beraus; benn jo werthvoll es ift burch Sammlung bes Materials und vicle Einzeluntersuchungen, so bat es doch in wesentlichen Buntten sogar die bereits gehahnten Bege wieder verbaut. Und weil Denifie die Berkstüde aus seinen willfürlichen Aufstellungen aus umfassender Gelehrsamteit genommen bat, so bedarf ce ber eingebenden Untersuchung, um nachzuweisen, bag biefe Steine nur fünstlich in ben Weg gewälzt worden sind." Wenn man nach biesen Worten etwa vermuthen follte, daß wir es mit einem polemisch gehaltenen Buche zu thun haben, so ist dem doch nicht so. So zahlreich die Abweichungen von den von Denifle, Specht und Anderen vorgetragenen Reinungen find, R. bleibt immer ruhig und sachlich in der Darstellung. Der beste Beweis dafür ist die von Prantl's hartem Urtheil wesentlich verschiedene Auffassung ber Scholaftit (G. 96). Als Differenzpuntte feien 3. B. ermabnt die Auffaffung bon der Entstehung des Rektorates, von dem angeblichen Unterrichtsmonopol der mittelalterlichen Domicholaftifer, ber Bebeutung ber papftlichen Bestätigungsbriefe für die Sochschulen u. f. w. In manchen Buntten febrt R. von Denifie wieder ju Savigny jurud. Die Darftellung ift wurdig und lebhaft, aber wie mag ber Bf. bie Wendung "bereits icon" (G. 49) bruden laffen? Soffentlich ichentt uns R. recht bald bie Fortsepung bes auf brei Bande berechneten Bertes. Karl Hartfelder

Geschichte des deutschen Schulwesens im Übergange vom Mittelalter zur Neuzeit. Bon Heinrich Julius Rämmel. Aus seinem Nachlasse herausgegeben von Otto Rämmel. Leipzig, Dunder & Humblot. 1882.

Durch das Ilnternehmen der "Monumenta Germaniae paedagogica" Kehrbach's werden wir hoffentlich in einigen Dezennien über die Entwicklung des deutschen Schulwesens erschöpsend unterrichtet sein. Aber die Natur solcher Arbeiten macht nur ein langsames Fortschreiten möglich; Dant wird man deshalb Denen zollen müssen, die es unternahmen, das disher zu Gebote stehende Waterial zu sammeln, zu durchdringen und zu geschichtlicher Übersicht zu vereinen. Der unablässigs fleißige Rektor zu Zittau († 24. Sept. 1881) war einer von diesen Männern; sein Plan war, die Geschichte des deutschen Schulwesens dis auf unsere Tage darzustellen. Was aus dem Nachlasse Rümsmel's gegeben ward, ist nur die Einleitung, also ein Torso, aber ein beachtenswerther. Freilich auch K. gibt von den Schulen des Mittelalters kein völlig genügendes Bild, die Geschichte dieser Schulepochen muß erst geschrieben werden (große Geschichtspunkte und Ausblick dietet Lor. v. Stein's gesistvolles "Bildungswesen". Stuttgart, Cotta); dennoch ist das Naterial ein reiches und belehrendes.

Rach einer allgemeinen Ginleitung beschäftigt fich R. mit ben fleritalen Schulen, welche am Musgange bes Mittelalters hinter Stadtichulen und Dochichulen gurudtraten. Gelbitverftanblich merben Organisation und Methobe ber Schulen besprochen, ebenjo die Berfonlichfeiten ber Lehrenden und Lernenden und die Lehrziele und Lehrfacher einer eingehenden Behandlung unterzogen. In bem Abichnitte "Bucht und Leben" bespricht R. Die Barte ber Schulgucht, die Rirchen= und Maifeste, die Beihnachtsfpiele, bas Gregorius- und Narrenfest, die bramatischen Aufführungen und die Ginfluffe reformatorischer Bestrebungen auf die Jugend. Dit Borliebe behandelt &. auch hier wieder die pabagogifchen Leiftungen ber hieronymianer, wobei bie Schulen bon Deventer, Bergogenbuid und Luttich Beiprechung finden. Das folgende Rapitel beichaftigt fich mit ber in Platter's Aufzeichnungen belobten, burch B. Rhenanus, 3. Sapibus u. A. berühmten Schule von Schlettstadt. Im zweiten Abschnitte wird ber humanismus geschildert. Es find oft besprochene, ziemlich befannte Thatsachen, Die bier aufgeführt werben: ber Wegenjas jur Scholaftit, Die Rauflichfeit ber erften humaniften, die tonfervative Gefinnung berer am Oberrhein, der Unterfchied der beutschen, italienischen und frangofischen Unbanger ber neuen Richtung und beren Ginfluß auf die Bildungeverhältniffe. S. 260-315 wird die Husbreitung ber neuen Bilbung überschaut. Wir hören allerdings nichts Reues, aber es ift alles gut gujammengeftellt. Dit vollem Rechte wird Erasmus ein eigenes Rapitel gewidmet; möchte ich auch ju ben biographischen Daten mich nicht überall guftimmend verhalten, jo ift boch bie Bejammtauffaffung eine richtige, die Auswahl ber Citate eine fehr gelungene. R. fagt am Schluffe bes Rapitels treffend: "Bie Bieles man immer an ihm (Erasmus) noch auszusehen habe, es ware auch jest noch zwedmäßiger und fruchtbringender, feine Berbienfte in forgfältigerem Eingehen fich ju vergegenwärtigen, als fie in flüchtiger Beurtheilung herabzuseben." Bohl besonders auf ben Ginfluß bes großen Mannes auf Dibattit und Babagogit feiner Zeit muß diefer Sat bezogen werden, auch R. gibt bier nur Andeutungen. Das lette Rapitel ber Darftellung R.'s betrachtet bas humanistische Unterrichtswesen im einzelnen und beschäftigt fich naturgemäß viel mit ben lateinischen und griechischen Studien. Dabei wurde freilich A. Edfrein's flaffifche Arbeit (in Schmidt's Encyflopabie) nicht benutt, wie benn auch fur Bimpfeling Rarl Schmibt's Histoire litteraire d'Alsace (Baris 1879), nicht mehr eingesehen wurde. Die griechischen Studien bes Erasmus find nur geftreift, obwohl fonft gang Butes fiber die Weichichte biefer Studien gefagt wird. Die fingulare Bebeutung R. Agricola's für die Berbreitung bes Griechischen ift auch bier gu wenig gewürdigt. Schon und beachtenswerth find bagegen bie Schlugworte des Berfes, das auch die unerläglichen Orts- und Berfonenregifter befist und allen Schulmannern und Bibliotheten auf's befte empfohlen fein mag.

Adalbert Horawitz.

Geichichte bes gelehrten Unterrichts auf ben beutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. Mit besonderer Rudsicht auf den klassischen Unterricht. Bon Friedrich Paulsen. Leipzig, Beit. 1885.

Bas dieses Buch bietet, haben wir bis jest in der That nicht gehabt; benn Raumer's Geschichte ber Babagogit, so vorzuglich fie ift, befaßt fich boch fast nur mit ber Beschichte ber Erziehungs= theorien, mabrend die Geschichte des Unterrichts eigentlich nur im Bereich bes 16. Sahrhunderts zur Darftellung gelangt, und bann läßt fie bie Universitäten außerhalb ber Betrachtung. Dasselbe thut R. A. Schmid's Encyklopabie bes Unterrichtswesens, und boch hat die philosophische Fatultät, die facultas artium, mahrend des gangen Mittelalters und sogar bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts als Obergymnasium gedient. Paulsen's Buch ift nun bestimmt, biese Lüde auszufüllen und eine vom Auftreten bes humanismus an bis zur Begenwart fortgeführte Beschichte bes Unterrichts einschließlich ber Universitäten zu geben. Das Buch ift ebenso fleißig als geift= voll und bildet eine Art deutscher Beiftesgeschichte, welche man mit Nugen, reicher Anregung und Genuß lieft. Wenn aber B. am Ende die Frage der Gymnafialreform bespricht und fordert, daß das Griechische nur noch fakultativ fein folle (für Theologen und Philologen) und daß damit Raum geschafft werde für einen vertiefteren Betrieb des Deutschen und der Philosophie, so vermag Ref. ihm babei nicht beizuftimmen, fo febr auch B. feine Anficht historisch und fachlich zu ftupen fucht. Bie wenig fpruchreif biefe Dinge noch finb. tann man baraus abnehmen, daß von anderer Seite mit Rudficht auf die größere Originalität und Reichhaltigkeit ber griechischen Literatur gefordert wird, man solle das Latein zurückbrängen und bem Griechischen die Hauptrolle im Gymnafialunterricht zutheilen. Doch ift hier nicht ber Ort, biefe schweren Fragen zu erörtern. Ref. erlaubt fich jum Schluß, auf feine ausführliche Befprechung von B.'s Buch in der Deutschen Rundschau 12, 11 (August 1886) hinzumeifen '). G. Egelhaaf.

<sup>1)</sup> Die Rebaktion will nicht verschweigen, daß sie die Art, wie Paulsen das 15. und 16. Jahrhundert behandelt (er wandelt in den Spuren von Janssen), entschieden verwirft. Bgl. den guten Aufsat von H. Weber in den Preuß. Jahrbüchern 61, 470 ff.

Dr. Johannes Bugenhagen's Briefwechsel. Im Auftrag der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde gesammelt und herausgegeben von D. Bogt. Stettin, Leon Saunier. 1888.

Bur gleichen Beit, ba wir von Prof. hermann Bering in Salle ein neues Lebensbild von Bugenhagen erhalten, beicheert uns auch bie Befellichaft für pommeriche Beichichte eine Sammlung feiner Briefe. Sie ift bem Sohn bes Mannes übertragen worden, von dem wir 1862 eine Biographie Bugenhagen's empfingen, und man wird fagen burfen, daß Bogt feine Aufgabe im gangen befriedigend gelöft hat. Er hat 186 Briefe gusammengebracht, welche von Bugenhagen felbit berrühren; dazu tommen 26 andere Aufzeichnungen bon Bugenhagen und 10 Schreiben, welche er mit Anderen verfaßte, fowie 192 Schreiben, welche bon anderen Mannern, bon Chriftian III., Buther, Melanchthon, Capito u. f. w. an Bugenhagen gerichtet worden find. Rach B.'s Angabe in ber Protestantischen Rirchenzeitung bom 8. August 1888 find unter ben ermahnten Studen 112 bisher noch nicht gebrudte; von den gedrudten tonnten 80 nach B.'s Borlagen berichtigt und ergangt werden. Das ift gewiß ein ichones Ergebnis, bas die von B. angewandte Duibe reichlich gelohnt hat. Da, wo es nöthig ichien, bat B. Unmerfungen beigegeben; besonders werthvoll ift aber eine über 40 Seiten umfaffenbe (S. 581-622) dronologische Uberficht über Bugenhagen's Leben und Schriften, wobei alle Schriften und Briefe bes Reformators an ihrer Stelle aufgeführt werben. Benn wir Bering's und B.'s Darbietungen zusammennehmen, fo tonnen wir uns gang anders als vorher über Leben und Wirfen bes Mannes unterrichten, welcher ohne Frage nach Luther und Melanchthon an britter Stelle fommt und als Organisator ber neuen Lehre in Bittenberg, Samburg, Braunschweig, Schleswig = Solftein, Bubed, Bommern und Danemart eine große und jegensreiche Thatigfeit entfaltet bat. G. Egelhaaf.

Albrecht v. Balbitein's Studentenjahre. Gin Beitrag gu feiner Jugends geschichte von Karl Batich. Brag, A. haafe. 1888.

Diese wenig umfangreiche Schrift, eine Erstlingsarbeit, welche aus bem historischen Seminar der beutschen Universität in Prag hervorgegangen ist, enthält eine sorgfältige Zusammenstellung dessen, was über die Jugend des Friedländers aus verschiedenen bereits gedruckten Quellen bekannt ist. In dem Streite um den Namen seines Helden erklärt sich der Bf., u. E. mit Recht, für die von Ginbely bevorzugte Form "Balbstein". Inbezug auf den Aufenthalt Albrecht's v. Balbstein in Altdorf, welchen Palachy bezweiseln wollte, weist der Bf. nach, daß derselbe eine geschichtliche Thatsache ist, wenn man auch nicht außreichend erklären kann, warum der Jesuitenzögling eine lutherische Hochschule bezog; über die Streiche, welche Waldstein in Altdorf verübte und deren Erzählung den größten Theil der vorliegenden Schrift in Anspruch nimmt, berichtet der Bf. nach dem Werkchen von Baader: "Wallenstein als Student an der Universität Altdorf."

Th. Tupetz.

Die brandenburgische Rriegsmacht unter bem Großen Rurfürsten. Bon George Abalbert v. Mulberftebt. Ragbeburg, C. Bacnich jun. 1888.1)

Das Buch zerfällt in zwei Theile, einen Haupttheil, wie er nicht hätte geschrieben werden sollen, und einen Anhang, der die ersten Borarbeiten zu dem Buche enthält, wie es hätte geschrieben werden sollen.

Bf. unternimmt im Saubttbeile, wesentlich auf Grundlage ber gebrudten Literatur, eine Berzeichnung sämmtlicher Truppenformationen von 1640 bis 1688 mit turgen Rotigen über die Berfonglien ber Chefe und Untersuchungen namentlich über die Stiftung und das Ende der einzelnen Truppentheile. Er hat, wie er fagt (S. VIII), bem Beispiele Reuerer, von ber alteren Literatur zunächst abzusehen und von den Archivalien aus aufzubauen, nicht folgen mogen, sondern ift wegen bes Unsehens, "welches die betreffenden alteren Schriftsteller — Rönig, Sepfart, Pauli u. f. w. — fast ohne Ausnahme (?) geniegen", zunächst von biefen ausgegangen, "um bemnächst bie Angaben neuerer zu berücksichtigen und die Berichiedenheiten ober Biberfprüche in den Mittheilungen Beiber zu prufen". Gin burchaus verfehltes und ungludjeliges Berfahren ohne ein reiches archivalisches Kontrollmaterial, und die Durchsicht bes haupttheiles zeigt, daß archivalische Quellen bei weitem nicht in bem Umfange, wie die Borrebe vermuthen lagt, verwerthet find. Bas muß die Folge fein? Bestenfalls ein mübjeliges und unfruchtbares Ringen mit ben tausenb wirren und auseinandergehenden Überlieferungen. Tritt aber bazu ein auffallender Mangel an fritischer Scharfe, ein Unbermögen, ben Berth ber eingelnen Quellen zu bestimmen, fo ift bas Resultat ein febr trauriges. Differiren feine Quellen, fo fteht er meift hulflos ba; einen Berfuch, über ben Grab ibrer Glaubwürdigfeit und Auverlässigfeit flar zu werben, vermift man burchweg, und man empfängt ben Einbrud, bag 3. B. ein fo exafter und guber-

<sup>1)</sup> Bgl. die Besprechung von G. Lehmann in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, herausgegeben von Reinhold Koser 1, 2, 127 ff.

läffiger Auffat wie ber bon B. Lehmann über bie Stammgeichichte ber oftpreußischen Grenadierregimenter Rr. 4 und 5 ihm gleichwerthig erscheint mit ben Angaben bes alten Ronig. Dazu tommt ein empfindlicher Mangel an Beberrichung bes Stoffes; gewiß ift es ungemein ichwierig, über biefe Fulle bon Rotigen die Uberficht nicht zu verlieren, aber man muß eben tonftatiren, bag ber Bf. nicht im Stande gewesen ift, Diese Schwierigkeit ju überwinden; nur ju häufig begegnen Bieberholungen, Biberfprude ber eigenen Darftellung, Untersuchungen über biefelbe Frage an verschiedenen Stellen, mitunter ju gang berichiebenen Rejultaten führend. Um nur einiges anzuführen: Rach S. 374 und S. 527 (vgl. S. 93 al. 3) bestand die erfte Besagung von Minden nad) ber Ubergabe burch die Schweden 1650 aus fünf Rompagnien bes Botthaufen'ichen Regiments g. F. Auf G. 375 aber fonftruirt er, geftust auf eine Ungabe Morner's, welche Botthaufen jum Jahre 1649 als "Oberften, Inhaber einer Fußtombagnie und Kommandanten von Minden" bezeichne, eine felbftandige "Befagungs : oder Garnifonfompagnie" Botthaufen's, Die "als folche nach ber Einnahme von Minden entweder neuformirt ober aus einem ichon bestehenden Regiment genommen war". Ein ganger Rattentonig bon Brithumern und Geblichtuffen. Bunachft burfte er nicht vergeffen, bag er bereits bon einer aus funf Rompagnien bes Potthaufen'ichen Regimentes gebilbeten Barnifon gesprochen hatte. Beiter aber: Bie fann er annehmen, daß feine felbständige Rompagnie nach ber Einnahme Mindens - Die fibrigens nicht am 7. September, fondern am 10. August 1650 erfolgt ift1) - "neuformirt" worden fei, ba bie einzige Quelle, auf bie er fich frugt, fie nach feiner eigenen Angabe icon für 1649 bezeugt. Run thut fie bas aber auch nicht; Mörner fpricht a. a. D. (Sparr S. 244) nicht von einer "Fußtompagnie", fondern von einem "Fugregiment" Botthaufen's. Damit fällt das gange Bebaude Mulberfiedt's. Rebenbei hatte er auf bas Auffällige des Umftandes, daß Botthaufen 1649 Rommandant einer erit 1650 übergebenen Stadt genannt wird, minbestens aufmertjam machen muffen. Bielleicht erflart fich bie Angabe Morner's burch bie Thatfache, bag Botthaufen ichon 1648 bie Erfpettang auf bas Gouvernement von Minden erhielt. Kommandant von Minben wird er in den betreffenden Aften bon 1649:50 nirgenbe genannt.

Ein anderes, aus demjelben Fragenkreise genommenes Beispiel: Potthausen stirbt 1656, und Nannenberg wird sein Nachfolger auch als Chef seines Regiments z. F. So steht zu lesen im Texte S. 297 (vgl. S. 369. 375). In ber Anmerkung dazu eitirt er zunächst seine Duelle dasur; dann aber verzist er völlig, was er eben sestgestellt hat, nämlich die Existenz eines Regimentes Kannenberg z. F. von 1656 bereits an; eine Personalnotiz Bohlbrück's über einen S. A. v. Alvensseben muß ihm dazu dienen, "auf die Zeit der Stistung des Regiments Schlüsse zu ziehen" und seine Existenz "schon (für) 1658" ivahrscheinlich zu machen!

<sup>1)</sup> Aften bes Web. Staatsarchivs.

Eridredend ift die Rlüchtigfeit D.'s in ber Benutung feiner Quellen. Es ist nicht zu viel gesagt, daß beinahe auf Schritt und Tritt berlei Berfeben begegnen, wie wir eines bei ber Biedergabe ber Morner'ichen Rotig tonstatirt haben, und es muß bringend gewarnt werben, ohne nachschlagen ber Citate fich auf ihn allein zu verlaffen. Bas foll man zu bem fagen, mas er S. 20 aus bem Auffate von Sirich über bie Armee bes Großen Rurfürften 1660-1666 (S. B. 53, 27) herauslieft. "Es heißt hier", fagt D., "bag der Kurfürst selbst die sehr umfassende (Truppen=)Reduktion (von 1666) ausgeführt habe." Höchft merkwürdig, wenn bas ber Fall ware; aber nach hirsch will ber in Cleve weilende Aurfürst nur bie Reduktion von zwei Regimentern und zwei Kompagnien, die nach Cleve zurücklehren, selbst vornehmen. Roch schlimmer ift, was gleich darauf folgt: Rach hirsch S. 272 bestimmt ber Kurfürst 1666, daß von Ravallerie bestehen bleiben sollen die Trabantengarde und seche Rom= pagnien Anhalt, Derfflinger, Quaft u. f. w., jebe 180 Mann ftart. Daraus macht M.: "An Ravallerie blieben besteben: 1. die Trabantengarde . . . 2. das Regiment Anhalt von 6 Rompagnien (!), 3. das Regiment von Quaft u. f. m., also seche Regimenter, und ba ibm die von Sirfc angegebene, für Kompagnien geltende Stärfezahl (150, Drudfehler für 180) für Regimenter febr gering erscheint, fo macht er babinter ein Fragezeichen.

Umfassendere archivalische Forschungen hat der Bf. offenbar erft nach Abichluk bes Saupttheiles angestellt. Es macht ben Gindrud von Überhaftung. daß er fich nicht die Beit genommen bat, fie in den Artikeln des Saupttheiles ju verarbeiten, baw. daß er ben Drud begonnen hat, ohne das ihm befannte und erreichbare archivalische Material herangezogen zu haben. Er flagt, baß es ihm nicht vergönnt gewesen fei, die Berliner Archive auszunuten; aber hätte er auch nur die wenigen Aftenstücke baraus, die er im Anhang excerpirt, früher zu Rathe gezogen, hätte er auch nur ihren Inhalt genau und zuverläffig wiedergegeben, fo murbe fein Buch vielleicht fpater erschienen fein, aber an Werth gewonnen haben. Es mogen bier, um ein Beispiel feiner Arbeitsweise ju geben, Die Berichtigungen des bei Di. eine Seite füllenden Auszuges aus den Aften über die Regimenter zu Fuß und zu Pferd Kon= rad's von Burgeborff folgen (S. 727). Es ift unrichtig, bag er 1620 "Leibgarbe Rapitan und Rittmeifter" beiße. Erfteres mohl, aber Rittmeifter erft 1623. Es ist ungenau, daß durch Ordre vom 22./12. Februar 1630 die von M. angeführten Bestimmungen über die Leibgarde 3. F. gegeben seien. Das Schriftstud jenes Datums ist vielmehr eine Rapitulation über bas Traftament Burgeborff's, beginnt mit ben Worten: "Ob Bir wohl bie gnabigfte Berorbenung gethan" zc., lakt alfo bie Möglichfeit offen, daß biefe Berordnung icon langere Zeit vorher ergangen ift. Es ift in bem Schriftstud auch nicht bie Rebe von "ber Leibgarde 3. F. famt ben anderen Rompagnien", sondern famt ber anderen Kompagnie, welche Burgeborff unter fich babe. Falfch ift, bag 1624 Burgeberfie Regiment g. Pf. redugirt werten follte. Es handelt fich it ber Cingale gneier Offigiere bes Regimentes, welche D. im Ginne bat, nur um eine Geldforderung des Regimentes an die neumärkischen Stände. Eine Ordre vom 4. Dezember 1638 zur Reduktion des Regimentes 3. F. existirt nicht, wohl aber ein Bericht von jenem Tage über die Tags zuvor bereits ersolgte Reduktion. Wenn M. sagt, daß Burgsdorff am 12. (vielmehr am 17.) Februar 1639 zur Rede gestellt sei, weil er sein Regiment z. Pf. noch nicht quittirt habe, so hätte er bemerken müssen, daß dies Reskript in Konzept und Aussertigung in den Akten vorliegt; Schwarzenberg, dem es zur Aushändigung an Burgsdorff übersandt war, hat es jedensalls zurückbehalten, weil er sich inzwischen selbst beim Kursürsten um Ausschub für Burgsdorff verwandt hatte. Daneben noch verschiedene salsche Bahlen und Leseschler (Mai für August u. ä.).

Das Berdienst des Bf, eine erste große, wenngleich untritische Zusammentragung des Materials gegeben zu haben, kann nicht bestritten werden, aber die zahlreichen Benuper seines Buches werden klagen und seufzen, wie sie über König, Pauli z. geseufzt haben. Was jeht vor allem Noth thut, sind nicht weitere, das Rohmaterial verarbeitende Einzeluntersuchungen, die dem Benuper saft immer den beunruhigenden Zweisel an ihrer Zuverlässigleit und Akridie lassen, sondern die Schaffung einer sessen Grundlage durch planmäßige Berössentlichung des urkundlichen Materials. Zu sehr noch ist man auf dem Felde der preußischen Heeresgeschichte auf die Leistungen eines wohlmeinenden Dilletantismus angewiesen.

La diplomatie française et la cour de Saxe (1648-1680). Par Bertrand Auerbach. Paris, Hachette & Cie. 1888.

Der Bf. hat viel Sorgfalt, Beift und Scharffinn auf eine wenig erfreuliche und befriedigende Aufgabe verwandt.

Er felbit charafterifirt die Bolitif Johann Georgs II. mit den Worten: (S. 199) "[Louis XIV.] crut que (la Saxe) poursuivait une politique en s'unissant avec lui: elle ne poursuivait que de l'argent" und auf scine Berjonlichteit wirft bas beste Licht eine Bemertung bes frangofischen Residenten in Dresben, Chaffans: (S. 324) "Les domestiques observent que les excès continuels que S. A. E. fait lui affaiblissent beaucoup l'esprit". Danach ftelle man fich die Ergebniffe und den Eindrud einer Untersuchung vor, die burch brei Jahrzehnte den "Oscillationen" diefer Bolitit oft bis in bas fleinfte Detail nachgeht. Much die Berfonlichfeit bes frangofifden Diplomaten am fachfifden Sofe, beffen Berichte bie Sauptquelle Auerbachs find, ift nicht geeignet, großeres Intereffe gu erregen. Der Bf. jelbft tann nicht icharf und beigend genug die Deifere diejes Treibens bespotteln. Aber es mare undantbar, wollte man nicht die Früchte feiner hingebenden Dube und Arbeit an= ertennen. Bichtiger wohl, als die Entwirrung bes Details ber Berhanblungen Frantreichs mit einer untergeordneten Dacht, auf beren Gewinnung es felbit nur in wenigen Momenten bejonderen Berth gelegt bat, ift es, daß uns eine

Reihe von charafteriftifden Berfonlichkeiten, wie Boineburg, Reiffenberg, Burkersrode, Robert v. Gravel, die alle eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben, jest anschaulicher und faglicher geworden ift, als bisher, und es muß als ein besonderer Borgug bes Buches gerühmt werben, bag es nicht, wie so viele Darstellungen diplomatischer Berhandlungen, in Abstrattionen sich verflüchtigt, bei denen man vergeblich nach den lebendigen Trägern der ergablten Dinge fragt. Freilich nicht alle Bunfche werben bier erfüllt. Das Treiben ber antifrangolischen Gegenbartei in Dresben, ...les Friesen", wie fie nach ihren Führern immer genannt werden, bleibt schattenhaft; aber hieran mag der Buftand des Materials schuld fein, das dem Bi. im übrigen freilich fo reichlich, wie nur möglich, sowohl aus ben Barifer, wie aus ben umfaffend benutien Dresbener Aften jufiog. In ber Berangiebung ber gebruckten Literatur wird man nur weniges vermissen. Dag S. 35 A. 1 Rennerts Monographie über Bicquefort überfeben ift, tommt nicht in Betracht; auffällig ift nur, daß bie Urfunden und Alten gur Geschichte bes Großen Rur= fürften an einigen Stellen, mo fie bem Bf. etwas geboten haben wurden, nicht benutt worden find (vgl. 6, 96, 128 und 273). Die Stige ber ftändischen Berfassung in Sachsen mit ihrem baufigen Gebrauch moderner tonstitutioneller Schlagwörter zeigt, bag bem Bf. bas Berftanbnis ber Gigenart der ständischen Berfassungen doch schwer wird. Die Darstellung der Entwidelung bes Rheinbundes entspricht noch bem Stande ber Forschung vor Roadim's und Bribram's Unterjuchungen. Abschließend bagegen wird wohl ber Abschnitt über die berüchtigten frangosisch - sachsischen Bertrage bon Regensburg und 3midau 1664/65 fein. Für die Erfurter Bandel von 1664 ist wichtig der Nachweis, daß die Bereitwilligkeit Frankreichs, den Mainzer zu unterftugen, nicht fehr groß gewesen ift, daß Robert v. Gravel entschieben davon abgerathen bat. Gehr eingebend ift die haltung Sachsens wahrend bes Devolutionefrieges, für beren Darftellung auch helbig nur aus Bufenborf ichopfte, behandelt. Dag Ofterreich Anfang 1667 "ficberhaft" thatig gewesen sei, ift zu bestreiten (vgl. S. 3. 60, 197 und 200). Da es eine Bemertung auf S. 286 A. 1 zweifelhaft machen tonnte, ob bie bom Bf. jum erften Dale mitgetheilte Ronvention bon Binna vom 26. Auguft (5. September) 1667 nicht bloges Projekt geblieben fei, fo fei bemerkt, bag im Berliner geheimen Staatsarchive bie von ben beiben Rurfürften von Brandenburg und Sachien unterschriebene und befiegeste Ausfertigung berselben beruht. Eine bochst interessante Einschaltung ist das Rapitel "Les relations économiques de la France et de la Saxe sous le ministère de Colbert", welches auch die Send'ichen Mittheilungen über Rojas' Rolonialbrojefte erganat. Es ergibt fich jest, daß in ben sechziger Sahren eine Art von tolonialer Bewegung in Deutschland, richtiger an ben beutschen Fürstenbofen, allerdings mehr von auken bineingetragen bestanden bat, bag Frantreich und Spanien um die Wette, und wenn man bas Becher'iche Projekt hinzunehmen barf, auch die Riederlande in Deutschland für ihre Rolonien

geworben haben. In ben lehten, etwas kürzer gefaßten Kapiteln, welche die Machinationen Sachsens gegen Brandenburg, die Beziehungen zu Baiern und die Bildung und Thätigkeit der "dritten Partei" während des stanzösische schwedischen Krieges behandeln, ist der Gesichtskreis mitunter zu eng, und man vermißt zuweilen die Berknüpfung mit dem Gange der europäischen Politik. Sehr interessiren werden die Mittheilungen über den geheimen Bertrag mit Frankreich vom November 1679, durch welchen sich Johann Georg II., entsprechend wie sein brandenburgischer Nachbar, verpflichtete, bei einer römischen Königswahl für den Dauphin oder den König selbst zu stimmen.

Neuchatel et la politique prossienne en Franche-Comté (1702—1713) après des documents inédits des archives de Paris, Berlin et Neuchatel. Par Émile Bourgeois. (Bibliothèque de la faculté des lettres de Lyon. Tome I.) Paris, Ernest Leroux. 1887.

Ungeregt burch ein, wie Bourgeois meint, bisber unbefanntes 1), von Lamberty mitgetheiltes Memoire, und an ber Sand bon reichlichem, aus ben Archiven zu Paris, Reuchatel und Berlin felbit entnommenen Aftenmaterial fucht B. in fieben Rapiteln die Erwerbung Neuenburgs burch Breugen und bie an biefe fich anschließenden angeblichen weiteren preußischen Eroberungsplane auf die Freigrafichaft im Gingelnen, vom Tobe Konig Bilbelm's von England bis jum Frieden von Utrecht (1702-1713), bargulegen. Rachbem er einleitenb bie geographische Lage Neuenburgs als eine im militarifden Ginne von eminenter Bebeutung geschilbert, die ben Bugang jum Bergen Franfreichs, gu Baris, eroffne, auch Giniges über bie Anfprüche ber verschiebenen Bratenbenten gejagt, ichilbert er bie Berhandlungen, welche Breugen bor und nach bem Urtheil ber trois états in Reuenburg und Bern geführt, awar nicht mit objettiver Rube, boch wohl erfennbar. Die Erörterungen über die einzelnen Barteien in neuenburg und ber Schweig, namentlich in Bern, ber Buftanbe in ber Freigrafichaft, bas Berlangen vieler Einwohner berfelben, wieber beutich au werben, verdienen, als die besten Theile des Buches, unfere Anerkennung, auch die Uberficht über die von Ronig Friedrich im Beften befolgte beutsche Bolitit gegenüber ber öfterreichischen an ber Sand ber Arbeiten Roorben's und Dropfen's, ift nicht ohne Beschid geschrieben. Endlich treten auch bie bisher faum beachteten Bemühungen ber Schweiger Kantone, burch einen Ungriff bom Gubmeften ber Ludwig XIV. jum Frieden und in bemfelben gur Rudgabe ber Freigrafichaft gu zwingen, in ein helleres Licht, und bie

<sup>1)</sup> Ganz unbefannt ist es übrigens nicht, insbesondere Dropsen's Aufmerksamkeit ist es nicht entgangen; derselbe hat dasselbe sogar, wie Rej. weiß im Sommersemester 1877 zum Thema einer Arbeit gegeben. Dies mag bewertt sein, weil Bourgeois Dropsen's Unkenntnis des Memoires besonders bervorbebt.

Unterftühung, welche Preußen diesen Bemühungen hat angedeihen lassen, sind das eigentliche Thema der Arbeit. Nur ist die Beleuchtung, welche B. auf diese fallen läßt, eine schiefe, und die Bedeutung derfelben in ihrem Werth für die Bolitit Preußens sowohl als in dem für die gesammte Lage Europas erheblich überschät.

Bas zunächst den ersten Punkt — die Alliirten zu einem Einfall in die Freigrasschaft und Burgund zu veranlassen — betrifft, so ist es nach den von B. selbst mitgetheilten Aktenstüden keineswegs, wie B. uns glauben machen will, König Friedrich, der den Plan eines solchen Einsalles gefaßt hat, noch der zur Aussührung desselben treibt. Bielmehr läßt der König nur einen solchen, von holländischer Seite (s. S. 215) ihm vorgelegten Plan berathen und theilt ihn den Alliirten mit; er selbst war aber gar nicht geneigt, auf denselben einzugehen, erklärt ihn vielmehr für seinem Interesse durchaus schädlich und meint, daß er allerhand böse Effekte nach sich ziehen würde.

Den Beweis für den zweiten Punkt, die Rudforderung der Freigrafichaft, sieht B. hauptsächlich in jenem oben erwähnten, Aut nunc aut numquam betitelten Memoire.

Der Bf. dieses Memoires sucht die Rothwendigfeit zu begründen, die Freigrafichaft von Frantreich jurudjufordern und bem Saufe Ofterreich wieder zuzustellen, ja er halt biefe Burudgabe für nothwendiger als die bes Elfasses, beffen Einwohner notorisch mehr frangofisch gefinnt seien als die Barifer und Ludwig XIV. anbeteten - Borte, die B. ju fperren für gut findet - und bas Frantreich um jo eber behalten fonne, als es nach ber Rudgabe Lothringens an feinen Bergog für Frankreich ohne Rugen, für Deutschland ohne Gefahr fei. Über die außere Geschichte dieses Memoires wiffen wir aftenmäßig gar nichts, auch B. bringt trop seiner umfaffenden Archivstudien nichts bei. Bir wiffen nur, was Lamberty erzählt, nämlich, daß Schmettau im Rai 1709 basselbe an Beinfius, den Bringen Eugen und den Bergog von Rarlborough übergeben hat, und zwar, nach Lamberty's Meinung, um Reuenburg zu fichern. Schmettau habe außer einigen Bemerkungen über die ebangelischen Rantone hinzugefügt, daß auch die Sicherheit Berns die Rudgabe forbere, habe auch nicht gezögert, ben Ramen d'un qui produisoit ce mémoire anzugeben. Doch batten weber Beinfius noch ber Bring Eugen ein Gebeimnis gewußt, namlich baß eine neutrale Macht (b. h. die Schweiz) un de ses sujets qui avait part au memoire eiligst abgesendet hatte, bem Bergoge 50000 Thaler für den Fall. bag er bie Burudgabe burchfete, anzubieten. Inbeffen batte teiner ber brei Manner ce für angezeigt gehalten, biefe Forberung ju ftellen, fonbern fie batten fich begnügt, für Preugen Neuchatel auszubedingen. Außerdem miffen wir durch einen von B. mitgetheilten Bericht Schmettau's vom 23. April 1709, baß die evangelischen Rantone ber Schweiz bei ber Königin von England und bem Ronig von Breugen um Berudfichtigung ihrer Interessen beim Frieden gebeten und in einer langeren Schrift namentlich eine weitlaufige Apologie bes Berhaltens der Schweizer Rantone feit 1675 gegeben, die Schleifung von Hüningen und die Lostrennung der Freigrasschaft von Frantreich als nothwendig bezeichnet haben. Schmettau habe über diese Wünsche der Schweiz mit heinstins und dem englischen Setretär Bardonnel gesprochen, heinstus habe ihn auch um Abschrift der Schrift gebeten, doch eine Erfüllung dieser Wünsche wenigstens für jeht nicht für wahrscheinlich ertlärt, in der Zukunst seine siede vielleicht eher möglich. Bon einem etwaigen Besehl, die Sache im Auge wenigstens zu behalten, ist nichts bekannt. Wir wissen endlich durch B., daß das von Lamberth mitgetheilte Memoire sich auch unter den Beilagen der Korrespondenz zwischen dem französischen Gesandten in der Schweiz Punsieulz mit dem Intendanten der Freigrasschlaft als gedruckte Broschütze ganz in einer für den Handel bestimmten Form sindet.

Es wird bemnach feftsteben, daß zwei Schriften vorlagen, welche bie Lostrennung ber Freigrafichaft bon Franfreich forberten, eine geschriebene und eine gebrudte; benn in ber von Lamberty mitgetheilten und noch jest im Archiv des affaires étrangères ju Baris aufbewahrten findet fich nicht die ale für jene charafteriftifch von Schmettau genannte Bertheibigung ber Schweizer Kantone noch die Forderung, Guningen ju ichleifen. Beibe find von Schweigern berfaßt, bon ber einen wird es burch Schmettau gefagt, von ber anderen ergeben ce bie Umftanbe mit fo ungweifelhafter Dentlichfeit, daß auch B. es annimmt, und ben Berfaffer in bem Berner Agenten Gaint Saphorin fiebt. Bon jenem fteht weiter burch Schmettau's Bericht fest, bag er auf fonigliche Orbre bin über basselbe mit Beinfins und Bardonnel verhandelt und jenem auf feine Bitte Abidrift besfelben übergeben habe. Bon biefem behauptet nur Lambertn, bag Schmettau es überreicht habe. Da fich aber fein Bericht besfelben über die Ubergabe, noch ein Befehl zu berfelben bisher vorgefunden hat, es auch an fich nicht gerade mahricheinlich erscheint, daß in derfelben Sache binnen wenigen Bochen ober gar Tagen zwei Schriften auf foniglichen Befehl vorgelegt feien, fo wird bie Ubergabe ber letten burch Schmettau und auf foniglichen Befehl bin boch minbeftens nicht als erwiefen zu erachten fein und die Möglichkeit offen bleiben, daß Lamberty beibe Schriften verwechselt und bie burch Saint Sabhorin - ber allerbings jener bon ber neutralen Dacht nach bem haag jum herzog von Marlborough gefandte Agent qui avait part au memoire gewesen sein tann - verfaßte für bie burch Schmettau abidriftlich eingereichte gehalten babe.

Bas die Sache betrifft, so ergibt schon dieser äußere Berlaus mit voller Sicherheit, daß Preußen berselben keinen besonderen Werth beigelegt haben kann. Die Tendenz der beiden Schristen geht auch keineswegs etwa dahin, Preußen in den staatlichen Besit der Grafschaft zu sehen, sondern, was bei B. vollständig zurückritt, diese soll an das Haus Sierreich, dessen Patrimonium sie sei, zurücksallen. Aber selbst diese Ansicht stammt durchaus nicht von preußischer Seite her; vielmehr hat der König nur den — wie die von B. mitgetheilten Attenstück ergeben — seit 1706 schon ihm, wie auch dem Prinzen Eugen und dem Berzog von Marlborough vorgetragenen, seinen Meinungen

auch nicht zuwiderlaufenden Bunfchen ber Schweizer nachgegeben und burch die Mittheilung jenes aber jener beiben Schriftstude bieje Frage unter ber Sand wieder angeregt, fie gesprachsweise jur Berathung gestellt. Riemals aber bat der König die Lostrennung der Freigrafichaft, gleichgiltig zu weffen Gunften, offiziell geforbert. Gerade in jener Zeit bat ber Ronig zweimal seine Friedensbedingungen durch Schmettau im haag überreichen lassen, aber weder diefe, von Lamberty übrigens abgedrudte, noch auch die von Förster mitgetheilte Instruktion für den nach Solland reisenden Rronpringen, die fo bittere Alage über bas Berhalten ber Sollander in ber oranischen Erbichaftsfache führt, enthalten irgend ein Bort über bie Lostrennung ber Freigrafichaft von Frankreich. Im Gegentheil fordert Friedrich auch hier nur die ihm aus ber oranischen Erbichaft auftehenden Guter in der Grafichaft, und amar wie es in ber zweiten Borlage ausbrudlich beißt, unter ber Oberherrlichleit Frantreichs ober nach bem Recht Ronig Bilbelm's, es ift alfo auf jebe Geltenbmachung jenes Buniches vergichtet. Aber weber bie, nach ber Lambertpichen Darftellung, bochft nachläffige Art, in ber bie Alliirten jedes Gingeben auf den letteren ablehnten, noch die fcroffe Abweifung der berechtigten Unsbruche Friedrich's auf Stücke aus der oranischen Erbschaft haben irgend eine Anderung feiner Politit hervorgebracht. Festiteben wird nach allen bem wohl fo viel, baß es B. nicht gelungen ift, den Beweis ju führen, bag bem Ronig Friedrich die Initiative, das Berdienst und die Berantwortlichkeit für jene Forderungen auguschreiben sei, und daß die letteren teineswegs, wie B. es darftellt, ber Angelpunkt ber preußischen Bolitik gewesen sind, ober die Richtung für Diefelbe beftimmt baben.

Freilich wird B. biefe Beurtheilung als eine ungerechte anklagen. Inbeffen wenn er burch feine Beleuchtung biefer Dinge uns beftimmen will. in Friedrich I, ben Begründer einer noch beute makgebenden, auf die Rerftudelung Franfreichs gerichteten preußischen Bolitit zu jehen, so beweift er cben zu viel und damit nichts. Die Forderung auf Rückgabe der Freigrafschaft in jenem Augenblick hatte wohl einer allgemein beutschen Gefühlspolitit entsprodjen, wie der deutsche Reichstag sie fich gestatten mochte, sie hatte aber jeder politischen Beisheit ermangelt. Sollte Die Graffchaft an Ofterreich fallen, fo hatte Friedrich allen Grund, beffen Initiative zu erwarten, follte fie, wie es bei B. erscheint, an Preugen fallen, fo mußte ber Ronig boch ficher, daß nicht nur Ludwig XIV., sondern gang gewiß auch fammtliche Aliirte dies nicht zugegeben batten. Selbst biefen undentbaren Fall aber angenommen, wäre Breußen durch jenen Besit doch nicht, wie B. sagt, ein geführlicher Begner Frankreichs, jondern das Stoftliffen für alle frangofischen Angriffe geworden. Der privatrechtliche Besit der Guter in der Freigrafschaft aber hätte — wenigstens wie man bamals rechnete — bas Privatvermögen des toniglichen Saufes gehoben.

Die Benutung der Literatur, speziell der deutschen, ist nur in mäßigem Umfange erfolgt. Namentlich fällt es auf, daß B. Ranke's zwölf Bucher

preußischer Beidichte in ber That (nach feinem Ausbrud) nicht zu fennen icheint. Bebenfalls batte ihn die Letture berfelben por bem Bormurje bemabrt, bag bie beutschen Siftorifer allgemein Ronig Friedrich I. ungerecht beurtheilten, ihn maltraitirten. Denn Rante hat befanntlich im Begenfat ju Droufen - beffen Tabel übrigens von B. gar nicht verftanden ift und der feineswegs auf der im Beften befolgten Bolitit Friedrich's, fondern lediglich auf ber Bernachläffigung einer Gelegenheit gur Ruderwerbung ber beutschen Oftseelander beruht - für die preußische Bolitit diefer Jahre nur Borte ber vollsten Anerkennung. Auffallend ift ferner, bag B. abgefeben bon ber namentlich an Materialien reichen Schrift bon Sobenftein bas Saupt= werf über Neuchatel, - hermann Schulge, Die ftaatsrechtliche Stellung bes Fürstenthums Reuenburg (Bena 1854) - nicht benutt bat, eine Arbeit bon hervorragender Bedeutung, die ihn wohl gehindert hatte, ein fo fcproffes Urtheil über ben Progeg und bas Urtheil ber trois états von Reuenburg gu fällen, die ihm über bas beutsche Lehnrecht, besonders ben Unterschied zwischen bem Testament eines Bafallen und eines Lehnsherrn, fowie über bie Unfpruche ber verschiedenen Bratenbenten reiche Belehrung gegeben hatte. Auch ware es gut gewesen, wenn er nicht nur ben 5. Band ber Lambertn'ichen Memoiren, sondern auch den 4., 6. und 15. durchblättert hatte. Er hatte fich vielleicht ben Abdrud einiger feiner Anlagen badurch eripart, wie umgekehrt ber Abbrud ganger Baffagen aus Budern, Die 1831, ja 1880 erichienen find, ichwer peritändlich ift. Der Abbrud bes archivalifchen Materials entzieht fich unferer Rontrolle, boch fehlt bei berichiedenen Studen bas Datum, andere find als vollftandige Stude gegeben, mahrend es Excerpte find. Das G. 217 icheinbar vollständig mitgetheilte Schreiben ift nicht, wie B. fagt, von Spanheim an ben König gerichtet, sondern, ich weiß nicht von wem, an den Bergog von Marlborough, bas Schreiben S. 224 und 225 richten nicht die Bürger von Reuenburg, wie B. fagt, an ben Ronig, fondern die Behorden von Neuenburg und Ballengin gemeinfam an ben Grafen v. Metternich u. a.

Eine von B. selbst gezeichnete Karte ist dem Buch beigegeben. Es ist aber nicht, wie man erwarten jollte, eine historische, eher vielleicht eine moderne; doch sehlt jegliche Grenzbestimmung, so daß Frankreich, Neuenburg und die Schweiz wie ein Ganzes erscheinen; die Namen der Ortichasten und Flüsse sind, zum Theil unleserlich, theils schwarz, theils roth gedruckt, ohne daß ein anderer, als detorativer Zwed ersichtlich wäre. Am wenigsten ergibt sich aus der Karte, wie es am Ansang des 18. Jahrhunderts möglich gewesen wäre, durch die engen Thäler des Jura, der so äußerst arm ist an Querstraßen von der Schweiz nach Frankreich, ein Deer zu sühren; sreilich der Weg von Neuchatel über den Bal de Traders nach Bontarlier ist verzeichnet, daß aber König. Friedrich I. ein Deer auf dieser, mit vieler Kunst in unseren Tagen erbauten Straße über Dole und Dison nach Paris zu sühren geplant hätte — ist dadurch nicht gerade wahrscheinlicher gemacht, als durch den Text des Buches.

Die Quadrupel - Allianz vom Jahre 1718. Ein Beltrag zur Geschichte ber Diplomatic im 18. Jahrhundert von Ottokar Weber. Wien, Prag und Leipzig, F. Tempsky und G. Frentag. 1887.

Die diplomatischen Verhandlungen, welche ber Quadrupel-Allianz bon 1718 vorangingen und ihr folgten, find besonders bezeichnend für die Art, wie die staatlichen Beziehungen im 18. Jahrhundert geleitet murben. Eine Ungahl von Bundniffen und Begenbundniffen, welche boch nicht hinderten, bag auch die Berbundeten einander beftändig beargwöhnten und befehdeten, Bertrage, um beren Abschließung man fich unendliche Dube gab und von benen man boch fogleich wußte, daß fie mahricheinlich nicht murben gehalten werden, bor allem aber bie Bemiffenlofigkeit, mit welcher bie leitenben Staatsmanner ben Vortheil bes Staates ihren perfonlichen Bunfchen und Reigungen unterordneten, find die auffallendsten Rennzeichen dieses Reitraums. Der Bf., welcher fich mit der vorliegenden Arbeit als Brivatdozent an der deutschen Universität in Prag habilitirt hat, geht den viel verschlungenen Bfaben ber bamaligen Staatstunft mit großer Sorgfalt und unleugbarem Beschick nach, umfichtig alle Ginzelheiten berücksichtigend, ohne doch ben Überblick über das Ganze zu verlieren. Er verwerthet hiebei eine reiche Fülle neuen Quellenmaterials, welches er durch feine Studien im t. t. Haus = , Hof = und Staatsarchiv in Wien, in den kgl. Archiven zu Berlin und Hannover, im Archive du Ministère des Affaires Étrangères in Baris und im Record-Office in London gewonnen hat, und man wird baber wohl bas Buch bes Bf. für ben von ihm behandelten Gegenstand als nabezu erschöpfend betrachten können. In eine Bolemit mit seinen Borgangern läßt fich der Bf. nicht ein; allerdings gibt es auch inbezug auf die Jahre 1716-1721 taum eine eigentliche miffenschaftliche Streitfrage, zu welcher ber Bf. Stellung zu nehmen batte.

Th. Tupetz.

Friedrich der Große. Bon J. G. Dropfen. III. IV. (A. u. d. T.: Geschichte der preußischen Politik. Theil V, Bd. 3 u. 4.) Leipzig, Beit. 1881. 1886.

Das groß angelegte Werk der Geschichte ber preußischen Politik ist unvollendet geblieben. Am 19. Juni 1884 ist Johann Gustav Dropsen aus dem Leben geschieden. Drei Jahre vor seinem Tode war der 3. Band der Geschichte Friedrich's des Großen erschienen, im Jahre 1886 veröffentlichte G. Dropsen, der Sohn des Verstorbenen, das nachgelassene Manustript des 4. Bandes. So schließt die Preußische Politik Dronsen's mit dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, mit dem nämlichen Zeitpunkt, dis zu dem Nanke die fortslausende Darstellung seiner allgemeinen preußischen Geschichte gesührt hat, und über den auch Jaacsohn in der Geschichte der preußischen inneren Berwaltung nicht hinausgekommen ist. Die Gigenart der Dronsen'schen Geschichtschung, die überaus hohen Berdienste, die sich D. um eine tiesere Auffassung der preußischen Geschichte, um das Berständnis des preußischen Staates erworden, haben schon so vielsache Anerkennung und gerechte Bürdigung gefunden, daß wir don einer allgemeinen Erörterung hier wohl absehen dürsen in und uns daraus beschränken können, über die Hauptergebnisse der zwei letzterschienenen Bände eine gedrängte Übersicht zu geben.

Rur ein verhältnismäßig turzer Zeitraum ift es, der in den beiden Bänden zur Darstellung gelangt. Der 3. Band behandelt die drei Jahre von dem Dresdener Friedensschluß dis zum Aachener Frieden, der 4. Band seht die Erzählung dis zum Januar 1756 fort. Noch vor wenigen Jahren gehörte diese Epoche der preußischen Geschichte zu den am wenigsten bekannten. König Friedrich hatte in seinen Memoiren von einer Schilderung der elf Friedensighre Abstand genommen, Ranke widmete der auswärtigen Politik Preußens von 1746—1755 nur wenige Borte. Erst durch D. und durch die gleichzeitig erschienenen Bände 5—12 der "Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen", sowie durch einige an diese Publikation sich anschliehende Aussäche von Koser (Preuß. Jahrbücher 1881; Dissor. Taschenbuch 1883) ist die preußische Politik zwischen dem zweiten schlessischen und dem Siebensährigen Kriege zur Genüge ausgeklärt worden.

Unter Bermittlung der englischen Regierung hatte Friedrich in den letten Tagen des Jahres 1745 mit Österreich den Frieden geschlossen; von der französischen Offensivallianz war er zurückgetreten. Ohne mit dem französischen Hose gänzlich zu zerfallen, ohne dem britischen Spiteme sich seit anzuschließen, verharrt der König während des weiteren Berlaufes des österreichischen Erbsolgefrieges in zuwartender Haltung zwischen den streitenden Parteien, von dieser wie von jener Seite gefürchtet und umworden. Während die übrigen Mächte ihre Kräfte in einem ergebnistosen Ringen vergeuden, nimmt Preußen unter einem allenthalben thätigen Fürsten an innerer Festigkeit und Stärke schnell und steitg zu. Sehr anschaulich schildert D. — zum Theil an die Forschungen Schmoller's sich anschließend, — diese Entwickelung des preußischen

<sup>1)</sup> Ware sie erfolgt, so würden die Einseitigkeiten und Mängel, welche Droujen's Forschung, Auffassung und Darstellung aufwelft, nicht haben unserwähnt bleiben bürfen. A. d. R.

Staates in den Friedensjahren; gang befonders werben die gahlreichen Unführungen zu beachten fein, die ber Bf. aus bem politischen Testament bes Rönigs vom Jahre 1752 macht. Die Auszüge, Die D. in Bb. 3 Rap. 1 und vereinzelt auch fpater (3. B. Bb. 4 S. 196. 200. 255. 256) mittheilt, ermöglichen es, diefes wichtige Schriftstud, beffen Beröffentlichung noch aussteht. in seinem wesentlichen Inhalte schon jest tennen zu lernen1). Es mar Friedrich's Riel, seinem Staate burch innere Kräftigung und burch geschickt angefnübste auswärtige Beziehungen eine unabhangige Stellung zu verschaffen, bei ber Breugen seinem eigenem Boble leben tonnte, nicht fremben Intereffen gu bienen brauchte. Da die Berbindung mit einer ber Großmächte ihn leicht in fernliegende Ronflitte verwideln tonnte, fo gedachte ber Ronig einzelne ber Staaten zweiten Ranges innerhalb und außerhalb Deutschlands um Breufen ju icharen. Diefe bundifchen Blane, Die Friedrich icon im Jahre 1746 junachst in Deutschland zu verwirklichen strebt, führten zu teinem Ergebnis, noch war ber beutiche Fürstenstand für folde Gebanten nicht reif. Rur mit Schweden tam im Dai 1747 ein Defensibbundnis zu Stande, durch welches das nordische System Ruflands durchbrochen wurde. Den Aachener Frieden bezeichnete die Schwester des Ronigs als eines der nachtbeiligften Ereignisse. bie Breugen zustogen tonnien, und mit Recht: Die großen Dachte gewannen jett freie Sand, Franfreich wie England liefen den bisber verhaltenen Groll hervortreten, Rufland und Ofterreich traten als erflärte Feinde auf, Breugen fchien ifolirt zu fein. Die norbifche Frage und ihre geschickte Lösung führten einen Bechsel herbei. Der ruffifche Rangler Bestusbew gedachte bie Thronfolgeordnung in Schweden umzuftogen. England mar foldem Unternehmen nicht abgeneigt, das öfterreichische Rabinet hielt fich gurud, es wollte nicht Frankreich, bas Raunit zu gewinnen hoffte, por ben Ropf ftogen. Durch einen glanzenden biplomatischen Feldzug gelang es Friedrich, die Gefahr im Norden zu beseitigen, ben Bunbstoff, ber einen neuen allgemeinen Rrieg entfachen fonnte, aus ber Belt zu ichaffen. Franfreichs Argwohn marb erregt, ber Berfailler bof ichloß fich von neuem eng an Breugen und Schweden an, Dänemark und die Pforte wurden gewonnen, und gegenüber dieser stattlichen Machtaufftellung mußte ber Gifer bes ruffifden Ranglere fich jum Rudjuge bequemen. Zwischen Berlin und Petersburg erfolgte Ende 1750 ein Abbruch jeglichen biplomatischen Berkehrs. In den nächstfolgenden Rahren gewann es jedoch ben Anschein, als sollte nicht die ruffische Rriegsluft noch die festige= wurzelte öfterreichische Feindschaft, sonbern ber gefrantte Stolz ber Englander den neuen Rrieg gegen Breugen hervorrufen. Ronig Georg hegte ben Bunich, daß der junge Erzherzog Joseph noch bei Lebzeiten des Baters zum römischen Rönig gewählt wurde, Breugen ichien bas einzige Sindernis bei der Durchführung dieses Planes. Dazu tam, daß die englische Nation, die sonst mit berechtigtem Miftrauen den Brojeften ihres hannoverichen Ronigs entgegen-

<sup>1)</sup> S. jeboch oben S. 289 ff. A. b. R.

ftand, jest auch felbft burch ein Borgeben Friedrich's II. auf bas tieffte fich verlett glaubte. Da für die von Englandern im letten Rriege gefaperten preugi= ichen Schiffe feine Benugthuung gu erhalten war, fo hatte Friedrich Ende 1752 die ichlefifchen Supothetenforderungen englischer Wejellichaften mit Beichlag belegt. Diefer Schritt traf bas britifche Selbftgefühl febr empfindlich. Um für ben Rrieg, ber 1753 zwifchen Breugen und England in Aussicht ftand, eine genugende Bulfe auf dem Lande ju gewinnen, trat die englische Regierung mit bem ruffifden Sofe in Gubfidienverhandlungen. Die Raiferin Glifabeth ftellte als ihr "Bolitifches Testament" für Rugland bie Aufgabe bin, Breugen auf den alten beidrantten Standpuntt gurudguführen. Doch bei ben hoben Forberungen der Ruffen bergögerte fich ber Abichluß des Bertrages. Die amerifanifchen Streitigfeiten lentten die Aufmertfamteit ber britifchen Staats= manner bon Breugen ab auf den beginnenden Konflitt mit Franfreich. Friedrich rieth den Frangofen geitweise gum Angriff auf Sannover, die Betheiligung an bem Rriege, indem er felbit fur Franfreich Sannover befette, lebnte der Ronig ab; er mußte befürchten, bei ber Feinbichaft Ofterreichs und Ruglands einem Rampfe mit breifacher Front fich auszuseten. Um 30. September 1755 tam ber ruffifch englifche Gubfibienvertrag ju Stande. Roch einmal glaubte Briedrich ben ftets brobenden Rrieg bermeiben, burch ben Reutralitätsbertrag bon Bestminfter ben Angriff ber Ruffen auf Breugen hintertreiben zu tonnen. Diesmal follte feine Berechnung ibn täufchen.

Der Inhalt der beiden vorliegenden Bande des Wertes wird treffend gezeichnet durch die Borte, die D. bei der Ausarbeitung des letten Manustripts wiederholt zu äußern pflegte: "Man muß einmal ersahren, mit welcher Kunst und welcher Genialität Friedrich der Große so viele Jahre hindurch den Lossbruch Europas gegen sich und seinen Staat hinzuhalten verstanden hat."

A. Naudé.

Friedrich Gottlieb Rlopftod. Geschichte seines Lebens und feiner Schriften. Bon Frang Munder. Stuttgart, G. 3. Gofchen. 1888.

Eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Biographie Klopstod's haben wir bis heute noch nicht gehabt. Was vorlag, war entweder veraltet oder es betraf nurscheile des gesammten Gebiets; aber auch für diese Theile war noch mancherlei nachzuholen. Franz Muncker hat die Lücke nunmehr in überans erfreulicher Weise außsgefüllt. Wenn er in seinen ersten Arbeiten über Klopstod geneigt war, dessen fünstlerische Leistungen zu überschähen, so ist er nunsmehr, nach zwölfjährigem Studium des Dichters, zu einem objektiven Standpunkt gelangt. Klopstod ist ihm keiner von den größten Dichtern aller Beiten, aber einer von denen, welche die deutsche Dichtung ihrem Gipfel entgegengeleitet, den eigentlichen Genien der Boesie die

Wege gebrochen haben. Er hat unserer Poesie Würde des Inhalts, Wärme der Empfindung, Abel der Sprache wiedergegeben; er hat zugleich durch edle Führung seines Lebens sich Achtung erworben, welche der noch jüngst verachteten Dichtung in den Augen der Nation eine höhere Würde mittheilte. M. hat auf mehreren Forschungsreisen viel ungedrucktes Material über Alopstock zusammengedracht; er verssteht es, sein Material auch zu verarbeiten; man folgt seiner Erzählung mit wirklichem Behagen. Gleich zu Ansang entwirft er von dem Bater des Dichters eine geradezu plastische Schilderung; das Berhältnis Plopstock's zu Bodmer wird genau erörtert und Bodmer's hämisches Wesen gebührend in's Licht gestellt; die Erörterung über den Messias ist ein Muster von Umsicht. Wir halten das ganze Buch M.'s für eine verdienstliche Bereicherung unser Literaturhistorie.

Mus Schubart's Leben und Birten. Bon Engen Ragele. Stuttgart, Kohlhammer. 1888.

Diefe 448 Seiten ftarte Schrift hat fich bas Ziel geset, ben Aufenthalt Schubart's in Beislingen an ber Steig, welcher von 1763 bis 1768 dauerte, eingehend und wo möglich abschließend zu behandeln. Diefe Absicht ift dem Bf. wohl gelungen, und durch zahlreiche Mittheilungen aus Briefen Schubart's und aus zeitgenöffischen Werten hat er das Leben. Wirten und Wesen des merkwürdigen. aus auten und bofen Gigenschaften fo feltfam ausammengesetzten Mannes in helles Licht gesett. Ein Anhang theilt manche bisber noch unbefannte Arbeiten Schubart's mit; namentlich erhalten wir eine Auswahl aus ben Dittaten, welche Schubart feinen Schulern am Beislinger Babagogium bittirte. Diefe Stude find für Schubart's ganges Befen fo überaus lehrreich, bag bem Bf. für ihre Beröffent= lichung aufrichtiger Dant gebührt. Bir ermahnen jum Schluß, bag Nägele's Buch von Max Roch im Berthes'ichen Literaturblatt 1888. Nr. 11, eine ausführliche Besprechung gewidmet worben ift, auf welche wir die, welche Gingehendes zu lefen munichen, verweifen möchten.

Die Maxime "Laissez faire et laissez passer", ihr Ursprung, ihr Berben. Bon August Onden. (Berner Beitrage zur Geschichte der Nationals ökonomie Nr. 2.) Bern, Byß. 1886.

Der bekannte Bahlspruch, ber als ein Glaubenssatz ber Freihandelspartei gilt, stammt in der obigen Fassung von Vincent be Vournay, und wird zum ersten Wale von der Zeitschrift "Ephémérides du Citoyen" vom Jahre 1768 in einem Briese des älteren Mirabeau angeführt. Doch hat Gournay, ein französischer Handelsintendant, welcher der physiokratischen Lehre nahestand, nur den zweiten Theil "laissez passer" hinzugesügt; als eigentlicher Urheber des Sahes muß der Kausmann Legendre gelten, der schon saft 90 Jahre vor Gournay, um das Jahr 1690, dem Minister Coldert gegenüber die Worte "laissez-nous saire" gedrauchte. Bon Legendre übernahm Argenson diese Worte und sührte sie durch seine Memoiren in die Literatur ein.

Friedrich Bilhelm II. Gine hundertjährige politifche und firchliche Erinnerung von Paulus Caffel. Gotha, F. A. Berthes, 1886.

Das vom 17. August 1886 batirte Borwort beginnt mit bem Sage: "Dem Großvater unferes Raifers, einem Sobenzoller, fo tapfer, edel und gutig wie er felber, ift biefe Gafularerinnerung geweiht." Rach diesem Anfange find wir auf Abertreibungen zwar porbereitet, jeboch nicht genügend. Der Bf. hat auf 142 Seiten, fagt er, feine vollftandige Beschichte bes Ronigs, aber eine Abhand= lung gefdrieben, "welche ben Ramen und die Berbienfte Friedrich Wilhelm's II. aus bem Parteiendunft feiner Beit heraushebt". Es ift aut, daß er davon fo fest überzeugt ift; benn niemand anders wird es ihm glauben. Wie fchroff feine Unfichten find, werben einige Beifpiele zeigen. Bon bem Bollner'ichen Religionsebitte fagt er: "Friedrich Wilhelm II. hat darin eine That gethan, die mehr morali= fchen Mut zeigte, wie eine Schlacht . . . Das Ebitt muß nicht gefcmabt, fondern bewundert werden; von ihm an begann eine Wendung im Beifte ber Nation, Die in ber Schlacht bei Jena und ihren Folgen ben zweiten Alt erlebte" (G. 87). Den ftrengen Befehl, nur nach ben imbolifchen Buchern zu lehren, billigt ber Bf. vollfommen, und er fieht barin feinen Gemiffenszwang und fein Sindernis gegen gründliches Forichen. Der milbe Rante, welchen Caffel feinen verehrungswürdigen Lehrer nennt, fchreibt in feinem Berte "bie beutichen Dachte und ber Fürftenbund": "An Beift und Energie fehlte es dem neuen Fürften nicht; aber bie Berbindung ichwärmerischer Un= wandlungen mit finnlichen Gelüften fundigte nicht viel Butes an. Der positiven Religion, Die er in Schut nahm, tonnte biese Mb= weichung ihres Broteftors nach zwei entgegengesetten Richtungen nicht anders als wieder zu ichwerem Rachteil geraten. Balb murbe

auch bie achtefte miffenschaftliche Forschung mit migverftandenen Repressionen beimgesucht." C. verfteht bier feinen alten Lehrer nicht und halt alles bas für unrichtig; aber er hütet fich wohl, seine Ansicht näher zu begründen. Nachdem er sich in der Augschriften= Literatur jener Beit recht fleißig umgesehen, gebenkt er einmal bie Aften über Böllner näher zu prüfen (S. 49); ein lobenswerther Borfat, nur hatte ber Bf. beffer gethan, bis dahin überhaupt zu warten. Als Beilage folgt erftens bas fog. Böllner'iche Religions= editt, ferner "Ausführliche Beschreibung bes fegerlichen Leichenbegangniffes" aus ber Spener'ichen Zeitung, 16 Seiten lang, und endlich "Rudyrefnisachon, ein Sollengebicht", bestehend aus feche Befängen, Betümmel genannt. Berwundert man fich icon über die unnute zweite Beilage, fo begreift man nicht, wie ber geiftreiche Bf. die 22 Seiten bes höchft albernen Bollengebichtes der wohlverdienten Bergessenheit hat entreißen können. E. R.

Geschichte ber katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Bon Heinich. Brid. I. Geschichte ber katholischen Kirche in Deutschland. Mainz, F. Kirch-heim. 1887.

Der vorliegende Band ift der erste von dreien, welche die Gesschicke der katholischen Kirche in Deutschland während des 19. Jahrshunderts enthalten sollen. Er reicht dis zu dem Abschluß der Konsventionen der deutschen Regierungen mit dem pässtlichen Stuhl und behandelt die Periode der Säkularisation, das "Staatskirchenthum" im ersten Dezennium, die "Reorganisationsversuche" in dem solgenden, und in zwei besonderen Abschnitten den Unterricht und den Kultus. Die Abzweigung namentlich des letzteren Abschnittes von der übrigen Darstellung sührte zu sormaler Unregelmäßigkeit, indem die staatliche Bevormundung der Kirche von neuem zur Sprache gebracht werden mußte, und das letzte Kapitel des Abschnittes über "Kultus" einem ganz anderen Gegenstande, den religiös=sittlichen Zuständen, den Konvertiten u. s. w., gewidmet ist.

Die schroff ultramontane Richtung des Bf., eines Geistlichen des Kettelersichen Seminars, macht eine wissenschaftliche, der historischen Bahrheit entsprechende Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland unmöglich. Die fleißige, vieles, wenn auch nicht unbefanntes Material mittheilende Darstellung wird darum nur von seinen Barteianhängern gutgeheißen werden, welche gleich ihm die jesuitische Gestaltung der katholischen Kirche für das einzig Richtige halten und jeden Bersuch der Berhinderung einer solchen als eine Bersehung "göttlichen

Rechtes", ale Berfiorung bes Glaubens und ber Religion betrachten. Bon biefem Standpunft aus ichildert ber Bf. gunachft bie bis gur frangofifchen Repolution bestehenden Refte ber mittelalterlichen firchlichen Berrlichfeit und preift die vortreffliche Regierung ber geiftlichen Fürften in Deutschland bor ber Satularifation, welche ihm als ein "fchmachvolles Brojeft", als ein "fchreds liches Drama", ale ein "ungerechter und verabichenungswürdiger, in feinen Folgen bochft verberblicher Aft" ericheint. Alofter und Beiftlichkeit befanden fich ibm gemäß, einzelne Difftande abgerechnet, hinfichtlich ihres wiffenschafts lichen und fittlichen Lebens in tabellofem Buftande. Rur der haß gegen die driftliche Religion, die Sab- und Berrichfucht ber Fürften und Staatsmanner führten bie Gatularijation berbei. Un ben fo vortrefflichen geiftlichen Fürften weiß er nur auszusepen, daß fie, bom Beifte der Aufflarung angestedt, in tirchlicher Sinficht fich zu tolerant erwiesen, selbst Brotestanten die Unfiedlung in ihren Territorien gestatteten, Front machten gegen die papstlichen Unsprüche u. f. w. Eine Folge ber Cafularifation war die "Knechtung ber Kirche" burch bie Staatsgewalt. Bei biefem Rapitel tommt, wie fich erwarten lagt, besonders Breugen ichlecht weg, beffen "Geschichte bis auf den beutigen Tag binlanglich ben Beweis liefert, bag ber protestantifche Staat teineswegs nach ben Forberungen der Gerechtigfeit und Parität feine tatholijchen Unterthanen behandelte", und trop aller Wegenvorstellungen fortfuhr, "bie beiligften Rechte" ber tatholifden Unterthanen in ber "idreienditen Beife zu berlegen". Aber auch Baiern und Ofterreich werben wegen ihrer Tolerang und ihres Staatsfirchenrechtes in unvortheilhafter Beije geschildert: "bie Juden murben gum Bejuch ber Schulen, felbit zur Erlangung atabemifcher Grade zugelaffen und Broteftanten als Profefforen angestellt". Das Schulwejen betrachtet Brud natürlich ale Unner ber Rirche und findet ce gewaltthatig, bag ber Staat ihr basselbe "entriffen" hat. Namentlich die Einmischung bes Staates in die wiffenschaftliche Ausbildung ber Beiftlichen, Die Unterftellung ber theologischen Fatultaten unter die Staatsobrigfeit ift ein Greuel in feinen Mugen. Geine Befdireibung ber Ruftande an ben neu gegrundeten Staatsuniverfitaten faßt er S. 445 babin aufammen: "Un bie Stelle ber freng logifchen Begriffe (ber früheren Scholaftit) traten nur ju häufig elende Phantaftereien; die Detaphufit, die Konigin der philosophischen Disziplinen, verschwand immer mehr aus ben Borfalen. Reue philosophische Sufteme, im Gegenfan zu einander, aber auch gleich irrig, ichoffen wie Bilje (sie!) aus ber Erbe bervor, um einige Beit das Feld zu behaupten und dann wieder zu verschwinden und der Bergeffenheit anheimzufallen. Richt mehr im Stanbe, tonfequent und logifch gu benten, angefüllt mit einem gelehrten Duntel, ohne religioje Grundfate und häufig ohne fittlichen Salt, tehrten vielfach die fünftigen Beamten, Richter, Abbotaten, Offigiere u. f. w. bon ben Sochichalen gurud."

Eine richtige ober auch nur billige Beurtheilung anderer Konsessionen wird niemand bon einem solden Schriftsteller erwarten. Er weiß nur von ben "verberblichen Birtungen ber fog. Resormation in wissenschaftlicher, jogialer

und religiös-sittlicher Beziehung", von der Toleranz als "einer Folge des Insdissernismus, welcher den Irrthum auf dieselbe Linie mit der Bahrheit stellt", und welcher in Breußen auch die Bereinigung der Lutheraner und der Reformitten in der unirten Landestirche zu Stande kommen ließ. Freisunige Katholiten, wie Besseichnberg und die Gallikaner, bezeichnet er als Feinde der Kirche, welche untirchliche Reformen, wie deutschen Gesang dei dem Gottesdienste, Abschaffung der Teuselsbeschwörungen bei der Tause, des Betterläutens gegen das Gewitter, der Bunder an Gnadenorten, und sonstigen "Resormschwindel" auszubringen sich bestrebten.

Bir glauben, mit dieser allgemeinen Charafteristit uns begnügen zu burfen; Einzelheiten zu berichtigen hat keinen Zwed.

Kaiser Franz I. und die Napoleoniden vom Sturze Napoleon's bis zu bessen Tode. Aus Schriftstüden des f. f. Haus-, Hof- und Staatsarchivs von Haus Schlitter. Wien (in Kommission bei F. Tempsky). 1888. (Sondersabrud a. d. Archiv s. österr. Gesch. 72, 2, 333 ff.).

Die Beschide ber "Napoleoniden" nach bem Sturze desjenigen Mannes, welchem die Familie ihre Größe und ihren Ruhm verbankt, find an fich geeignet, eine gewisse, allgemein menschliche Theilnahme hervorzurufen. In der Zeit, mit welcher das vorliegende Bert fich beschäftigt, hatten fie auch eine nicht zu leugnende politische Bebeutung: benn so lange Napoleon lebte, waren Bersuche, ibn zu befreien und wieder auf ben Thron zu erheben, keineswegs ausgeschlossen, und ber Friede Europas baber beftanbig in Befahr, burch Navoleon und feine Anhänger geftort zu merben. Diefem Übelftanbe zu begegnen, murden die Verwandten und Anbänger Ravoleon's unter eine Art europäischer Aufficht gestellt, wobei Ofterreich, wie auch sonft in bieser Beit, die führende Rolle inne hatte. Der Bf. ftellt nun bar, in welcher Beise Diese Aufficht ausgeübt murbe. wobei er betont, daß fie namentlich den Berwandten Napoleon's gegenüber in der Form möglichst schonend war. Der Bf. erzählt auch alle die heimlichen Verbindungen und Umtriebe zu gunften Ra= voleon's, von benen die Wiener Regierung Nachrichten erhielt; daß aber biefe Rachrichten zum Theil übertrieben, zum Theil gang er= funden waren, gibt der Bf. gelegentlich felbst zu. Das ganze Berfahren gegenüber ben Rapoleoniden erinnert überhaupt lebhaft an bas Spionirsuftem, welches gleichzeitig ben Liberalen gegenüber angewendet murbe, an die fog. "Demagogenriecherei", wobei ja auch viele schredliche Dinge entbedt murben, die in Birklichkeit gar nicht existirten.

Den Schluß bes interessanten Buches bilben 62 bisher ungebruckte Schriftstücke, sammtlich aus bem Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, und das dazu gehörige Personen- und Sachregister.

Th. Tupetz.

Briefwechsel zwischen Jatob und Bilhelm Grimm, Dahlmann und Gerbinus. Derausgegeben von Eduard 3ppel. I. II. Berlin, Dümmler. 1885. 1886.

Brivate und amtliche Beziehungen der Brüder Grimm zu heffen. Eine Sammlung von Briefen und Attenfruden als Festschrift zum 100. Geburistag Bilhelm Grimm's ben 24. Februar 1886, zusammengestellt und erläutert von E. Stengel. I. II. Marburg, Elwert. 1886.

Briefwechfel der Gebrüder Grimm mit nordifchen Gelehrten. Derausgegeben von Ernft Schmidt. Berlin, Dummler 1885.

Bu allen drei Briefsammlungen haben die Jubiläen der Brüder Grimm (Jakob 4. Jan. 1885, Wilhelm 24. Jebr. 1886) den Anstoß gegeben, und jede von ihnen besitt ihr eigenartiges Interesse, das über den Kreis der Germanisten hinausgreist. Die erste hat das Baterland, die zweite die Heimat, die dritte das Ausland als Hintergrund. Die Geschichte der Bissenschaft wird am meisten Rusen aus dem Brieswechsel mit den nordischen Gelehrten ziehen, die Sammlung von Stengel kommt der Biographie der Brüder und diesmal besonders Wilhelm's zu gute, der Brieswechsel Dahlmann-Grimm-Gervinus ist in erster Linie eine Quellenpublikation zur neuesten Geschichte.

Richt als ob biefe beiben ftattlichen Banbe neue, überraschende Aufschluffe über bie Beriobe brachten, welche mit ber That ber Gottinger Sieben ihren Unfang nimmt. Der Briefwechiel Dablmann's mit ben Grimm's einerfeits und mit Gerbinus andrerfeits ift von Springer bereits trefflich ausgenutt worden und auch bon bem Befen biefes ichriftlichen Bertebre und ber Art ber einzelnen Korreipondenten gibt der Biograph Dahlmann's eine ansprechende Charafteriftit. Bollig neu ift nur der Briefwechsel der Grimm's mit Gervinus, und gerade bier ift das hiftorifche Intereffe ein geringeres, das perfonliche überwiegt. Indeffen je naber bie Beit rudt, wo die letten Mitftreiter und Beugen jener Rambie nicht mehr unter uns weilen werben, besto lebhafter wird ber Bunich, die Epoche, in welcher die beutschen Brofessoren auf die öffentliche Meinung und die politische Bildung ber Ration machtig gewirft haben, aus ben intimiten Quellen gu ftubiren. Und biefes Stubium erhalt in den drei Briefwechseln, welche Jupel uns vereint bietet, einen eminenten Reig burch die fich icharf von einander abbebenden Gestalten ber eng verbunbenen Freunde, bor allem Jatob Brimm's, Dahlmann's, Bervinus'. Bilbelm Brimm ift unftreitig ber liebenswürdigfte und unterhaltenbite Briefichreiber, bessen mit köstlich erzählten Anekboten und schlagenden Charakteristiken gewürztes Geplauder sich oft wie ein anmuthiges Geranke um die ernsten Angelegenheiten schlingt; aber vor dem Bruder tritt er naturgemäß mehr und mehr zurud.

Höchst charafteristisch ist schon, wie die Amtsentsepung und mas ihr in hannover und Göttingen an Chifanen und Jammerlichfeiten folgte auf bie brei Sauptbetheiligten verschieden wirfte. Dahlmann betrachtet bie gange Berwidelung por allem bom Rechtsstandpuntt, Jafob Grimm von dem ber Ehre. Gervinus von dem der Bolitit. Dablmann ift der ftreitbarfte und feine Berachtung findet, besonders gegenüber den hannöverischen Beamten, welche fich bier zu Bertzeugen ber Bergewaltigung bes Rechts bergeben, ben berbften Musbrud; Ratob Brimm leibet frelifch am tiefften: die feigen Rollegen, "bie ihre lette Ehre schimpflich bahingegeben", "unwiederbringlich verloren haben" (1, 381; 2, 31), find ihm ber Gipfel ber Schmach; Gervinus, von Saus aus ju Bitterteit und peffimiftijder Auffaffung hinneigend, tragt die Sache icheinbar am leichtesten; er will in Göttingen nicht milber, nach Göttingen nicht wilber geworden sein, als er vorher mar (2, 12), aber gewiß batirt von dieser Zeit ber fein ingrimmiges Diftrauen gegen alles, mas von oben tommt. Der atabemischen Thätigkeit entriffen zu sein, empfindet nur Dahlmann schmerzlich, Jakob Grimm freut fich geradezu, zu bem "ftillen Ausarbeiten" gurudgutebren, bas ihm viel mehr zusagt, als der "obenabschöpfende" atademische Bortrag, und Gervinus wieder fucht als Schriftsteller ein größeres Publitum als bas bes Hörjaalcs.

Dahlmann's Bild fteht längft wie in Erz gegoffen in der Gefchichte, und die Sammlung feiner fleinen Schriften und Reben, welche uns bas Jubilaumsjahr bescheert hat, war der schonfte Anlag, es uns vor der Scele ju erneuen. Jatob Grimm ift weiten Rreifen durch eine, schon nicht leicht ju übersehende. Fulle gedruckter Briefe vertraut geworden; wenn es besien noch bedurfte bei einem Gelehrten, beffen fleinfte wie größte Berte fo durchtrantt find von dem Annersten seines Welens. Und er besitt bier an Dablmann und Bervinus zwei Freunde, die für feine Gigenart bas feinfte Berftandnis, für seine wissenschaftliche und sittliche Größe die reinste Bewunderung haben, Musbrud bafür findet vor allem Gervinus: er tann fich gar nicht genug thun im Anftaunen von Jatob's maglofem Fleiß (2, 26), feiner riefigen Arbeitsfraft (2, 94), von der Unerschöpflichkeit der schaffenden Kräfte (2, 138), den ungeheuer umfassenden Renntnissen (2, 95). Die fleine, allerdings burch bie Bidmung bezaubernde Gratulationeschrift an Savigny (1851) gibt ibm Anlag au einem Briefe (2, 112 ff.), so enthusiastisch und babei so fein charatterisirend, bag taum Schöneres über Jafob gefagt worden ift. Und fo liefert Gervinus auch in bem umfangreichen Briefwechsel mit Dahlmann seinem einstigen Biographen (und eine Biographie von Gervinus verlangt die politische Beichichte noch mehr als die ber Biffenschaft) bas beste Material, um bas harte, aber wohl verständliche Urtheil der heutigen Generation über ihn zu mildern. Ihm vor allem wird die Bublifation ju gute fommen. Gervinus' griesgramiger Dottrinarismus bat für und langft nichts Berführerifches mehr, aber man ift body allgu bereit gewesen, um des Gervinus bon 1870 willen auch ben ber gangen vorausgegangenen Beiten zu verdammen, wie bas in einem glangenben Effan, voller Babrheiten, aber auch boller Einseitigfeit, R. Sillebrand (Breug. Jahrb. Bb. 32) gethan hat. Freilich ber "Gelehrte ohne Methode, der Bolitifer ohne Borausficht" ift nicht zu retten. Die Art, wie er aus fefundaren Quellen arbeitet und dann fprunghaft zu den Archiben greift, ju berfolgen, macht einen unbehaglichen Eindruck, und feine trubfeligen Brophezeihungen über bie Bufunft Italiens, Deutschlands, ber Monarchie wirfen doppelt fläglich, da ihnen ber gefunde Ginn und die unverwüftliche Buberficht Dahlmann's, oft mit leifer Fronie, gegenüberfteht. Bohl aber gewinnt der Patriot unfere Sochachtung, der Freund unfere unbegrengte Sympathie. Um die Ehre Deutschlands, um die Fernhaltung aller unreinen und untlaren Elemente aus ber Politit ift es ibm boch ftete gu thun gemefen; und wie er fich nach ber leibigen Affaire mit hoffmann von Fallersleben (24, Rebr. 1844) mit Lowengorn auf bie Seite ber Brimm's ftellt, wie er in ber Berehrung für Jatob alle weichen Geiten feines Befens auffchließt, wie er in bem Beftreben, Dahlmann nach Seibelberg zu bringen und burch ibn eine neue Blute ber Universität beraufzuführen, fich frei zeigt von jeder Spur bes Eigenbüntels und Eigennubes - jo tann er feinen Biographen getroft erwarten.

Die lebhafte Korrespondenz zwischen Dahlmann und den Grimm's fällt fast ganz in die Zeit der Göttinger Berwickelungen und ermattet seit Dahlmann's Übersiedelung nach Bonn, während der Berkehr mit Gervinus ansdauert. Aber freilich, die rheinische Rachbarschaft, die Germanistentage, das Parlament erleichterten die persönliche Aussprache, welche namentlich Dahlmann brieflichen Ergüssen vorzog. Und so gehen oft die wichtigsten Ereignisse, ja das ganze Jahr 1848, sast spursos an dem Briefwechsel vorüber; eine kleine Enttäuschung, die nicht verschwiegen werden soll.

Die Publikation bieser Korrespondenzen ist in jeder Beise zu loben: sie ist takwoll und gewissenhaft und mit einem sehr erwünschten Kommentar ausgestattet. Freilich zeigen diese Anmerkungen, in der Bollskändigkeit und Ebenmäßigkeit der Lebensdaten zumal, eine gewisse Bedanterie, der aber spätere Leser gewiß ohne Bedenken und mit noch reinerem Danke gegenüberstehen werden als wir beute.

Im Gegensatz zu Ippel, dem die Familien Grimm, Dahlmann, Gervinus die gesammten Korrespondenzen bereit stellten, hat Stengel den Inhalt seiner Publikation mühsam aus den verschiedensten Winkeln zusammensuchen müssen. Ein einheitliches Interesse besitzt diese Sammlung eigentlich nur für uns hessen, die wir dem Heransgeder zu wirklichem Danke verpflichtet sind. Es sind viele harmlose Gelegenheitsbriese darunter, welche das liedenswürdige Festhalten der Brüder an den heimatlichen Banden zeigen. Unter den sortlaufenden Korrespondenzen hat eine bervorragenden biographischen Werth diesenige Wilhelm's

mit Suabedissen (1815—1835), der als Erzieher des Kurprinzen Friedrich Bilhelm von hessen länger bekannt geblieben ist als durch seine philosophischen Schriften. Dagegen besteht der lange Bertehr der Brüder mit dem Pfarrer Bang in Gosselden bei Marburg, dem "Gevattersmann", in einem Freundschafts- und Gefälligkeitsbrieswechsel, dessen Interesse auf einen engen Kreis beschräntt sein durste. Aus dem Brieswechsel mit Weigand ergibt sich Einiges sür die Geschichte des Deutschen Wörterbuches, muthologische Interessen beie Korrespondenz mit J. W. Wolf, die Weisthümer spielen in diezenige mit Landau hinein. Die wichtigen Jugendbriese an Paul Wigand hatte sich Albert Dunder, der sie für die Kasseler Bibliothet erwarb, zu einer besondern Bersössentlichung vorbehalten.

Anmertungen sind überreichlich, ja in fast beangstigender Fulle beigegeben: bem herausgeber wurde noch während des Drucks mancherlei Briefmaterial zugänglich, das er hier untergebracht hat. Der Bunsch, die umfassende Publitation rechtzeitig zum Jubilaum Bilbelm Grimm's fertig zu stellen, mag kleine Flüchtigkeiten, Drucks und Leseiehler, die nicht ganz selten sind, entschuldigen.

Die Bereinigung bes Briefwechsels ber Brüder (warum Gebrüder?) Grimm mit nordischen Belehrten in einem Bande begegnet einem Borfchlag, ben ber Ref. für die niederländischen Korrespondenzen bes gelehrten Baars (bie man jest an den verschiedensten Enden zerstreut findet) leider zu spät gemacht hat. Seche banifche und ebenfo viele ichwebifche Gelehrte, brei Rormeger und amei Islander: Literaturforicher und Grammatiter, Marchenfammler, Archaologen, Rechtshistorifer sind in dem anziehenden Sammelbande vertreten, welcher die Bruber pon ben erften Unfangen ihrer norbifden Studien bis auf jene Bobe geleitet, wo Jatob in bem Reiche ber germanischen Biffenschaft wie ein greifer Gefolgsherr waltet, eine mahrhaft fonigliche Stellung einnimmt. Den vollftandigen Briefmechfel, huben und druben, erhalten wir für Rperup, Raft, Rafn und Uppftröm, und bas find freilich auch die am langften gepflegten Rorrespondengen, von den übrigen werden nur die Briefe an die Grimm's. und zwar vorwiegend an Jafob, mitgetheilt: eine lange Rette marmer, dant= barer, begeisterter Suldigungen. Belde Berfuche ber Bf. gemacht bat, die Bricfe Jatob's an Munch und an Asbjörnsen, die uns besonders intereffiren würden, zu erlangen, barüber theilt er uns nichts mit. Die Gefchichte ber Biffenschaft erhalt allerlei fleinen Rumachs besonders aus dem Briefwechsel Bilhelm's mit Nyerup, das stärkste perfönliche Interesse knüpft sich an die bedeutenbe, aber wenig liebenswurdige Gestalt Rasmus Rriftian Raft's, bie großen Ereignisse und Angelegenheiten ber Beit spielen in die Briefe Dunch's hinein und nehmen in der brieflichen Distuffion Jatob's mit bem Danen Rafn (1848/49) einen breiten Raum ein. Beibe entwideln in der schleswig-holfteinifchen Frage ihre gange Beredfamkeit, führen all ihr Biffen und ihre Baterlandsliebe in's Geld: von ber bistorijden, politifden, ftatiftifden, ethnologischen Seite wird die große Angelegenheit erörtert, und ce ift vom bochften Intereffe, hier den deutschen wie ben banischen Standpunkt von Rernpatrioten in vornehmer haltung, doch ohne akademische Steifheit versochten zu sehen. Wie der Norweger Munch so hat auch Jakob Grimm gegenüber dem Russenfreunde Rasn pangermanistische Anwandlungen und "träumt von einem großen Berein zwischen Deutschen und Standinaven", der ihm "eine der Zukunft vorbehaltene fruchtbare That erscheint".

Bas ber herausgeber zur Erläuterung dieser Briefichaften beigesteuert hat, ift leiber recht unzulänglich: von allen Wiggriffen und Mängeln ist der anstößigste der, daß er nicht gewußt hat, die Sammlungen der fleinen Schriften Jatob's und Bilhelm's gebührend heranzuziehen.

E. Sehr.

Johann Andreas Schmeller's Leben und Birten. Eine Festgabe zum hundertjährigen Geburtstage des großen Sprachforschers von Johannes Ridlas. München, Rieger. 1885.

Die beutsche Bhilologie hatte im Jahre 1885 neben dem Jubi= laum ihres Altmeifters Jatob Grimm auch basjenige Schmeller's gu feiern, des Begrunders der miffenschaftlichen Dialettfunde. Das Leben biefes ausgezeichneten Belehrten ift fo reich an außeren Bechfelfallen und innerem Behalt, daß feine Biographie als eine mahrhaft verlodenbe Aufgabe ericheint, jumal bie Quellen bafür faft überreich fliegen. Die Schidfale und Beftrebungen feiner Jugend find auf's engfte verfnupft mit großen Ummalgungen und Reufchöpfungen auf geiftigem und politischem Bebiete, in reifem Alter fteht er in bor= berfter Reihe und im engften Bunde mit ben Gelehrten, welche die Biffenichaft vom deutschen Bolfsthum aufbauen. Und alle großen Ungelegenheiten ber Nation, große und fleine feines engeren Bater= landes hat er mit feinen Tagebüchern begleitet, gahllofe Gedichte geben ben Ausfluß perfonlichfter Stimmung, und ber vieljährige intime Briefwechsel mit einem alten Jugenbfreunde, an beffen Stelle fpater ber Cohn tritt, icheint alle Luden ber biographischen Renntnis auszufüllen.

Dem Bf. der vorliegenden Monographie stand der gesammte Nachlaß zur Berfügung: in Tagebüchern, Briefen und Gedichten, in Entwürsen und Ausarbeitungen über die hohen und ernsten Interessen des Boltes konnte er den Gelehrten und vor allem den Patrioten durch mehr als 50 von den 67 Jahren seines Lebens verfolgen, und auch für reiche und anziehende Kunde aus seiner frühesten Jugend hat der an Eltern und heimat mit rührender Liebe hängende Sohn des armen Kürbenzäuners gesorgt.

In Tirfdenreut in der Oberpfals 1785 geboren, mußte fich Joh. Andreas Schmeller die gelehrte Bildung im Alofter Scheiern und weiterhin auf den Gymnasien von Ingolftadt und Minchen geradezu ertampfen. Den Achtzehnjährigen führt ber Enthusiasmus zu Bestalozzi und das Scheitern seiner nachsten hoffnungen in die hande eines Berbers; als Grenadier und Unteroffizier eines folothurnischen Regiments verlebt er in Tarragona bittere Tage. bis ihn ein ftrebensbermandter Borgefetter, ber treffliche Sauptmann Boitel, tennen lernt und bald auch thatigen Untheil an ber furgen Blute ber Beftaloggi'schen Babagogit in Spanien nehmen läßt. Die Jahre 1808-1813 verbringt er als Institutsvorsteber in Bafel, bann, um neue Enttäuschungen reicher, als Maddenlehrer in Ronftang, wo er fich losreift, um nicht ein uns thatiger Auschauer ber Freiheitstriege au bleiben. Als Offizier eingestellt, bat er den Reldzug von 1815 mitgemacht und ist bann auch nach bem Friedensfolug noch volle 14 Sahre im Golbatenftande geblieben. Ein bentwurbiges Bilb, biefer brillentragende baierifche Oberlieutenant, ber mit bem homer und Tacitus im Tornifter in ben Rrieg gieht und beutsche und frangofische Dundarten beobachtet, ber dann als Erforfcher bes baierifchen Sprachbaues und Sprachichates Abjuntt ber Atabemie wirb, balb an ber Universität bogirt, bald Radetten einpaukt und ichlieglich die Uniform erft auszieht, um eine Bibliothefarstelle anzunehmen. Bibliothetbeamter ift er bann bis an fein Lebensende (1852) geblieben; seine akademische Thätigkeit war nicht gleich fruchtbringend und burch verdriegliche Erfahrungen mehrfach getrübt.

Die jugendliche Begeisterung bes Babagogen, Die bauerhaftere bes Batrioten, die warmherzige hingabe an die Freunde und der erstartende Ernft ber wissenschaftlichen Reigungen tommen in ben erften Bartien ber porliegenben Lebensbeschreibung in Erguffen der verschiedenften Form jum Musbrud. Und hier zeigt fich auch der Biograph seiner Aufgabe burchaus gewachsen. Bielleicht batte er une etwas meniger von ben Gedichten und etwas mehr über bie Letture feines Belben mittheilen tonnen: von all ben Mannern, bie in ber Epoche ber literarischen Blütezeit geboren und jung gewesen find, erfahren wir gern, wer von unseren großen Dichtern und Dentern am nachhaltigften auf fie gewirft hat. - Das wiffenschaftliche Ruftzeug und die biographische Runft bes Bf. erlahmt aber, fobald er an die Burbigung von Schmeller's gelehrter Thatigkeit und seiner Berbienfte um die deutsche Philologie berantritt. Sier ift fcon der hintergrund fehr unficher gezeichnet: Ridlas, ber fich angitlich an bas befannte Buch von Rubolf v. Raumer halt, überficht feine nachfte Aufgabe, jene Bestrebungen, welche sich im zweiten Jahrzehnt bes Jahrhunderts um die Münchener Afabemie gruppiren, etwas eingebenber ju charafterifiren. Und sonderbare Dinge erzählt er uns 3. B. G. 88 in wenigen Zeilen. Rad-Ioff's erftes Bert foll unter Jatob Grimm's Unregungen entstanden fein, Docen foll fich mit ber "Sammlung altbeutscher Gloffen in alteren deutschen Bolfsliedern" befaßt haben; eine tomische Bermengung von zwei Intereffengebieten diefes Gelehrten, ben althochdeutschen Gloffen bes 8 .- 11. Sahrhunderts und ben Bolfeliedern bes 16. Sahrhunderte.

Da tann es benn nicht wundern, daß die Kritit ber eigenen Leiftungen Schmeller's fast gang sehst und tropbem die großen Berdienste des Gelehrten, sein Baperisches Borterbuch vor allem, nicht scharf genug bervortreten. Indem

der Bf. alle Arbeiten Schmeller's, auch fleine beiläufige Editionen und Aufjäte in einen gleichmäßigen Weihrauchdust einhüllt, verschwinden die seiten Umrisse seiner wissenschaftlichen Persönlichteit. Man begreift aber das Bestreben, alle einzelnen Arbeiten Schmeller's in Prozession vorüberzusühren, am wenigsten, wenn man sieht, daß N. einige von ihnen gar nicht aus eigener Einsichtnahme kennt: so die Tatian-Ausgade, von der er S. 131 sagt, sie sei nach einer Handschrift der Bodleiana (er meint die Junius'sche Abschrift) veranstaltet, während Schmeller uns gerade den St. Galler Coder zuerst zusgänglich gemacht hat.

Alber der Bf. tritt bescheiden auf, und seine Bemühungen um das Andenken des großen Gelehrten und liebenswerthen Menschen werden gewiß auch dann nicht verloren sein, wenn uns einmal ein anderer Landsmann eine wissenschaftliche Biographie bescheert.

E. Schr.

Kaifer Bilhelm. Bon Archibald Forbes. Nach dem Englischen bearbeitet. Gotha, Fr. A. Perthes. 1888,

Bir fonnen die vorliegende Arbeit als eine im ganzen empfehlens= werthe Leiftung bezeichnen. Archibald Forbes ift als vorzüglicher Kriegsberichterstatter ber Daily News namentlich aus bem Jahre 1870 bortheilhaft befannt; er ergablt fliegend, oft fogar gut und verfteht es, feine Darftellung mit jenen Einzelheiten zu murgen, für welche bornehmlich ber Englander Sinn hat. Dazu tommt eine warme Sym= pathie mit bem Selben ber Darftellung und mit feinem Lebenswert; wenn E. Forcade am 14. Juli 1866 in ber Revue des deux mondes mit Herzeleid ausrief: une concentration politique et militaire de l'Allemagne est en train de s'opérer: nous voyons se former une Allemagne que les siècles passés n'ont point connue - fo hat biefes neue Deutschland Forbes' volle Ruftimmung, und an Lugen wie die, bag Deutschland 1875 burch ben Baren bom Rrieg gegen Frantreich habe abgehalten werben muffen, geht er S. 349 mit bem Schweigen ber Beringichätzung vorüber und zieht aus bem bamaligen Benchmen bes Baren vielmehr ben Schlug, daß berfelbe Frantreich bie Berantwortlichteit für bie in jenem Jahre entstandene Spannung guidrieb. Das Titelblatt befagt, daß wir nicht eine Uberfegung vor uns haben, fonbern eine Bearbeitung; Diefe hatte aber mohl Dinge tilgen dürfen, welche bei einem Englander verzeihlich find, in Deutschland aber nicht hingehen tonnen, fo 3. B. bie Behauptung (S. 1), Sechingen fei ein ftilles halbverfallenes Stabtchen, wovon Ref. nichts weiß, ober gar bie Bieberaufwärmung bes alten, hundertmal tobtgefchlagenen Geredes, bag Raifer Sigismund die Mart aus Gelbnoth an Burggraf Friedrich verkauft habe (S. 2). Bielleicht wären auch Stellen abzuändern gewesen, die allzu englisch anmuthen, wie z. B. S. 211, wo bezweiselt wird, ob die Preußen durch die Besestigungen Wiens abgehalten worden wären, Böslauer Weine im "Erzherzog Karl" zu trinken und sich am Graben und in der Kärthnerstraße mit unechten Meerschaumpseisen betrügen zu lassen d. h. kurz und gut: Wien zu besesen.

handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Im Auftrage des Bereins für die Geschichte von Ost- und Bestpreugen herausgegeben von C. Sattler. Leipzig, Dunder & humblot. 1887.

Das Königsberger Staatsarchiv, beffen mittelalterlicher Beftand ben erhaltenen Theil des einft in Breugen befindlichen Deutschordensarchivs ausmacht, enthält neben ber beträchtlichen Menge fowohl einzelner als in Regestenbuchern verzeichneter Urkunden, welche bekanntlich zwar mannichfach wiffenschaftlich verwerthet, aber leiber noch immer nicht in einer bem heutigen Stanbe ber Beschichtsforschung entsprechenden Beise veröffentlicht find und, wie es ben Unschein bat, auch noch für längere Beit teine Aussicht auf eine folche Bearbeitung haben, noch fehr wichtige Quellen, beren Bebeutung, wenn auch nicht gerade ausschließlich, so boch in erster Linie in bem Bereiche ber fog. Rulturgeschichte liegt. Das Treflerbuch und ahnliche Aften, in welchen die Ginnahmen und Ausgaben der mit ber Raffenverwaltung bes Orbens betrauten Beamten verzeichnet find, sowie biejenigen Bucher, in benen feine Sandelsbeamten und ihre Beauftragten über die burch ihre Sande gegangenen Gelbsummen Rechen= icaft legten, geben natürlich auch Ginblid in bas Betriebe ber ftreng geregelten Orbensverwaltung. Die letteren ferner, Die Sanbelsrechnungen ber beiden Großschäffer bes Orbens und ihrer Unterbeamten und Befchäftsfreunde, erweisen insbesondere gablenmäßig, in wie hohem Mage ber Orben, ber Landesherr felbst, zuerst burch bie Umftande gedrängt, bann immer mehr und mehr von Gewinnsucht getrieben, im Baarenhandel wie auf bem Geldmarkte, als Großbändler nicht weniger wie als Krämer ben eigenen Unterthanen als Nebenbuhler und Mitbewerber gegenübertrat. Darüber aber ift beute tein Zweifel mehr, daß neben allen anderen Urfachen, welche Regierende und Regierte in Breugen nach ber Schlacht von Tannenberg ju Gegnern gemacht haben, gerade ber Eigenhandel bes Ordens, wenigstens doch in ber erften Beit, Diefen Gegensat verschärft und

verbittert hat. In gleicher Beise zissermäßig weisen die Eintragungen den Berfall des Ordens nach jenem Unglück nach. Die Bielseitigkeit der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Kassenbücher einer mittelalterslichen Staatsverwaltung, wie sie die des Deutschen Ordens gewesen ist, zumal wenn, wie im Treßlerbuch, die täglichen Einzelposten vorliegen, springt ebenso von selbst in die Augen, wie sich die Frage beantwortet, nach welchen Richtungen hin seine Handelsbücher weitere Aufklärung gewähren.

Da der Berausgeber ber vorliegenden "Banbelsrechnungen des Dentichen Orbens" icon früher, in einem zweimal gebrudten Auffate (Jahrg. 1877 ber Sanfifden Gefchichtsblätter und Bb. 16 der Altpreug. Monatefdrift, beide 1879) bie Ergebniffe feiner im wefentlichen auf biefen Quellen berubenden Untersuchungen über ben Sandel bes Deutschen Ordens veröffentlicht hatte, über Urfprung und Berlauf besfelben, über die für ibn geschaffenen Beamten und Einrichtungen und über feinen Betrieb, über bie Begenftande von Musfuhr und Ginfuhr und fiber die Riefe bes Sandels, fo tonnte er fich jeht in bem Borwort barauf beichranten, eine gedrängte Uberficht bes Inhaltes jener Abhandlung zu geben, wobei es benn freilich auch an manchen Erganzungen nicht fehlt. In zwei Bunften tann ich mich mit ber vom Bf. bierbei beliebten Beife nicht einverftanden erklären. Bunachst hatte er, was bei bem frühern Ericheinen ber Abhandlung unterbleiben mußte, bier nachholen follen, nämlich wenigstens für alle aus ben Sandelsrechnungen felbit entnommenen Angaben und Behauptungen die benutten Stellen angeben, felbit auf die Wefahr bin, eine icheinbare überlaft von Citaten zu bringen; benn nicht immer ift man bei Benutung von Untersuchungen folder Art in der Lage, auf jede Nachprüfung ju bergichten, und vollends ba, wo etwa ber Bf. felbit ichwantend geblieben ift. Gobann burfte es fich empfohlen haben, über Minge, Dag und Bewicht Tabellen aufammenguftellen, Die allein im Stande find, eine deutliche Uberficht au geben.

Die bis auf uns gesommenen Handelsrechnungen des Ordens scheichen sich von selbst in drei Gruppen: die Rechnungen der Großschäfferei Mariendurg (hier S. 1—98), die Rechnungen der Großschäfferei Königsberg (S. 99 dis 316) und die Rechnungsbücher der flandrischen Lieger der Königsberger Großschäfferel (S. 317—522). Aus der ersten Gruppe sind nur vier einzelne Bücher erhalten: die Rechnung des Großschäffers vom Jahre 1399, das Rechnungsbuch vom Jahre 1404, das Rechnungsbuch von 1410 mit Zusähen dis zum Jahre 1418 und das Rechnungsbuch des Jahres 1417. Die Großschäfferei Königsberg, welcher auch die erwähnte dritte Gruppe angehört, ist sür sich selbst durch neun Bücher vertreten (8 in den Kolumnentiteln von S. 305, 307, 309, 311, 313, 315 ist Drucksehler sür 9), welche den Jahren 1400—1423 sat ohne alle Unterbrechung angehören, so jedoch, daß aus zweien von ihnen nur gewisse übersichten entnommen zu werden brauchten, da die-

selben im übrigen nur Auszüge aus einzelnen anderen Büchern enthalten. Von den Handelsbüchern der Lieger endlich, welche der Königsberger Großschäffer in Brügge, dem Hauptstapelplate des westlichen Handels, unterhielt, bewahrt das Königsberger Archiv noch drei auf: von den Jahren 1391—1899, ein sehr umfangreiches Buch (im Abdrud 130 Seiten), aus den Jahren 1419 bis 1434 und das Buch eines andern, zum Theil gleichzeitigen Liegers von 1423 bis 1434. — Für den Abdrud, welcher dei mittelalterlichen Rechnungen wie besannt vielsache Schwierigkeiten eigener Art bereitet, hat sich der Herausgeber mit Recht und mit gutem Erfolg für die Übersichtlichseit die von Kappmann veröffentlichten Kämmereirechnungen Hamburgs zum Borbild und Ruster genommen.

Imei recht umfassende Register, ein Namenregister für Orte und Berssonen S. 523 — 593 und ein Sach- und Bortregister S. 594—627, machen ben bei einem solchen Berke unentbehrlichen Abschluß. Inbetreff derselben glaube ich die Bemerkung nicht zurückalten zu dürfen, daß es wohl gut gewesen wäre, bei allen Ortsnamen ohne jede Ausnahme sowohl die heutige Schreibung beizufügen, wie auch — und diese besonders bei kleineren, unbekannteren Orten — die geographische Lage anzugeben, und daß in dem zweiten Berzeichnis der Mangel von Erklärungsversuchen oder Erklärungsnachweisen sich an sehr vielen Stellen höchst unangenehm fühlbar macht.

Daß der Preußische Geschichtsverein für die durch seine Unterstützung ermöglichte werthvolle Gabe und der Herausgeder für seine übergroße Mühe und Sorgsalt sich engere und weitere Areise zu großem Danke verpflichtet haben, bedarf nicht noch weiterer Aussichtung. Karl Lohmeyer.

Die Stadt Danzig gegenüber ber Politik Friedrich's des Großen und Friedrich Bilhelm's II. Bon R. Damus. (Zeitschrift des Bestpreußischen Geschichtsvereins, heft XX. 1887.) Danzig, Th. Bertling.

Bas ber Bf. ber obigen, recht umfangreichen Abhandlung bietet, ift die Borgeschichte ber infolge ber zweiten Theilung Bolens volls zogenen Ginfügung Danzigs in ben preußischen Staat.

Man vergegenwärtige sich ben schroffen Gegensat in Lage und Auffassung ber beiben einander gegenüberstehenden Parteien. Auf der einen Seite die große, blühende deutsche Handelsstadt, welche zwar drei Jahrhunderte lang unter der Oberhoheit eines stammfremben Oberhauptes und in engster Berbindung mit einem undeutschen Staate gestanden, aber nicht bloß ihr Deutschtum gegen alle Ansechtungen gewahrt, sondern sich auch politisch in einer zum mindesten ähnlichen Stellung zu erhalten gewußt hatte, wie sie etwa eine beutsche "freie Reichsstadt" dem Kaiser gegenüber einnahm; ein Gemeinwesen serner, welches, streng auf dem sormalen Rechtsstandpunkte verharrend, sein ganzes heil von der ungeschmälerten Aufrechterhaltung aller seiner hergebrachten, altererbten Privilegien abhängig und darum Jeden, zu dem es in

irgendwelche Begiehung trat, gur vollen Anerkennung und Achtung feiner "Rechte" verpflichtet glaubte. Auf ber andern Geite Friedrich ber Große, ber berforperte moderne Staat bes 18. Jahrhunderis, der für außere und innere Bolitif als einzigen Rechtstitel die Wohlfahrt feiner Unterthanen gelten läßt, ber bei feinem Borgeben nicht einen Augenblid banach fragt, ob etwas und wiebiel etwa gegen bie rechtliche Beweisführung feines Gegners auszuseben ift, ber ohne jebe Rudficht darauf die Bortheile, welche ihm die allgemeine Beranderung der Dinge in die Sand gibt, voll und gang ausnutt, gestehen wir es nur geradegu ein: voll und gang ausnugen muß. Die bei Burechnung ber Beit Friedrich Bilhelm's II. ein ganges Menschenalter hindurch fich hinziehende Entwidelung eines folden Berhaltniffes ift ichon an und für fich geeignet, bas bochfte Intereffe gu erregen. Dabei aber fpielte fich ber Ubergang Dangige in ben Berband bes preußischen Staates fammt feinen Borbereitungen, welde ber Bf. mit ben Jahren 1764 und 1767 beginnen läßt, auf bem Boben ber großen ofteuropäifchen Bolitit ab; benn alle biefe Dinge fteben nicht blog im engften Busammenhange mit ben Bielen des großen Ronigs für die Erweiterung und ben Musbau feines Stnates, fondern fie führen uns jugleich gur beffern Erfenntnis der Politit ber öftlichen Dachte in jener Beit, Bolens, wenn für damals überhaupt noch bon einer polnifchen Bolitit die Rebe fein barf, vor allem aber Ruglands, welches nicht mube wird, die geängstete und gequalte Stadt bald offen, bald geheim feines Schutes gu verfichern, um fie, fobald nur ein guter Breis dafür errungen werben tann, rudfichtelos fallen zu laffen. Diefer weitern Bebeutung ber bon ihm untersuchten und geschilderten Ereignisse ift fich ber Bf. burchaus bewußt gewesen, und lediglich in Rudficht auf diese weitere Bebeutung berfelben hat er fich für berechtigt gehalten, fie in vollfter Musführlichkeit bargulegen; aus bemfelben Grunde durfen auch wir unfererfeits feinen Anftand nehmen, anguerfennen, bag er fich burch bie bargebotene Ergangung gur allgemeinen, nicht nur gur provingiellen, Beitgeschichte ein unbestreitbares Berbienft erworben bat. Auch in formeller Begiehung ift die Darftellung als eine trefflich gelungene gu bezeichnen. Schon fo mancher brauchbaren und nutbringenden Arbeit bat ber Bestpreußische Geschichtsverein durch Aufnahme in feine Beitidrift bas Ericeinen ermöglicht, Die vorliegende aber burfte vielleicht Die werthvollfte von allen fein. - Die reichlich fliegenden neuen Quellen hat ber Bf. einzig und allein bem Archiv ber Stadt Danzig felbit entnommen und gibt über fie in einer turgen Ginleitung ju einem mehrere Attenftude enthaltenden Anhange genauere Ausfunft (über die handichriftlichen Quellen handeln S. 169-173, die Beilagen felbit fillen S. 174-213): es find in erfter Reihe die Schreiben des Dangiger Rathes an die Monarchen von Bolen, Breugen und Rugland und an ihre Minifter und fonftige Beamte, fowie an die eigenen Agenten bei biefen brei Bofen, fobann die verichiedenartigen Berichte diefer Besteren an ihre Auftraggeber und die von anderen Seiten eingelaufenen Briefe, endlich bie fog. Receffe, in welchen in chronologischer Unordnung alles gufammengestellt ift, worüber ber Rath ber Stadt in feinen

einzelnen Sitzungen verhandelt hat. Für Alle, welche sich mit der ofteuropäisischen Geschichte des 18. Jahrhunderts beschäftigen, mag hier noch besonders auf die erwähnten Berichte der Danziger Geschäftsträger hingewiesen sein, welche, zumeist von sehr gut geschulten und mit den Berhältnissen des betreffenden Hoses genau vertrauten Männern herrührend, nach den verschiedensten Seiten hin reiche Belehrung gewähren. — Eine schöne Beigabe ist eine Karte des Danziger Gebietes in jener Reit, ein Facsimile einer Karte von 1790.

Pommersche Lebens: und Landesbilder. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen entworsen von Hermann Betrich. Erster Theil: Aus dem Jahrbundert Friedrich's des Großen. Hamburg, Ömler. 1880. Zweiter Theil: Aus dem Zeitalter der Befreiung. Erster Halbband 1884; zweiter Halbband 1887. Stettin, Leon Saunier.

Im ersten Theile dieses Wertes werden Nitolaus Ludwig Graf v. Zinzenborf, Christian Emald v. Rleift, der Bhilologe David Ruhnten, der Brediger Akmann, General v. Belling, der Dichter Ramler, ber Theologe Spalbing. Beheimrath v. Brentenhoff, Johann Rafpar Lavater, Graf Bertberg, ber Schulmann Meierotto und Johann Friedrich Bollner und feine Reife burch Bommern im Sabre 1795 behandelt, im zweiten zunächst Schleiermacher, ber Dichter Rosegarten, ber Runftler Ludwig Gernow, Ferbinand v. Schill. Buftap IV. von Schweben und ber Maler Philipp Otto Runge, fodann Ernft Morit Arndt, Nettelbed, Gebhard Leberecht v. Blucher, ber Oberprafibent Sad und der Dichter Rarl Lappe geschildert. Die Aufzählung beweift, bag ber Bf. sich nicht auf die geborenen Pommern beschräntt, sondern auch andere Perfonlichteiten berudfichtigt, welche in ber Proving Pommern gewirtt ober fich wenigstens längere Beit dort aufgehalten haben. Am wenigsten icheinen Bingendorf und Buftav IV. in die Reihe zu gehören, obicon jener zu Stralfund Sauslehrer gewesen ist, jowie fich ber theologischen Brufung unterzogen bat, und diefer in seinem Antheile von Bommern den Krieg gegen die Frangofen geführt bat. Auch die Ginführung Schleiermacher's befremdet fo lange, bis man fich aus ber Darftellung überzeugt, daß bas Berhaltnis bes großen Theologen zu Bommern infolge feiner Birtsamkeit zu Stolp (1802-1804). feiner Begiehungen ju Mügen, feiner Bermablung mit ber Bittme feines rugifchen Freundes Chrenfried v. Billich und ber Eröffnung bes Oftfeebabes Saknit eng und dauernd gewesen ift. Dag Schill, welcher auf pommerschem Boben Ruhm und Tod fand, an dieje Stelle gebort, ift unzweifelhaft. Auch ben alten Blucher, welcher am liebsten in der Rabe feiner pommerichen Freunde feinen Lebensabend bingebracht batte, wird bier niemand miffen mogen. Daß Betrich dem Oberpräsidenten Sad eine eingehende Betrachtung widmet, verbient umfomehr Anerkennung, als es bisber an einer eingebenden, auf wiffenfcafts licher Grundlage berubenden Darftellung des Lebens und Birtens biefes treffliden Mannes, welchem bie Proving u. a. bie Grundung ber Gesellichaft fur pommeriche Geschichte und Alterthumstunde verdantt, gesehlt hat.

Der Bf. hat mit großer Findigfeit werthvolle neue Quellen entbedt und geichidt, jum Theil unter wortlicher Ginfugung wichtiger Abichnitte, verwerthet. 3d ermahne ben Bericht bes in Raugard am 18. Februar 1807 befehligenden Schill'ichen Lieutenants Fabe, einen Brief Runge's aus Bolgaft vom 1. Dovember 1806 über bie flichenden Preugen, zwei Briefe Borfiell's und zwei Gneifenau's an Rettelbed. Die abgegebenen Urtheile über die geschilderten Berjonen find fachlich und bejonnen. B. fucht weder die Schwachen zu berbeden, noch die Tugenden ju übertreiben. Rojegarten's befannte Rapoleonsrebe bom Jahre 1809 wird, wenn auch ohne Bitterfeit, als eine Berirrung begeichnet 1). Auch bie Thatigfeit Rettelbed's, ber bei aller Tuchtigfeit die Schwache hatte, feine Leiftungen in ein möglichft helles Licht zu feben, wird nüchtern geprüft. Bu den gebachten Borgugen bes Buches fommt noch ber, bag ber Bf. trop feiner fichtlichen Liebe gum beimatlichen Boben ben Blid fich von Einfeitigfeit freihalt und nicht vergift, bei naberem Gingeben auf die Berhaltniffe des engen Begirte bes großen Baterlandes ju gebenten, bas ben Thaten ber Burger erft bie mabre Bedeutung verleiht. Die Darftellung ift gewandt, nur an wenigen Stellen ftort ben Laien die Fulle gelehrter Unfpielungen.

Daß die Boruntersuchung gegen die Schill'schen Offiziere in Kolberg unter Blücher's Borsit eröffnet sei, wie 2, 1, 225 gesagt wird, ist nicht richtig. Sodann scheint es mir gerathener, Blücher zu glauben, daß seine Unterredung mit Napoleon eine ganze Stunde gedauert hat, als Eisenhart, der ihr eine Länge von nur einer Biertelstunde zumist; denn Blücher schried jene Bemerkung an Stein bald nach dem gedachten Borgange. Eisenhart die seine in seiner Selbstbiographie, die, nebenbei bemerkt, 1843 in der "Beitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges" abgedruckt ward, erst viele Jahre nachher.

Blasendorff.

Gotthard Ludwig Rosegarten. Gin Lebensbild von S. Frand. Halle, Buchhandlung bes Baijenhauses. 1887.

Es ift erfreulich, daß der Dichter Kosegarten in jüngster Beit, obschon ihm H. Petrich in seinen Pommerschen Lebenss und Landessbildern einen aussührlichen Aussag gewidmet hat, zum Gegenstande einer eigenen gediegenen Lebensbeschreibung gewählt ist. Gine solche hat Frand auf Grund eines sehr reichlichen, zum Theil bisher unsbenutzen handschriftlichen Waterials geliefert.

Rosegarten war fein großer Dichter, weber seine Liebeslieber noch seine Naturschilberungen gehen über ein leibliches Mittelmaß hinaus. Daß F. bies zugibt und der Bersuchung widersteht, den Leser eines andern zu belehren,

<sup>1)</sup> S. Die folgende Besprechung.

gereicht dem Buche ebenso junt Bortheile, wie die Rlarbeit und Anschaulichfeit, mit welcher ber Lebensgang und die geiftige Entwidelung Rojegarten's erzählt wird. Rulturgeschichtlich werthvoll ift die Schilberung ber Birffamteit besselben in feiner Eigenschaft als bes Pfarrers, Grund. und Berichtsherrn von Altenfirchen. Bie Rosegarten ju Gericht faß, wie er durch die Dacht seiner Berfönlichkeit nicht minder segensreich wirfte als durch feine Bredigt, und wie er gar gegen die Ginführung eines neuen Gefangbuches lauten Biberfpruch erhob, lieft man mit wachsenbem Behagen. Dag berfelbe Mann bann aber 1808 fich vom Marichall Soult die Brofessur ber Geschichte in Greifswald übertragen ließ, fteht in einem auffälligen Gegenjate ju biefem Bilbe. Der Bf. bat awar mit feiner Behauptung Recht, bag auch andere Manner, wie Johannes v. Müller, Amt und Stellung von frangofischen Regierungen angenommen haben; er hatte auch barauf hinweisen tonnen, bag, wie bie Rleinstaaterei überhaupt, so insonderheit Schwedisch-Bommern nicht bagu angethan mar, ein lebendiges Rationalgefühl zu meden. Aber bag Sofegarten fich gebrungen fühlte, am Napoleonstage 1809 bie Berfonlichleit Rapoleon's jum Gegenstande seiner Festrede ju machen und biefen Lobgesang, welcher u. a. die Ausdehnung des Rheinbundes über gang Deutschland berbeimunicht, bruden zu laffen, ift eine Berirrung, welche die Baterlandsfreunde schon bamals mit Recht beklagt haben. Ich fann nicht zugeben, bag bie Selbstvertheibigung, welche Kofegarten felbst in der Geschichte des 50. Lebensjahres versucht, das Urtheil milbert.

Beigefügt hat F. dem Buche außer der Denkschrift über die Einführung des neuen Gesangbuches und der Napoleonsrede, in denen die sprachliche Gewandtheit des Schreibers klar hervortritt, eine kurze Lebensbeschreibung Hermann Baier's, des Schwiegersohnes und Amtsnachfolgers Kosegarten's.

Blasendorff.

hansiiche Geschichtsquellen. Herausgegeben vom Berein für hansische Geschichte. IV. V. halle a. S., Baisenhaus. 1887.

Bb. IV. Das Buch des lübedischen Bogts auf Schonen nebft fünf Beilagen. Bon Dietrich Schäfer.

Bb. V. Revaler Zollbucher und -Quittungen bes 14. Jahrhunderts. Bon Bilbelm Stieba.

Was von allen Arbeiten und Beröffentlichungen, welche ben Namen bes Hanflichen Geschichtsvereins an der Stirne tragen, ohne Einschränkung gesagt werden kann, daß sie durchaus in die richtigen Hände gekommen und darum stets tresslich gelungen sind, gilt auch von den oben verzeichneten neuen Bänden der Geschichtsquellen.

In Bezug auf die äußere Einrichtung stimmen die beiben Banbe barin völlig überein, daß nicht sowohl das in ihnen veröffentlichte neue Material, nach welchem sie ihre Titel sühren, die Hauptsache ist, sondern vielmehr die

vorangehenden Einleitungen, zu deren großer Bedeutung in noch weit höherm Maße als jenes selbst die ausgiedige und geschickte Berwerthung der anderen reichen Bublikationen des Bereins und auch ungedruckten Materials beigetragen hat. Dem Umfange nach nimmt im 4. Bande die Einleitung 153 von 309 Seiten ein, im 5. Bande sogar 138 von 246, dort also füllt sie gerade die Hälfte des Bandes, hier noch etwas darüber.

Der 4. Band, in beffen Ginleitung Schafer die einft auf ber Gubweftede Schonens, bei Stanor und Falfterbo belegenen hanfischen Bitten, bas gefammte Leben und Treiben auf benfelben, bor allem alfo Fang, Berarbeitung und Sanbel bes Berings, baneben aber auch die fonftige Bedeutung jener Stelle für ben frühern baltischen Sandel auf Grund allergenquester Quellenforschung gur Darfiellung bringt, enthält an Quellenmaterial mit nur zwei Ausnahmen nur Stude aus ber zweiten Galfte bes 15. und aus bem 16. Jahrhunbert. Das hauptfriid ift natürlich bas jest nach Robenhagen verschlagene "des Bogts ju Schonen Buch bon wegen bes ehrfamen Rathes ju Lubed" (S. 1 - 78), von welchem bisher nur ausgewählte Stellen von 3. Claffen im Brogramm bes Samburger Ratharineum von 1848 veröffentlicht waren. Das von ben Bögten benutte Buch war ursprünglich für eine andere Absicht angelegt, ju ben Eintragungen ber Rirchgeschworenen der lübedischen Rirche gu Falfterbo, welche es bon 1461-1468 gur Bergeichnung ihrer Ausgaben benugten; Die Eintragungen ber Bogte umfaffen bie Jahre 1485 - 1487 und 1492 - 1537 und bilben nach ber für den Drud angenommenen Bezeichnungsweise die Ba= ragrabben 1-17 und 164-495, mabrend die dazwischen liegenden die firchlichen Einzeichnungen enthalten. Den Sauptinhalt ber vogteilichen Eintragungen bilben zwar diejenigen Rechtshandlungen, bei welchen die Mitwirfung bes Bogtes nothwendig war, doch fehlt es auch nicht an anderen Gegenständen ber mannichfaltigften Art, wie Baulichkeiten, Bubenverzeichniffe, Grenzbeftimmungen, Berordnungen u. f. w., jo daß bas Buch einen Einblid in die berichiebenften Seiten bes iconenichen Lebens und Treibens gewährt. Unter ben Beilagen ift bie allerwichtigfte bie erfte, welche bas trop zweimaligen Abbrudes von ben hanfijden Geichichtsforichern bisber ganglich überfebene "Motbot" (bie "Mote") enthält, jene die Migbrauche und Ubergriffe in Fischerei und Sandel betreffenbe Boligeiordnung, welche, bom banifchen Ronige mit Buftimmung ber ftabtifchen Bogte erlaffen, alljubrlich beim Beginne bes Berbitfanges öffentlich verlefen und bon ben foniglichen und den ftabtifchen Bogten beichworen murbe. Beilage II enthalt die Jahresrechnung des banifchen Bogtes über Stanor und Faliterbo für bas Jahr 1494, die einzige ber Art, die aufgefunden ift, Beilage III die lubifche Schonenfahrerrolle von 1504, Beilage IV die Berant= wortung bes banifchen Bogts aus bem Jahre 1537 gegen gewiffe Befchulbigungen ber Danziger, Beilage V Bestimmungen Lübeds über bas Baden und Brafen und über bas Birteln (Bezeichnen) bes Berings. Den Beichluft bes Bandes bilden mehrere Bergeichniffe: ber Orte, der Berfonen und erffarunen bedürftiger Borte; leiber hat fich bas Berfonenbergeichn

stichhaltig erwiesen, als zu munschen ist, indem mehrere Ramen fehlen, bei einigen die Nachweise nicht ganz vollständig sind, öfter auch gerade hier dappelt ftorende Druckeller vorkommen.

Die Hauptbebeutung bes in sich völlig abgeschlossenen Bertes, welches sich hier unter der beschiedenen Bezeichnung der Einleitung verbirgt, und dessen Inhalt sich allerdings "nur lose um den Titel des Buches gruppirt", liegt darin, daß nur ganz und gar Neues darin geboten wird; denn "was über die Bertehrsverhältnisse in Stanör und Falsterbo in einschlägigen Berten gesagt ist, beruht mit wenigen Ausnahmen so sehr auf unzulänglicher Renntnis, daß es sast vollständig ignorirt werden konnte", und wieder konnte der Bf. hervorheben, daß vollends auf Sartorius sich niemand stützen darf. Die unbedingte Anertennung, welche der Arbeit bisher allseitig zu theil geworden ist, hat die volle Berechtigung der nach dieser Seite gehegten Erwartung des Bf. zur Genüge erwiesen. Aussitellungen von Belang sind außer den mit der Entsiehung des Motbuches zusammenhängenden rechtsgeschichtlichen Fragen nicht erhoben worden und dürften auch kaum zu erheben sein.

Rachdem im erften Abschnitt bie handschriftlichen Quellen, zunächst natürlich bas Bogtbuch felbft und in zweiter Reibe einiges tartographifche Material, bebanbelt find, wird im zweiten mit Beigabe von zwei Karten die Lotalität febr eingehend beschrieben, wobei eine hauptsache die örtliche Ansesung ber bis heute überlieferten Flurnamen ift. Der britte Abichnitt (G. 19-47) gibt einen "geschichtlichen Überblich" von den erften Anfangen Stanors im Beginn ber breißiger Jahre des 13. Jahrhunderts und von den altesten verburgten Rachrichten über den Sischreichthum des Sundes, über den alljährlich burch bie umwohnenden Boller betriebenen Beringsfang und Beringshandel und ben baraus erwachsenen Reichthum ber Danen, worüber ichon ein halbes Jahrhundert früher der Dane Saro und der Lübeder Arnold zu berichten wissen, bis herab zu der letten Nachricht, welche der Bf. über die deutschen Riederlaffungen auf ber ichonenichen Salbinfel bat auftreiben konnen, bis gur Ernennung bes letten lubijden Bogte vom 20. August 1674. Die übrigen fieben Abschnitte behandeln ber Reihe nach die Fijcherei, den Sandel (S. 58 bis 97), bie Fitten und Läger (S. 97- 126), Recht und Gericht, Die ftabtifchen Bogte, die toniglichen Beamten, Die firchlichen Berhaltniffe. - Es ift mabrlich durchaus nicht zu viel gejagt, wenn man das Urtheil über die Ergebniffe . ber langjährigen Forschungen Schäfer's babin zusammenfaßt, baß in allen cben angegebenen Beziehungen nichts von bem, mas man bisber über den iconenicen Sandel, über die Bedeutung jener eigenthumlich geftalteten Gubweftede Schwedens jur ben norbijden Sanbel im Mittelalter gewuft ober au wijfen geglaubt bat, unverandert Bejtand gehalten bat, jei es daß neue Thatfachen aufgebedt, neue Beziehungen und Bufammenbange erfchloffen find, bag Überliefertes richtig gestellt ift und bertommliche Sabeln endgultig gurudgewiesen, ober endlich daß die gablreichen Luden unferes Biffens in jenen Dingen mit

sicherer hand ausgefüllt find. Die neuen Ergebnisse aufreihen, hiehe bie ganze Arbeit im Auszuge wiedergeben. —

Der 5. Band der hanfischen Weichichtsquellen enthalt in feiner "Gin= leitung" Untersuchungen über ben Sanbel ber Sanfe im 14. Jahrhundert; über bie bier abgebrudten Quellenmaterialien aber ift Folgendes zu fagen Seit dem Beschluffe des Greifswalder Tages von 1361 erhob die Sanfe in ihren Geeftabten im Falle bes Beburfniffes, meift gu Rriegszweden, ben Bfundgoll, einen Boll von allen ausgebenden Baaren und bon benjenigen eingehenden Baaren, welche aus nicht Pfundgoll erhebenden Orten famen. Man muß annehmen, daß überall fomobl behufe fpaterer Abrechnung Bollbucher geführt, ale auch ben Bablenben gu ihrer Sicherheit Bollquittungen ausgestellt find. Aufgefunden indes find folde Bollbilder bisher nur in bem unlängft wieder entbedten Rathsarchib gu Reval (durch Sohlbaum) aus ben Jahren 1373, 1378, 1379 und 1381 - 1384, Bollquittungen nur im Staatsardiv gu Lubed aus liplandifden, breuftifden, wendifden und niederländischen Safen. Die Bollbucher lagt Bilbelm Stieda hier fammtlich abdruden (G. 24 - 78), die früher bereits von Sohlbaum felbit berausgegebenen der Jahre 1383 und 1384 nach einer neuen Bergleichung, von Quittungen aber nur bie livländischen von Reval, Riga, Bernau und Windau aus ben Jahren 1368-1370 (G. 1-23). Beibe Arten bon Bapieren find bochft einfach und einformig gehalten; bie Bollbucher geben immer nur ben Ramen bes verzollenden Raufmannes ober Schiffers und ben Betrag nicht bes Rolles, fondern bes Werthes der gollpflichtigen Baaren an, und zwar ftete nur ben Befammtbetrag, mahrend in ben Quittungen neben bem bom Bergollenben beichworenen Berthe ber Baaren auch dieje felbit, jowie ber Rollbetrag und baufig auch ber Berth bes Schiffes angegeben wird. Bei ber Abgeriffenheit, Budenhaftigteit und Unvollständigfeit diefes Materials fieht man leicht, daß die barin enthaltenen Ungaben für fich allein faum ftatiftifch gu verwerthen find, und die Berfuche bes Berausgebers, aus ihnen Schluffe auf bie Sandelsbewegung jener Beit ju gieben, mußten, wie er felbit nicht leugnen tann, fait fruchtlos ausfallen; ich für mein Theil mochte geradezu fagen : fie verlohnen nicht einmal ber Beit und Dube. Um jo vielseitiger und bantens= werther find bie Untersuchungen, welche ber Berausgeber fast gang unabhangig bon bem, was feinem Buche ben Ramen gibt, angefiellt bat, und beren icone Ergebniffe er in dem haupttheile ber Ginleitung vorlegt. In dem erften Abfcmitte wird der hanfische Pfundgoll im 14. Jahrhundert eingebend behandelt (S. 1-49), wobei neben ber altern Abbanblung von Mantels, beren Inhalt ja ein zeitlich und örtlich beschränfteres Bebiet umfaßt, viel Reues von bobem Berthe gu Tage geforbert ift. Im zweiten Abidnitte von "Sandel und Schifffahrt auf der Oftfee im 14. Jahrhundert" werben in ben vier erften Baragraphen die Bollbucher und Bollquittungen felbft beschrieben und besprochen und jene ftatistischen Berechnungen aus ihnen gezogen, in ben fünf ul aber bie Schiffe (Berth, Arten, Ramen, Raumgel 3on Theile F

bie Schifffahrt, die Baaren im livlandischeruffischen Bertebr ber Sanfe (Baaren überhaupt, Getreide als Ausfuhrartitel, Belghandel, Bachshandel), die Baarenpreise (Belgwert, Bachs, Tuch, Salz, Roggen, Flachs), endlich in gleich ausführlicher Beise bie beim Sandel erwähnten Arten ber Dage behandelt. Auch hiebei zeigt fich wieder, daß es, auch wo ein umfaffenderes Material zu Grunde gelegt werben tann, unmöglich bleibt, die auf gabienmäßige Ergebniffe gerichteten Untersuchungen bis zu einem abschließenden, ein sicheres Bilb gemabrenden Ende ju führen. Bu gleich wenig befriedigenden Refultaten mußten, wofür hier wie bort die Schuld beileibe nicht bem Bf. beigemeifen werben barf, ber Grund vielmehr lediglich in ber Ratur ber Sache liegt, die fprachlichen Ertlärungeversuche vieler Ramen gelangen, mas in noch boberm Rage in dem Anhange in die Augen fpringt, ber auf nicht weniger als gebn Seiten ein Berzeichnis der im nordischen Sandel jener Beit gebrauchlichen Belzwertforten enthält. Will man auch annehmen, bag in unferm galle bie Ramen überall richtig gelesen find, so barf man boch nicht vergessen, bag biejenigen Leute, welche in jener Beit in die Lage tamen, folche Ramen nieberzuschreiben dabei weber nach ber Bertunft berfelben fragten, noch fich in den Sinn tommen liegen, fich über die richtige Schreibung ben Ropf zu gerbrechen, daß fie vielmehr die Laute nur gang fo, wie diefelben, gewiß oft genug in einer bis gur völligen Untenntlichteit verftummelten Form, an ihr durchaus unverftandiges Dhr flangen, ju Bavier brachten: nun aber hatten in der damaligen Sanbelsfprache neben den deutschen Ramen ber verschiedensten Dialette felbstverftandlich auch lettische und prugische, eftnische, russische und auch wohl norbische Ramen Eingang und Blat gefunden 1). - Dem Inhaltsverzeichnis find, mas ihrer hoben Bichtigkeit wegen nicht übergangen werden foll, eine Überficht über die im Buche vortommenden acht Bahrungen und eine Tabelle angehängt, in welcher der Werth ber verschiedenen Mungen, auf die lubische Bahrung berechnet, dargestellt ift. - Es bedarf hoffentlich feiner ausgeführten Berficherung, daß die beiten oben erhobenen Bebenfen, das ftatiftische und das sprachliche, nicht den 3wed haben, bem boben Berthe auch diefer Arbeit auch nur ben geringften ernitlichen Gintrag ju thun. Karl Lohmeyer.

Bas bedeutet ber Ausdrud Haus Braunschweig' in unserem Erbhuldigungseide? Eine fritische Untersuchung von P. Zimmermann. Bolsenbuttel, 3. Zwifler. 1886.

Der Bi. dieser kleinen Abhandlung wendet sich gegen eine vom Oberlandesgerichts = Prasidenten Dr. Schmid in Braunschweig ver-

<sup>1)</sup> Eine gute Ergänzung nebst einigen glücklicheren Erklärungsversuchen gibt des Bf. Bruder, der Königsberger Anatom Ludwig Stieda, in einem Berzeichnis der nordischen Belzsorten, welches er in dem Jahrgange 1887 der Altpreußischen Monatsschrift von Reide und Wichert mittheilt.

jaßte Schrift über den braunschweigischen Erbhuldigungseid, in welcher die Ansicht vertreten ist, daß in diesem Eide der Ausdruck "Haus Braunschweig" nur von der älteren oder braunschweigischen Linie des Welsenhauses zu verstehen sei. Zimmermann versucht aus zahlereichen Urkunden und Citaten aus historischen und staatsrechtlichen Schriften alter und neuer Zeit den Nachweis zu sühren, daß Schmid's Ansicht eine irrige sei, daß der Ausdruck "Haus Braunschweig" sowohl die ältere, d. h. braunschweigische, als auch die jüngere, hannoversche, Linie umsasse. Alsdann gibt der Bs. eine Geschichte der Entstehung des fraglichen Paragraphen in der "Neuen Landschaftssordnung". Aus seinen Deduktionen zieht er den Schluß, daß alle, welche den fraglichen Eid geschworen haben, "gegen Nachsolger aus dem Hause Hannover rechtlich gebunden sind", d. h. mit anderen Worten, daß sie den Herzog von Eumberland als ihren rechtmäßigen Fürsten anzuerkennen haben.

Daß in dem Erbhuldigungseid der Ausdrud "Haus Braunsschweig" wirklich beide Linien des welfischen Hauses umfaßt, soll dem Bf. zugestanden werden, nicht aber die Folgerungen, die er daraus zieht. Bunächst hat der Bf. vollständig übersehen, daß jeder männliche mündige Landeseinwohner auch den Gesehen Gehorsam zu schwören hat. Zu den Gesehen gehören aber bekanntlich nicht nur die Landess, sondern auch die Reichsgesehe. Daß das Herzogthum Braunschweig ein Bestandtheil des deutschen Reiches ist und daß seine Landesseinwohner als Unterthanen des deutschen Kaisers zugleich Pflichten gegen das Reich haben, davon ist in der Zischen Schrift mit keinem Worte die Rede. Nun ist aber der Herzog von Cumberland durch Bundesrathsbeschluß vom 2. Juli 1885 für einen Reichsseind erklärt und von der Regierung in Braunschweig ausgeschlossen worden. Folglich kann ihm der Haldigungseid nicht geleistet werden.

Ferner ist der Bf. in einem großen Irrthum befangen, wenn er aus den Worten "und dessen Nachsolgern an der Landesregierung aus dem durchlauchtigsten Hause Braunschweig" solgert, daß die Beamten, welche diesen Eid geleistet haben, dadurch gegen Nachsolger aus dem Hause Hannover, d. h. gegen den Herzog von Cumberland, rechtlich gebunden sind. Bon einer Verpstichtung der Unterthanen gegen einen Prätendenten aus dem Hause Braunschweig dzw. Hannover enthält der Paragraph durchaus nichts, er spricht nur von den wirklich zum Throne gelangten Landesfürsten aus dem Hause Braunschweig.

Der Bf. hat volltommen Recht, wenn er sagt, daß "auch ber politische Sid gehalten werden musse, wie jeder andere", aber die Parallele, welche er unter Anführung einer Stelle aus Jakob Grimm's herrlicher Schrift "Über meine Entlassung" zwischen den sieden Götztinger Prosesson, die gegen die durch König Ernst August einseitig erfolgte Aushebung der hannoverschen Bersassung protestiren, und jenen braunschweigischen Beamten zieht, welche den Sid halten wollen, den "sie ihrem angestammten, wenn auch an der thatsächlichen Resgierung zur Zeit behinderten Landessürsten, Sr. Königlichen Hobeit dem Herzoge Ernst August, geschworen haben", ist vollständig verssehlt, da diesem als Landessürsten noch keine Eide geschworen sind.

Die Ginführung ber Reformation im Lüneburgischen burch Bergog Erust ben Betenner. Bon Abolf Brebe. Göttingen, Dictrich. 1887.

Die Literatur über die Einführung der Resormation im Lineburgischen ist ziemlich umfangreich, aber das Thema ist entweder nur in größeren oder in lokalgeschichtlichen Werken behandelt worden, die einen sehr verschiedenen Werth haben. Der Bf. hat den Gegenstand zum ersten Wale in einem besonderen Buche, und zwar auf Grund alles nur erreichbaren archivalischen Materials in erschöpfender Weise behandelt.

Bunachft fpricht er über die "Quellen und Rearbeitungen", welche über fein Thema vorliegen. Die Rritit der gedruckten Literatur ift besonnen und vorurtheilsfrei. Gelbständige, aus ernfter Forfchung hervorgegangene Arbeiten find nicht allgu viel zu verzeichnen, die meisten haben fich bamit begnügt, ibre Borganger, oft fritiflos, auszuschreiben; dieser Borwurf trifft auch die bezügliche Partie im 2. Bande von v. Heinemann's Geschichte von Braunschweig und Lüneburg. Gine rühmliche Musnahme macht bavon Uhlhorn's Buch über Urbanus Rhegius. In ber Ginleitung wird ein Rudblid auf die Silbesheimer Stiftefebbe und beren Folgen für bas Fürftenthum Luneburg geworfen. In bem ersten Abschnitte ergablt ber Bf. "die Ginführung ber Reformation im Fürstenthurm Lüneburg bis jum Jahre 1530". Es waren ebenso wohl religiose als politifc prattifche Motive, welche ben jungen Fürften die Sache ber Reformation ergreifen liegen. Gein Land litt unter einer großen Schulbenlaft. Diefe zu beseitigen und bagu Abel und Geiftlichkeit, namentlich die lettere, im Berhaltnis zu ihrer Leiftungefähigfeit ftarter als bisber beranzuzieben, mar cin leitendes Motiv feiner Regierungshandlungen. Die Bralaten fügten fic nur wiberftrebend; fie bewilligten gwar die von ihnen verlangten 28000 Golbgulben, aber unter bem Borbehalt, bag bieje Summe nur als ein Darleben angesehen werden sollte. Unterftust von feinem ber Reformation eifrig ergebenen Kanzler Johann Förster ging Herzog Ernst gegen die Stifter und Möster weiter vor: seine Absicht war, die Verwaltung ihrer Güter möglichst in seine Hand zu bringen. Der Kampf gegen den Biderstand der Stifter und Klöster durchzieht seine ganze Regierungszeit, aber sast überall wurde diese Opposition glücklich, wenn auch langsam beseitigt, freilich oft nicht ohne Anwendung eines gewissen Drucks. Unter solchen Verhältnissen war dann im Fürstenthum Lüneburg im Jahre 1529 Luther's Lehre sast überall die herrschende.

Der zweite Abichnitt beichäftigt fich mit ber Reformation ber Stadt Lüneburg und bem letten Biberftand der Rlöfter. Der Rampf gegen Die machtigfte Stadt bes Fürstenthums tragt einen wefentlich anderen Charafter als ber gegen bie widerspenftigen Klöfter. Dort ftand bem Bergog ein tlug berechnender Rath gegenüber, der geschicht zu laviren wußte zwischen der Abbangigfeit bom Bergog und bem Berlufte feiner Dacht an bie bemofratifchlutherifch gefinnte Burgerichaft. Die einzelnen Phajen biejes an bramatifchen Scenen reichen Rampfes, die Berufung des Urbanus Rhegius nach Luneburg, ber ben lutherischen Gottesbienft bier einrichten follte, ber Ubertritt bes reichen und vornehmen, in ben Mauern ber Stadt gelegenen Rlofters St. Dichaelis gur neuen Lehre, bas bis babin ein Sauptbollwert bes Ratholigismus gewesen war, der endliche Sieg ber Reformation in ber größten Stadt bes Landes wird eingebend an ber Sand ber beften gleichzeitigen Quellen ausführlich geichildert. Auch der der Reformation noch widerstrebenden Ronnentlöfter wurde man allmählich herr. Urbanus Rhegius, welchen ber herzog jum Landessuperintendenten ernannt hatte, forgte für bie Schaffung eines murbigen und tenntnisreichen Briefterftandes und die Berbefferung bes Schulmefens.

Mit dem Urtheil, das der Bf. über Herzog Ernst fällt, kann man sich nur einverstanden erklären: "Bolitische Erwägungen haben keine unwichtige Rolle bei dem Borgehen des Herzogs gespielt, und er hat nicht alles, wie das eine theologistrende Geschichtschreibung gern annimmt, nur zur Erhöhung der Ehre Gottes ohne weltliche Rücksicht gethan. Aber niemand wird darum leugnen können, daß den besten Antheil an seinem Lebenswerke die religiösen Gedanken hatten, von welchen er ergriffen und erfüllt war. Ernst wollte sein Boll glücklich machen. Alis inserviendo consumor war sein Bahlspruch. Durch die That hat er ihn bewährt. Sein Name wird steis mit Ehren unter den Fürsten Deutschlands genannt werden."

C. J.

Burttemberg und bie Frangofen im Jahre 1688. Bon Theodor Schott. Stuttgart, Gunbert. 1888.

Unter bem Titel "Burttembergische Reujahrsblätter" ericheint seit 1884 im Berlag von D. Gundert in Stuttgart alljährlich
ein ber württembergischen Geschichte und Kulturgeschichte gewidmetes
Schriftchen von drei bis vier Bogen. Die fünf bis jest veröffent-

lichten Sefte betiteln fich : Eberhard im Bart (Boffert), Schiller und Schwaben (Baul Lang), Auf bem Buffen (Bud), Ludwig Uhland (Abolf Rümelin), Burttemberg und die Frangofen im Jahre 1688 (Th. Schott). Man fieht, heft 4 und 5 find burch Gedachtnisfeiern veranlaßt worden; die Schrift Rümelin's burch Uhland's hundert= jährigen Geburtstag, die Schott's durch die Biederkehr ber Tage. in benen Melac bas Bergogthum heimsuchte. Rümelin's Schrift enthält eine überaus feinfinnige, objektive Burbigung Uhland's; Sch. hat unter Benutung bes gebruckten und einiges ungebruckten Das terials eine lebensvolle Schilderung bes annus funestus entworfen, ba bas ganze Herzogthum Bürtemberg von Bradenheim bis Urach überzogen und um mindeftens 20-25 Millionen Mart jegiger Babrung geschädigt ward. Amei Bilber, von benen eines Melac's unbarmherzige Gefichtszüge vergegenwärtigt, eines die Erhebung der Schorn= borfer Beiber barftellt, find bem Sefte beigegeben. G. Egelhaaf.

Ronig Friedrich von Burtemberg und feine Beit. Bon Albert Bfifter. Stuttgart, 2B. Rohlhammer. 1888.

Das vorliegende Buch ift eine Apologie.

Jebermann kennt die Zeichnung, welche Ludwig Säuffer in feiner deutschen Geschichte seit bem Tob Friedrich's bes Großen 3, 230 ff. und Heinrich v. Treitschte in seiner beutschen Geschichte im 19. Jahrhundert 1, 359-360 von Ronig Friedrich entworfen hat. Beibe erkennen bie geistige Bedeutung bes Ronigs an; Treitichte ftellt ibn in diefer hinficht neben Rarl August; Säuffer aber vermigt in bem Thun des Rönigs jeden boberen fittlichen Grundfat und jede einsichtige Erwägung des Gemeinwohls. Treitschle geht nicht fo weit in seiner Berurtheilung; er erfennt an, daß der König aus bem protestantischen Altwürtemberg und ben neuen tatholischen Landestheilen einen einheitlichen Staat fouf, daß die gepriefene murtembergifche Berfaffung mit ihrer "Betterleswirthichaft" viele Sunden am Boll zugelaffen hat; aber er betont boch auch mit ichneibenber Scharfe bie Despotennatur bes "ruchlosen biden herrn", vor bem alles gitterte, wenn er in seinem Muschelwagen heranfuhr. Gegen diese Auffassung hat nun Gustab Rümelin, Rangler der Universität Tübingen, in der "Besonderen Beilage bes Staatsanzeigers für Burtemberg" vom Jahre 1883 (S. 17 - 33) Einspruch erhoben. Er hat namentlich unter Bervorhebung beffen, mas Ronig Friedrich für die Bebung der Landeshochschule gethan bat, ben Borwurf Treitschle's, daß der Ronig für höhere Beiftesbildung teinen Sinn gehabt habe, abgewehrt und Friedrich als einen Mann geschildert, welcher fich am Beispiel Friedrich's bes Großen, Joseph's II. und Ratharina's II. gebildet hatte und beffen Beal ein Regiment nach bem Mufter biefer Regenten war: \_aufgeflart, rationell, im Sinne der Ideen des 18. Jahrhunderts liberal, von dem Bewußtsein ber höchsten Aufgaben und unbegrenzten Besugnisse der Staatsgewalt ersüllt, aber babet in den Formen autotratisch, rücksiches und gewaltsam, allen Resten eines mittelalterlichen Staatswesens, Privilegien, Sonderstellungen, hemmungen der Staatsomnipotenz durchaus seindselig, auf einen unterrichteten, aber unbedingt abhängigen Beamtenstand gestüßt." "Seine Regentenhandlungen, auch wo sie hart, versehlt, ungerecht waren, beruhten wenigstens auf Wotiven der Staatsraison, auf vermeintlicher Gerechtigkeit. Der schmähliche Amterverkauf der früheren Zeit, Protektion und Nepotismus waren mit einem Schlag beseitigt; es galt für nachtheilig und gefährlich, dem König einen Berwandten zu empsehlen."

Bir haben bieje Gabe bes großen Tubinger Belehrten wortlich angeführt, weil fie ber Musgangspunft für eine leibenschaftslofere und gerechtere Burbigung von Ronig Friedrich's Berjonlichfeit und Birtfamteit geworben find. Sie bilben benn auch bas Leitmotiv ber Bfifter'ichen Schrift; biefelbe enthalt taum einen Bedanten, welcher nicht in Rümelin's Aufjag explicite ober implicite enthalten mare. B. gibt nun aber zu biefem Grundgebanten überall in bantenswerther Beije nabere Musführungen, ju welchen er gang überwiegend die gedrudten Quellen, mandmal aber auch Atten bes Rriegeminifteriums und des tgl. Saus = und Staatsarchivs verwendet hat. Das Buch ift feffelnb und fliegend geichrieben und wird ficherlich bagu beitragen, bag auch hinfichtlich Ronig Friedrich's nach Spinoga's Rath verfahren wird, und man "die menichlichen Dinge nicht beweint und nicht belacht, jondern fie gu verfteben trachtet." Dit diefer auf objettibe Burdigung ber Berjonen und Dinge gerichteten Abficht batte fich aber manchmal eine bie Schattenfeiten bes Ronigs icharfer bervorhebende Darftellungsweise boch wohl vertragen; fo ift Wefahr borhanden, daß bas Buch, bas ben Ronig endlich im mahren Lichte zeigen will, feinen Zwed bod nicht voll erreicht, fondern über das Biel hinauszuichiegen icheint. Beachtenswerth ift B.'s hinweis barauf, daß ber Ronig, indem er aus einer Maffe von ftaatlichen Splitter = und Liliputwefen ben würtembergifden Staat und ein bor ibm niemals vorhandenes, friegstüchtiges würtembergifdes Beer ichuf, allerdings bamit auch Schöpfer eines fraftigen Bartifularismus murbe, aber nicht eines folden, ber fich ben Intereffen ber gesammten Ration verschloß, fondern eines folden, welcher fich gunachft auf bem eigenen Beimatboben in Bewältigung ftaatlicher Aufgaben übte und bann in ein höheres Gemeinwejen fich mit bem Ehrgeig einglieberte, auch bier etwas gu leiften und im Bettbewerb mit Unberen nicht als ber Schlechtefte gu befteben. "Co ward burch Konig Friedrich eine Borichule, eine Borftufe geichaffen, aus ber bas Bolt in ben geeinigten Rationalftaat binübertreten fonnte." Dieje freundliche Betrachtung unferer würtembergifch-beutschen Entwidelung, welche burch bas heutige Berhalten von Dynaftie und Bolf Bürtemberge jum deutiden Reich ficherlich nicht entfraftet wird, mag vielleicht Manche verfohnen, welche beim blogen Rennen bes Ramens "bes geiftvollften, aber ruchlofeften Satrapen Rapoleon's" in heiligem beutschem Born auflodern.1) G. Egelhaaf.

<sup>1)</sup> Bir halten es mit Bauffer und Treitschfe, A. b. R.

Geschichte bes fürstlichen haufes von Balbburg in Schwaben. Bon Isleph Bocheger. Rempten, Rojel. 1888.

Über das Geschlecht derer von Waldburg besaß man seit 1777 eine von Graf Maximilian Bunibald v. Reil berausgegebene Chronit, beren Anfange auf die Anregung bes bekannten Freiherrn Georg III. v. Balbburg, des "Bauernjörg", zurudgeben und die dann im Laufe ber Beiten fortgesett murbe. Sie läuft anfänglich unter bem Ramen bes Domberrn Matthäus Lapvenheim von Augsburg, ber bem Bauernjörg aber nur eine furze "Cronica von den Truchseffen bes Herzogtumbs Suaben" geliefert hat. Nun ift auf ben Bunfch bes Fürften Frang b. Balbburg zu Bolfegg=Balbice ein in ber Schule 3. Beigfäder's gebilbeter ichmabifder Siftoriter, Dr. Joseph Bocheger, baran gegangen, eine ben Anforberungen ber Biffenichaft entsprechenbe Beschichte bes in Oberschwaben zu einer so bebeutsamen Stellung gelangten Befchlechtes zu ichreiben. Bunachft liegt ber 1., einschließlich bes fehr genauen Regifters 994 Seiten ftarte Band bor, welcher sehr schön ausgestattet und mit zahlreichen Abbildungen geziert ift. Noch zwei Bande, welche die Erzählung bis zum Jahr 1806 führen follen, werben uns in Aussicht geftellt. Bas bem Bf. burch eigene Nachforschung ober frembe Sulfe an Archivalien bis nach Bien hin erreichbar war, hat er in feiner Darftellung nicht blog ber= werthet, fondern vielfach im Wortlaut mitgetheilt. Letteres ae= schieht beshalb, weil von Beigabe besonderer Urfunden = und Regestenbande Abstand genommen wird. Unverkennbar leidet durch Diese Bereinigung von Darftellung und Urtundenwert die Darftellung. welche ber Bf. an sich recht fliegend und anschaulich ju gestalten versteht. Auch von besonderen Ertursen wird abgeseben, und so muffen mancherlei Untersuchungen einzelner Bunfte im vollen Umfang in den Text aufgenommen werden, wie 3. B. von S. 33-44 burch volle zwölf Seiten bie Frage verhandelt und am Ende verneint wird, ob Erzbischof Eberhard II. von Salzburg ein Balbburg war ober nicht. B. beginnt mit ben Unfängen geschichtlicher Runde, nach welchen die erften Baldburg Minifterialen der Belfen, feit Welf's VI. Tod ber Hohenstaufen waren; er behandelt sodann die Dienstmannen bon Tanne, Die Schenfen bon Tanne = Winterftetten, die Truchsessen von Waldburg zu Warthausen, die zu Rohrdorf und Megkirch und ben truchsessisch waldburgischen Sauptstamm, die Erbtheilung von 1429 und Otto, Graf v. Sonnenberg, Bischof von

Konftang, den reformfreundlichen Pralaten, welcher 1491 gestorben ift. Das Wert ift sicherlich eine der achtungswerthesten Gervorbringungen der Lokalgeschichte. G. Egelhaaf.

Die balerische Bolitit im Beginne der Reformationszeit, 1519—1524. Eine Untersuchung von August v. Druffel. (Abh. d. f. baier. Atab. d. Biss. 3. Al. 17. Bd. 3. Abth. S. 597—706, und Sonderabbrud.) München, Berlag der fgl. Atabemie. 1885.

Eine eingehende Untersuchung über die baierische Politik im Beginne der Resormationszeit dars, zumal wenn sie so sorgsältig geführt ist, wie in der vorliegenden Abhandlung v. Drussel's, als ein um so dankenswertherer Beitrag zur Resormationszeschichte begrüßt werden, je eigenartiger die Stellung war, welche namentlich in den kirchlichen Fragen das herzogliche Brüderpaar von Baiern eingenommen hat, je weniger die früheren Darstellungen — in Stumps's politischer Geschichte Baierns und in Winter's Geschichte der Schicksale der evangelischen Lehre in Baiern, um von Jörg's Tendenzschrift zu schweigen — ihrem Gegenstande gerecht geworden sind und je größer die Schwierigkeiten waren, welche dieser bot.

Bas bas Erftere, die Dürftigfeit des Materials, anbetrifft, fo bat v. D. in umfichtigfter Erforichung ber baierijden Archive nach allen Richtungen bin und forgfältigfter Berangiebung alles beffen, mas nur bie geringfte Ausbeute verhieß, augenscheinlich das Möglichfte gethan. Immerhin bleiben wir nicht felten auf Bermuthungen angewiesen, umsomehr als die Bolitik ber beiben Bergoge in ber bier behandelten Beriode ihrer Regierung burchaus untlar und von feinem leitenden Brincip beherricht ericheint. Unficher taftet man noch umber, ohne einen festen Stuppunft ju finden. Gucht man einen folden anfangs boch fogar an Ofterreich, berjenigen Dacht, welcher, wie befannt, Baiern wenig fpater in feindlicher Rivalität fich entgegenguftellen beginnt. Jest aber foll ber alte Raifer Maximilian ben Freiwerber für die Bergoge, feine Reffen, machen, und ihnen gute Barrien bermitteln, was ber Kaifer zwar auf fich nimmt, boch anscheinend nur, um jene mit allerlei von vornherein aussichtslofen Cheprojeften gu fobern und hinguhalten. Umfomehr hoffen bann bie Baiernfürften von der Bunft feines Rachfolgers, bes jungen Rarl von Spanien, ju erlangen. 3hm bringen fie bas baierifche Intereffe bei ber Regelung ber würtembergischen Frage gum Opfer und thun faft bas meifte bagu, um bas Saus Sabsburg im Gudweften Deutschlands eine ftarte Bofition gewinnen gu laffen. Auch ihr Berhalten jum ichmabijden Bunde, ben fie bamals noch mit jehr gleichgultigen Augen anjaben, beichloffen die Bergoge - nach bem Rath ihres leitenden Ministers,

bes berüchtigten Leonbard v. Ed - von ber Haltung bes Raifers abhangig zu machen. Diefem felbst stellten fie fich in Borms auf bem Reichstage vor, fanden aber eine febr fühle Aufnahme und faben feinen ihrer Buniche erfüllt. Aber auch bas hinderte fie nicht, wefentlich im Geborfam gegen Rarl fofort bas Wormfer Ebilt in ihren Landen ju verfunden, ohne eine eigene Ansicht laut werben zu laffen. Denn auch in ben firchlichen Dingen mar die Gelbständigleit der Bruder gering; nur zeigt fich fcon fruh bas Bestreben, die geiftliche Dacht ber Landesbischöfe einzuschränten und auf bie Rlöfter Ginfluß zu gewinnen. Bon biefem Gefichtspuntt aus icheint Bilbelm an bas Auftreten Luther's anfangs große Soffnungen gefnühft ju haben; auch feben wir Baiern in Borms für Befeitigung ber Unnaten und Beschräntung ber geiftlichen Banngewalt eintreten. Allein die Bergoge, welche für ihre Berfon in Glaubensfragen völlig indifferent erscheinen, hatten umfoweniger Luft, durch allgu ftartes Betonen ber firchlichen Reformideen bie Gunft bes Raifers und ber römischen Rurie zu verscherzen. Namentlich die Rudficht auf bie lettere machte fich bei ihnen geltenb, seitbem ber Raifer Deutschland wieber verlaffen hatte, welches auf Jahre hinaus feiner unmittelbaren Einwirtung enthoben murbe. Tropbem bleiben die Motive, welche die Bergoge jum Erlag ihres ersten Religionsedittes vom 5. Marg 1522 bewogen haben, im Dunteln; bas Ebift steht um so unvermittelter ba, als bie Bergoge weber vorher mit ber Durchführung des faiferlichen Ebiftes von Borms Ernft gemacht hatten, noch nunmehr bas Ericheinen bes eigenen Religionsmanbates bas Signal gu einem nachbrudlichen Ginichreiten gegen bie neuen Lehrmeinungen auf bem firchlichen Gebiet und beren Befenner gab. Ref. mochte glauben, bag bie Bergoge lediglich einem Einschreiten ber geiftlichen Gewalten zuvorfommen wollten. -Nach einiger Zeit murbe bas Mandat in verschärfter Form erneuert; aber auch jest laffen fich nur einige wenige Falle - v. D. hat die einzelnen (Seehofer, Argula von Stauffen u. f. w.) forgfältig bargelegt - nachweisen, wo gegen Reuerer eingeschritten werbe und auch bics in auffällig milber Beise — allerdings mit Musnahme bes Falles jenes Badertnechtes, der wegen lutherijcher Anfichten im Juli 1523 ju Munchen hingerichtet worden fein foll. Gang tlar liegt biefer Fall freilich nicht, und auf ber andern Seite boren wir fogar, bag bie Bergoge bagegen empfindlich maren, als Reterverfolger zu gelten. Man muffe sich, außerte der jungere der Bruder, wohl vorschen, nicht zu viel und nicht au wenig au thun, da anderswo nicht in der Beise wie bei ihnen eingeschritten werde. Bas aber geschah, war ohne Aweifel am meisten auf den Eindruck berechnet, ben man beim hl. Stuble hervorzubringen munichte, bei welchem bie Bergoge mittels des Ingolftabter Professors Dr. Ed unablaffig bemubt waren, Gunftbezeugungen für fich auszuwirten, die fie benn auch in Gestalt von Gelbauflagen auf ben Rierus und babftlichen Berfügungen, welche ben Landestlerus bis zu einem gewissen Grabe ber berzoglichen Gewalt unterwarfen, endlich erreichten. Diese Bewilligungen waren es bann aber, die bie Bergoge immer enger mit ber Rurie verfnühften, ein Berbaltnis, welches

bor allem der Legat Campeggi ausgunupen verftand, ale er Anfang 1524 in Deutschland ericbien und auf bem britten Rurnberger Reichstage mit ben Bergogen gufammentraf. Roch auf Diejem Reichstage wirften lettere in burchaus gemäßigtem Sinne ju gunften eines nationalfongils, wie es ichlieglich auch ber Reichsabschied forberte und anberaumte. Tropbem gaben bie Brüder un= mittelbar banach ben Locfungen bes Legaten Behor, um fich mit bemfelben jum Umfturg best foeben gefagten Reichstagsbeichluffes zu verbunden. Gie felbit ericienen in Berfon für einige Reit auf dem von Campeggi berufenen jog. Regensburger Konvent (ber inzwischen vom Ref. eingehender behandelt worden ift) und beeilten fich, die Beichluffe diefer unheilvollen Tagfahrt und zwar wiederum auf bem Bege eines besonderen Ebiftes - ihren Landen jur Kenninis ju bringen. Allerdings berührten fich bie Regensburger Geftjegungen an manchen Stellen mit Unichauungen, die ichon vorher in der Umgebung ber Bergoge bertreten worben waren; nichtsbestoweniger bedeutete die Theilnahme an bem Berke ber fog. Regensburger Reformation, bei welcher die Baiernherzöge die einzigen Beltlichen (außer bem Erzherzog Ferdinand) waren, die Trennung bon ben übrigen weltfürstlichen Gewalten, das Beraustreten aus der bisber beobachteten gemäßigten und gumartenden Saltung und den entichiedenen Ubergang ju den fatholifch-furialen Tendengen, benen wir Baiern feit 1525 unentwegt folgen feben.

Indem die Leuchte unseres Forschers ihre Strahlen nach allen Seiten auf seinen Weg fallen läßt, erhalten wir noch mannigsache dankenswerthe Aufschlüsse über die inneren Berhältnisse Baierns, die Zustände an der Universität Ingolstadt u. a. m., während die den Text begleitenden Anmertungen sich vielsach zu kritischen Exkursen erweitern. Sehr werthvoll sind endsich auch die den baierischen Archiven entnommenen 25 Beilagen, unter denen die Briese aus der Zeit des Wormser Reichstages (Nr. 4—13) und die Entwürse zu den verschiedenen Religionsmandaten nebst der auf dieselben bezüglichen Korrespondenz noch besonders hervorgehoben seine.

Walter Friedensburg.

Mittheilungen des f. f. Kriegsarchives. (Abtheilung für Kriegsgeschichte). Herausgegeben von der Direktion des f. f. Kriegsarchivs. Neue Folge. II. Wien, L. W. Seidel u. Sohn. 1888.

Unter den Auffähen, welche der 2. Band der neuen Folge der Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs enthält, sind zwei Fortsehungen von Aussätzen des 1. Bandes, welcher in diesen Blättern bereits angezeigt wurde, nämlich: "Militärische und politische Aktenstücke zur Geschichte des ersten schlesischen Krieges 1741" von Hauptmann Duncker und: "Der Feldzug am Oberrhein und die Belagerung von Breisach. Beiträge zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges" von Oberst v. Beher.

Das wichtigste Attenstück, welches Dunder zum Abbrud bringt, ist der erst nachträglich ausgesundene umfangreiche Originalbericht des österreichischen Oberbesehlshabers Grasen Reipperg über die Schlacht bei Mollwis. In demselben sucht sich Reipperg jo gut als möglich, zumeist auf Rosten des in der Schlacht gefallenen Generals Römer, von aller Schuld an der Niederlage rein zu waschen, doch erfährt seine Darstellung eine bemerkenswerthe Berichtigung durch einen gleichssalls von Dunder zum Abdruck gebrachten Brief des Grasen Khedenshüller an Neippeig, in welchem das Verhalten Neipperg's einer scharsen, aber, wie es scheint, wohl begründeten Benrtheilung unterzogen wird. Daß das österreichische Heer in Schlesien nicht kriegstüchtig war, darin stimmen übrigens Neipperg und Rhedenhüller überein. Die übrigen Schriststücke sind zumeist Berichte Neipperg's an seine Monarchin und deren Gemahl, oder Weisungen der letzteren an Reipperg.

Was ben zweiten ber oben angeführten Auffätze betrifft, so ist bessen Bebeutung schon bei Besprechung bes ersten Theiles gekennszeichnet worden; die Gehässigkeit in der Beurtheilung Bernhard's von Weimar tritt auch in der Fortsetzung zu Tage, so namentlich bei Besprechung der Borgange, welche sich bei der Einnahme von Freiburg im Breisgau durch die schwedischen Truppen abspielten.

Eine Art Fortsetzung ist auch der Aufsat: "Die Kaiserlichen in Albanien" von Hauptmann Gerba, insosern, als er einen Aufsat über die kaiserlichen Feldzüge gegen die Türken im Jahre 1689, der in einem früheren Bande der "Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs" erschienen ist, ergänzt. Hauptmann Gerba stellt darin die Bersuche dar, welche im Jahre 1689 gemacht wurden, um die christliche Besvölkerung der Balkanhalbinsel zum Aufstande gegen die Türken zu bewegen, Versuche, welche unter der Leitung des FWL. Grafen Piccoslomini, der nicht bloß militärische, sondern auch staatsmännische Begabung besaß, von überraschenden Ersolgen gekrönt waren, nach dessen allzu frühem Tode aber durch die Schuld seiner minder besonnenen und thatkräftigen Nachfolger vollständig scheiterten.

Außerbem enthält ber vorliegende Band noch einen Auffat: "Der Feldzug gegen die neapolitanische Revolution 1821" von Hauptsmann Machalitäty. Die Einleitung, in welcher die Thätigkeit des Carbonari-Bundes besprochen wird, athmet den ganzen Abscheu des loyalen Soldaten gegen das Treiben der Revolutionsmänner, und unter dem Einstuffe dieses Abscheues mögen auch in der solgenden

Darstellung die Linien in den Bildnissen der neapolitanischen Bolksführer, wie sie Machalisty zeichnet, etwas scharf ausgesallen sein; im übrigen ist auch dieser Aufsat eine dankenswerthe Bereicherung der historischen Literatur. Th. Tupetz.

Die Raisergruft bei den Rapuginern in Bien. Bon Coleftin Bolfegruber. Bien, A. Solber. 1887.

Der Bf. sagt in seinem schwungvoll geschriebenen Vorworte von der Raisergruft in Bien, daß sie "alles in sich vereinige, was eine Begräbnisstätte heilig und ehrwürdig zu machen geeignet ist". Man kann dies zugeben und dabei doch sinden, daß der starke Band, welchen der Bf. dieser Gruft gewidmet hat, wenigstens für den Geschichtssforscher verhältnismäßig arm an beachtenswerthem Inhalt ist.

Die "Baugeschichte ber Gruft", welche ben erften Abichnitt bes Buches bilbet, ift noch am meiften geeignet, weitere Kreife und gumal die Befucher der Bruft gu intereffiren; ber gweite Abidnitt: "Stiftungen gur Gruft" geht icon viel ju febr auf Rleinigfeiten und Gingelnheiten ein, welche bochitens bei geiftlichen Lefern auf einige Beachtung rechnen tonnen, und ebenfo groß ift die Ausführlichteit im britten Abschnitte: "Bemertenswerthe Besuche in ber Bruft", in welchem beispielsweise bie allerdings besonders häufigen Bejuche der Raiferin Maria Therefia auf 16 Drudfeiten aufgegablt und beichrieben find. Um größten aber ift die Raumverschwendung im letten Abichnitte, der ben einzelnen Sargen, im gangen 113 an ber Babl, gewidmet ift; bei jedem Sarge wird nicht nur eine Befchreibung bes Sarges felbit und eine Rachbilbung feiner Auffchrift gegeben, fondern auch ein Bericht über bas Ceremoniell hingugefügt, mit welchem bie Musipenbung ber Sterbejaframente, bie Mufbahrung der Leiche und endlich bie Beifegung berfelben verbunden mar. In ben meiften Fallen find auch Berichte über Geburt und Tauffeierlichkeiten bingugefügt. So febr nun ber Sammelfleiß anguerfennen ift, ber alle biefe jumeift noch ungebrudten Berichte aus den Archiven jufammengetragen bat, fo flegt es boch in ber Ratur ber Sache, bag biefelben eine große Ginformigfeit aufweisen, ba ja fürfiliche Begrabnijje burch alle Beiten mit gang abnlichen Formlichfeiten begangen murben. Die ermahnten Berichte haben baber nicht einmal in tulturbiftorifder Sinficht irgend welche Bedeutung. Allerdings wird in den meiften Berichten auch der Berlauf ber Krantheit ergablt, an welcher ber Begrabene geftorben ift, bod jumeift jo troden und fummarifch, bag auch baburch bie Einformigfeit nicht vermindert wird. Eine Ausnahme machen nur bie Berichte über bie lette Rrantheit einzelner, befondere berborragender Mitglieber bes Raiferhaufes, fo vor allem ber Raiferin Maria Therefia (beren lepte Augenblide nach ben Denfwürdigfeiten ihres Schwiegerfohnes, bes Bergogs Albert von Sachjen-Teichen, ergahlt werden), ober über ben Tob folder Berionlichfeiten, welche von einem tragifden Schidfale ereilt murben, wie Raifer Dar

von Mexiko oder Erzherzogin Mathilbe. Richt, ohne Antheil lieft man auch bie zeitgenössischen Berichte über den Tod der 1696 in jugendlichem Alter verstorbenen Erzherzogin Maria Theresia und der Raiserin Maria Anna, ersten Gemahlin Ferdinand III.

Die beigegebenen Abbildungen stellen die Särge der Kaiserin Maria Theresia, des Kaisers Franz I. von Österreich, der Erzherzogin Sophie und des Kaisers Ferdinand I. dar. Th. Tupetz.

Dējiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až na naše časy. Sepsal Antonín Rezek. Část první. V Praze, Nákladem vlastním. 1887. (Geschichte der resigiösen Bewegung unter dem gemeinen Bolte in Böhmen von der Ersassung des Toleranzpatentes dis auf unsere Zeit. Bon Anton Rezet. Erster Theil. Brag, Selbstedig. 1887.)

Der bekannte Geschichtschreiber Alexander Freiherr v. Helsert schrieb einmal in der Zeitschrift des böhmischen Museums: "Jeder wird gewiß mit mir darin übereinstimmen, daß die Beschreibung der kirchlichen Begebenheiten in England und Schottland, die Schilderung der verschiedenen Sekten, ihrer Anfänge und ihrer Ausbreitung, ihrer Anschauungen und Gebräuche zu den anziehendsten Kapiteln in den berühmten Werken Macaulan's und Buckle's gehört. Und ich getraue mir zu behaupten, daß die religiöse Geschichte des böhmischen (tschechischen) Volkes, wenn sie in gleich aussührlichem Maße erforscht und von einer gleich gewandten Feder erzählt würde, kaum hinter der englischen und schottischen Geschichte zurückstehen, daß sie gewiß einen nicht minder belehrenden und unterhaltenden Lesestoff gewähren würde".

Diese Worte Helfert's sind gleichsam das Motto des vorliegenden Wertes. Dasselbe ist auf drei Theile berechnet, von denen der erste in allgemeinen Umrissen die religiöse Bewegung in Böhmen vor und nach der Schlacht am weißen Berge vorsühren soll, um die Keime und Ansänge derjenigen religiösen Erscheinungen nachzuweisen, welche unter Joseph II. in so überraschender Weise in die Öffentlichkeit traten; der zweite, der Hauptsheil des Wertes, soll die Zustände unter Joseph II. und Leopold II. schildern, der dritte endlich die weitere Entwickelung, besonders in den Jahren 1848 und 1849 und von da an bis 1871 versolgen.

Rur der erfte Theil ist bereits erschienen. Er enthalt im Gegensate ju ben beiben ipateren Banden, in welchen hauptsachlich bisher ungedrucker, burch archivalische Forschungen ju Tage gesörderter Stoff verarbeitet werden soll,

wesentlich nur eine Rusammenfassung beffen, mas auch fonft ichon über bie Religioneverhaltniffe in Bohmen burch verschiedene großere und fleinere, altere und neuere Arbeiten befannt geworben ift. Dan fann fogar zweifeln, ob es nöthig mar, fo weit auszuholen und 3. B. die einformige und troftlofe Beichichte ber Wegenreformation und Glaubenstyrannei in fo ausführlicher Beife vorzuführen; wenn ber Bf. banach ftrebte, auch im Glange ber Darftellung mit Macaulan ober Budle zu wetteifern, fo hatte er biefen Theil feines Bertes jedenfalls befchranten muffen. Allerdings gelingt es bem Bf., auf diefem Bege überzeugend nadzuweisen, daß die religibsen Geften, welche unter Joseph II. im öftlichen Bohmen auftauchten, zeitlich und örtlich in ununterbrochenem Bufammenhange bis auf ben Sufitismus und insbesondere auf die bobmifche Brudergemeinde gurudberfolgt werden tonnen, ba ber Ratholigismus trop aller Befehrungsversuche in diefen Begenben niemals zu entschiedenem Siege gelangte. Der Bf. weift ferner barauf bin, daß die Abtehr bom Dogmatismus, welche ichon in der Brüdergemeinde fich zeigt, leicht in jene Leugnung faft aller religiöfen Bahrheiten und Glaubensfate umichlagen tonnte, welche bei einem Theile ber religiojen Schwarmer in ber Beit Jojeph's II. ju bemerten ift und bies um fo leichter, weil bas Landvolt, bem man bie feberiichen Bucher wegnahm, ohne ihm andere bafür ju geben, und bas wegen Mangels an ber nöthigen Ungahl tatholifder Geelforger großentheils ohne religiöfe Belehrung aufwuche, nothwendig in einen Buftand religiofer Berwilderung verfallen mußte. Dieje Berwilderung wurde noch gesteigert durch die außere Rothlage bes Bauernftanbes, welche in Bohmen nicht nur durch den Krieg, fondern vornehmlich auch durch die Bedrudung von Geite der neuen tatholischen Butsherren und Obrigfeiten ju einer fast unerträglichen Bobe gesteigert wurde. Mus biefer Quelle gingen auch gablreiche Bauernaufftanbe bervor, welche baber im bitlichen Bohmen immer halb eine foziale, halb eine religiofe Farbung hatten.

Der Bf. weiß auch den Einfluß der religiösen Zustände in den Nachbarländern Böhmens, insbesondere in Sachsen und Schlessen, auf die Erhaltung und Ausbreitung "tegerischer" Gesinnung unter dem böhmischen Landvolke richtig zu wirdigen, leugnet dagegen, u. E. ebenfalls mit vollem Rechte, jeden näheren Zusammenhang der böhmischen "Deisten" mit den gleichnamigen Aufklärungsaposteln des 18. Jahrhunderts, weil die Ausklärungsphilosophie als eine Bewegung in den Geistern der Gebildeten dem Denken und Thun des gemeinen Mannes vollständig sern stand.

Was die von Preußen geförderte Auswanderung protestantischer Landleute nach Schlessen betrifft, so hätte der Bf. einige darauf bezügliche Angaben auch in dem Aufsate des Ref. über "die baierische Herrschaft in Böhmen 1741—1742" (H. 3. Jahrg. 1879) gefunden. Th. Tupetz. L'Inquisition en Belgique. Par Arthur Duverger. Verviers, Gilon. 1888.

Der keden Behauptung ultramontaner Parteiführer, daß die päpstliche Inquisition in Belgien niemals in Wirksamkeit getreten sei, seht der Bf. den urkundlich geführten Beweiß gegenüber, wie stark dieselbe der geschichtlichen Wahrheit widerspreche. Daß die Insquisition schon gleich nach ihrer Entstehung im 13. Jahrhundert ihre Opfer anch in Flandern forderte, daß sie dann von Karl V. und Philipp II. auf päpstlichen Besehl, wenn auch vergeblich, zur Ausstotung der Resormation verwendet wurde, sind längst bekannte Thatsfachen, die aber der neuerdings mit so großem Eiser betriebenen ultramontanen Geschichtsfälschung gegenüber wieder quellenmäßig nachzuweisen der Bf. sür angezeigt hielt. Kein wahrheitsliebender Kenner dieses Stosses vermag die Richtigkeit seiner Ausschieden zu bestreiten.

St. Anselm. By R. W. Church. London, Macmillan and Co. 1888.

Borliegende Biographie beansprucht nicht, neues Material bei= aubringen ober zu verarbeiten, sonbern nur auf Grund ber giemlich gablreichen Darftellungen bes Lebens und ber Rampfe bes berühmten Scholaftikers und Erzbischofs bon Canterbury eine fur bas grofere gebilbete Bublitum beftimmte Letture ju liefern. In ansprechenber, allgemein verftändlicher Form, nur mitunter etwas weitschweifig schildert ber Bi. in 14 Raviteln ben Bilbungsgang Unselm's, ben Schauplat feiner erften Thatigteit, das normannische Mlofter Bec. bie Buftande ber englischen Rirche unter Bilbelm bem Eroberer und bem Rothen, Die Erhebung Aufelm's als Nachfolger feines Lehrers Lanfranc auf ben erften bischöflichen Stuhl Englands, sowie bie Rämpfe für die Freiheit ber Rirche, besonders hinfichtlich ber Investitur, in welche er mit Bilhelm und Beinrich I. verwidelt murbe. Die ausführliche Beschreibung bes Rlofterlebens und bas Rapitel über ben Chroniften Orberich finden wir in bem Rahmen einer Biographie Anselm's zu abschweisend, vermiffen bagegen eine eingehende Burbigung der theologischen und philosophischen Leiftungen Unfelm's. Begenüber bem hierarchen tritt ber "Bater ber Scholaftit" allgu fehr in ben hintergrund. Nur bie epiftolarische Literatur besfelben ift näher charakterifirt und burch Broben erläutert. Gelehrten Apparat und Bolemit hat ber 21f. völlig ausgeschloffen. Blog in ber Borrebe bemerkt er, daß seine Aussassiung der Persönlichkeit Anselm's entgegengesett sei der seines Landsmannes und Amtsgenossen Hoot in
dem "Leben der Erzbischöse von Canterbury". Er selbst saßt Anselm
von der vortheilhastesten Seite und beschreibt ihn als Ideal eines Mönches und Hierarchen seiner Beit. Auch seinen Kamps für die
römische Macht und gegen die staatliche Investitur denkt er sich in
der idealsten Beise, indem er dabei nicht etwa moderne Anschauungen
zu Grunde legt, sondern von den historischen Zuständen des Mittelalters ausgeht, unter denen ihm die staatliche Bevormundung der
Kirche als ein religiöses und soziales Unheil erscheint.

Der Originaltert ber Kassettenbriefe ber Königin Maria Stuart. Bon Bernhard Sepp. München, J. Lindauer. 1888.

Uber bie Frage, inwieweit Maria Stuart an ber Ermordung Darnley's betheiligt gewesen ift, bat neuerdings DR. Philippson in ber Revue historique (Bb. 34 ff.) eine - jur Beit noch nicht abgeschloffene - Reibe von Unterfuchungen veröffentlicht. Die beiden erften Abichnitte berfelben beichaftigten fich mit der Frage nach der Echtheit der Raffettenbriefe. Bhilippfon fam bier gu bem Ergebnis, daß die bon S. Breglau unter ben Aften ber Beftminfter-Ronfereng aufgefundenen frangofischen Texte ber Briefe III-VI Ubersehungen aus bem Schottischen feien, und daß ebenfo die englische Uberfepung ber Briefe I und II nicht aus einer frangofischen, fonbern aus einer ichottischen Borlage itammten. Infolge beijen ertlarte er Die Briefe fur eine von Maria's Wegnern geschmiedete Falfdung und wies bie von Cepp, Berbes, Rarlowa angestellten Berjuche, einen echten Rern aus ben angeblichen Briefen berauszuschalen, als ausfichtslos jurud. Begen bieje Unficht wendet fich Sepp in bem vorliegenben Schriftden. Es ift ibm in der That gefungen, die Argumente Philippfon's au wiberlegen und lediglich aus fprachlichen Brunden nachauweifen, daß fowohl ber ichottifche wie ber englische Text ber Briefe ein frangofisches Original borausjegen (S. 5-12). Befonbers bantenswerth ift babei ber G. 7 geführte Radweis, bag Cabler's Auszüge mehrfach von den entiprechenden Stellen ber fpater veröffentlichten ichottifchen Aberfegung abwelchen. Man wird ferner nach S.'s Ausführungen (S. 12) fünftig nicht mehr annehmen burfen, baft ber ichottische Tegt am 11. Ottober in Port ale Original vorgezeigt worben fei. Endlich hat G. ebenfalls richtig erfannt, bag bas in Murray's Angaben über Maria's Reife genannte Schlof Calendar nicht, wie Philippion meint, mit ber heutigen Stadt Callander in Berth ibentifch ift. fondern bei Faltirt lag (G. 31 Anm. 3). Beniger gludlich ift ber Bf, bagegen in dem Berfuch, neue Beweise fur feine eigene Unficht über bie Grundlage ber Raffettenbriefe beigubringen. Er fucht nändich nachaumeifen, bag alle Stellen, an benen Bothwell angeredet wird, ben Bufammenhang fioren und daber als Interpolationen bes Galichers angujeben feien; ben übrigen Text balt er für eigenbandige,

fortlaufende Aufzeichnungen Daria's über ihre Erlebniffe in Glasgow, alfo für eine Art Tagebuch. Diese Annahme löst jedoch nicht, wie er (S. 30) meint, alle bisherigen Schwierigleiten, sondern ichafft nur neue. Augerbem ift bie Methode, nach welcher S. bei feinen Streichungen verfährt, wohl anwendbar bei den grammatisch und ftiliftisch gefeilten Berten flaffischer Schriftsteller, nicht aber bei flüchtig und ohne Ronzept bingeworfenen, in der Umgangesprace abgefaßten Aufzeichnungen. In ber fich an die Rritit ber Briefe tnupfenben Frage, welches Berhältnis zwischen bem langen Glasgow-Briefe und Crawford's Musfage besteht, durfte S. mit ber Annahme, daß Crawford's Ausfage in ber une vorliegenden Gefralt unter Benutung bes Briefes ausgearbeitet fei, Recht haben; bagegen ift es willfürlich, wenn er alle felbständigen Angaben Crawford's als zur Berbächtigung Maria's erfunden hinftellt. Bielmehr bienen S.'s Ausführungen bazu, die einft von Gaebete über biefen Buntt geaugerte, bon Breglau, Cardauns und Philippfon verworfene Anficht zu unterftugen. Dan muß dabei beachten, bag Crawford felbst bas von ibm in Beftminfter eingereichte Schriftfild gar nicht für seine ursprünglichen Rotigen, sondern für eine fpatere Ausarbeitung ertlart bat. Benn G. übrigens S. 25 meint, Crawford fei von Murray's Agenten als Bouge für die Echtheit der Raffettenbriefe verwendet worden, so ist dies eine unrichtige Auffassung des Sachverhalts. Crawford's Zeugnis erhartet vielmehr bie aus ben Raffettenbriefen allein nicht zu erweisende Thatsache, daß Darnlen wirklich von feiner Aussohnung mit Maria überzeugt mar und freiwillig, ohne auf die Barnungen ber Seinigen au achten, mit ihr abreifte. Diefe Thatfache auf ber Ronfereng festauftellen, war beswegen nothig, weil bie Englander ja fonst fragen tonnten, warum Lennor feinen tranten Sohn nicht beffer behütet habe. H. Forst.

Mémoires du Prince Adam Czartoriski et Correspondance avec l'Empereur Alexandre I et. Préface de M. Ch. de Mazade. I. II. Paris, Plon. 1887.

Diese Denkwürdigkeiten sind uns nicht ganz neu. Bernhardi hat sie gekannt und bei der Darstellung der inneren Zustände Ruß= lands zu Ansang dieses Jahrhunderts, namentlich des ganz eigen=artigen Berhältnisses, welches sich zwischen dem Bf. und dem jungen Kaiser Alexander I. bildete, ausgiedig verwerthet (II, 2). Um so erwünschter ist es, diese Duelle nun vollständig vor sich zu haben. Der Einblick, den sie in das genannte Berhältnis gestattet, macht ihren Hauptwerth aus. Die Ursache, welche den Prinzen Czartoriski und seinen Bruder im Jahre 1795 nach Petersburg führte, war die von Katharina II. sür die Rückgabe der sequestrirten Czartoriski'schen Güter gestellte Borbedingung, daß beide Jünglinge zu ihr kämen, um sie als Geiseln zu behalten; doch erst nachdem sie sich zum Ein=

tritt in die faiferliche Garbe verftanden, erfolgte ber Ufas, welcher gwar nicht bie Rudgabe ber vaterlichen Buter, wohl aber die Schanfung berfelben an bie beiben Gobne berfügte. Sier mar es nun, daß der Groffürst Alexander ben Pringen Abam an fich gog, ibm unter Auferlegung ftrengfter Berichwiegenheit, Die ihre Intimität den Anftrich von einer Art Freimauerei gab, vertraute, daß er bas Berfahren feiner Großmutter gegen Bolen migbillige und beffen Fall aufs tieffte beflage, daß er für die Ideen der frangofischen Revolution, für Freiheit und Sumanitat ichwarme. Ratharina billigte biefen Berfehr, ohne beffen eigentlichen Charafter gu errathen; anders Raifer Baul, ber ben jungen Bolen durch Ernennung gum Beschäftstrager bei bem Konige von Sardinien von feinem Sohne entfernte. Czartoristi hat baber bas gewaltsame Ende biefes Fürften nicht an Ort und Stelle miterlebt; aber bie Darftellung, Die er bon biefem Ereignis und die Charafteriftit, die er bon ben Saupttheilnehmern an bemfelben gibt, beruben auf forgfältiger Information und befigen baber einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit, namentlich auch inbezug auf das Dag von Alexander's Mitwiffenschaft. Es war ein gang unausführbarer Plan, ben biefer fich gebilbet hatte, feinen Bater unter Ruratel zu ftellen und felbft nun Regent zu werben. Czarto= risti wurde ber Bertraute ber Gewiffensbiffe, die ihn infolge bavon qualten, benn eine ber erften Regierungshandlungen bes jungen Raifers mar die Burudberufung feines Bergensfreundes gemefen. Bon ben jungen Männern, welche bas fog. Romiter bilbeten, ftand diefer ihm unftreitig am nachsten, barum hat auch niemand fo tiefe Blide in ben Charafter Diejes im Innerften doch ungludlichen Berrichers thun tonnen wie er. Go, wie Czartoristi fein Berhaltnis gum Raifer auffaßte, mar Bolen bas eigentliche Band, bas ihn an benfelben fnüpfte, weit mehr als ber Bug bes Bergens. Als Bertreter ber Soffnungen und ber Rechte feines untergegangenen Baterlandes fügte er fich in die Stellung, Die ihm Alexander's leibenschaftliche Freundichaft anwies, und nachdem er bie Stelle eines Abjuntten des Ranglers Borongow angenommen, bilbete fich baraus bas felt= fame Berhaltnis, daß die auswartige Politit bes ruffifchen Reiches bon ihrem Leiter zuerft und bor allem andern bom Standpuntte ber polnischen Intereffen aus betrachtet murbe. Dag Czartoristi Die Freundschaft Alexanders ftets ju gunften Bolens auszubeuten gefucht bat, ift nicht blog amifchen ben Beilen feiner Darftellung gu lefen, es ergibt fich noch beutlicher aus ben im 2. Banbe veröffent=

lichten Dokumenten, die ein bochft werthvolles Material bilben. In biesem Sinne entwarf er 1804 bie im Fall eines gludlichen Prieges au treffenden Territorialbestimmungen (2. 62): ber Raifer von Rußland bekommt bemnach gang Polen mit bem Rönigstitel besfelben nebst Oftpreußen und bem Sauptheil der Türkei, Schweden ein anberes beutsches Land, Ofterreich wird mit Baiern, Breugen in Nordbeutschland entschädigt zc. Man fieht: Deutschland batte bon einem ruffifch-öfterreichischen Siege im Jahre 1805 nichts Befferes au erwarten gehabt, als ihm in Folge bes frangofischen widerfuhr'). Auch hinter bem von Czartoristi inspirirten 2mangsversuche gegen Breußen ftand die Biederherftellung Bolens: Fürft Boniatowski mar bavon in Rentnis gefett, er follte fich an bie Spite ber Bewegung stellen und berselben einen nationalen Charafter geben; aber ber plögliche Frontwechsel bes Königs von Breufen bemirkte zu Czartoristi's grokem Berdruk, daß biesmal ber Bedante aufgegeben murbe. Mit ber Schlacht bei Aufterlit, welcher Czartoristi im Gefolge feines Raisers beiwohnte, brechen seine Aufzeichnungen ab, der Tod hat ihn unterbrochen; das Schluftapitel über die schwedische Thronrevo= lution von 1809 ist lange vor den anderen Raviteln, kurz nach dem Ereignis niedergeschrieben morben. Die Dofumente bes 2. Bandes aber reichen bis zu Czartoristi's vollständigem Ausscheiben aus ruffi= ichen Diensten im Rabre 1823. Unter ihnen gieben guerft bie an ben Raifer gerichteten Dentschriften Die Aufmertfamteit auf fich, nicht blog durch den ftarten Freimuth, mit dem er demfelben feine Schwäche und Unbelehrbarkeit vorhält, sondern auch durch ihren politischen Inhalt. Das Abstehen von dem Zwangsversuche gegen Breußen und die Anwesenheit des Kaisers bei der Armee im Jahre 1805 bezeichnet er als bie Haupturfachen alles nachfolgenden Unglücks: "La conduite de cette piussance vis-à-vis de Bonaparte après la violation du territoire d'Anspach et depuis le traité de Vienne prouve bien assez, à quoi l'on peut s'attendre de sa part, lorsqu'on agit avec force et sans hésitation. Nous n'aurions pas battu une fois les Prussiens, qu'ils n'auraient voulu traiter. Il fallait se dépêcher

<sup>1)</sup> Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß England, der eigentliche Urbeber der Koalition von 1805, die Berwirklichung so ausschweisender Plane niemals zugelassen hätte, und daß Preußen es in der Hand hatte, durch seinen Beitritt zur Koalition alle für Deutschland bedrohlichen Zettelungen im Reime zu erstiden. A. d. R.

de réduire la Prusse comme Bonaparte s'est dépêché avec l'Autriche, et cela nous aurait couté encore moins de peine." Um 5. Dezember 1806 fest er ibm die Rothwendigfeit, Bolen wieder= berguftellen auseinander, um Napoleon guborgutommen. Auch in ben Jahren 1809 und 1810 bilbet Bolen ben Wegenftand feiner Befpräche mit Alexander. Am 25. Dezember 1810 verlangt letterer bon ihm brieflich Mustunft über die Stimmung feiner Landsleute; bie Biebergeburt Bolens und bie Befreiung Europa's find ihm in biefem Reitpuntte bereits beichloffene Sache und er ruft feines Freundes Beiftand bafür an. Der Blan grundet fich nicht auf Die Soffnung, Ras poleon's Benie etwas Abuliches entgegenseten zu tonnen, fonbern auf bie Ungulanglichkeit von beffen Rraften und auf die in gang Deutich= land gegen ihn herrichende Erbitterung. Befonders foll Czartoristi ben Bolen gu Gemuthe führen, um wie viel beffer fie thun murben, ihre Biederherftellung von Rugland als von Frankreich zu erwarten: "toute autre combinaison n'amènera qu'une guerre interminable et à mort entre la Russie et la France, dont le malheureux théâtre sera votre patrie. Et, comme l'appui sur lequel les Polonais peuvent compter ne tient qu'à la personne de Napoléon, qui cependant n'est pas éternel, si son individu venait à manquer, les suites ne peuvent qu'être désastreuses pour la Pologne; tandis que l'existence de votre patrie se trouvera fondée d'une manière inébranlable, quand, conjointement avec la Russie et les puissances, qui s'y joindront immanquablement, le pouvoir moral de la France se trouvera renversé et l'Europe délivrée de son joug". Rugland also ift, wie er am 31. Januar 1812 auseinanderfett, die Dacht, welche die Regeneration Bolens auf fich nehmen will; er prüft die Frage, welches bafür ber geeignete Moment fein würde. Er ift gwar feft entichloffen, fich bon Rapoleon nicht gum Ungriff verloden zu laffen , jeboch wurde fich bie gange Cachlage anbern, wenn bie Bolen fich ibm anschließen wollten; bann wurde Breugen basfelbe thun und er ohne Schwert= ftreich bis gur Ober vorruden fonnen. Dit viel mehr Recht als fein Begner konnte alfo Alexander ben Rrieg von 1812 ben polni= fchen taufen. Sobald fich baber Napoleons Riederlage entichieben hat, ruft Czartoristi ben Baren zu biefen, feinen polnifchen Planen gurud; diesmal aber antwortet ibm berfelbe mit Darlegung ber Sinberniffe, Die fich ber fofortigen Ausführung entgegenstellen: querft Die öffentliche Meinung in Rugland, fodann - und bies ift bezeichnend für das Dag von Alexander's Aufrichtigfeit gegen feine

nachberigen Berbundeten - murbe bie Beröffentlichung feiner pol= nischen Blane in biefem Augenblide Ofterreich und Breugen gang in Frankreichs Arme treiben. Aber auch gegen ben Freund ift er nicht aufrichtig; er übertreibt feine Streitfrafte, und bie Richtbesetzung ber Stadt Baricau, in Birklichkeit eine burch bie Schwäche ber Ruffen gebotene Nothwendigkeit, ftellt er ihm als eine garte Rudficht gegen bas volnische Nationalgefühl bar. Belchen hervorragenben und ebenfalls nicht gang ehrlichen Antheil Czartoristi an ber Organisation bes neuen Ronigreichs Polen gehabt bat, ift bekannt; weniger ber beftimmte aber vergebliche Protest, ben er gegen bie Ernennung bes Grokfürsten Konstantin zum Bizekonig eingelegt bat und ben ber Erfolg, wie sich aus seinen bitteren Rlagen über bas unerhörte Billfürregiment besselben ergibt, nur ju febr rechtfertigen sollte. Das Bild, welches er im Sahre 1821 von dem Ruftande Bolens unter ruffifder Berrichaft entwirft, ift ein überaus bufteres. Dan begreift, daß Czartoristi nach folden Erfahrungen ben auf Rugland gefesten Soffnungen entfagte. Th. Flathe.

J. Tor. Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion de Lima (1569—1820). I. II. Santiago (de Chile), Impr. Gutenberg. 1887.

Der durch sein großes Werk über die Urbewohner Chiles rühmlichst bekannte Autor sand Ende 1884 in dem Archive von Simancas die Bapiere der Gerichtshöse der Inquisition, welche in Amerika sunktionirt hatte, und erkannte bei näherer Durchsicht, daß ein Auszug ein werthvoller Beitrag zur Kenntnis der Berhältnisse und Lebensart der Bewohner Amerikas unter spanischer Herrschaft sein würde.

Medina theilt in diesen zwei stattlichen Bänden ohne eigene Betrachtungen einsach auf Dotumenten beruhende Thatsachen mit, in großen Zügen die Natur und die Geschichte des Heiligen Offiziums in Lima von der Zeit des ersten Inquisitors, Andr. de Bustamante (1569), dis zum letzen, Pedro de Zalduegni (1793—1820), schildernd. Biese wichtige Dotumente werden ganz, andere im Auszuge mitgetheilt und gewähren einen klaren Einblick in die Greuel dieses Gerichtshoses, die Unwürdigkeit und Habgier seiner Nitglieder, die Streitigkeiten derselben unter einander, mit der Krone und ihren Bertretern, mit Bischösen und geistlichen Orden, und in die Schwäche der weltlichen Nacht gegen die Anmaßungen der Inquisitoren. Das Wert zeugt von großem Fleiß und von tresssicher Auswahl, Sichtung und Zusammenstellung des reichen Naterials, welches dem Bs. vorlag.

B. Vicuna Mackenna, El Ostracismo de los Carreras. Santiago de Ch., Raf. Jover. 1887.

Der betannte, überaus fruchtbare Autor bat fich in biefem intereffanten Buche ber undantbaren Dite unterzogen, Die drei Gebrüber Carrera gu Belben und Martyrern ju machen, mabrend biefelben in ber That nur ehrgeizige Bolitifer waren, welche nicht nur ihr Baterland, fondern auch die benachbarten Lander nicht gur Rube tommen liegen und alles aufboten, um ihre ehrgeizigen Plane ju realifiren. Dit Jug und Recht wurden Diefelben von den Autoritäten ber Argentina füfilirt (Quis und Juan Joje in Mendoga 1818 und José Miguel ebendafelbst 1821), und ift es ein falicher Batriotismus, welcher in den Chilenen Carrera durchaus große Manner finden will und die Schuld an ihrem Tobe bei San Martin, D'higgins und den Sauptern der Regierung von Buenos Aires fucht. José Miguel war ein tapferer Reitergeneral und geschichter Banbenführer, nicht mehr. Seine Thaten in Chile übergeht Bicuna Dt. völlig und beginnt gleich mit ber Flucht nach ber Schlacht bei Rancagua (Oft. 1814). Aus Chile vertrieben, allgemein verabicheut, wollten Die Carrera's burchaus eine Rolle bafelbit fpielen, und bei diefen Berfuchen gingen fie ju Grunde, fielen fie im Intereffe der Rube und Unabhangigfeit Chiles und ber Argentina. - Der Berth bes Buches für den hiftorifer liegt in ber eingehenden und objettiben Schilderung ber Buffande in Buenos Mires in den Jahren 1815-1821. Das bon D. Barros A. (Hist. Jener, de la Indep.) und Dig. L. Amunategni (Dictadura de O'Higgius) über die Carrera's gefällte Urtheil wird burch biefes Wert, welches - wie bie meiften biftorifchen Arbeiten Diefes Autore - an vielen Stellen romanartig gefdrieben ift, nicht geanbert. H. Polakowsky.

Monumenta Germaniae Paedagogica. Schulordnungen, Schulbücher und padagogische Miscellaneen aus den Landen deutscher Zunge. Unter Mitwirfung einer Anzahl von Fachgelehrten herausgegeben von Karl Kehrbach. Berlin, A. Hofmann & Comp.

I. Braunschweigische Schulordnungen von den ältesien Zeiten bis zum Jahre 1828. Herausgegeben von Dr. Friedrich Koldewen. 1. Schulordnungen der Stadt Braunschweig. 1886. — II. Ratio studiorum et institutiones scholasticae Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes collectae, concinnatae, dilucidatae a G. M. Pachtler S. J. 1. Ab anno 1541 ad annum 1599. — 1887. — III. Geschichte des mathematischen Unterrichts im deutschen Mittelaster bis 1525. Bon Dr. Sigismund Günther. 1887. — IV. Die deutschen Katechismen der böhmischen Brüder. Bon Joseph Müster. 1887. — V. Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jesu etc. collectae a G. M. Pachtler S. J. 2. Ratio studiorum ann. 1586. 1599. 1832. — 1887. — VI. Die siebenbürgisch=sächsischen Schulordnungen. Herausgegeben von Dr. Friedrich Tentsch. 1888. — Kurzgesaster Plan einer Ausgabe der

Mon. Germ. Paed., Schulordnungen, Schulbücher, padagogische Miscellancen aus den Landen deutscher Zunge u. s. w. (1883). Kurzgesafter Plan der Mon. Germ. Paed., umfassend Schulordnungen, Schulbücher, padagogische Miscellancen und zusammenfassende Darstellungen u. s. w., nebst Beilage (1884).

Ein Unternehmen wie das der Mon. Germ. Paed. mußte sehr weite gesehrte Kreise von vornherein interessiren und nicht an letter Stelle darunter die Historiter; handelt es sich doch um ein großes Quellenwert zur Geschichte des gesammten Unterrichtswesens in Landen deutscher Zunge vom frühen Mittelalter dis zu unserer Zeit. Die kundgegebenen Pläne sind denn auch Gegenstand sehr lebhafter Diskussion geworden. Diese hat nun ganz überwiegend den Zielen lebhaften Beisall und der Anlage des Ganzen unbedingte Zustimmung ausgesprochen), vereinzelt nur wurden gegenüber den großen Possinungen, welche das Unternehmen erweckte, die Stimmen der Zweisler laut, ob diese Unternehmen nicht an dem übergroßen Umtreis der Ausgaben, die es sich gestellt, eine schwere Gesahr sür eine glücliche Berwirklichung der erstrebten Ziele in sich trage. Wir unsererseits billigten jenes Lob, konnten aber auch die Bedenken der Zweisler nicht ganz unberechtigt sinden, wir wollten aber unser Urtheil für diese Blätter nicht auf den Plänen und Ibeen allein, sondern auf ihnen und etwaigen Belegen ihrer Ausssührung ausbauen.

Rolbemen's Arbeit bringt für fast 600 Rabre Attenftude gur Schuls geschichte ber Stadt Braunschweig, als Schulordnungen, Abschnitte aus Stifts. statuten, Dienstvertrage, Schulgesete u. a. in 51 Dotumenten, Die theils von ibm querft veröffentlicht, theils in berichtigtem Text gebracht werben. Textfritische und bibliographische Erläuterungen find dem Abdrud vorangeschick, Anmerkungen und Gloffar bingugefügt. Letteres ift forgfältig, die Anmertungen find eingehend, die voranstehenden Erlauterungen erfüllen alle miffenichaftlichen Anforderungen für die Fragen nach den Quellen des Textes, und ber Text felbst gibt inhaltlich gang genau seine Borlagen wieber. Die Grundfate, wie Rolbewen feinen Text bergeftellt, zeigen eine freie Beweglichteit zwischen völliger Repristination des Außeren ber Borlagen und zwischen modernisirender und nivellirender Umgestaltung, die Brifall verbient. - Die Ginleitung bes Buches wird durch eine Abhandlung: "Überblid über die Entwicklung des Schulmefens ber Stadt Braunichmeig" gebilbet, welche auf's befte bas Berftandnis bes mitgetheilten urfundlichen Materials erleichtert. - Regifter und Leftionsplane am Schluß bes Bandes find bantenswerthe Beigaben. Es ift fomit eine burch und burch gediegene Arbeit, mit der wir es bier au thun haben. Bir finden hier Belehrung über Ginrichtungen mittelalterlicher Stift& und Rlofterichulen, wir finden bier Unhaltspuntte, die Frage zu beantworten, welches benn ber eigentliche Unlag gewejen, bag gegen Enbe bes Mittelalters bie Stadtschulen auftommen, und Reformation und Bietismus in ihrem Ginfluß

<sup>1)</sup> Richt in dem Umfange, wie Ref. meint. A. b. R.

auf das Schulwesen lassen sich hier genau beobachten. Mit Interesse sehen wir daher der Fortsehung dieser Arbeit, welche das Schulwesen in den übrigen Theilen des Herzogthums in Berücksichtigung ziehen will, entgegen.

Bb. 2 ber Mon. Germ. Paed. ift ber Anjang eines Berfes, welches bas gefammte Schul- und Erziehungswefen ber Wefellichaft Jeju, alfo ber Ratio studiorum im weiteften Sinne, bon der Stiftung bes Orbens an bis auf unfere Tage behandeln will, und zwar ift biefer 1. Band ber erfte Theil bes Urfundenbuches, dem nun icon in Bb. 5 der Mon. Germ. Paed. ein zweiter Theil gefolgt ift und welches bann ein britter Theil beichliegen foll. Beitere Banbe ber auf ben Zesuitenunterricht bezüglichen Bublitation werben eine fortlaufende Darftellung der Babagogit ber Befellichaft Jeju und pabagogifche Discellaneen, barunter eine Sammlung von Schultomobien ber Befuiten bringen. - Es enthalt nun ber vorliegende I. Band auf 454 Seiten eine Sammlung ber Sonderrechte im Schulwefen, welche ber papitliche Stuhl ber Bejellichaft Beju verlieben bat; es find Abichnitte aus Brivilegien ber Bapfte Baul III., Julius III., Bius IV., Bius V., Gregor XIII. und Gregor XIV. Dann fommt jum Abdrud ber vierte Theil ber in gehn Theilen von Ignatius bon Lopola verfaßten Konstitutionen bes Orbens, welcher nach des herausgebers Bachtler Bemerfung die Grundlage ber gesammten Jesuitenpabagogit enthalt. Dierauf folgen Beichluffe von Generaltongregationen ber Gefellichaft über bas Schulwesen bon 1558-1883. Dann fommt aus ben für die Einzels amter ber Befellichaft 1577 gujammengestellten Regeln eine Auswahl von Studen, die fich auf bas Schulwejen begieben. Daran ichliegen fich: eine Sammlung örtlicher Borichriften über bas Schul - und Erziehungswefen ber Befuiten bis 1599; Statuten, Berordnungen u. a. für Rollegien, Konvifte und Seminarien. Bachtler bat alfo nur in einem Abichnitte die zeitlich gewählte Grenze des Jahres 1599 überichritten, und feine Grunde, gerade ba im Intereffe ber Sache gleich bis in unfere Beit hinab fortzuschreiten, find nicht gang ohne Bewicht. Die Grundfabe ber Tertherstellung find wiffenschaftlich, fie weichen nur in wenigen Einzelheiten und aus guten Grunden von ben allgemeinen Unforberungen ab, wie Rehrbach fie noch einmal in bem "Blane" in aller Strenge aufgestellt hat. Um Ropfe jebes ebirten Studes ift furg bie Quelle angegeben, aus welcher ber Text gefloffen, und ift es eine nur einmal benutte handschriftliche Quelle, jo wird über fie sofort berichtet; über die archivalischen Quellen, die wieberholt benutt find, orientirt uns das Borwort genau. Bir erfeben baraus, bag Bachtler auf feiner burch die Berlagshandlung ibm ermöglichten Studienreife ein ungewöhnlich reiches, meift ungebrudtes Material aufammengebracht hat, bas ber vorliegende und die folgenden Banbe feines Bertes befannt geben jollen. Das Archiv ber beutschen Orbensproving, Die tal. Bibliothet gu Berlin, die faiferl. Sofbibliothet und bie Univerfitatsbibliothet ju Bien und bann bie Stabtbibliothet in Trier boten die reichften handichrift= lichen Quellen. Roch fei erwähnt, bag bie Stude aus ben Brivilegien ber Bapfte die aus ben Regeln für die Einzelämter und Abiconitte ber Ronftitutionen nebenlaufende deutsche Übersetzung haben. Das wird Bielen willtommen sein, die das hier beliebte Latein sonst noch nicht zum Gegenstand des Studiums gemacht haben.

Bb. 5 ber Mon. Gorm. Paed. enthält die Fortsepung bieser Arbeit Bachtler's und bringt nun die Ratio studiorum felbft. Bachtler veröffentlicht querft bie Ratio studiorum von 1586, an welche er bie Rudugerung ber vier beutschen Brobingen über biefelbe, erftattet im Jahre 1594, anfügt. Dann folgen bie enbgültige Ratio studiorum in ben Rebaltionen von 1599 und 1832 mit poranstehenden Rundschreiben vom 8. Januar 1599 und vom 25. Juli 1832. Angefügt find bann bie Ausstellungen ber oberbeutschen Bropingen an ber Ratio studiorum von 1599 und Beantwortung berfelben burch ben P. General. Borangestellt ift bem Abbrud ber Ratio studiorum von 1586 eine Darstellung über ihre Borbereitung und über ihre Überlieferung. Bir erfahren ba, bag namentlich die obere deutsche Ordensproping schon früh den Ruf nach einbeitlicher Schulordnung und Gleichförmigfeit ber Lehre erhoben und wie allmählich biesem Drangen durch ben P. General nachgegeben und wie die Ratio studiorum entstanden. Die erste Borlage, die von 1586, murde nur in wenigen Erem= plaren als Manuftript gebrudt und an die Brovingen verjandt. Schon fo ift erflärlich, daß diese Drude fehr selten geworben. Run murbe aber auch seit ber fnapperen, geschiefteren und jum befinitiven Gefet erhobenen Rebaltion ber Ratio studiorum von 1599 die von 1586 gang vergeffen. Daber bat Bachtler nur zwei Exemplare ber letteren auffinden tonnen, eines zu Berlin und eines ju Erier, nach biefem letteren bringt er feinen Abbrud. So febr ich nun anertenne, daß mit biefem Abbrud Bachtler fich ein Berbienft erworben, fo tann ich boch die Brincipien seiner Ebition in diesem Falle nicht billigen. "Das Trierer Exemplar", fo berichtet Bachtler (S. 16), "enthält viele handschriftliche, offenbar in Rom selbst vor der Absendung gemachte Berbesserungen, Tilgungen und Erganzungen; insbesondere find beinabe alle Citate aus der theologischen Summa des bl. Thomas in fleinster und deutlichster Schrift nachgeholt, manche Borter, bisweilen gange Sage bis gur Untenntlichfeit ausgestrichen, wohl auch durch geschriebene erfest. Es find offenbar Berbefferungen, die mahricheinlich in einer letten Konferenz bes Generals mit ben Affiftenten noch als wünschenswerth erschienen. Die lettgemachte Textesredaftion des als Sandidrift gedructen Buches mußte uns felbftverftandlich maßgebend fein, und eine Berftellung bes erften Tegtes mare ebenfo gegen die Bahrhaftigleit wie gegen die Gerechtigfeit gewesen. Rur ein- ober zweimal, wo der Drud unter ber Schrift fichtbar mar, geben wir in einer Anmertung ben chemaligen Bortlaut." Diefer Auffaffung gegenüber muß ich betonen, baf ein Bergleich bes Berliner Eremplars ber Ratio von 1586 mit bem Trierer Exemplar unbedingt zu veranstalten war, daß uns barzulegen zu geben war, ob die Eintragungen, Rufate, Beranderungen, Rurgungen bes Trierer Buches sich auch in dem Berliner Buche finden; damit war dann der Beweis beizubringen, soweit es irgend gelingen konnte, daß die Rachtragungen römischen.

d. i. allgemein gültigen Ursprunges waren, und in jedem Falle war dann, was gegenüber dem neuen Text sich als alter Text irgendwie sessiellen. Ieß, und auch mitzutheilen. — Daß Pachtler die Ratio studiorum von 1591 nicht zum Abdruck gebracht, werden wir billigen, da nach seinen Aussührungen diese Redaktion ein wortgetreuer Abdruck der Ausgabe von 1586 unter Wegslassung der auf Thomas von Aquino bezüglichen Sähe, die in Spanien so viel böses Blut gemacht hatten, ist. — Die belgegebene Karte der Unterrichtsund Erziehungsanstalten der deutschen Assistend Rowens von Arabien Alssistend, sich von Mängel, so heißt der Ort in Ermland, Ordensprovinz Littauen, nicht Braunschweig, sondern Braunsberg.

Bb. 3 ber Mon. Germ. Paed. hat als Inhalt eine zusammenfaffenbe Darftellung. G. Bunther ergablt bie "Geschichte bes mathematifchen Unterrichts im deutschen Mittelatter bis gum Jahre 1525" in fünf Rapiteln. Das 1. Rapitel behandelt das Unterrichtswefen der alteften Beit und die faiferlichen Balaftidulen; Beda und Alfuin. Das 2. Rapitel handelt vom mathematifden Unterrichte an den Rlofter-, Stifis- und Stadtidulen. Das 3. Rapitel bat jum Inhalt: Uberjebungezeitalter und icholaftifche Beriode; das Quadrivium als Lehrgegenstand an ben Sochschulen. 3m 4. Rabitel ift ber Aufschwung ber Mathematif jum felbständigen atabemijden Rominalfach bargeftellt. Das 5. Rapitel behandelt die Berbreitung arithmetijder und geometrifder Rennt= niffe auf dem Bege privater Unterweifung. In jedem Rapitel ift neben der allgemeinen biftorifchen Überficht über die wiffenschaftliche Richtung der Beit, über Schulen und Lehrer u. f. w., genau bie Art bes Unterrichts, Lehrmittel, Behrbucher, und wie man g. B. rechnete, bargeftellt, und überall ift eine Unfchaulichfeit ber Dinge gewonnen, die und ein volles Berftandnis der Gache ermöglicht. Bunther verbient für feine treffliche Arbeit uneingeschränftes Lob. und nicht an letter Stelle find ihm die hiftorifer verpflichtet, die gegenüber fo manchen mertwürdigen Daten mittelalterlicher Beichichtsquellen mit biefem Einblid in die Technit bes Rechnens und des mathematischen Unterrichtes überhaupt nun vielleicht wenn nicht die Lösung so doch eine Erflärung finden werden, und die überhaupt für Renntnis mittelalterlichen Schuls und Bildungswejens in Bunther's Buch eine reich fliegende Quelle ju ichagen haben.

Bb. 4 ber Mon. Germ. Paed. bringt unter dem Titel: Die Katechismen ber böhmischen Brüder von Joseph Müller, Dialonus und historiograph der Brüderunität in herrnhut, eine kritische Textausgabe der Katechismen mit kirchen- und dogmengeschichtlichen Untersuchungen und einer Abhandlung über das Schulwesen der böhmischen Brüder. Das 1. Kapitel, die "Kinderfragen", behandelt diesen ältesten Katechismus der böhmischen Brüder. Ein auf höchst sorgsältiger Untersuchung aller befannten Druck hergestellter Text der deutschen "Kinderfragen", die 1521 resp. 1522 schon vorhanden gewesen sind, leitet diesen Abschnitt ein, eine scharfsinnige Durchforschung des handschristlichen Materials sür Textherstellung des böhmischen Driginals und eingehende historische Unter-

suchungen für benselben Zwed erledigen bann die Frage nach bem Berfaffer bes altesten Ratechismus, nach bem Berhaltnis biefes Buches gur bufitifchen Lehre und bringen forgfältige Erläuterungen über bie Lehre ber Bruber. Der Abschnitt ist reich an Berichtigungen Balady's, Ginbely's u. A. - Der aweite Abschnitt bes Bertes behandelt bie Bearbeitungen ber Rinderfragen; bas Berhaltnis bes Balbenfertatechismus ju bem alteften Ratechismus ber bohmischen Brüber bildet den interessantesten Theil biefes Rapitels. 3m 3. Rapitel behandelt Müller die späteren Brübertatechismen und bringt ben großen deutschen Katechismus von 1554 und die Keine Summa Catechismi von 1615, jum Schulgebrauch fo gefürzt und in vier Sprachen: Griechisch, Böhmifch, Deutsch, Lateinisch verfaßt, jum Abbrud. Ginleitungen orientiren über die Terte, dankenswerthe Unmerkungen erläutern den Text des großen Ratechismus. Dann folgt eine, bei bem targlichen Material turz ausgefallene, aber doch inhaltreiche Abhandlung über das Schulmefen ber Brüder und ber Berwerthung bes Ratechismus in ihren Schulen. hier erseben wir auch, daß bie böhmischen Bruder von Anfang an einen hoben Berth auf die Rinberzucht legten und daß durch Rucht im Baufe und in der Schule und durch Unterricht fie fruh ibre Rinder zu einem Gott wohlgefälligen Bandel anzuleiten fich bemubten; hierin, nicht im Biffen, vermeinten fie ihren Rinbern die Mittel für irdijches Glud mitzugeben. Das eigentliche Unterrichtsbuch mar ber Ratechismus. - Einige werthvolle Beilagen, jum Theil nach feltenen Druden, jum Theil zum ersten Dal in beutscher Übersetzung illustriren passend die vorstebende Abhandlung. Dann folgt ein Berzeichnis ber benutten Sand- und Drudfchriften und schließlich ein Ramen- und Sachregister. - Die Arbeit ift überall mit bochfter Sorgfalt ausgeführt.

Bb. 6 ber Mon, Germ. Paed, bringt ben erften Theil ber siebenburgifchfachfischen Schulordnungen (1543-1778), herausgegeben und bearbeitet von Projeffor Friedrich Teutich in hermannstadt. Der zweite Theil foll die Schulordnungen bis zur Begenwart behandeln und auch ein Schulbucherverzeichnis bringen. Die Unlage bes Wertes ift gang die von Rolbewey's Arbeit über die braunschweigischen Schulordnungen, beffen Grundfate für die Tegtgestaltung bier auch Billigung und Berwerthung gefunden haben. Gine historisch=fritische Ginleitung, nach ben einzelnen Dolumenten geordnet, orientirt über bas Schulwesen im siebenburgischen Sachsenlande, caratterifirt beffen Eigenart (von Anfang an find ce Gemeindeschulen), zeigt beffen engen Busammenhang mit bem Rirchenleben und wie sich in seinen Bandlungen die historischen Schicfale bes Boltstammes wiederspiegeln. Das Quellenmaterial und die Literatur find vollständig berangezogen, dantenswerthe Unterfuchungen. namentlich biographischer Art, find eingefügt, und die Mittheilungen find werthvoll; Eines nur habe ich auszusepen, daß nämlich stellenweise ber Bf. gu wenig ergählt, unferm Studium ber angegogenen Literatur gu viel überläßt (S. LX. LXXIX auch XLVI); das unmittelbare Berftandnis des Gelescnen wird baburch recht für manchen Leser erschwert. — Dann folgen unter 76 Rummern

Altenstüde zur Schulgeschichte, als Schulordnungen, Schulrechte, Synodalbeschlüsse, Magistratsschreiben, Statuten, Detrete u. a. eben aus der Zeit von 1543—1778. — Der Bs. beherrscht ganz seinen Stoff, hat stels mit Sorgsalt gearbeitet, der Inhalt seines Wertes ist nach vielen Seiten lehrreich, wir können daher diese Publikation nur loben und sehen mit Interesse dem Abschluß derselben entgegen.

Der nordisch baltische Sandel ber Araber im Mittelalter. Bon Georg Jacob. Leipzig, Georg Bobme. 1887.

Das Buch entspricht nicht den Erwartungen, die man infolge des Titels begt. Zwar haben die stolzen Berfe Fischart's:

Arbeit vnd fleisz das sind die flügel So füren vbr Stram vnnd hügel,

beren Jacob fich als Motto bedient, infofern eine gewiffe Berechtigung, als er allerdings mancherlei Literatur aufammengetragen bat, aber bon einer wirtlichen Durchdringung des Materials, in der fich mabrer Fleiß doch erft zeigt, tann bei ihm nicht die Rebe fein. Sobald ber Bf. fein engeres iprachwiffenschaftliches Webiet verläßt, ftogt man überall auf Unficherheit und Unfelbftandigfeit im Urtheil, die fich ichon außerlich barin zeigt, bag er fich, mo bies wenig angebracht ift, auf mundliche und ichriftliche Mittheilungen aller möglichen Autoritäten bezieht. Der ichlimmite Fehler bes Buches ift aber ber, baß 3. aud nicht bas geringfte Dag bon Gelbitbeidrantung gu üben weiß. So erfahren wir benn aus biefer Arbeit allerlei intereffante fprachgeschichtliche, mythologische, ethnographische, vor allem aber tulturbistorische Details, nur nicht das, worauf es uns antommt. Die Theile des Buches, in benen ber Bf. nicht nur über den Ginflug des Morgenlandes auf den Occident gang allgemein rebet, wobei er fich bann beichwert über "bie Diggunft, welche fich immer und immer wieder gegen die Araber erhebt, obwohl fie zweifellos mahrend bes Mittelalters bie Saupttrager jeder hoberen Bilbung gewesen find" - besteben faft burchweg in Bufammenftellung aller möglichen Dungfunde, ohne bag Bollftanbigfeit erreicht worben mare. Denn trop der großen Ungahl angeführter Schriften find bem Bf. vielfach gerabe bie wesentlichsten Ericheinungen der handelsgeschichtlichen Literatur fremd geblieben.

Erich Liesegang.

Étude historique et critique sur la peste. Par H. E. Rébouis. Paris, Picard. 1888.

Diese Schrift liefert auf S. 1—69 eine historische Übersicht über bas Auftreten ber Best, welche neben Cholera und gelbem Fieber eine ber drei Hauptseuchen ist, von denen die Menschheit heimzgesucht wird. La peste est caractérisée par deux symptômes, les bubons et les charbons — deshalb war die Scuche, die Thushdides

beschreibt, nicht die Pest; denn von Beulen spricht er nirgends — . . . elle a eu des recrudescences terribles, au sixième et quatorzième siècles, qui ont semblé sur le point d'anéantir l'humanité . . . le sléau recule sans cesse devant la civilisation . . . on est donc autorisé à prédire la complète disparition de la peste: la marche progressive de l'humanité doit satalement amener ce résultat. Dies die Hauptergebnisse des ersten Theiles; der zweite theilt auf S. 70 bis 145 das 1348 von der medizinischen Fakultät zu Paris erstattete Gutachten über die Bekämpfung des schwarzen Todes mit, und zwar im lateinischen Wortlaut wie in französsischer Übertragung.

### Rennundzwanzigfte Plenarversammlung der hiftorischen Rommiffion bei der tgl. baier. Atademie ber Biffenschaften.

(Bericht bes Sefretariate.)

München, im Oftober 1888.

Die die zichrige Plenarversammlung der historischen Kommission sand vom 27. dis 29. September statt. Bon den auswärtigen ordentlichen Mitgliedern nahmen an den Sigungen Theil: Hofrath v. Sidel aus Wien, Mosterpropit Frhr. v. Liliencron aus Schleswig, die Geheimen Acgierungsräthe Dümmler und Battenbach aus Berlin, die Prosessonen Baumgarten aus Straßburg, Degel aus Erlangen, v. Kluchohn aus Söttingen, v. Wegele aus Würzdurg und v. Whs aus Jürich; vom den einheimischen ordentlichen Mitgliedern: Prof. Cornelius, Geheimrath v. Löher, Geheimer Hospath v. Rodinger, und die neuernannten ordentlichen Mitglieder: die Prosesson v. Druffel, Heigel, Stieve und Oberbibliothekar Riegler. Auch die beiden neuernannten außerordentlichen Mitglieder: Dr. Losser; Setretär der Asademie der Wissenschaften, und Dr. Quidde aus Königsberg wohnten den Sigungen bei. Da der Borstand der Rommission, der Wirssliche Geheime Oberregierungsrath v. Sybel, aus Gesundheitsrückschen zu ersteinen verhindert war, leitete der ständige Setretär der Kommission, Geheimrath v. Giesebrecht, die Verhandlungen.

Seit der vorjährigen Plenarversammlung sind folgende Bublikationen durch die Kommission erfolgt:

- 1. Jahrbücher der deutschen Geschichte. Jahrbücher bes frankischen Reiches unter Karl dem Großen von Sigurd Abel. Bb. 1: 768—788. Zweite Auslage, bearbeitet von Bernhard Simson.
- 2. Jahrbucher ber deutschen Geschichte. Geschichte bes oftfranklichen Reiches von Ernst Dümmler. Zweite Auflage. Bb. 3: Die letten Karolinger. Konrad I.
- 3. Deutsche Reichstagsatten. Bb. 6. Deutsche Reichstagsatten unter Ronig Ruprecht. Dritte Abtheilung (1406 1410). Herausgegeben von Julius Beigfader.
- 4. Die Chronifen der deutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert. Bb. 20. Die Chronifen der westfälischen und niederrheinischen Städte. Bb. 1: Dortmund. Reuß.
- 5. Allgemeine deutsche Biographie. Lieferung 126-185.

Mit Unterftugung ber Kommission murde veröffentlicht: Ludwig Molitor, Urfundenbuch gur Geschichte der chemals pfalgbaierischen Residengstadt Rweibrüden.

Die im Laufe der Berhandlungen erstatteten Berichte ergaben, daß die Arbeiten für die meisten Unternehmungen der Kommission in ununterbrochenem Fortgange sind und auch für das nächste Jahr wichtige neue Publikationen in Aussicht siehen. Die Nachsorschungen in den Archiven und Bibliotheken sind in großem Umsange fortgeset worden, und immer von neuem hat die Kommission mit dem wärmsten Danke die Zuvorkommenheit anzuerkennen, mit welcher ihre Arbeiten von den Borständen der Archive und Bibliotheken unterktüst werden.

Das große Unternehmen ber beutiden Reichstagsatten ift auch im verfloffenen Jahre nach verichiebenen Seiten geforbert worden. Bon ber alteren Serie ber Reichstagsatten ift noch im Jahre 1887 ber 6. Band jur Ausgabe gelangt. Er behandelt die zweite Salfte ber Regierung König Ruprecht's (1406-1410) und ichließt damit die bisher noch bestehende Lude, so daß nun eine ununterbrochene Reihe bon neun Banben die Beit bon 1376-1431 umfaßt. Der 6. Band ift bon Brof. Beigfader, bem Leiter biefer Gerie, bon Brof. Bernheim und Dr. Quibbe bearbeitet, Die Regifter bat Dr. Schellhaß geliefert. Bur die Fortfegung Diefer Gerie waren die Mitarbeiter Dr. Quibbe, Dr. Schellhaf und Dr. heuer unausgesett thatig. Auf verschiedenen Reifen murbe bon ihnen aus italienischen und beutschen Archiben und Bibliotheten ein umfaffendes Material gesammelt, besonders für ben Romgug Konig Sigmund's und für die firchenpolitijden Berhandlungen ber deutschen Reichstage in der Beit des Bafeler Kongile. Längere Beit arbeiteten Dr. Quibbe und Dr. heuer in Benedig und Rom, ersterer dann allein in Mailand, Dr. Beuer auf einer Reife, die Benf, Turin, Benua, Bifa, Lucca, Floreng, Siena, Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Mantua berührte. Dr. Schellhaß arbeitete, zeitweilig mit Dr. Quibbe gufammen, in Bien; augerbem befuchte er Oldenburg, Bremen, hamburg, Lubed, hannover und Braunschweig. Die unvermeibliche Ausbehnung eines Theiles ber Arbeiten auf einen langeren Beitraum wird allerdings eine Bergogerung im Ericheinen bes nachiten Bandes bedingen, doch ift gu erwarten, daß bann eine Reihe von Banben bis gu Friedrich's III. Raijerfronung in raicher Folge wird ausgegeben werben fönnen.

Die Arbeiten für die zweite Serie der Reichstagsalten, welche sich auf die Zeit Kaiser Karl's V. beziehen, nahmen in Göttingen, wo Dr. Friedensburg den den Hilfsarbeitern Dr. Brede und Dr. Redlich unterstüßt wurde, einen ersprießlichen Fortgang. Eine statliche Reise von Archiven und Vibliothesen stellte, Dant der gütigen Bermittlung der Berwaltung der Göttinger Universitälsbibliothet, Alten und Handschriften zur Berfügung, wodurch zunächt die Masterialien für die Jahre 1520—1525 ansehnlich vermehrt wurden. Das Wiener geheime Hause, Hose und Staatsarchiv, in welchem, unter der Leitung des geheimen Hause, Hose und Staatsarchiv, in welchem, unter der Leitung des geheimen Hause, Hose und Staatsarchivars Dr. Winter, Archivar Peufert für das Unternehmen arbeitete, lieserte werthvolle Beiträge, besonders aus den Beständen des ebemaligen Erzlanzler-Archivs. Reisen wurden unternommen von dem Leiter dieser Serie selbst, Prof. v. Kludhohn, nach zahlreichen thüringischen, fräntischen und schwäbischen Archiven — von Altenburg die Augsdurg und Memmingen, später nach Konstanz und zu den Archiven der betutschen Schweiz in Schassfhausen, Bern und Basel. Dr. Redlich bestuckte Trier, Met und die ebemaligen Reichsstädte im Eläs, arbeitete dann längere Zeit in Ulm. Dr. Brede ist gegenwärtig mit der Benitzung des geheimen Staatsarchivs zu München beschäftigt, während Dr. Friedensburg

sich im Interesse der Reichstagsaften nach Rom begeben hat. Mit wenigen Ausnahmen gewährten die bisher benutten Archive eine erfreuliche, oft überraschende Ausbeute.

Bon ber Sammlung ber beutschen Städtechroniken ist ber im vorjährigen Bericht angekündigte 20. Band, welcher als 1. Band der niederrheinisch-westsälischen Serie die Chroniken von Dortmund und Reuß enthält, im vergangenen Spätsherbste erschienen. Der solgende Band dieser Serie, der gegenwärtig gedruck wird, bringt Chroniken der Stadt Soest: Bartholomäus von der Late, eine noch unbekannte Keimchronik und Bolkslieder, sämmlliche Stüde auf die Soester Jehde mit Köln sich beziehend; et ist, unter der Leitung des Bros. Lamprecht in Bonn, von Dr. Hansen und Dr. Jostes, beide in Münster, bearbeitet. Bür den 3. und letzten Band dieser Serie sind Soester Auszeichnungen von 1417—1556, eine noch unbekannte Chronik von Duisdurg und Aachener Reimschroniken bestimmt. Um dem Bunsche des Pros. Lamprecht zu entsprechen und ihn von der serneren Leitung der Herausgabe der niedertheinischenschielisälischen Chroniken, der er sich bisher in sehr dankenswerther Beise unterzogen hat, zu entbinden, wird Dr. Hansen sieselbe sür den letzten Band der Serie, unter der sortdauernden Oberleitung des Pros. Hegel, des Herausgebers der ganzen Sammlung, übernehmen.

Der Drud des 6. Bandes der älteren Hanseregesse, bearbeitet von Stadtarchivar Dr. Koppmann in Rostod, ist nach längerer Unterbrechung wieder ausgenommen und soweit gefördert worden, daß die Beröffentlichung desselben in naher Aussicht steht.

Die vatikanischen Akten zur Geschichte Kaiser Ludwig's des Baiern, herausgegeben von Oberbibliothekar Dr. Riezler, sind im Drud begonnen, doch ist derselbe durch einen beklagenswerthen Unfall unterbrochen worden. Rachbem 16 Bogen geseht waren, brach am 24. Januar d. Is. in der Wagsner'schen Druderei in Innebrud ein Brand aus, der einen ansehnlichen Theil des Manustriptes zerstörte. Da das Wert mit einer so klassenden Dücke nicht zu veröffentlichen war, unternahm der Herausgeber eine neue Reise nach Rom, und es gelang ihm, in wenigen Wochen die Lücke des Manustripts völlig wieder auszussüllen, so daß der Drud demnächst fortgesett werden kann.

Die Arbeiten für die Bittelsbacher Korrespondenzen sind, theils wegen Erfrankungen, theils wegen anderweitiger Behinderungen der herausgeber, wenig gefördert worden, sollen aber im nächsten Jahre um so fraftiger sortgeführt werden.

Die Geschichte der Bissenschaften in Deutschland wird um zwei neue Bände in turzer Zeit vermehrt werden. Der Druck der Geschichte der Kriegswissenschaft, bearbeitet von Oberstlieutenant a. D. Dr. M. Jähns in Berlin,
wird jest begonnen und auch die Geschichte der Medizin, bearbeitet von dem
Geheimen Medizinalrath Pros. A. Dirsch in Berlin, voraussichtlich noch im
Lause des Geschäftsjahres druckertig bergestellt werden. Für die Bearbeitung
der Geschichte der Geologie ist es der Kommission zu ihrer Freude gelungen,
Pros. Dr. K. A. v. Zittel hierselbst zu gewinnen. Auch für die Geschichte
der Physit sind die Verhandlungen mit einem hervorragenden Geschichte
der Physit sind die Verhandlungen mit einem hervorragenden Geschichte
welt gediehen, daß der Abschluß in sicherer Aussicht steht.

Bon mehreren im Buchhandel vergriffenen Banden der Jahrbücher der beutichen Geschichte sind neue Auflagen nöthig geworden. Die zweite Auflage bes 1. Bandes von Abel's Geschichte Karl's des Großen, bearbeitet von Prof. B. v. Simson in Freiburg, ist erschienen; auch Dümmler's Geschichte bes ostfranklichen Reiches liegt nunmehr in zweiter Auflage vollendet

vor. Bon des verstorbenen S. E. Bonnell Bert: "Die Anfänge des tarolingischen Dauses" hat Brof. L. Dlener in Frankfurt a. M. die Bearbeitung der neuen Auflage übernommen und gedentt fie im nächsten Jahre zu voll-enden. Gine neue Bereicherung werden die Jahrbucher durch die Geschichte Ronig Friedrich's II. in ber Bearbeitung bes Weheimen Sofraths Brof. Ed. Bintelmann in Seidelberg erhalten; der Drud des 1. Bandes hat bereits begonnen. Auch Brof. G. Mener v. Anonau verspricht den 1. Band der Jahrbucher Konig heinrich's IV. in nachfter Zeit soweit zu vollenden, daß um Ditern ber Drud in Angriff genommen werden tann.

Die Allgemeine beutsche Biographie bat auch im abgelaufenen Jahre ihren regelmäßigen Fortgang genommen. Es find ber 26. und ber 27. Band erichienen. Der Drud bes Buchitaben R. wird fich noch in bas Jahr 1889 hineingleben. Mit bem Buchftaben S. beginnt bas lette Biertel des großen Werles.

Der Kommission lag ein großer Theil der von Brof. Dr. Eduard Rosen = thal in Jena bearbeiteten Weichichte ber Gerichts- und Amterverfaffung Baierns im Manuftript bor und wurde ein Drudgufchug beantragt, um die Beröffentlichung besselben zu ermöglichen. Die Kommission hofft die gewünschte Unterftupung für bie verbienftliche Arbeit erwirten gu tonnen.

#### Bericht über die fiebente Plenarfigung ber babifchen hiftorifchen Rommiffion.

Die fiebente Blenarsibung ber babifden bistorischen Kommission bat am 9. und 10. Rovember 1888 in Karleruhe ftattgefunden.

hofrath Erdmanneborfer tonnte auf den im Juli d. 38. im Berlag ber Universitätsbuchhandlung von Karl Binter in Seibelberg erschienenen 1. Band ber von ihm unter Mitwirfung bes jegigen Archivaffeffors Dr. Obfer bearbeiteten Bolitischen Korrejpondenz Karl Friedrich's von Baden, welcher Die Jahre 1783-1792 umfaßt, hinweisen, und die hoffnung aussprechen, daß im Laufe bes Jahres 1889 ber 2. Band, welcher über die Ereigniffe von 1792 bis in die Beit des Raftatter Kongresses aus den Archiven zu Karlsrube, Berlin und Paris viel Neues enthalten wird, zum Abschlusse und wo möglich auch jur Ausgabe werbe gebracht werden tonnen. - Bon den Regesten ber Bfalggrafen am Rhein, welche unter Bintelmann's Oberleitung Universitats. bibliothetar Dr. Bille in Seidelberg bearbeitet, wurde die 3. Lieferung, welche die Zeit des Bfalggrafen Ruprecht I. von 1350—1373 umfaßt, vorgelegt. Die Birthichaftsgeschichte bes Schwarzwaldes und ber angrengenden Baue, beren Bearbeitung die Rommiffion dem Broj. Dr. Gothein in Rarlsrube übertragen hat, wurde im Jahre 1888 soweit geforbert, daß ein Theil des Manuftriptes vorgelegt werden tonnte. - Die Geschichte der Bergoge von Bahringen forberte Privatbogent Dr. Dend in Freiburg burch eingehende Studien in Archiven und Bibliothefen ber Schweiz soweit, bag er ben Beginn bes Drudes bes ihm gur Ausarbeitung übertragenen Buches für Ende April 1889 glaubt in Aussicht nehmen zu durfen. — Ebenso find die Seidelberger Universitätsstatuten des 16.—18. Jahrhunderts, beren Berausgabe Direttor August Thorbede in Seidelberg übernommen hat, soweit in der Bearbeitung vorgeschritten, daß zu Anfang des Jahres 1889 deren Drucklegung beginnen soll. — Auch die durch Archivrath Schulte zu besorgende Herausgabe der Tagebücher und Kriegsaften des Martgrasen Ludwig Wisselm von Baden in den Jahren 1693—1697 nabert sich ihrer Bollendung. — Richt minder schreitet die Bearbeitung eines Topographischen Wörterbuches des Großherzogthums Baden durch Ir. Arieger in Karlstuhe unter v. Weech's Oberseitung rüftig vorwärts. — Die Bearbeitung der Physiotratischen Korrespondenz Karl Friedrich's von Baden, welche neben eigentlichen Korrespondenzen auch sehr interessant ihre theoretische Ausführungen der bekannten französischen Physiotraten Dupont de Remours und Mirabeau enthalten wird, hat Geheimrath Knies soweit gefördert, daß für dieses Wert die Drudlegung im Verlause des Jahres 1889 in Aussicht genommen ist. — Die von den sämmtlichen akademisch gebildeten Beamten des großherzogl. General-Landesarchivs in Angriss genommene Sammtung und Herausgabe der Regesien der Markgrasen von Baden ist begonnen. — Bon der neuen Folge der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins ist unter Archivrath Schulte's Redation der 3. Band mit Nr. 9 der Wittheisungen der badischen historischen Kommission erschienen, das 1. Heft des 4. Bandes besindet sich im Truck.

Der Durchforschung, Ordnung und Berzeichnung der Archive und Registraturen der Gemeinden, Pfarreien, Körperschaften und Privaten des Großsberzogthums widmeten sich auch im Jahre 1888 in den vier durch Baumann, Roder, d. Wesech und Winkelmann vertretenen Bezirken mit großem Eiser und Erfolg 60 Pfleger. Im ganzen liegen jeht Berichte und Berzeichnisse über die Archive und Registraturen von 802 Gemeinden, 284 satholischen, 158 evansgelischen Pfarreten, 2 satholischen Kapiteln, 22 Grundherrschaften, 3 weiblichen Lehr- und Erziehungsanstalten, 1 Gymnasium, 1 Alterthumsverein und 41 Privaten vor. In den Wittheilungen der badischen historischen Kommission sind die Berzeichnisse über die Archivalien von 267 Gemeinden, 126 katholischen, 38 evangelischen Pfarreien, 1 satholischen Kapitel, 4 Grundherrschaften, 27 Privaten, 1 Alterthumsverein und 1 Gymnasium verössentlicht. Veben der sortzusehenden regelmäßigen Verössentlichung der Pflegerberichte, die nach Waßgabe des versügdaren Raumes allmählich sämmtlich zum Abdrucke gelangen sollen, ist sür das Jahr 1889 der Druck zweier umfangreicher und wichtiger Repertorien beabsichtigt, des von Stadtarchivar Hauptmann a. D. Boinsignon bearbeiteten Repertoriums des Stadt- und des Von Landgerichterath Virlensung des dortigen Gemeinderathes) und des von Landgerichterather Unterstübung des dortigen Gemeinderathes) und des von Landgerichterath Virlensung des dortigen Gemeinderathes und des von Landgerichterathes von Waldeshut.

Dem von Prof. Kraus gestellten Antrag auf Absassung einer Geschichte ber Abtei Reichenau wurde grundsätlich zugestimmt.

## Nachtrag.

Herr Gymnasiallehrer H. Haenlein zu Münster i. E. hat die Schwierigsteiten, welche eine Stelle bes Stein'schen Tagebuches bereitete, burch eine treffende Konjektur gehoben. Er vermuthet, daß H. 8. 60, 429 3. 1 von oben für "2 Procent" zu lesen ist: "25 Procent".

Die ruffifchollandische Schuld betrug 80 Mill. holl. Gulben, bagu 5 Brocent Zinfen für brei Jahre 12

Summa 92 Mill. holl. Gulben. Davon 25 Procent gibt 23 (oder wie Stein sagt: "praeter propter 20") Mill. holl. Gulben, d. h. zwei Drittel von jenen von England zu übernehmenden 3 Mill. Pfund (35 Mill. holl. Gulden).

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



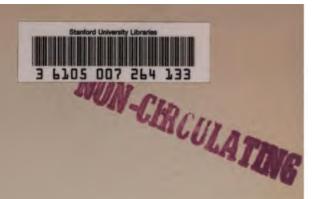

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

# NON-CIRCULATING

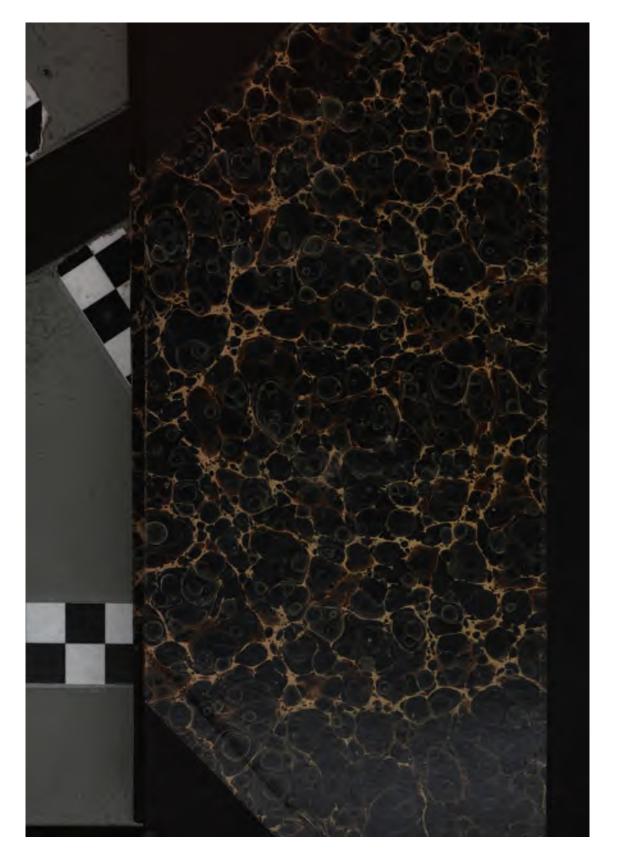